# *image* not available

7. rom C 36 eg Bocking

<36622842170017

<36622842170017

Bayer. Staatsbibliothek



# Pandekten.

# Grundriß eines Lehrbuches

bes

gemeinen auf das romische Recht gegrundeten

Civilrects.

Mit Quellen- und Litteratur - Angaben nebft Chreffomathie.

B o n

Eduard Böcking.

Fünfte umgearbeitete Auflage.

Bonn 1861. Benry & Cohen.

BIBLIOTHECA REGLA MONACENSIS.

# Seiner Excellenz

# Berrn D. Friedrich Rarl von Savigny

au feinem

fechezigjährigen Doctor=Bubilaum

gewibmet von

Eduard Socking.

Wenn aufrichtige Ergebenheit und innige Dantbarfeit berechtigen, sich ber glänzenden Schar ber heute mit Blückwünschen Ihnen, verehrungswürdiger Inbilar, fich Nahenden zuzugesellen, so barf auch ich von Ihrer milben Gute eines hulbvoll fegnenben Blides gewärtig fein. Bor etwa vierzig Jahren nahmen Sie, felbst ein Bierziger bamale, aber ichon alter Berbienfte und gereiftes Ruhmes, unter ber Menge ber in breiten und langen Reihen Ihre begeifternden Bortrage Borenben mich huldvoll auf: ich hatte die Mitte meines fünfjährigen Stubentenlebens ichon überschritten, schon viele auch juriftische Borlesungen gehört; aber erft auf meinem Gige bor Ihrem Ratheber begann fich mir bas Beiligthum ber Rechtswifenschaft zu erschließen. 218 ich bann einige Jahre fpater meine akademische Lehrlaufbahn unter Ihren Augen betrat, leiteten und forberten Gie ben Jungling mit folder Freundlichfeit und Gute, daß ich auch jest nur bie plautinischen Worte, welche ich als junger Professor in ber Widmung bes Brachplogus bor mehr als einundbreifig Jahren zu ben meinigen machte, wiederholen fann:

Si ego item memorem quæ med erga multa fecisti bene, Nox diem adimat. Rehmen Sie, gefeierter Mann, mein theurer Lehrer, dieses Buch, das ich ohne Sie nicht hätte machen können, obgleich es unvergleichlich beßer sein würde, wenn Sie selbst ein solches Ihren Berehrern, das heißt allen Berehrern wahrer Rechtswißenschaft, hätten geben wollen, als ein Zeichen meiner nie erlöschenden Dankbarkeit und als Boten meiner innigsten Bünsche für Ihr ungestörtes Wohlergehen mit der huldvollen Güte auf, womit Sie mir den größten Theil meines Lebens ausgesschmidt haben.

Gottes Segen ruhe auf Ihnen! Bonn, ben 30. October 1860.

E. Böding.

# Borrebe.

Ein Grundrift bedarf eigentlich feiner Borrebe, wie benn auch Die poraufgebenben Ausgaben bes vorliegenben eine folde nicht haben: bag ich bie nachfolgenbe fdreibe, geschieht nur, um mich über bie Abweichungen bes meinem Lehrbuch ber Banbeften bes romifden Brivatrechts aus bem Standpuncte unferes beutigen Rechtsspftems' jum Grunde liegenden Spftems, welches in meinem Abrif ber Inflitutionen bes romiiden Brivatrechts' compendiarifd ausgeführt ift, von bem bes porliegenben Grund. rifes, und, mas bamit gufammenbangt, über bie Aufgabe unferer beutigen f.g. Bans bettenvorlefungen, wie ich fie begreife, etwas naber zu ertlaren. 3mar burfte ich meine Lefer bamit verschonen, indem ich auf die Titel jenes Lebrbuchs und biefes Grundrifes und die ber zweiten Auflage bes ersteren vorausgeschidten Borreben beiber Auflagen nebft § 29, besfelben vermiefe; aber es geschieht, fei es nun ber Berfager ober ber Lefer Sould (in unferer gar ju bucherreichen Beit und Ration ift fie wol meiftens auf beiben Seiten), gar felten, bag biefe nicht mehr und weniger und anderes aus einem Buche berauslefen, als jene bineingeschrieben baben ober boch fcreiben wollten; fomit, und ba ich bier nicht einmal ein eigentliches Bud, fonbern nur einen Grundriß ju bieten babe, vergonne man biefe bevorwortenben Beilen. In bem Lehrbuche beabsichtige ich eine fpftematifche Darftellung bes romifden, nicht unferes gemeinen aus und neben bem recipierten romifchen gebilbeten Brivatrechts als Grund und Ausgangspunct biefes letteren, mabrend in bem Abrife ber Institutionen ein Spftem ber romifchen 01 Privatrechtsbogmen bom reingeschichtlichen Standpuncte aus, bas f.g. reine romifche Privatrecht um feiner felbft willen beabsichtigt ift : in beiben, bem Lehrbuche und bem Abrife maren baber in ber Lebre vom Gigenthum und ben binglichen Rechten, wie bas bort auch im Erbrechte geschehen muß, bie civilen und bie pratorischen und naturalen Begriffsgestaltungen je fur fich und in ihrem Ineinandermirten und Ineinanberübergeben zu betrachten, in ber Lebre von ben Forberungerechten und Leiftungeverpflichtungen die obligationes von den actiones ju fondern und das f.g. Actionenrecht als lettes, ben Uebergang aus bem Privat : in bas öffentliche Recht, ben

Civilprocess, vermittelndes Glied der ineinanderwirtenden oder zusammengesetten Brivatrechte, im Familienrecht auch die aus unserem Rechtsleben verschwundenen bloßen Analoga von Familienverhältnissen, Patronat und Colonat, und im Familiengüterrecht auch der Einsluß dieser Berhältnisse auf das Bermögensrecht darzustellen. Das alles gestaltet sich in diesem Grundriß, welcher ein System, nicht "eine gruppenweise Zusammenstellung von Rechtsmaterien" unseres gemeinen auf das römische Recht gegründeten, diesem aber, je beßer dasselbe begriffen wird, desto freier entwachsenden Civilrechts sein soll, wesentlich anders, wie sich aus der Bergleichung der angedeuteten Puncte mit der auf diese Borrede solgenden allgemeinen Inhaltsübersicht von selbst ergiebt, und sich hossentlich aus dem ersten Paragraphen dieser Borrlesungen, welchen ich deshalb schon hier näher aussühre, rechtsertigen wird.

Das in ben Landern bes ebemaligen beutiden Reiches geltenbe Brivatrecht bat fich aus bem Rechte ber romifden und bem ber beutschen Ration entwidelt, auf welche beiben Nationalrechte gegrundet auch bas fanonische Recht burch bie firchliche als hierarchifde Gefengebungsgewalt entstanden ift. Diefe Rechte, romifches, germanifches und tanoniftifches, gelten in einem Theile jener Lander unmittelbar, in an: beren nur materiell, fofern fie ihrem Inhalte nach in Die Brivatrechtogefengebungen biefer Staaten aufgenommen ober baburch nicht verbrangt worben find : biefe Befet: gebungen aber find im Berbaltnifs ju Besamtbeutschland, welches, obgleich nicht ein Staat, boch (Gott fei Dant!) nicht ein bloß geographifder, fonbern ein nationaler Begriff ift, Barticularrechte, fo bag nur in ben übrigen Staaten Deutschlands un: mittelbar gemeines Brivatrecht gilt; aber auch bier nicht fo, bag jene brei Rechte wie brei Theile eines Gefetbuches nebeneinander, ober wie brei fucceffive Gefetaes bungen, fo baß je bie neueste Beftimmung in Rraft mare, golten; wir baben wol wißenschaftlich gesonderte Darftellungen bes romifden, germanifden, tanonifden Rechts, nicht aber für fich geltenbe felbständige Gefegbucher bes romifden, germanifden, tas nonifden Rechts: vielmehr bilben jene brei Rechte nur Glemente bes gemeinen in Deutschland geltenden Brivatrechts, welches aus jenen unter bem Ginfluße bes neueren einheimischen ungeschriebenen und geschriebenen Rechts (bas ebenfalls als einem eingelnen Staat ober einzelnen ale folden angeborig particulares ift) ale bas jest gel: tenbe Recht fich gebilbet bat 1. Someit biefes nun auf bas romifche Recht gegrundet ift, nennen mir es 'Civilrecht' ober 'romifdes Civilrecht' ober aus litterarbiftorifchem Grunde 'Banbettenrecht' ?; foweit es auf germanijches Recht gegrundet ift, 'beutsches Brivatrecht'3: ein besonderes tanoniftifches Brivatrecht aufzustellen, ift tein Grund, indem bas tanonifche Recht auch in ben ibm eigenen Brivatrechtsbestimmungen nur Modification romifder ober germanifder ift. Durch bie bertommliche Bezeichnung bes romifden und tanonifden Rechts als 'fremde recipierte Rechte' und unrichtige Auffagung ber Bedeutung bes beutichen Brivatrechts ift Die noch vielgebegte Meis nung, mit welcher jedoch die prattifche Behandlung felbft in berechtigtem Biderfpruche

ftebt, entftanben, als fei (abgeseben von bem neuer entftanbenen) bas (nichtromische und nichttanonistische) beutsche Brivatrecht als einbeimisches bas 'Saupt': Recht, bas romifde und bas tanonifde im Berhaltniffe ju ihm bas subfibiare ober Silfs-Recht. Birtlich aber ift bas beutsche in gleicher Urt, wie bas romifche und tanonistische, fubfibiares, und als einbeimisches Sauptrecht in biefem Sinne gilt nur bas in ben Reichslanden, fei es burch bie Reichs : fei es burch bie Landes: Gefengebungs : ober ungeschriebenes Recht erzeugende Dacht bervorgebrachte; und biefe Bervorbringungen felbst find eben Rweige bes aus jenen brei Rechten gusammenmachsenben Stammes: benn auch bas Recht bat, wie bie Sprache, feinen vegetierenben Organismus, nach Befeten, melde in bem jeber Gegenmart verichlokenen Buche 'Geift ber Geschichte' fteben. Gemiffermaßen jene Begriffspericbiefung, welche fich in ben Benennungen 'ein: beimifches beutiches' und 'frembes Silferecht' betundet, auf Die andere Seite ichiebend ift ber leiber von großen Autoritaten gefcutte Name 'heutiges romifches Recht', mels der fich felbft miberfpricht, ober, fofern er bas nicht thut, gang etmas anderes bezeichnet als er bezeichnen foll und will. Aus jener ichiefen Anficht gieng auch bie einseitige Bestimmung ber Gubfibiaritat, bie man baber nur ben f.a. fremben Rechten beilegte, bervor, bag lettere nur golten, fofern nicht neueres und einbeimifdes ents gegenstebe, wie bas Reichsrecht nur gilt, fofern nicht particulares entgegensteht . Ueber biefer Seite ber Gubfibiaritat, Die mir 'bie außere' nennen wollen, überfah man bie auch bem beutschen Brivatrechte gleich ben f.g. fremben Rechten gutommenbe 'innere', allen positiven Rechten eignende, bie, baß fie als gemeines Recht nur gelten, foweit ihre Boraussepungen auch in ber jegigen beutschen (b.b. bier in ben nicht mit berogierenben einheimischen Privatrechtegesetbuchern verfebenen) Staaten erfullt find, ober, mit anderen Worten, fofern ihre Beftimmungen Lebensverhaltniffe und Rechtseinrichtungen betreffen, beren Befen mit ben unfrigen übereinftimmt 5. Bo und wie biefes ber Fall ift, lehrt nur bas Studium ber Geschichte und bes Spftems bes Rechts, und nichts führt bier baufiger und ichlimmer ju Irrthumern, ale blobe Bortabnlichteiten und vermeintliche Uebersetungen, namentlich technischer Borte 6. Much ber in Begiehung auf Die recipierten Rechte aufgestellte, nur jene außere Subsibiaritat berudfichtigenbe Sat, bag, wer fich jur Begrunbung feiner Rechtsbehauptung auf eine biefer entsprechenbe Bestimmung ber recipierten Rechte, alfo auf eine bes Corpus iuris civilis ober canonici berufe, fundatam in iure intentionem, b.b. die Bermutung fur fich habe, daß biefe Bestimmung geltenben Rechts fei, bis fein Gegner bas Gegentheil barthue 7, gilt an fich auch von ben Bestimmungen bes beutschen Brivatrechts, nur bag es nicht ein von einer Gesetgebungegewalt publiciertes Corpus iuris germanici giebt, wie wir ein recipiertes Corpus iuris civilis und Corpus juris canonici baben: auch in Bezug auf jenen Can gilt bas von ber inneren Subsidiaritat Bemertte, welche, fowie auch, ob eine Bestimmung ale antiquierte ober burch neueres Gefet aufgehobene nicht anwendbar fei, ber Richter vermöge ber ihm obliegenden Amtspflicht, das geltende Recht zu tennen, wißen muß, nicht von der Partei zu beweisen ist. Der Rechtsgrund der Geltung der fremden Rechte überhaupt, 'und so auch des römisch-justinianischen Rechts als gemeinrechtlichen ist dessen Reception', deren geschichtliche Gründe in den mittelalterlichen Cultur- und Bersaßungs: Berhältnissen Deutschlands und Italiens liegen 10, was beides zu verstennen der schon getadelte Name 'heutiges römisches Recht' verseitet. Auf einer bessonderen bundesstaatsrechtlichen Bestimmung 11 beruht die Geltung des römischen Rechts sür die Bundesausträge.

Broem wir hier das auf die römisch-justinianischen Rechtswerke sich gründende gemeine deutsche Privatrecht darstellen, schließen wir also aus alles öffentliche Recht, so wie auch das nicht auf dem recipierten römischen beruhende und das nur partisculare Privatrecht 12. Die wißenschaftliche Darstellung der Dogmen dieses römisch beutschen Privatrechts ist wesentlich ein System, in welchem das Geschichtliche und das Philosophische als Elemente, nicht als Theile, enthalten sind 13.

Daß bieser Berindriß, an welchem seit bem Frühjahre gebrudt worben ist, bald wieder auch solcher Berichtigungen und Zusahe, wie ich sie zu geben im Stande bin, bedürsen wird, liegt in der Art berjenigen Litteratur, wozu er gehört, und werde ich baher von Zeit zu Zeit Nachträge dazu erscheinen laßen, zumal ich schwerlich hossen, eine neue Ausgabe desselben zu erleben. Daß er correct gedruckt sei, darf ich glauben, nicht aber, daß nicht bennoch, namentlich in den Zahlen manche Fehler sich sinden werden: ein Kenner weiß dergleichen zu entschuldigen, und was Nichtlenner davon und diesem ganzen Grundriße halten wollen, ist — nicht meine Sache.

Bonn, ben 18. Dct. 1860.

Böcking.

# Heberficht.

Einleitung. Gemeines beutsches Civilrecht. Begriff. Quellen. Silfsmittel. (§§ 1...12.)

# Erftes Bud. Boransfegungen ber Brivatrechte.

Erftes Rapitel. Die Rechtsfubjecte. (13.)

- Erfter Abichnitt. Phyfifche Briften, bes Individuums. (14...16.)
- 2. Unterabidnitt. Rechts- und Sandlungs-Fähigfeit ber phyfifden Perfonen,
  - I. nach natürlichen Eigenschaften und Zuständen. Geschlecht, Alter, Gesundheit, Bohnort. (18...21.)
  - U. nach ber Mitgliebschaft in Familie, Stand, Staat und Religionsgemeinschaft. Römische Recht (22...25.) im Gegensah bes heutigen gemeinen Rechts (26...33.) in den Lehren von Berwandbschaft und Affinität (26...30.), den Standesrechten (31.), der bürgerlichen Chre (32.) und Confession (33.)

3 meiter Abich nitt. Juriftifche Berfon. (34...46.)

# Bweites Rapitel. Die Rechtsobjecte.

Erfter Abichnitt. Die Gache überhaupt. (47.48.)

3meiter Abidnitt. Die forperliche Gache.

- I. Rabigfeit, Rechtsobject gu fein. (49...53.).
- II. Raturliche Bestimmtheiten ber Sachen : Beweglichfeit, Theilbarfeit, Dutbarfeit, (54...56.).
- III. Juriftifce Bestimmtheiten : Fungibilität und Werth, Saupt- und Reben Sachen und beren Arten. (57...63.)

Dritter Abidnitt. Untörperliche Rechtsobjecte ober Billensäußerungen: Leiftung, Begriff, Arten und Erforberniffe. (64...70.)

### Drittes Rapitel. Don ben Rechten überhaupt.

Erfter Abichnitt. Das fogenannte objective Recht.

- I. Geltung ber Rechtsbestimmung. Gintheilung und insbesonbere Brivilegien. (71 ... 75.)
- II. Entftehung, Menberung und Mufbebung, (76.)
- III. Anwendung : Interpretation, Analogie, Rechtsirrthum. (77.78.)

### lleberficht.

3 weiter Abichnitt. Das fogenannte fubjective Recht.

- 1. Unterabschnitt. Begriff, Arten, Entftebung und Enbe. (79...81.)
- 2. Unterabidnitt. Die Grunde ber Rechte.
  - 1. Titel. Thatjachen.

x

- I. Bufallige. Bufall, Intereffe, Burberungseib. (82...84.)
- II. Rechtegeschäfte:
  - 21. Begriff. (85.)
  - 28. Gubjecte. (86.)
  - C. Mrten :
    - A. Unerlaubte, Biberrechtlichfeiten und insbejondere Dolus und Culpa. (87...91.)
    - B. Rechtsgeschäfte im eigentlichen Sinn :
      - 1. Saubtinhalt.
        - a. Rechtsgeschäfte unter Lebenben: a'. Gegenseitige: Bertrag, Schenkung, Precarium, Bergleich und Gib (92...97.); p'. Einseitige: a. Rechte begründenbe: Berheißungen, Onasicontracte, Berwenbungen, in rem versio und unhaltbare Bereicherungen (98...104.), b. Entsagungen. (105.)
        - b. Rechtsgeschäfte auf Tobesfall. (106.)
    - 2. Rebenbestimmungen: condicio, dies, modus. (107...12.)
  - D. Form ber Rechtsgeschäfte überhaupt u.ineb. Claufeln und Ratihabition. (113...15.)
  - E. Birtung ber Rechtsgeschäfte: Auslegung und Beweis (116...21.), Arten und Beilung ber Unvollfommeuheit. (122.123.)
- 2. Titel. Ginfluß ber Zeit auf bie Eriftenz subjectiver Rechte: Unvordentliche Zeit, Zeiteintheilungen, Zeitberechnung. (124...28.)
- 3. Titel. Ginfluft Des Befites:
  - I. Der eigentliche Befit. (129 ... 38.)
  - II. Quafipoffeifion. (139.)

Dritter Abichnitt. Beziehung bes subjectiven

Rechts unter bas objective ober Ausübung und Schut ber Rechte.

- I. Erhaltunge . und Sicherunge . Mittel: Inventar, Retention, Cautionen, Pfändungen, Arreft, Sequestration. (140...45.)
- II. Ausübung, Concurs und Collifion von Rechten. (146.147.)
- III. Schutmittel verletter Rechte :
  - M. Einleitung: Rothwehr und Selbsthilfe im Gegenfate gerichtlicher Schutmittel und Arten Diefer. (148.149.)
  - B. Orbentliche gerichtliche Schummittel: A. Ragen und Juterdicte (150...61.), B. Exceptionen. (161.)
  - C. Außerorbentliche gerichtliche Schutmittel: A. Cautiones (143.), B. Missio in bona (163.), C. In integrum restitutio. (164...73.)

# 3meites Bud. Die einfachen Brivatrecte.

Erftes Kapitel. Dingliche (unmittelbare Vermogens- oder f.g. Sachen-) Rechte.

Erfter Abidnitt. Gigenthumerecht.

Dinglichfeit und bingliche Rechte. (§ 1.)

- 1. Unterabidnitt. Begriff und Beichichte.
  - I. Natur bes Eigenthumsrechts. (2.)
  - II. Romifde Formen und Stufen ber Anertennung.(3...5.)
  - III. Beidrantungen bes Eigenthumsrechts. (6...10.)

- 2. Unterabidnitt. Erwerb bes Gigenthums.
  - I. Eigenthumserwersbarten im allgemeinen. (11.)
  - II. Die einzelnen Erwerbsarten :
    - A. Erwerb bes Eigentstimerlofen: Zuerkennung burch ben Staat, Occupation, Schat. (12...14,)
    - B. Zuwachs: Fruchterwerb (15.), Berbindungen. (16...20.)
    - C. Eigenthumsübergang (21.): A. von felbst eintretender (22...27.), B. Traditio (28... 82.), C. Eigenthumsersitung. (33...39.)
- 3. Unterabichnitt. Beenbigung bee Gigenthums.
  - I. Beenbigung wegen bes Objects ober bes Gubjects. (40.)
  - II. Bieberaufhebung bes Ermerbs. (41.)
  - III. Aufgeben bes Eigenthumsrechts: A. Beraußerung (42). B. Beraußerungsbefchrantungen. (43.)
- 4. Unterabichnitt. Schutmittel bes Gigenthums.
  - I. Rei vindicatio. (44...50.)
  - II. Negatoria ober negativa actio. (51.52.)
  - III. Publiciana in rem actio. (53...56.)

3meiter Abichnitt. Die binglichen Rechte i.e. . Iura in re +aliena.

- 1. Unterabichnitt. Die binglichen Rugungerechte. (57.)
  - 1. Titel. Servitutes.
    - I. Begriff, Eintheilungen und allgemeine Bestimmungen. (58...60.)
    - II. Die einzelnen Servituten: A. Berfonliche (61...65.), B. Prabiale. (66...69.)
    - III. Entftehung und Enbe. (70 ... 78.)
  - IV. Schutmittel. (79.)
  - 2. Titel. Die bingliden Rutungsrechte bes neueren römischen Rechts. Emphyteusis und Superficies. (80...87.)
- 2. Unterabichnitt. Bfanbrecht.
  - I. Ratur im allgemeinen: Begriff, Borausfetzungen und Umfang. (88...92.)
  - II. Entftehung: A. Begrundung. (93...96\*.) B. Uebertragung. (97.)
  - III. Rechtsverhaltniffe: bes Pfanbalaubigers Rechte.
    - M. wefentliche, an einer verpfändeten förperlichen (98.) oder unförperlichen Sache. (99.) B. außerweseutliche, gegen A. den Berpfänder (100...4.), B. Mitgläubiger: 1. Briorität (105...7.), 2. Angeboterecht. (108.)
  - IV. Beendigung bes Pfanbrechts. (109...11.)
  - V. Schutmittel: M. Hypothecaria actio (112.), B. Salvianum interdictum (113.), C. Utilis actio. (114.)

# Bweites Rapitel. Schuldverhältniffe und Forberungs- (ober mittelbare Sachen-) Bechte, obligationes et actiones. (115.)

Erfter Abichnitt. Begrundung und Beendigung ber Schulbverhaltniffe im allgemeinen.

- 1. Unterabichnitt. Ratur ber Schulbverhaltniffe.
  - I. Begriff und Arten, (116.)
  - II. Begenftanbe und Inhalt. (117.)
  - III. Gubjecte:
    - A. Ginfaches Schulbverhaltnife. (118.)
    - B. Mehrheit ber rei: A. gleichartige (119.), B. ungleichartige: 1. Ceffion (120...22.), 2. Interceffion. (123...26.)

- 2. Unterabiconitt. Begrunbung ber Schulbverhaltniffe
  - I. burch bie rei felbft.
    - A. Bertrag: A. Hauptverträge: oneroje zc., unbenannte, gewagte (127...29.), B. Rebenverträge. (130...34.)
    - B. Ginfeitiger Bille, insbefondere mora. (135...38.)
  - 11. Begrundung von Schulbverhaltniffen burch andere Personen: Stellvertretung A. überhaupt und die burch den Bormund insbesondere. (139.)
    - B. burd, juri nostro subjectos: actiones A. quod jussu, B. de peculio, C. tributoria. (140.)
    - C. auch ohne Rudsicht auf Familienbotmäßigseit: actiones A. exercitoria, B. institoria, C. de in rem verso. (141.)
  - III. Entfiehung von Schuldverhaltniffen ohne barauf gerichteten Billen. (142.)
- 3. Unterabidnitt. Beenbigung ber Schulbverhaltniffe.
  - 1. Die (gangliche ober theilmeife) Beenbigung bezwedenben Rechtsgeichafte: Tilgung ber obligationes
    - A. burch Leistung: Ersulung A. birecte: 1. Formen, solutio 2c. (143.), 2. Leistungs-Ort und Zeit (144.); 3. Beweis: exceptio cautæ sed non numeratæ pecuniæ. (145.) B. indirecte, Leistungsersat; 1. In solutum datio und Aestimatio (146.); 2. Compensatio (147.); 3. Novatio (148.); 4. Compromissum. (149.)
    - B. ohne Erfüllung, jujolge Willensäußerung A. beiber rei : Erlaß und Rachlaß-Berträge. (150...52.) B. einseitige : Berzicht, Kündigung u.liberatio legata. (153.)
  - Bettrage. (100...02.) D. einfeitige: Detgigtionen ohne Rudficht auf ben Willen ber rei: Shatfachen betreffenb
    - A. ben Gegenstand: A. Unmöglichkeit ber Leistung (154...56.) B. Nuhlosigkeit ber Ersullung. (157.) C. +Concursus duarum causarum lucrativarum. (158.)
    - B. die Subjecte: A. Confusio (159.); B. Wegfall der vermögensrechtlichen Perförslichfeit des Schuldners (160.); C. Bestrafung des Gläubigers (161.); D. Bestückfügung des Schuldners: 1. +benesicium competentiæ (162.), 2. Moratorien (163.), 3. Bonorum cessio. (164.)
    - C. bie Birffamfeit ber Obligation: A. Resolutivbebingung und Endtermin; B. Untergang ber Riagbarfeit. (165.)

3meiter Abichnitt. Die einzelnen Schulbverhaltniffe.

- 1. Unterabschnitt. Die aus Rechtsgeschäften, Uebereinkunft ober analogen Rechtsgründen: +Obligationes ex conventione vel quasi ex conventione orientes.
  - 1. Abtheilung. Gegenseitige Schuldverhaltniffe,
    - 1. Titel. Auf Uebertragung von Rechten ober Gebrauchsüberlagung gerichtete:
      - I. Emptio et venditio. 166...71.)
      - II. Locatio conductio. (172...77.)
      - III. Præscriptis verbis actiones. (178...80.)
    - 2. Titel. Aus Befellichaft ober Gemeinschaft entspringende Schuldverhaltniffe:
      - J. Societas. (181...84.)
      - II. Gemeinichaft. (185...86.)
  - 2. Mbtheilung. Ginfeitige Schulbverhaltniffe.
    - 1. Ditel. BBefentlich einseitige:
      - 1. Schenfungeverfprechen. (187.)
      - II. Condictiones. (188...97.)

- 2. Titel. Mit gufälliger Gegenseitigkeit, directm et contrarim actiones, gerichtet
  - I. auf Zurückleistung einer species: A. Commodatum. (198.) B. Depositum. (199.200.) C. Pignus. (201.)
- 11. Geschäftsbesorgung: A. ausolge Bertrags: A. Mandatum. (202...4.) B. Receptum arbitri. (205.) B. Quasi ex contractu: A. Negotia gesta und Nebenformen. (206...9.) B. Berbindichfeit des letztwillig Onerierten. (210.)
- 2. Unterabicinitt. Schuldverhaltniffe jufolge allgemeiner Rechtsvorichrift und wegen Rechtswibrigfeiten.
  - 1. Abtheilung, f.g. Obligationes ex lege.
    - 1. Titel. Berpflichtung jur Erhaltung und Beerbigung.
      - I. Alimentationspflicht. (211...13.)
      - II. Dotationspflicht. (III. § 3.)
      - 111. Beftattungepflicht. (214.)
    - 2. Titel. Exhibitions und Chitions Berpflichtung. (215 ... 17.)
    - 3. Titel. Berpflichtungen jufolge ber gefetlichen Gigenthumebefchrantungen.
      - I. Gervitutenbeftellung. (218.)
      - II. Prohibitoria interdicta, (219.)
      - III. Damni infecti cautio. (220.)
    - 4. Titel. Berpflichtungen gufolge Untergangs ober Berluftes frembes Eigenthums,
      - I. gufolge Acceffion ober Specification. (221.)
      - II. Lex Rhodia. (222.)
  - 2. Abtheilung. Schuldverhaltniffe aus Rechtswidrigfeiten: Delicte und Quafibelicte.
    - 1. Titel. Unmittelbare Berletung ber Brivaten, und gwar
      - 1. Rlaffe. ber Berfonlichfeit felbft.
        - I. Iniuria. (223.)
        - II. Prohibitorifche Interdicte gegen Behinderung ber Rechteausübung. (224...27.)
        - III. Rechtswidrige in ius vocatio. (f. \$ 252.)
        - IV. Rechtswidrigkeiten gegen den Besitzer, und Mittel wirkend Schutz. A. ber eigentlichen possessio: Interdicta A. retinendæ possessionis. (228.);
          B. recuperandæ possessionis. (229.) B. der quasi possessio. (230.)
      - 2. Rlaffe. Berletung von Bermögenerechten.
        - I. Birflich erfolgte Berletung burch
          - A. Die Berfon bes beshalb Berpflichteten felbft: wiberrechtliche
            - Beschädigung ober Berberbung förperlicher Bermögensgegenstände:
               A. Legis Aquiliæ actio. (231.)
               B. Arborum furtim cæsarum. (232.)

               Viæ reiectæ actio. (233.)
            - 11. Entziehung: A. Furtum und verwandte Widerrechtlichfeiten. (234.) B. Metus c. actio und exceptio. (235.) C. In factum actio wegen unbefugtes Beerdigens. (236.)
            - 111. Unbestimmte, Beschäbigung, Entziehung, ober beibes wirfende Rechtswidrigfeiten: A. Dolus: A. Doli actio. (237.) B. Besondere Obtigationen aus Dosus und zum Theil schon aus lata culpa. (238...50.) B. Vis. (251.252.) C. Stellionatus. (258.)
          - B. andere Menichen ober Sachen, filt welche man einstehen muß: 1. Nogaltlagen. (254.) 11. Berbinblichfeiten wegen Cutpa unferer Untergebenen. (255.) 111. Berbinblichfeiten ber Schiffer, Wirthe und Stallwirthe. (256.) 114. Berbinblichfeiten wegen Thierschäben. (257.)

- II. Schutz gegen gefährbende Borrichtungen: 1. Operis novi nuntiatio. (258.)

  11. Interdictum gvod vi avt clau. (259.)

  111. Aquæ pluviæ arcendæ actio. (260.)
- 2. Titel. Mittelbare, b.h. wegen Rechtswidrigfeiten in Beziehung auf Staats. und Religions. Einrichtungen begrundete Schuldverhaltniffe.
  - 1. Klasse. Prohibitorische Interdicte in Beziehung auf Benuhung und herstellung nichtprivater Gegenstände: I. Ne quid in loco sacro sat. (261.) II. Bei res publicæ: A. Loca publica (262.); B. öffentlichen Wegen (263.); C. öffentlichen Gewäßern (264.); D. öffentlichen Waßerleitungen (265.); E. öffentlichen Cloaken. (266.)
  - Rlaffe. Berletung religiöfer und öffentlicher Gegenftände: I. ber Grabmaler (267.); II. obrigfeitlicher Bekanntmachungen. (268.)
  - 3. Klasse. Gefährbung ber öffentlichen Sicherheit: I. Actio de essus aut deiectis, de positis aut suspensis (269.); II. Halten gefährlicher Thiere. (270.)

# Drittes Rapitel. Samilienrecht, Recht ber Perfonen als Samilienglieber.

Begriff und Arten ber Familienrechtsverhaltniffe. (271.)

# Erfter Abichnitt. Che.

- I. Begriff und Eingehung ber Ehe: A. Begriff und Erforberniffe. (272.) B. Berlöbnifs. (273. C. Cheeingehung. (274.)
- II. Wirtungen ber Ehe in Beziehung auf A. das Berhaltniss ber Gatten zu einander (275.); B. die Kinder (276.); C. andere Personen. (277.)
- III. Auflösung ber Ehe: A. nothwendige (278.); B. willfürliche, Scheidung (279.); C. Wirfungen. (280.)

Anhang. Richteheliche Gefchlechtsverhaltniffe. (281.)

# 3 meiter Abid nitt. Eltern. und Rinbes . Berhaltnifs.

Berichiebene Bebeutung nach romifchem und unferem Recht. (282.)

- Begründung diese Berhöltniffes: M. Entstehungsgründe im allgemeinen. (283.) B. 3nsbesonbere: A. Zeugung und Geburt. (284.) B. Juriftische Hanblungen: 1. Legitimation (285.); 2. Unnahme an Kindesstatt. (286...88.)
- II. Wirtungen. (289.)
- 111. Anfhebung: A. natürliche (290.); B. juriftische, ober Aufhebung ber väterlichen Gewalt; beren A. Uebergang (291.); B. Untergang. (292.)

# Dritter Abichnitt. Bormunbichaft.

- Begriff und Arten: A. Tutela und Cura im allgemeinen (293.); B. Auctoritas und consensus. (294.) C. Ber fieht unter Eutel? wer unter Curatel? (295...96.) Anhang: Curæ bonorum. (297.)
- II. Entflehung: A. Fähigfeit, Bormund zu fein. (298...99.) B. Delation ber Bormund-fchaft. (300...3.) C. Excufation. (304...6.)
- III. Birfungen: Berbindlichfeiten A. bei und B. nach Uebernahme ber Bormundschaft. (307...8.)
- IV. Enbe: A. gangliche Beenbigung (309.); B. für ben Bormund allein eintretenbe. (310.)

# Drittes Bud. Die gufammengefesten Brivatrechte.

# Erftes Sapitel. Das Samilienguterrecht.

Deffen Unterscheibung bom Familienrecht und Berhaltnife jum Erbrecht. (§ 1\*.)

Erfter Abichnitt. Ehegliterrecht ober bas Bermögensrecht unter bem Ginflug ber Che.

- I. Einwirfung ber Che auf bas Bermögen ber Gatten im allgemeinen. (1.)
- II. Dotalverhältnife.
  - A. Begriff und Arten ber Dos. (2.)
  - B. Entftehung: A. Entftehungsgrunde (3.4.); B. Gegenftande (5.); C. Zeit ber Ablieferung. (6.)
  - C. Rechte an der Dos: A. während bestehender Ehe: Rechte 1. des Chemannes (7...10.); 2. der Ehefrau. (11.) B. nach beendigter Ehe: 1. Wer erhält nach der Rechtsvorfchrift die Dos? (12.13.); 2. Gegenstände der Restitution (14.15.); 3. Zeit und Ort berselben (16.); 4. Rechtsmittel. (17.18.)
- III. Ginwirtung ber Che auf die fonftigen Guterrechte.
  - M. Brautgefchente und propter nuptias donatio. (19.)
  - 28. Parapherna. (20.)
  - E. Einfluß ber She auf die obligatorischen Berhältnisse ber Gatten: A. Berbot infamierender Ragen und rerum amotaram actio. (21.) B. Einfluß der She auf Schuldverhältnisse der Frau. (21\*.) C. Schenfungen unter Chegatten. (22...25.)
- IV. Allgemeine vermogenerechtliche Birfungen bes Aufhorens ber Che.
  - A. Rechte bes überlebenden Chegatten am Bermogen bes verftorbenen. (26.)
  - B. Rachtheile ber Scheibung. (27.)

3 weiter Abidnitt. Guterrecht ber Eltern und Rinber als folder, ober Bermögensrecht unter bem Ginfluß bes Elternverhältniffes.

- I. Ginfluft ber paterlichen Gemalt.
  - A. Befchrantung ber Bermögensrechtsfähigfeit bes Saustindes nach Civilrecht. (28.)
  - B. Bermögensberhältnis des Saustindes jum Gewalthaber: A. Peculium +profecticium (29.); B. castrense und quasi castrense (30.); C. Abbenticien. (31.32.)
  - C. Obligatorifche Berhaltniffe bes Saustinbes. (33.)
- II. Rechte ber Rinber
  - M. an ben lucra nuptialia bes überlebenben parens. (34.)
  - B. im Ralle ber Wieberverheiratung bes überlebenben parens. (35.36.)

Dritter Abichnitt. Bormunbichaftliches Gliterrecht, ober Einfing ber Bormunbichaft auf die Bermögensrechte.

- I. Befdraufung ber handlungsfähigfeit bes Bevormundeten in Beziehung auf bas Bermögen. (87.)
- II. Geichäftsführung bes Bormunbs.
  - M. im allgemeinen. (38.)
  - B. insbefondere A. Beraugerung von Mündelgütern (39.); B. Annahme von Zahlungen (40.); C. Behandlung ber Rapitalien. (41.)
  - C. Berhaltnife bes Bormunds gu Mitvormunbern. (42...44.)
  - D. Berhaltnife bes Bormunbe ju britten Berfonen. (45.)
- III. Rechtsmittel aus ber Bormunbichaft.
  - A. bes gewesenen Pfleglings gegen A. ben Bormund (46.47.); B. bie subsidiarisch perbflichteten Bersonen. (48...50.)

B. bes Bormundes gegen A. ben bevormundet gemefenen (51.) B. Diebormunder. (1. 88 42...44.)

IV. Berhaltnife bon Richtwormunbern, welde als Bormunber handeln gu

B. britten Berfonen. (53.)

Anhang : Recapitulation ber obervormundichaftlichen Thatigfeit. (54.)

### Bmeites Sapitel. Das Erbrecht.

# Ginleitung.

- Allgemeine Bebeutung und Stellung bes Erbrechte im Rechtsfpfiem. (§ 1.)
- II. Erbrecht und Erbfolge.
  - A. Begriff und Arten bes Erbrechts und ber Erbfolge überhaupt, (2.)
  - B. inebefoudere A. ber birecten: 1. Hereditas (3.), 2. Bonorum possessio (4.), 3. Berhaltnife beiber. (5.) B. ber inbirecten. (6.)
  - C. Erforberniffe ber Erbfolge: A. ein Tobesfall (7.), B. eine Sinterlaftenichaft (8.), C. ein Erbfolger. (9.)
  - III. Erblofe Guter.
    - A. im allgemeinen. (10.)
    - B. insbesondere A. Vacantia bona (11.); B. Confiscierte Guter. (12.)

# Erfter Abichnitt. Directe Gucceffion.

# 1. Unterabschnitt. Delation.

- 1. Titel. Inteffaterbfolge. Ueberficht. (13.)
  - I. . Delationsgrunbe:
    - A. Bermandtichaft. (14...17.)
    - 28. Che. (18.)
  - II. Delationsorbnung.
    - M. regelmäßige: A. Reihenfolge im allgemeinen und bon ben 4 Raffen inebefondere. (19...23.) B. Bertheilung. (24.)

institute by the section of the

- 28. auferordentliche. (25.)
- 2. Titel. Delation burch Teftament.
  - I. Begriff und Arten bes Teftaments. (26.)
  - II. Subjecte, Form der Aussührung und Inhalt des Teftaments. M. Berfonen: A. gemeinfame Erforberniffe (27.); B. besonbere, betreffend 1. beu
    - Teftator (28.), 2. ben Erben. (29...31.) B. Rorm und Musführung bes Teftaments: A. Errichtung: 1. alteres (32.); 311. 2. neucres Recht: a. Brivat - Teftamente (33...48.); b. öffentliche. (44...46.) B. Eröffnung. (47.) C. Bollftredung. (48.)
- 57 / 20 G. Inhalt: A. Des Teftatore Wille an fich, beffen Ausbruck und Auslegung. (49...51.) B. Die einzelnen Anordnungen: 1. Erbeseinfetung und Enterbung. (52.) 2. Bertheilung ber Erbichaft. (53.) 3. Rebenanordnungen: a. Rebenbestimmungen: condicio, dies und modus, nicht clausulæ (54...57.); and b. Substitutionen. (58...61.)
  - III. Begfallen bes Teftaments. (62...68.)
  - 3. Titel. Erbfolge gegen bes Teftatore Billen, Rotherbfolge. Ginleitung. (69.)
    - I. Juftinianifches Recht bor Rovella 115.
      - M. Recht auf Ginfetjung ober Enterbung. (70.71.)
- B. Recht auf ben Pflichttheil. (72...74.)
  - C. Rechtsmittel wegen Berletjung biefer Rechte. (75 ... 78.)

A ... ... ...

- II. Recht nach Rovella 115.
  - A. Enterbungsgrunde. (79.)
  - B. Berbaftnifs ber Rovella 115. jum früheren Recht. (80.81.)
- 2. Unterabichnitt. Abquifition.
  - 1. Abtheilung. Arten und Erforderniffe bes Rachlagerwerbs. Ueberficht. (82.)
    - 1. Titel. Borlaufiger Rachlakerwerb, missiones in bona, (83...86.)
    - 2. Titel. Definitiver Erwerb ober Ablehnung.
      - I. Rothwendiger, ipso iure eintretenber, und Recht ber Losfagung. (87.)
      - II. Freiwilliger Erwerb
        - M. burch ben Delaten feibft: A. Fähigteit bes Erwerbers. (88.) B. Willensbeftimmung. (89.) C. Billensertlarung: 1. Ablehung (90.), 2. Annahme: Formen, Deliberation. (91...93.)
          - B. nach bes Delaten Tob, transmissio hereditatis. (94.95.)
  - 2. Abtheilung. Wirfungen bes Nachlagerwerbs; im allgemeinen (96.): Rechtsverhaltniffe
    - 1. Titel. bes Erben an fich, Richterben gegenüber:
      - I. Rechte bee Erben :
        - A. Hereditatis petitio. (97...102.)
        - B. Interdicta: A. QUORVE BONORVE (103.), B. QUOD LEGATORVE, (104.)
      - II. Berpflichtungen bes Erben,
        - A. regelmäßige: A. Nachlaßichulden (105.); B. vom Erblager auferlegte Laften. (106.)
        - B. ausnahmsweise Milberungen: A. Separationsrecht (107.); B. +Beneficium inventarii. (108.)
    - 2. Titel. Rechtsperhaltniffe ber Dliterben
      - I. mabrend beftehenber Gemeinichaft. Bermaltung. (109.)
      - II. Auflöfung ber communio.
        - M. Familiæ erciscundæ judicium. (110...13.)
        - B. Collationspflicht. (114...116.) .
        - C. Ius aderescendi, Anwachjungerecht. (117...119.)
  - 3. Abtheilung. Aufhebung bes Rachlagerwerbs.
    - I. Freiwillige Biederaufhebung. (120.)
    - II. Nothwendige Aufhebung.
      - M. Grinbe überhaupt. (121.)
      - B. Indignitat. (122 ... 25.)
        - 3meiter Abichnitt. Indirecte Succeffion.

### Ueberficht. (126.)

- 1. Unterabschnitt. Inbirecte Succession im allgemeinen und Singularbermachtniffe.
  - 1. Abtheilung. Grunde ber indirecten Succeffion :
    - 1. Titel. Anordnung bes Bermachtniffes:
      - 1. Subjecte :
        - M. überhaupt. A. Anordner (127.); B. Honorierter; regula Catoniana (128. 128\*.). C. Onerierter. (129.)
        - B. insbesondere A. Prælegata (130.); B. fucceffive Bermachtniffe. (131.)
      - II. Form ber Anordnung:
        - A. außere Form im allgemeinen. (132.)
        - B. Willenserflärung. (133.)
        - C. besondere Formen: A. bas bem Belasteten birect aufgelegte Bermächtniss (134.); B. Codicillus (135.); C. Codicillarcsaufel. (136.)

- III. Gegenftanbe bes Bermachtniffes. (137.138.)
- 2. Titel. Grunbe bes Begfallene ber Bermachtniffe.
- I. Begfall ber fie anorbnenben lettwilligen Berfügung. (139.)
- II. Aufhebung bes Bermachtniffes allein, A. freiwillige. (140.)
  - B. nothwenbige. (141.)
- 2. Abtheilung. Erwerb bes Bermachtniffes.
  - I. Beit bes Erwerbs. (142.)
  - II. Willenserflarung bes Sonorierten. (143.)
  - III. Ius adcrescendi, Anwachjungsrecht
    - M. unter Collegatarien überhaupt. (144.)
    - B. insbesonbere in Begiehung auf ben Riefbrauch. (145.)
  - IV. Indignitat. (f. §§ 124.f.)
- 3. Abtheilung. Rechteverhaltniffe aus Bermachtniffen :
  - I. Rechte bes Sonorierten.
    - M. ale Quaficontracteglaubigere. (146.)
    - 28. Gegenftanbe biefer Forberung. (147.)
  - II. Rechte bes Onerierten.
    - M. im allgemeinen. (148.)
    - 28. Quarta Falcidia. (149...53.)
- 2. Unterabschnitt. Mortis causa capiones.
  - I. Mortis causa capio überhaupt. (154.)
    - II. Mortis causa donatio. (155.)
- 3. Unterabichnitt. Universalfibeicommiffe.
  - L. Begriff und Errichtung. (156.)
  - II. Erwerbung. (157.)
  - III. Rechteverhältniffe.
    - M. Behandlung bes Rachlages bis jur Reflitution. (158.)
    - B. Die Reftitution. (159...62.)

# Bergeichnife ber gebrauchten, nicht allgemein üblichen Abfürgungen.

Abr. = Abriß ber Institutionen des röm. Privatrechts. Bon Eb. Böding. Bonn 1860. (1856.) 8°.

Ar. = Ludw. Arndis Lehrbuch der Panbecten. München 1850. ff. 8°. 3. Aust. München 1859. 8°.

Arch. f. c. Pr. = Archiv für die civilistische Praxis. Heidelb. 1820...60. XLIII. Bde. 8°.

B. = Bucher Das Recht ber Forberungen. 2. Aufl. Leipz. 1830. 80. [f. unten S. 121. 3. 28.f.]

Bg — Ebuard Böcking Paubetten des römischen Privatrechts oder Institutionen des gemeinen deutschen Civilrechts. Bonn. (1843.) ed. 2. 1853. Bd. II. 1. Abit, Leipz. 1855. 89.

Br. = Alois Brins Lehrbuch ber Panbetten. Bb.1. Erlangen 1857. 8°. (§§ 1...149.) Bb.2. Erfle Salfte. Erlangen 1860. 8°. (§§ 150...225.)

Bülow u. Hagem. — Friedr. v. Bülows u. Theob. Hagemanns practifche Erörterungen cc. hannob. 1806...37. X. 4°. Bbc. 5... 7. von hagemann allein, Bb. 8. von Ernst Spangenberg herausgegeben; Bbc. 9.10. auch unt. d. Tit. Ernst Spangenberg Pract. Erörtt. Bb. 1. 2.

Bu. u. Bu. = Buchka u. Budde Enticheibungen bes D. A. G. ju Roftod, 1855 ... 59. III. 8º.

Gesterd. = F.C. Gesterding Ausbeute von Nachforschungen über verschiedene Rechtsmaterien. Greifem. 1826...38. VI. 8º.

- 3rrth. = Desfelben Alte und neue Brrthumer ber Rechtsgelehrten. Greifem. 1818. 8.

Gl.ober Glück — Christian Friedr. Glück Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Pellfeld.
Erl. 1797. 8º. ff. Bb. 35... 43. fortgef. v. Christian Friedr. Mühlenbruck (citiert Mü.-Gl.),
Bb. 44. 45., von Eb. Fein. Geht bis Dig. XXIX. 7. Mit 3 Bänden Register.

Go. = 306, Friedr. Ludw. Goschen Borfejungen über das gemeine Civilrecht, herausg. v. Albr. Errfeben. Gött. 1838. ff. V. 8°. 1843. V. 8°.

Keller Grdr. = Grundriss zu Vorlesungen über Institutionen und Antiquitäten des R.R. Mit einzelnen Ausführungen. Von F. L. v. Keller. Berlin 1854...58. (3ft mit erst vor bem Drude ber 3 lehten Bogen biefes Grundriftes befannt geworben; baher bie vielen

Bermeifungen barauf in ben Rachtragen.)

Ki. = 3.H. Kieruiff Eheorie d. Gemeinen Civilrechts. [leiber nur] Erster Band. Altona 1839.8°.
Kraut Grdr. = Grundriß zu Borlesungen über das beutische Brivatrecht. 4. Ausg. Gött. 1856. 8°.
Lpz. Jahrb. = Jahrbuch des gem. beutischen R. herausg. v. Better u. Muther. Lpz. 1857. ss. 18. 8°.
Mü. = Christian Friedr. Mühlenbruch: [vgl. oben Gl.]

Lehrbuch d. Panbecten-Rechts. Salle 1835. ff. III. 8º. 4. Aufl. v. D. C. v. Madai. Salle 1844. III. 8º. (Erft lateinisch: Doctrina Pandectarum, Hal. 1823. III. 8º. ed. 3. 1830. sq.)

- Ceff .= Die Lehre von ber Ceffion der Forderungerechte. Greifew. 1817. 1826.3. Muft. 1836.80.

Bergeichnife ber gebrauchten, nicht allgemein üblichen Abfürzungen.

Pfeiffer Pratt. Ausf. = B. B. Pfeiffer Practifche Ausführungen aus allen Theilen der Rechtsw Mit Entschied b. des O. A. G. zu Cassel. Sannov. 1825... 48. VIII. 4°. Registerband 1849. 4°.

Pu. = Georg Friedrich Puchta:

XX-

Panbeften, Leipz. 1834.1844.1845. 8°. herausg. von Ruborff. baf. 8. Muft. 1856. 8°.

- Borll. = Borlefungen ü.d.heut.röm. Recht.herausg.v. Ruborff. Ep3. 1847.u. ed. IV. 1854.f. II.8°.
- Juft. = Curfus ber Inflitutionen. Lp3. 1841. III. 8°. herausg. von Ruborff. 1850. f. ed. 2. 1851. ed. 5. 1857. III. 8°.
- Mi. Schr. = Rleine civiliftifche Schriften. Gefammelt u. herausg, v. Ruborff. Lp3. 1851. 8°. G.R. = Gewohnheitsrecht. f. S.5. 3.23.f.

Pu.sen. = Bilh. Seinr. Puchta (Bater bes vorigen) Ueber b. gerichtlichen Klagen. Gieß. 1833.8°. Rtoler. f. Weiske.

Rh. Muj. f. 3pb3. - Meinifches Mufeum für Jurisprudeng, Bonn 1827 ... 35. VII. 89.

Ro. = C. F. Rosshirt Gemeines bentfch. Civilrecht. Solb. 1840. f. III. 8º [Anderes f. & 271. 3.27. ft.]
Rud. = Ab. Ang. Kriebr. Rudorff Grundriss zu Vorless. üb. das gem. Civilrecht. Berl. 1843.8º.

- Borm. = Das Recht ber Bormunbichaft. Berl. 1832 ... 34. III. 80.
- R.R.G. = Römische Rechtsgeschichte. II.8°. Berlin 1857.1859.
- Sar. = Friedrich Carl von Sarigny :
- Spft. = Spftem bes heutigen römischen Rechts. Berl. 1840... 49. VIII. 8°. Rebft Sachen und Quellen-Regifter von D. L. Deufer. 1851.
- Bef. = Das Recht bes Befites. 6. Aufl. Gieff. 1837. 80. (erfte 1803.)
- 0. Das Obligationenr. als Theil d. heut. Röm. A. Ir. Bb. Berl. 1851. 8°. [f. unt. & 1.21. 2.26, f.]
  Schm. Andr. Chriftian Joh. Schmid Handbuch des gegenw. gelt. gent. heutlich, bürgerl. Rechts.
  Besonberer Thl. 2 Bde. Pp3. 1847. f. [enth. Eigenthum n. die dingl. Rechte nebst Kehnr.]
- Se. = 30h. Waam Seuffert Lehrb. d. pratt. Pandecteur. Burzb. 1825. III. 8°. ed. 3. 1852. ed. 4. 1860.
  Si. = Carl Friedr. Feed. Sintenis Das practische gemeine Civilrecht. Lpz. 1844...51. III. 8°. ed. II. 1860. ff. founte hier nicht berühfichtigt werden.]

Thib. — Ant. Friedr. Juft. Thibaut Syftem d. Panbecten. R. 8. Ausg. Jena 1834. II. 8°. (Ifte 1803.)

U. — A. A. D. Unterholzner Leftre des röm. R. don den Schuldverhältn. r. . (I. unten S. 121. 3. 26. f.)

Unterh. — Desf. Berjährungsleftre zc. Piene Ausg. v. Schirmer. Lyz. 1858. II. 8°. (cittert SchU.)

Va. — Barl Adolph r. Vangerow Leitfaben für Panbelten. Borlefungen. Mark. n. Leitz. 1838...47.

III. 8°. ed. 6. 1851. ff. 111.8.

Weiske = Jul. Weiske Rechtslegicon f. Jurift. aller teutschen Staaten. 1844...60. XV. 8°. Atig., f. C.u. Br. = Beitschrift für Civilrecht und Process. Gieß. 1828...44. XX.8°.

- R.K. = Derselben Reue Folge. ibid.1845...60. XXII. 8°.

3tfd.f.g. R.B. = Beitfdrift für gefdichtliche Rechtswiffenfchaft. Berl. 1815 ... 50. XV. 80.

Andere Abfürzungen find am gehörigen Orte besoudere ertfart. Bgl. auch I. \$12.

4: 3. 1. - 1.1.40 -164 0.3-09 -2.0

# Ginleitung.

S. 1. Aufgabe biefer Bortrage.

Gemeines beutiches Privatrecht: wie find bessen Bestandtheise das römische, das germanische und das kanonische Recht? Particulares Recht. Civil. (Pandekten.) Recht und beutsches Privatrecht. Wahre Bebentung der Subssidiation er recipierten Rechte, aber auch des beutschen Privatrechts; äußere u..innere Seite dieser Subssidiarität? 2...... Rechtsgrund der Geltung der Fremden Rechte ist deren Reception 8.0. Bundesrechtliche Geltung 11. Begränzung biefer Dischiptin 12 und Seiten der wissenschaftlichen Darftellung 12.

\$. 2. Geschichtliche Uebersicht ber Würdigung bes recipierten römischen Rechts. Deffen Bedeutung als positives Recht und als geiftiges Bildungsmittel. Oppositionen: ber 20 Kirchengewalt \*; politische und populare \*; rationalistische, aus Gründen der Zwecknößigteit und Rühtlichkeit \*; patriotisch-siftoge de Mahre Seiten bieser Bekanpfungen und Anerkennung bes römischen Rechts als Elementes bes Rechtes und ber Civilisation unserer Nation.

- \$. Quellen ber Darftellung und Berhaltnijs berfelben zu einanber. \* (Bg 88 10...25. · Abr. §\$ 4...10.)
  - I. Beichriebene (Abr. §§ 6 ... 9.)
    - M. Eigentliche Rechtsquellen (cf. Bg § 10.)
      - A. Die einzelnen Beftanbtheile an fich :

45 tenden Rechtsquellen. Bonn. 1847. 1854. befonbere §§ 23.ff.

1. römische, die justinianischen Rechtswerte. (A. u. Bg § 21.)

S. 1. He.1. (b.h. § 1.) Se.1. Mu.27. Go.1.2. Pu.1...9. (u. bazu beffen Borll.) Ki.1.

Ro.1.2. Sav.1 ... 3. Si.1. Ar.1 ... 5.16 ... 20. Br.1. S. bie Quellen in Ba \$ 24. nott.76. v. Wachter Bem. R. Deutschibe. 1840.80. Beseler Bolter. u. Juriftenr. Spg. 1843.80. bagegen auch Thol unt. bemf. Tit. Roftod. 1846.80. 1) Bg \$\$4.6. u.baf. Borr. G.v.ff. 2) Bq § 24 m ff. 3) Beseler Guft, b. beutich. Briv. R. I. §§ 8.ff. Gerber beutich. Briv. R. §§ 1 ... 10. 4) Bq \$ 94 h. 25 5) Bq \$ 24.not. 75. 6) Solche einander nicht entsprechenbe nomina find ius gentium BBL ferredit, æquitas Billigfeit, homo Menich, familia Kamilie, status Auffand, infamia Infamie, iustæ nuptiæ rechtmäßige Che, patria potestas väterliche Gewalt, servus Anecht, obligatio Obligation, hereditas Erbichaft und Erbrecht, actio Rlage, quantitas eine Onan-7) Hopfner Commentar üb. bie Inflitt. § 17. titat u. f. w. 8) Ba \$ 118. f. unten \$117. 30 9) Bq I.S. IV.ff. Pu. \$\$ 2.3.7. 10) Bq § 24 tff. 11) Wiener Schlug-Acte 1820. Art.23. Bunbes-Beichl. v. 3. Mug. 1820. Urt.4, v. 16. Juni 1817. III. Urt.7. (Emmingh. Corp. jur. germ. ed. II. Jena 1844.80. 3.655.667.673. not.s). 12) cf.Bq \$\$ 6.24 w ff. 13) Ba \$ 9. Abr. \$ 3. 1) Bg § 24. not. 63. F.G. Eichhorn Gefch. ber Literatur Bb. 2. 3.452. Gott. 1805. 2) Bq § 24t ff. vgl.3. B. Hutteni Prædones §§ 76...106. 8) Bg §§ 1.3. Pu. Bord. 1. S. 11. 35 7.9. Pu.7. Eichhorn beutich. Brivatr. §§ 442...44. Die Schriften über ben Beruf u.bie Aufgabe ber Beit ju einem neuen deutschen Civilgesethuche bis berab auf die von Thibaut n. Savigny. 1814. Auch beute noch wird mitunter bas r. R. fowie ichon im bor. Jahrh. fo oft getabelt, 3.B. "bas Corp.jur.ift ein jämmerliches Machwerf", ber "Code Rap. gehnmal befer" : Kniep Einfl. ber bedingten Robation. Bism. 1860. §12. 4) f. Bluntschli Die neueren Rechte-40 fculen ber beutichen Juriften. 1840.80. S. 30. ff. Streitschriften von Reyscher, Puchta, Beseler, Thol u.A. fo wie die Ginleitungen zu ben jurift. Zeitschriften. S. auch Grimm Deutsche Rechtsalterth. G. xvi. \*) He.2...7. Ma.2...21. Gö.3...8. Pu.1...9. Rud.1...8. Va.2...4. Sav. Enft. I. Rap.3.

Ro.16.3...5. Ar.2...4. Bluhme Encyclopadie Abth. I. Uebersicht der in Deutschl. gel-

# 2. fanonische, bas +corpus iuris canonici (B.)

- Juftinians Rechtebnich er (Bg & 21). Bum richtigen Berftanbnife ihrer Entftehung und Bedeutung ift die Renntnifs ber voraufgebenden Gejetgebung und juriftifchen Litteratur, welcher Beftanbtheil ber rom. Rechtsgeschichte felbft eine Geite ber allgemeinen s politifden, Cultur- u. Litteratur-Gefchichte ber Romer ausmacht, unentbehrlich. Diefes Berftanbnifs mahrt fowol gegen Ueberschatzung ber justinianischen Rechtswerke, wie wir folche jum Theil bei Sar. Gefch. bes rom. R.i. Dl. A. I. G.34.ff. finden, als auch gegen bie viel verbreitetere unbillige Beringichatung berfelben. Die Entftehungegeschichte ber 4 unfer f.g. Corpus iuris civilis (f. Ba Anhang v. C. \*12) bilbenben Berte u. Camlungen Ba \$21. Die 10 XIII Edicta Iustiniani u. andere (in unjeren Ausgg. bes corp. iur. civ. ale Anhange ftehenbe) Conftitutionen gehören nicht gu bem in Deutschland recipierten juftinian. Rechte. Bg \$21t,u. Die Geschichte Diefer Reception, welche in engem Busammenhange mit ber Geschichte ber mittelalterlichen Studia ober Univerfitaten und ber Leiftungen ber f.g. Bloffatoren fleht (Ba § 24.), ertlart, weshalb nicht alle legislativen Berte Juftinians und felbft nicht alle einzelnen 15 Stude ber recipierten Berte als geltenbe Rechtsbestimmungen aufgenommen worden find. Die nicht gloffierten und nicht recipierten Stude find in Bg I. Anh. 111. angeführt; unfre Ausgaben bes corp.iur.civ, pflegen fie nicht besonders zu bezeichnen. Ueber Anordnung bes Stoffe u. die Gintheilungen ber Digeften, bes Cober und ber Inftitutionen i.Ba Anbange 1.11. u. § 28., über die Novellen Juftinians baf. Anh. IV. Ueber Sanbidriften u. Ausgaben 20 (pon welchen unter ben neueren die ftereotypierte (Lips. 1843.4°.) weit empfehlenswerther als bie bedichen (Lips.in 40.u.in 80.) ift, f. Bg Unh.v. vgl. auch E. Spangenberg in Erich u. Gruber Encyclop.b. B. Art. Corp.iur.civ.
- B. Die firchlichen Duellen des gemeinen Civilrechts. (vergl. Bg § 24. not.47. Eickhorn Kirchent. C.321. fl. Walter Kirchent. Buch II. Kap. 2. Richter Kirchent. Such in Egiehung auf das Privatrecht nicht eine selbständige Entwicklung, sanden nur Modification des römischen Rechts, besonders in Betreff der mit firchlichen Dogmen, Handlungen und Rechten in näherer Berbindung stehenden Nechtse Cinrichtungen u. Bestimmungen, 3. B. Che und Sid, Erstung u. Berjährung, Zinjen u. s. w.; dem Inhalte nach theils Anwendung lirchlicher Ausossichten u. Borschriften, theils germanischer oder particulärer sonstiger Rechtsbestimmungen und Gewohnheiten. Die Bestandtheile des in gleicher Zeit und Art, wie das corpus iur. civ., in Deutschland recipierten Corpus iuris canonici (Empfelsenwertheste Ausgade: Corp. iur. can.ed. A.L. Richter. Lips. 1836. 1839. 4°. vorher: Corp. iur. can.ed. I. H. Boehmer. Hal. 1747. 4°.) sind
- 1) Decretum Gratiani (Concordia discordantium canonum) von 1151., eine sast burchank älteren Samlingen entschnte Privatarbeit, die aber bald durch den Gebrand gesetzliches Anslehen erlangte; Zusammenstellung von Setelen und Stüden aus der h. Schrist, Kirchemdätern, Concilienschssischen Decretalen, röm. Recht u. fräntsigen Kapitularien; eingetheilt in 3 partes (wie die justinianischen Digesten bei den Glossachen Kapitularien; eingetheilt in 3 partes (wie die justinianischen Digesten bei den Glossachen Kriterart: (c. can. canon) 1.D. (Dist.— Distinctio) 101. Die Pars II. besteht aus 36 Rechtssäuen, Causse, diese aus Quæstiones, welche in Canones ausgesöft sind. Eitierart: c.9. qu.2. Caus.36. Nur die qu.3. Caus.33., welche eine Abhandlung de pænitentia enthält, ist in 7 Distinctiones, und diese wieder in canones getseitt. Titierart: c.7. Dist.7. de poenit. (d.h. Caus. 45 33. qu. 3. dist.7.c.7.) Die canones der Pars III. sind auch nach Gratian in 5 Distinctiones abgetheilt worden, deren erste de consecratione handelt, was als Bezeichnung des gaugen Theils üblich geworden ist; man citiert daher z. B.c.40. Dist.5. de consecr.
  - 2) Die fehr geftiegene papftliche Gefetgebungsgewalt führte nunmehr eine Reihe von

3

Tirchenrechtlichen Compilationen herbei; aus ben von 1191. bis 1220. entstandenen, vorzugsweise die Quinque compilationes genannten, Samtungen der im gratiauischen Decret nicht entstattenen (d.i.der extravagantes) Decretales, deren erste, von Bernhard, Propst zu Spavia, in süns Büchern, nach Art der Constitutionen-Codices eingetheilt, das Borbisd aller höteren Decretalensamlungen geworden ist, und unter hinzussigumg seiner eigenen Decretalen, ließ Gregor IX. eine neue Samsung ausarbeiten, Gregorii papæ IX. Compilatio, jett Decretales Gregorii IX. genaunt, 1234. publiciert. Die Anordnung des Stoffs nach den 5 Büchern soll bieser Dentbers bezeichnen: ludex, ludicium, Clerus, Sponsalia (ober 10 Connubia), Crimen. Man citiert: c. ob. cap-11.X.de reg. iur.V.41. das X bebeutet extra (nämsich Decretum). Die partes decisæ, d.h. die in den Decretalen nicht ausgenommeuen Worte oder Säge der Originalstellen, die in den meisten Ausgaben durch "et infra" oder p.c. (= pars capituli) bezeichnet werden, in der böhmerschen n. richterschen aber, in jener zwischen [], in dieser zwischen \*\* curstv gedructt sind, haben nicht gesetzischen 15 Dieser Samsung solgt die im Berhältnis zu ihr als

- 3) Liber sextus Decretalium Bonifacii papæ VIII. bezeichnete, 1298. publicierte, hauptfächlich aus Decretalem Gregors IX. bis Bonifacius VIII. und ben Schlüßen ber ersten beiben Lyoner Concilien bestehnd. Sie ift, wie die gregorische, in 5 Bücher u.f.w. eingetheilt. Man citiert 3.B. c 88. in VI. (b.h. in Sexto) de R.I. (=reg.iur.) V.12. ober c.88. de 20 reg.iur.in VI.
- 4) Clementis V. constitutiones in concilio Viennensi (a.1311.) editæ, ober Clementinæ; 1313. im Carbinal&collegium publiciert und von Johann XXII. i. 3. 1317. den Universitäten Paris und Bologna überschijtet; eingerichtet wie die beiden vorigen Samfungen. Etiterart: Clem. (= Clementina) 2. de verb. sign. V. 11. oder c. 2. de V. S. in Clemenztinis V. 11.
  - 5) Richt zu bem s.g. Corpus iuris canonici clausum gehören solgende beiden Pribatsamlungen papsticher Decretalen, die im Berhältniss zu den vorigen 'Extravagantes' heißen, nie zu so allgemeinem Ansehen gesangt, und auch für das geneine Civisrecht ganz unwichtig sind:
- a) Extravagantes sive Constitutiones XX (v.1320...24.) a Iohanne XXII. editæ. in 14 Zitel eingetheilt. Citierart: c.5.Extr.Ioa.XXII.de V.S. (=verb.sign.) 14.
- b) Extravagantes communes, v. Urban IV. (†1264.) bis auf Sixtus IV. (†1484.) şu Ende des 15. Jahrh. von dem Parifer Budhfändler Chappuis nach Art der Decretalensamlungen zusammengestellt, jedoch so, daß das vierte Buch leer geblieden ift. Citierart: 25.c.4. Extr. comm. de sent. excomm. V. 10.

Die übrigen in den Ausgg. des C.I. can. befindlichen Stüde haben fein gesehliches Ausgen. Wichtig bagegen auch für das gemeine Civilrecht find die Schlüße des von 1545...63. versammelten Concilii Tridentini, nach den 25 Sessiones abgetheilt. Die dogmatischen Kapitel psiegen als canones, die Reformationsbecrete als capita citiert zu werden. hierescher gehört hamptächlich die Sess. XXIV. de sacramento matrimonii u. de reformatione matrimonii. Erste Aus. Vind. 1768.6. [a. i. am brauchbarsten die von Gallemart (Colon. 1619. 1700.u. 1722.4. Aug. Vind. 1788.8.) u. die von Richter als Aus. des corp. iur. can. (Lips. 1839.4.) besorpt. Bgl. Eichhorn K.R.S. 290. sp. Walter K.R. R. 124. Richter R.R. 84.

C. Die beutichen Reich Sgefete und bie Bunbesgefete. Die auf ben 45 Reichstagen von Kaifer u. Stänben, geiftlichen in welftlichen, so wie von ben Abgeordneten ber Reichstädte beichloßenen Bestimmungen, Reichschlichte u. Orbnungen, geben ichon im 14. 3ahrh, zu ertennen, daß sie fich neben den 'faigerlichen ober gemeinen beichriebenen Rechten', b. b. bem justimanischen Rechten, bestien gemeinrechtliche Geltung beutlich vorausgesett wird

- 4 I. §§ 3...5. Ginleitung. Begriff und Quellen bes gemeinen Civilrechts.
  - B. Berhaltnife berfelben gum gemeinen Recht und gu einander \*):
  - S. 3. 1. ber brei Rechte jum gemeinen Rechte.
  - S. 4. 2. ber brei Rechte ju einanber.
- S. 5. 3. ber einzelnen Beftaubtheile berfelben gu einanber:
  - a. bes römijden Rechts: Institt., Dig., Cod. u. Novell. (Bg § 21. w. ff.)
  - b. bes fanonifden Rechts : Decret u. Decretalenfamlungen.
  - c. ber Reiche- (u. Bunbes-) Gefete.

(Ba \$24. not.76.), geltenb und ale Fortfetung besielben betrachten (Ba \$24.u.). Geit bem 15. Jahrh. modificieren biefe Reichsgesete hanfig bas rom. R., bis feit bem weftfal. Frieben 10 (1648.) Die Reichsgesetzgebung gegen bie nun immer felbftandiger fich entfaltenbe Landeshoheit u. Befetgebungegewalt ber Territorialherren mehr u. mehr gurudtritt. Der lette für bas Brivatrecht u.bef. ben Brocefe fehr wichtige R.A. (=Reichsabichieb), 'ber jungfte' genannt (R.I.N .= recessus imperii novissimus), ift ber regeneburgiche von 1654. Die nun permanenten Reichsversamlungen beichaftigten fich faft ausschlieflich mit Religions- u. Reichs-15 policei Angelegenheiten. 3mar bat bie Rheinbundsacte v. 12. Juli 1806. Art. 2. mit zwei öffentlichrechtlichen Ausnahmen bie Giltigfeit aller Reichsgejete aufgehoben u. Die beutiche Bunbesacte biefelbe nicht wieber hergeftellt; bennoch ift bie Giltigfeit ber Reichsgefete, foweit biefelben nicht ben Beftand bes Reiches vorausseben ober fich nur auf antiquierte Ginrichtungen beziehen, von ben Bunbesmitgliebern theile ausbrudlich , theile fillichweigend unb 20 ebenso auch in ben neuesten Zeiten anerkannt worden, und auch theoretisch unbeftritten. S.Kluber Staater. § 50a. vgl. Eichhorn beutsche St.u. R. G. §§ 262.435.ff. 528.ff. 607. Samlungen b. Reichsgesete: (I.D.Olenschlager) Reue Cammi, ber Reicheabichiebe, Frantf. 1747. 4 Thl. fol. C.F. Gerstlacher Sob. ber beutid, Reichg in fiftem. Orbn. 1786 ... 93.11 Thle. 80., beren 10r bas Brivatrecht befaßt. Branchbar Schmauss Corp.iur.acad.1.Bb.80. C. Emminghaus 25 Corp.iur.Germ.acad.1824. ed.II. 3ena 1844.80.

Die beutiche B. A. (= Bunbesacte), v. 8. Juni 1815. (vgl. Eichhorn St. u. R. G. § 611.f.) u. bie Beichtige ber B.B. (= Bunbesversamlung) haben nur, in ben einzelnen beutichen Ländern publiciert, als Territorialrecht Geltung. I.L. Klüber Schlusgacte bes Wien, Congr. u. B. A. Erlang. 1816.8°. u. viele andere Abbrücke. Protofole ber beutich. B. B. Ffurt 1816. so ff. 4°. (Die vollfäubigere Folioausg. ift nicht im Buchhanbel.) G.r. Meyer Repertorium zu ben Verhanbll. ber b. B. B. Ffurt 1820.8°. Aufgehoben war ber b. B. burch ben Bunbestagsbeicht. v. 12. Juli 1848. Beseintliche Umgestatungen scheinen bevorzusteben.

- \*) Sar.21. He.8...10. Se.2. Mü.66.69...71. Gö.4....8. Pu.4...6. Va.5...7. Ro.7...9. Si.4. Ar.\$\$10...14. Br.2.
- 5. 3. 1. Berhältnis bes rein Römischen, Kanonistischen und Germanischen zu unfrem gemeinen Civilrecht. Willsir (= Autonomie der Privaten, gewillsirtes Necht) dricht Stadtrecht, Stadtrecht bricht tandrecht, Laudrecht bricht gemein (od. Kaiser.) Recht. s. Eisenkart Grunds. der beutichen R. in Sprüchwörtern, 3. Ausg. Lpz. 1823. 8°. S. 1... 6. Eickhorn beutsch. Priv. R. 30. vol. Eg. 117g.
- 8. 4. 2. Berhältniß der recipierten Rechtsquellen zu einander. Seuffert Cröttl.In.º.7. San. Syll.I.S.266. ff. cf. Bg § 241. ff. i...ibid. "Quicquid non agnoscit glossa, nec agnoscit curia". Mod.L.4.D. de const. princ.1, d. Αί μεταγενέστεραι διατάξεις ίσχυρότεραι τών πρό αυτών είσίν.
- \$. 5. 3. Berhältuiss ber einzelnen Bestanbtheile ber recipierten Rechtsquellen zu einander:
  15 a) \(^1/ [.Bg \(^2 21\overline{1}\). \(^2/ Glosse [s.Bg \(^2 24\overline{1}\). \(^3) lleber bie Authentiten s.Bg \(\infty\).

  (3.\*16. u. \(^2 24\overline{1}\). \(^3\). Bon ben als Reichsgesetze geltenden fribericianischen Authentiten (Bg \(^3\).\*16. \(^3\). \(^3\). \(^3\). \(^3\). \(^3\).

- \$. 6. B. Rechtsgeschichtliche Quellen. (Bg \$\$ 18...20.22...26. Abr.\$ 10.)
  - A. Ertenntnifsmittel bes romifchen Rechts überh. (Bg \$ 25.)
  - B. Bor- u. nachjuftinianifche Quellen bes rom. R. (Bg §§ 18 ... 20.21 ... 24.)
  - C. Die Quellen bes kanonischen und germanischen Rechts außer ben corpora iuris civilis u. canonici. (Ba \$24.)
  - 11. Ungeschriebenes (f.g. Gewohnheits.) Recht. (Bg \$\$ 10.11. Abr. \$\$ 4.5.) \*
- S. 7. A. Begriff und Ramen.

**,** 5

Ratürliches (nationales) und fittliches Element des Begriffes Staat und Recht; Befundigungsweisen des lettren \*\*\*\*, und insbesondere als nationalen Rechts durch den Gesamtor-10 ganifmus des Bolls oder einzelner Gliederungen dessethen s...\*\*10. Berhätinis des G.R. und des ins seriptum 311 einander \*\*1···\*\*1. Grfinde des Schwantens des Sprachgebrauchs und anderer Berwirrungen \*\*1··\*9.

Cod.2,28. Omnes peregrini, Cod.6,59. Agricultores, Cod.8,17. \*) Bg § 21s. § 24m. Ausg.v. Heimbach f. Bg § 21. not. 10\*. \*) Osenbrüggen über vie pract. Auctorität des griech. 15 Tertes und der versio vulgata der Novellen Juft., in Zeitschrifter Civilr. und Proc. XVII.11. Richtig: Pu. Borll. S. 9.f. Bg § 21g. u. I. S. \*15.

- b) im Corp.iur.canonici : Elementinen, liber sextus, Gregore Decretasen, Decret.
- c) Reichsgesetze und Lanbes- (nur als folche auch Bunbes-) Befetze.
- He.4.5. Mü.3...9.13...21. Gö.11. Va.2.6.12. Rud.2.4.ff. Schilling Infitt.
   Bb.1.Lp3.1834.8°.§\$ 25...37. Pu.3nft. Buch II. Gine grünbliche Darftellung ber röm. Rechtsgund ber röm. Rechtsgesch.Lpz.1857..59.II.8°.
- \*) Quellen, die römischen s. Bg zu § 11.; tanon.: De consuetudine: X.1.4. in VI°.1.4. Donell. Comm. lib.l.c.10. Seuffert Eröttt.l.v.vi. Gesterding V.2. nº. iv.v. Puchta dus Sewohnheitsrecht.ll.8. Criang. 1828. 1838. Sax-12.25.28...30. Beseler u. Thol zu § 1.citt. 25 Busch zur Lehre v. b. G.A. im Arch. sciv. Br.XXVII.8. vgl. Saxtorius nº.3.das. Heimbach Art. Observanz in Beistes Rtsseric. Guyet Particul.G.A. in. Arch. sciv. Br.XXXV.2. Langenbeck Erjotsch. v. G.A. ebend. XL.14. Brinchmann Gew. A. Sold. 1847.8°. He. Buch 1.9...13. Se.9...12. Mü. 37....41. Gö. 23....27. Ki & 6...16. Ro.13. Pu.10...13.16. Va.14... 18. Ro.13. Si.3.5. Hänsel Sdb. der Institut & d. 1. Epz. 1842. E. 287....99.336...62.
- S. 7. 1) Ba \$ 49a. \$ 42.not.1. \$ 58a. \$ 60a. 2) Ba \$ 76. 3) hierauf gehen auch bie Definitionen ber lex in LL.1.2.D.h.t.1,3. 4) Bg § 3. 6) rebus ipsis et factis populus voluntatem suam declarat. Bg § 11.not.3. - mores maiorum, moribus s. a maioribus introductum s. probatum est. - jus quod usus adprobavit - mores consensu utentium conprobati - mos fidelissimæ vetustatis. Bq \$11.nott.y'd'. cf. Bq \$7b.c. 6) cf. Bq \$11.not.2. 25 7) jus constat aut ex scripto aut sine scripto, ut τών νόμων οἱ μὲν ἔγγραφοι, οἱ de ayouwor. Bg § 11.not.1. Der hiftorifche Bang ift, ius non scriptum, bann scriptum 8) ea quæ sine ullo scripto populus probavit; quod sine scripto ve-10) unten § 10.u. Ba § 11.not.a. nit. cit.not.1. 9) Ba \$7e. cf.Ba \$59. 11) Bq § 7a. 12) Bg §11.nol.2. 13) Bq \$118.not.1. Pu. . R. II. 151. ff. Paul. L. 36. D. h.t. 40 Immo magnæ auctoritatis hoc ius habetur, quod in tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto id conprehendere'. 14) L.3.§ 6. D. de testib. 22,5. L.1.C.h.t. 16) Iul. L.32. D.h.t. "De quibus causis scriptis legibus non utic.44. X.de appell.2,28. mur, id custodiri oportet quod moribus et consuetudine inductum est". Bg § 11.not.5, ibid.not.s. Diuturni mores consensu utentium conprobati legem imitantur. Ius mo-45 ribus constitutum. Consuetudo pro lege est, legis vicem optinet. et c. 17) Ba \$12c. 18) pratio que consuctudinem suasit, custodienda est". Bg \$11.

# 6 I. §§ 8.9. Ginleitung. Begriff und Quellen best gemeinen Civilrechts.

B. Die einzelnen Formen :

- \$. 8. A. die unmittelbare: G.R.im eng.S., die eigentliche longs consuetudo. Welche Haublungen gelten als Ausbrud einer nationalen Ueberzeugung von der verbindenben Kraft eines Rechtssates? \(^1 1) Pationglität \(^2\cdots\).
  - B. bie burch besondere Organe vermittelten Formen bes G.R.
  - S. 9. 1. Stänberecht i.w. S. (Autonomie? Observangen?)

Begriff bes Standes im Gegensate ber Corporation und gewillfürter Bereine 1...3. Consuetudo canonice s. legitime præscripta 4....?.

nott.s.s.d. und folg. §8. 19) populus voluntatem suam declarat; tacitus consensus 10 omnium; tacita civium conventio. Ucber L.40.D.h.t.f.Bq \$11.not.y'. \$92\*.not.10.

S. 8. 1) Bg \$11.not.3. rebus ipsis et factis populus voluntatem suam declarat. 2) Bg §11.not.1. consensus populi, omnium; populus probavit et c. 3) baf. not. d. 4) Alex.L.1.C.h.t. (= quæ sit longa cons.8,35.) , .. quæ .. frequenter in eodem controversiarum genere servata sunt, cansa cognita statuet..". 5 L.32.\$1, LL.33.35.38. 15 D.h.t.1,3. L.1.C.h.t. ... longam consuctudinem ... L.2.eod. in not. 14. L.3.eod. Leges quoque ipsas antiquitus probata et servata tenaciter consuctudo imitatur..... 7) cit.L.38.D. LL.1.3.C.h.t. Ø.98.11. €.79.ff. 8) perpetuo similiter iudicata res, inveterata, ingiter ober antiquitus probata consuetudo, servata tenaciter u.bgl. Bg 9) vgl. L.12, \$43. D. de instr.leg.33.7. L.18.D. de testib.22,5. +Exceptio 20 firmat regulam. 10) Pu. R. G.11. S.39. 11) Ulp.L.34.D.h.t. n.de consuetudine .. primum quidem illud explorandum arbitror, an etiam contradicto aliquando iudicio consuctudo firmata sit". Nov.106. By \$11.nott.fu.7. 12) Bq §11.not.9'. Pu. . R. 13) Bg § 11.not.2. 14) Pap.L.1.pr.D.de usur.22,1. ...ex more regionis ... constituitur [modus usurarum], ita tamen ut legi non offendat". Die fo oft (auch 25 wieber von Sar. Guft. I. Beil. 11.) unrichtig gedeutete L. 2. C.h.t. (baraus c. 11. X.h.t. 1,4.) fagt, bas Borhandenfein einer consuetudo, einer fattifchen Gewohnheit, fei noch nicht Beweis ber Beltung eines gewohnheits rechtlichen Cates. "Consnetudinis ususque longævi non vilis auctoritas est, verum non usque adco sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem". [Ba \$11.not.5'. Pu.G.R.I.117.ff.II.203.ff. Borleff.I.G.31.u.G.412. 30 ff.] Umgefehrt heißt es II.F.1. "Legum Romanarum non est vilis auctoritas, sed non adeo vim suam extendunt, ut usum vincant aut mores .. b.h.bie leges R. gelten fubfibiarifch; nicht aber mo ein gehöriges Gewohnheitsrecht in Biberfpruch mit ihnen getre-

40 <sup>12</sup>) c.3.10.11.X.h.1.1,4. vgl. die bei Pu.G.A.II.©.51.citt.Neichsgesete. Pu.G.A.II.©.49...61.
<sup>13</sup>) Glossa ad c.11.X.h.t. <sup>20</sup> Cels.L.39.D.h.t. in \$10.not.1. Deutsch, Sprichov. "Was 100 Sahre Unrecht war, war teine Stunde Recht". Pu.G.A.II.©.62...79. <sup>21</sup>) Cf.LL.20.21.
23.D.h.t.1, vgl.\$\overline{9}\text{-not.}\cdot\$. 21} Pu.G.A.II.\overline{3}\text{-33}\text{-sh}.

\$. 9. \( ^1 \) 3. \( \mathcal{B}\). Bluhme | 1.c. \( ^1 \) 14.A. \( ^2 \)) Wilda ``Autonomic' in Weiske \( \mathcal{R}\) tser \( \mathcal{B}\) g. \( 6.50. \) Hr. XXXVII. 2. u. bess \( \mathcal{B}\) tsetts \( \mathcal{B}\) tsibut: \( \mathcal{S}\) 29. \( ^3 \)) \$B g \( 63e. \) Pu. \( \mathcal{B}\) 9. \( 6.50. \) Xde electione \( 1, e. \). 3. X. de causa poss. \( 2, t. \). \( c.8. X.h.l. 1, d. \) (-8. Yl. l. e. gr. ordinarii \( 1, t. \). Pu. \( \mathcal{B}\) \( \mathcal{B}\). Il \( \mathcal{S}\). 279. \( \mathscr{H}\). \( \mathcal{B}\) bess \( \mathcal{E}\) chokhorn \( \mathcal{R}\) true (mr. II. \( \mathcal{B}\). 40. \( \mathcal{B}\) \( \mathcal{B}\) Sav. \( \mathcal{S}\) \( \mathcal{H}\). (1.5.155. \( \mathcal{B}\)) \( \mathcal{B}\) \( \mathcal{B}\) \( \mathcal{B}\) 96 e. \( \mathcal{H}\). (1.10. 1.5... 13.

- S. 10. 2. Juriffenrecht: Doctrin und Braris.
- - S. 11. Anhang, Aequitas; Ratur ber Sache; Anglogie.
  - S. 12. C. Litteratur \*).
- Jordan über Berichtsgebr, im Arch, f.cip.Br. VIII.9. Se. Erörtt, I.no. vi. v.d. 10 Nahmer Entideibb.b. D.A. G. zu Biesb. I. S. 1. ff. Muller Civ. Abh. no. 5. Pu. G. R. II. S. 107. ff. 1) Bq § 11. nott. 8 ... 10. 2) Gord. L.15. C. de excus. tut.5,62. , .. causa interpositæ provocationis ... iudiciorum more examinanda est". Ba cit. not. 10. R.A.1570.§75. ... auch in allen wolgeordneten Berichten nicht weniger nach eines jeden löblich herbrachten stylo, als verordnung gemeiner Recht, gangen, vnnb gleichheit in ertheilung ber Proceg burchauß 3) L.13.C.eod. , .. non exemplis, sed legibus iudicandum .. ". 15 guhalten fich gebührt .. ". mifeverftanden von Go.Borll.I. S.98. f. By \$11.not.7. 4) "Ouod non ratione introductum, sed errore primum, deinde consuetudinc optentum est, in aliis similibus non optinet." Cels. L.39. D.h.t. b) Bq \$\$17.96.not.3. 6) Bq §11.not.5'. 7) Bq § 24.p. 9) Moser [+1794.] Patriot. Phantafien I.no. 22. \$ 24r. 10) Waldeck Controv. Enticheibb. 20 b.D.A.G.zu Bolfenb.I.no.1. "Durfen die oberften Gerichtsh, in ihren Urtheilen Schriftfteller 11) Sar. Suft.I.§ 26. cf. Pu. G. R. I. S. 161. ff. Beseler I.c. vgl. oben § 2.
- \$. 11. He.I.22...24. Mū.42...44. Gō.15. Pu.20.21. Ki. S.3. fj. nol.\* Schi. Snft.II. S. 37. fj. Si.§ 5.

  \*) Bg\$ 96.be f. nott.1.18. Donell. Comm. I.c. 13. \$\$11...14. Connani Comm. I.c. 11. Corradi opus cc. I.p. 317. fj. Albrecht die Stellung der æquitas. Dress. und \$\Phi\_3\$. 1834. 25 Gesterding Ausb. VI.2. n°. vii. üb. Rechtsgelcht f. Gerechtgt. u. Billigt. F.A. Schilling de æquitatis notione. Lps. 1835.4°. Harter üb. bon. et æquum i. Arch, f. c. \$\Phi\_3\$. XIXI.8. Voigt Die Zehre vom ius nat., bonum et æq. \$\Phi\_3\$. 1836. fj. IV.8°. Hildenbrand Gesch. u. Shft. der Rechts \$\Phi\_1\$ for \$\Phi\_1\$ cip\_3. 1860. 1. \$\Phi\_3\$ 105. f.

  \*) Bg\$ 96.nott. 18.3.

  \*) Bg\$ 96.nott. 18.3.
- \$0 \$. 12. \*) He. Einl. 11...23. Mü. 22...26. Gö. 9...14. Pu. 9a. Va. 8...10. Rud. 9. Schi. Snft. 1.43...73. Ar. 16...20.
- I. der Quellen [.Bg §§ 12...25. u. oben zu § 4. Wörterbücher zum Berständniss ber römischrechtlichen Quellen [.Bg § 12.nott.12.13. Heumann Handlericon zum Corp.iur.civ. 28 Jena 1846. ed. III. 1857. 8°. Nachweizungen von Ertärungen und Parallelen: Schulting Notw ad Digesta. Lugd. Bat. 1804...35. VII. voll. 8°. Das nur auf Institutionen und Digesten bezögliche Wert von Hommel Corp.iur.civ.c.nott. Varior. Lips. 1768. 8°. ist überaus bürstig. Für das byzaut. R. wichtig: Haudold Manuale Basilicorum Lips. 1818. 4°. (u. der immer noch zu ervoartende VI. 8d. der seinbachischen Läps. Passilicorum Lips. 1818.
  - II. Allgemeine juriftifde Litteraturmerfe:
- 1. Geschichte ber Litteratur: König Lehrb. der allg.jur.Litt.Halle 1785.II.8°, sehr wetworren und unbefriedigend, wie die älteren von Beyer, Nettelbladt, Westphalu.A. Haubold Institutiones literariæ. Lips.1809.8°, wodon leider nur der erste Bd. erschienen ist. Hugo Jurist.Gelchirten-Gesch. 3.Auss. Gött.1830.8°. Martin iun. Jur.Literair-Geschienen Grdr. Hugo Kir. Bdl. 8°. Für die Gsossateren: Sav. Gesch. des röm.A. im Mittelalter Bd.1...7. 45 2te Ausst. Gbl. 1834. .51. 8°. e. Rg § 24 k...t. Eine gründliche allgemeine juristische Literaturgeschichte sehlt leider noch immer.
  - 2. Bibliographische Berte: Lipenii Bibliotheca realisiuridica post Struvii et lenichenii curas emond. Lips.1757.fol., alphabetijch, fehr unzuverläßig; beher find

8 I. § 12. Ginleitung. Begriff und Quellen bes gemeinen Civilrechts.

die Fortsehungen von Schott, Senkenberg, Madikn, ibid.1777.sqq.fol. Ersch Litt.der Jpdz:, fortg.v. Koppe. Lpz. 1823.8°. gest nur zurüd bis 1750. Schletter Hdb.der jurist.u. staats-wissensch. Literatur. Grimm 1843.4°. Buchhändler-Kataloge von Engelmann u. über jur. Dissertt. von Göthe, nützlich, aber ohne wissenschaftlichen Werth; ebenso Günther Allg. Literas int-Repertorium u. jw. Lpz. 1842. si. 8°. u.a.

III. Bearbeitungen bes juftinianifden Rechts:

- 1. Gefdichte ber Dethoben: vgl. Bg \$\$ 24...26. Ueber bie Controvetfen ber Gloffatoren ift besondere wichtig Haenel Dissensiones dominorum. Lisp. 1834.8°.
- 2. Exegetische und dogmatische Schriften: Zahlreiche Commentarien über 10 bie juft. Samlungen, einzelne Theile u. Sidte berselben; schon seit bem 16. Zahrb. 3um Theil auch in Anordnungen, bie mehr ober weniger von benen der Quellen oder der se, Legalordnung abweichen, s.g. Syftene, 3.B. Connani Comment. iur.civ. Paris. 1553. u.ö., Donelli Comm.iur.civ., 3ulet Norimb. 1801...34. XVI. voll. 8°, Domat Lois civ. dans leur ordre naturel. Paris 1689. ff. V voll. 4°. u. ö. und viele Reueren. S. He Einl. 11...20. Haubold 15 Doctr. Pand. 1820. 8°, p. 8.14. Mü. 24.25. Gö. I. S. 38. ff. Va. 8.9. Rud. 9. Schi. 3uft. 60. ff. Etgalordnung: Guil. Marani Opera omnia ed. Trotz. Tr. ad kh. 1741. fol. R. J. Pothier Pandectæ lustinianem, zuleth Paris 1820. V. 4°. Glück Erläut. ber Pand. mit Mühlenbruch 8 u. seit Bo. 44. Feins Korti. in 45. (u. 3 Register.) Bent. 5°, geht bis Dig. 1. jb. 29.7.
- 3. Bon den s.g. Praktikern gehören viele auch zu n°.2. Bgl. Haubold I.c.p.22...26.
  20 Va.10 b. Die Zahl der Samlungen von Consilia, Decisiones, Consultationes, Meditationes, Observationes u. Quæstiones forenses, Ius controversum, Rechtsfällen, Rechtsgutachten u. Entscheinensen, praktischen Erörterungen u.s.w. ist überaus groß und zum Theil, wie insbesondere manche neueren Publicationen obergerichtlicher Entscheinungen, wichtig. Bgl. Hempel Lexicon iurid.consult. Ff.et Lps.1751.voll.I...X.litt.A...Ed. Schröter Repertor.iur.con-20 sultatorium in praccipuas deciss. et responsa. Lips.1793-11.8° Rössig Repertorium der seit 1790 erschenen recht. Aussche Unssp.1802.8° Siekel Wepertor. über die 1802 bis 1834 erschienen Samlungen jurist. Aussche Untscheinungen. II. 8°. Leipz.1835.8°. Kappler Jurist. Promitiarium. Etuttg. 1835.8° und Suppl. dau, das 1,837.8°. Va.10a.b.
  - 4. Samfungen von Schriften über verfchiedene Rechtsmaterien a. nach ben Berfagern, und gwar:
  - a. Samtliche Berte besselben Berfaßers. Die sier wichtigsten find die in Bg \$24.not.88. citt. Opera Cuiacii u. Donelli. Bgl. He.l.c. §22. Va. §10. Rud. C. 18.
  - B. Ausgewählte Schriften einzelner Berfager, Gehr gabireich. vgl. Haubold 1.c.p.12...14.19...22. Va.§ 10. Rud. C.19.20.
- b. Sam lungen von Abhandlungen verich. Berfager: Tractatus univ.iur. od. f.g. Tractatus tractatuum (Venet. 1584. XXIII voll. sol.), Thesauri u. Ipdentiæ von Otto, Heineccius, Meerman, Fellenberg, Oelricks, Barth Samtl. ausert. Dissert. aus d. gem. Civitr. u. Civityr. Augsb. 1835. f. 5 Bde. 8º. Bahlreiche neuere Zeitschriften, Archive, Magagine, Jahrbücher u. dgl. Jul. Weiske Rechtslegicon. Bearb. Berschieb. ed. sl. Lyz. 1844. sl. 40 Auch viele Artiste der Encycl. d. 2B. von Ersch u. Gruber gehören hierher. Bgl. Mü. 26. Gö. sl. S. 46. f. Va. \$10.8 mm. z. Rud. 2.1. f.
  - 5. Die wichtigeren Monographien werden bei den betreffenden Lehren angeführt.



# Erftes Bud. Borausfegungen ber Brivatrechte\*). Erftes favitel. Die Rechtssubjecte \*\*).

\$. 13. Einleitung. Die Persönlichteit überhaupt. (Bg §§ 30.31. Abr.§\$12.13.)
Persönlichteit: Rechtsfähigfeit und Rechtslubjectivität, ober posit. n. negat. Bestandtheil bes
Fdegriffs. Handlungsfähigteit. Natürliche u. juriftische Persönlichteit, nach Berschiebenheit bes
Tägers. Identität der Begriffe phyl. Person und Menich nach unserem, nicht nach röm. R.
Gründe der Berschiebenheit der Rechts- und handlungsfähigteit der phyl. Personen im allg.

# Erfter Abidnitt. Die phyfifche Berfonlichfeit.

# Erfter Unterabschnitt. Die phofifche Eriftens bes Individuums \*\*\*).

- 5. 14. Erfordernisse, Ansang und Ende der physischen Person. (Bg § 32a...e.) Begriff der physischen Berson 1. nasciturus 2·3. Ansang. monstrum und ostentum 4····?. Bitalität ? 8·9·1. Ende 10,
- \$. 15. Priorität der Geburt oder des Todes. (Bg \$32 f.) Priorität der Geburt 1, des Todes 2...6. Wegjallen der gesehlichen Präsumptionen 2...9. 15 Entscheidung durch das Looß? 10. [Gefangenuchmung und postliminium 11.]
  - \*) Bgl. Bg \$ 29f. (lleber bie unpagende Bezeichnung 'Allgemeiner Theil' ober 'Allgemeine Lehren' f. Bg \$ 29.not.g.)
- \*\*) Quellen j. Bg zu ben §§ 33.43.47...49.58.60.61. He.B.I.Kap.4. Mü.176...210. Se.37...56. Ki.Rap.2. Gö.32...67. Pu.22...28.33.39...45. Ro.77...93. Va.31...60. Rud.30 20 ...46. Sar.Shft.Bb.II. Si.13...15. Ar.24...47. Br.15.ff.
- \*\*\*) Bg \$ 32. Glück II. \$\$114.\text{f}. \text{ He.76.\text{f}. Mü.177.185.\text{f}. Gö.33. Ki.\tilde{\text{\$\circ}}.83...\text{94}. \\ Rud.30. Ro.77...79.\text{81. Va.32.\text{f}. Pu.114.\text{f}. Si.13.no.\text{U.U.U. } Ar.25.\text{ff. Sav.61.\text{f}.} \end{array}
- \$. 13. Br.18.19. \(^1\) Bg \(^3\) 3. \(^2\) \$\\$ 34..46. \(^3\) Bg \(^3\) 33...36. \(^4\) Bg \(^3\) 5 \$\] 18...21. \(^7\) \(^3\) \$\] 22...33.
- \$. 14. \*) Bq \$ 32. nott. 1.2.4\*. (3n Ulp. L.12. \$1. D. de lib. et post. 28.2. iff non integrum animal nicht ber erft theilweise hervorgetretene, sondern ber gang bervorgetretene, aber an fich befecte Rorper.) 2) Bg 1.c.not.3. L.28.§ 5. D.de iudic.5,1. LL.3.4. D.si pars her, pet. 5.4. L.7. pr. D. de reb, dub. 34.5. L.36. D. de solut. 46.3. Cf. Phlegon Trallian, de mirabilib. p.105. ed. Franz. Capitolin. in Pio c.9. cum Casauboni annot., Böcking præf. 30 ad Gaium, pgl. Erbr. § 9. not. 3. § 24. 3) CCC. (=const. crim. Caroli V. oder Raris V. Beini. Ger. Orbn.) art.131.133. 4) L.3.C.de postum.her.6,29.(in Bg § 32.not.5.) Rostoski Beweis bes Lebens eines Rinbes im civilr. Ginn. Wittenb. 1851. 80. b) Bq cit. not. 5. Brenk, Por. I. 1. §§ 17. j. II. 20. §§ 716. ff. Bgl. Hommel Rhaps. obs. 905. Epit.iur.sacri. Lps. 1777. c.13.89. Hartleben Meditt. in Pand.XVI.nº.2. 7) Paul. L.44. pr. D. de relig. in Bg § 32. 35 not.7. B) Glück §115.ibiq.citt. und XXVIII. S.131. - Mittermaier im Reu. Ard. bes Crim. Rechts VII. S. 318.ff. bagegen Sav. im Lehrb, l.c.not.s. Va.32. 9) Ba cit. not. s. cf. \$ 51. not.14.baf. 10) Bq \$ 30.not.10. \$ 32e.
- S. 15. 1) Bg § 32 t. Ulp.L.10.§1.D.dereb.dub.34.5. n. . si ita libertatem acceperit ancilla Si Prinve maren perferentian. Libera esto, et hac uno utero maren et fe40 minam peperisset, siquidem certum est quid prius edidisset, non debet .. ambigi .. sin autem hoc incertum est, nec potest nec per suptilitatem iudicialem manifestari, in ambiguis rebus humaniorem sententiam sequi oportet, ut tam ipsa libertatem consequatur quam filia eius ingenuitatem, quasi per præsumptionem priore masculo edito".
  vgl. Bg \$117.not.2s. 2) cit.§ f. 3) Mū. im Archiv für civ. Prag. IV. n°.27. Gædeke de iure commorientium. Rost.1820.8°. Meltere: I.F.Hofmann de commorientib. Argent.
  1683.4°. I.F.Rivinus de commortuis.Lps.1752. 3) A. AuthSær.11.©.20. Va.\$33. Mum.2.1.

10 I. §§16.17. I.B. Boraussegungen ber Privatrechte. 1. Rap. Rechtssubjecte.

# S. 16. Berfchollenheit. (Bg \$32g.)

Einzige Bestimmung bes rom. R. in 1; nicht hergehörig 2.3. Gemeinrechtliche Gestaltung bes Infiints 4...10. Barticularrechte 11.

Bweiter Unterabschnitt. Derschiedenheit der Archts- und gandlungs - Sabigkeit der physischen Berfonen.

§. 17. Einleitung. (Bg §§ 31.43.58. Abr.§13.) Die saligie Lehre Neuerer von den s. g. status. Die ödnissem Eintheisungen und die entsprechenden Berschiebenheiten der Rechtssähligkeit als der homines aut liberi aut servi, liberi aut ingenui aut libertini, und auch diese aut eines aut Latini aut dediticiorum numero (Bg §§ 33...36), so wie die der 10 personw (cives), jenachdem sie aut sui iuris (connbium und commercium sür sich habende) aut alieno iuri subiectw sunt (Bg §§ 42...48), sind in unserem gemeinen Einitrecht aufgehoben. vgl. unten § 22.

bagegen richtig Ki.1.©.92.f. \*) Bg \$1181. \*) Gegen Mū. find auch Glück Int. Erb.ed.II. ©.11. Thibaut Syst.8122. Va.l.c. Sav.11.©.22. \*) Marcian L.34.D. ad SC. Treb. ".. si 15 non ostenderit quis novissimus obiisset...", L.18.pr.D.de reb. dub. ".. non videtur alter alteri supervixisse", ".. si non probatur supervixisse" in not.9. \*) L.17.§7.D.ad SC. Treb.36,1. cf.Bg \$117.not.32. \*) L.9.§2.D.de reb.dub.34,6. \*10) Mū.\$177.31 not.9. nach dem preuß. Evt.1.1.§16. \*1) Bg \$128 r. \*1) Bg \$30.not.to. § 47d.fs.

- S. 16. Bg § 32 g. Leyser Meditt. sp. 96. und bagu Müller obss. 240.sq. Koch Succ. 20 ab int, ed. VIII. Auctar. 2.p. 225. sqq. et ibi citt. Glück VII. 3.495. Stübel Declaratio pro mortuo.Lps.1830.4°. Bruns in den Lpg. Jahrbb.f.gem. R.I.no.5. (Die befte Darftellung Diefer Lehre.) Pfeiffer Bratt. Ausf. IV. S. 369. ff. Cropp in feinen und Beifes Jur. Abh. II. no. 4.5. Rud. Bormundich. 1. §§ 19. j. 1) Paul.L.10.D. de R.N.23,2. "Si ita pater absit ut ignoretur ubi sit et an sit, ... si triennium effluxerit post quam spertissime fuerit pater ignotus 25 ubi degit et an superstes sit, non prohibentur liberi eius utriusque sexus matrimonium vel nuptias legitimas contrahere". Cf. L.1. D. de dirort. 25,2. L.12. § 4. L.14. \$1.D.de capt.49,15. Ueber die Friften, nach benen die uxor captivi wieder heiraten burfte, f. Bruns 1.c. . 99.ff. <sup>2</sup>) Macer L.68.pr. D.ad L.Falc.35,2. 1...20 = 30, 20...25 = 28, 25...30 = 25, 30...35 = 22, 35...40 = 20, 40...50 = 1 3ahr weniger als an 60 fehlen, so 50...55 = 9, 55...60 = 7, 60 und darüber = 5, nunquam ergo amplius quam triginta annorum computatio initur". Schmelzer de probabilitate vitæ. Gott.1787. Gesterding 4) Bfalm Davids XC. (Vulg.89.) 7.10. "Unfer Leben 3) Ba \$162.not.3. mabret 70 Jahre, und wenn es boch fommit, fo find es 80 Jahre". 5) Thibaut Guft. § 122.not.z. Coon die Gloffe nahm dieje Prajumption bie jum 100. Lebensjahre des Ab-6) Nov. 117. c.11. cf. L.2.§ 4. D. test. q. aper. 29,3. Bg 35 mefenben an. Bruns G.123.ff. \$118 c. a.E. Cropp 264.4.cit. Bolley Jur. Muff.I.no.3. Buchka u. Budde Cutfdidb.b.D.M.G. Roftod.11.1857. nº.17.18. 7) Cropp l. c. Se. Crort, I. S.53.ff. Pfeiffer l. c. S. 371. ff. Glück VII. S. 496. XXXIII. S. 296.ff. Sar. II. S. 18.ff. v.d. Nahmer Enticheibb. bes D. A. B. 311 Wiesb.I.10. Schäffer Erm. ein. Erbich, f. einen Berichollenen, in 3tichr.f. Civ. R. u. Proc. 1848. 40 nº.9. Si.\$160.not.2. 8) Gesterding Musb. I. S. 338. VI. 2. S. 207. Eichhorn beutich. B. R. § 325. Va. § 33. Anm. 1. wie bas Breug. Por. II. 18. § 835. 9) Bg § 47e. 10) Erbr. § 7. 11) Code civ.art.115.sqq. Pr. 2br.11.18.88 821.ff. Defterr. Bef. B. \$24.
- \$. 17. Höpfner Comm. §§ 61. fi. Feuerbach Civilift. Ber. fl. Gicff. 1803. n°. v1. r. Löhr in feinem u. Grolm. Magag. 1 v. S. 1... 16. Sav. fl. Beil. v1. S. Donell. fl. c. 9. sqq. He. ad § 13. cit. 45 Mû. 182. Schi. Suft. fl. 26. fi. Gö. 35. f. Ki. S. 83. ff. Pu. 116. 118. 3 nftitt. Curf. 11. 210. f. Va. 34. Ar. 28. Richtiger v. Schenr l. 3 nftitt. § § 59. ff. Br. § 16. ff. vgl. auch Becker Röm. Alterth. fl. S. 100. ff. 404. ff.

- 1. Abich. Bonfifche Berfonlichteit. 2. Rechts. u. Sandlungefabigt. I. §§ 18...20.
  - I. Rechtlich mirfende natürliche Gigenschaften ober Buffanbe ber phyfifchen Berfonen (Abr.\$14.):
  - S. 18. M. Gefchlecht. (Ba \$ 37.)
- S. 19. B. Miter. (Ba \$ 38.)
- 5 1) Infantia 1. Infantia maior 2.3. Infantiæ und pubertati proximior=doli nondum capax und doli capax 4. 2) Pubertas 5. plena pubertas und venia wtatis ober Alterenachlag 6. 3) Minor und maior ætas 4...40 (\*1...41). [4) Senectus 15].
  - S. 20. C. Gefundheit und Rrantheit. (Ba \$ 39.)
- Morbus, vitium; Rrantheit und Gebrechen (Breften) 1.2. Castrati 3...5. Binchifche Storungen 10 und Maugel 6.7. Rusticitas, inperitia, simplicitas, fragilitas, stultitia, infirmitas, mediocritas u. bgl. 8. Gerichtlich erffarte Berichwender 9.10.
- S. 18. Schellhaffer de origine ... iuris circa mulieres diversi. Lips. 1738. Röslin Abh.v.bef.weibl.Rechten.Mannh.1775 ... 79.II.40. Dorn Seiffen ius feminar.ap Rom.ed.II.Tr. ad Rh.1818.8°. Rud. Bormundich, II.8121. He.79. Ma.179. Go.37. Rud.34. Pu.23.a.A. Si. 15 13.nº.IV.1. Ar.35. Br.20a. 1) Bq \$ 37 a. 2) ibid.not.5. \$ 43c.ff. \$ 44 l.ff. 5) Bg § 37c. Nov.134. c.9.10. u. L.6.pr. D.ad L. lul. pecul. 48,13. \$ 275. 4) f.unten II.\$ 298. 6) Bq \$ 37. not. 1. u. \$ 118. not. 10. mit L.1.pr. D.de senator. L.5.881.3.C. ad L. Iul.mai.9.8. 7) Bq § 37d. Pronuntiatio sermo-1,9. L.12.\$ 2. D.de indic.5,1. L.S. D.de accusat.48,2. nis in sexu masculino ad utrumque sexum plerumque porrigitur.
- \$. 19. Gai.2,80...85. Paul.S.R.1,9. Inst. Quibus alienare licet vel non 2,8. Dig. De minoribus xxv annis 4,4. cf. Cod.2,21[22...45[46], f. unten § 167. De his qui veniam ætatis impetraverunt: Th.C.2.17. Iust. Cod. 2,44[45]. Appold iura ac privileg. minorum. Ien. 1698. de Ludewig differentiæ igris in ætate puberum et maiorum. Hal. 1725.4°. Schacht de eo q. iust. est circa varias hom. wtates. Helmst.s.a. Ploucquet vom 25 menichl. Alter. Tub.1779. Cramer de pubertatis termino. Kil.1804. 4º. in beffen 'Rleine Schriften, herausg. v. Ratjen'. 2p3.1837.89. 6.40 ... 52. Gesterd. Musb. U.no.1. Unterh. infans und inf.proximus, in Beitich.für gefch. R.B.I.n°.3. u.bagu Erb in den Solb. Jahrb. d. Litt. 1815. 6.664 ... 84. Gensler Arch, f.c. B.IV.no.18. Dirksen mias und pubertas plena, in Beitr. gur Runde bes R. R. Lp3. 1825. 80. S. 286. ff. Zimmern R. G. 120. f. Rud. Borm. II. 122. Sav. 30 106...11. He.I.83.84. Mü.178. Gö.38.39. Ro.90. Rud.35.f. Pu.23. Si.13. Ar.36. Br.20 b. 1) Ba \$ 38.not 2. Erb 1.c. 2) L.5. D.de R.J. L.1. \$ 13. D. de O. et A.44,7. L.189.D.de R.I., L.10.D. de iur.et f. ign. 22,s. 4) Bg not.5. Dirksen üb. pupilli infan-5) Bq \$ 38 d,..h. H. \$122. nott. 10.8. tiæ u. pubert. prox. im Rhein, Duf. f. 3pd.I.S.316.ff. 6) Bg § 38 i,k. 1) Bg § 38 n. Cod. De his qui veniam ætatis impetraverunt 2,44(45). 35 8) f.unten §§ 295.f. III.§§ 37.ff. 9) Bq \$ 97c. 10) Bq \$ 38.not.22. \$ 132.not.39. u.unten § 167. 14) c.5.VI.de procur.1.19. 12) L.1.\$3.D.de postul.3,1. 13) L.57.D.de re iud.42,1. (183.), c.41. X.de off. iud. del.1,29. (20 3.). 11) L.41. D. de recept.4,8. (20 3.). 15) 3. B. L. 15. 8 2. D. de adoptionib.1,7. L.8.\$10.D. de transactionib.2,15. L.8.D.de testib.22,5. L.15.\$ 5. D. de fid. lib.40,5. L.2.81. D. de vacat.50,5. Thibaut ü. b. senectus i. Arch. f. civ. Fr. VIII. 2.
- S. 20. T. Herrmann Defectuum corporis contempl. juridica. Vit.1738.40. Bon 40 Taubftummen: Mencken Vitemb. 1738., Guyot Gran. 1824. 80. Bon Blinden: Kersten De visu privatis.Lps.1773.—He.I.80...82. Se.42. Mü.180. j. Gö.40. f. Ro.80. Rud. 37. f. Pu. 24. f. Sav. 112. Si. 13. Ar. 37. Br. 20c. 1) Bg nott. 2... 4. 2) wie 3. B. Thibaut Fand. §143. 3) Augustin. in Otto Thes. IV.p. 508,...11. Kriele De spadonibus. Ien. 1690. Menag. Amænitt.c. 39. 45 Gruner Pandectæ medicæ. Icn. 1830. 8º. Marezoll in Grofm, u. Löhre Dlagaz. IV. S. 382...86. Unrichtig Mü.180.a. . 4) Bg l.c. 5) Ammian.XIV,6,17. c.interpr., Claudian. in Eutrop. I.v.47.sqq. cf. Athenæi Deipnos.XII.p.514. Deuteronom.c.23.v.1. 6) Bg § 39 f.g. 7) Bg \$ 39.not.3. 8) baf.not.18. Noodt Probab.I.13,7. Ma. i. Arch.f.civ. Br. IL S. 446.ff. [rusticitas,

- 12 I. §§ 21.22. I. B. Boraussegungen ber Privatrechte. 1. Rap. Rechtssubjecte.
- \$. 21. D. Wohnort. An und Ab-wesenheit. (Bg § 40.) Domicilium '. Auswanderungsrecht und Freigligisteit'. Bedingung der Beränderung oder Richtveränderung des Wohnorts 3. Collision der Privatrechtsbestimmungen verschiederer Territorien, f. g. internationales Privatrecht \*1. Im und Ab-wesenheit 6.
- Berschiedenheit der physischen Bersonen je nach ihrer Mitgliedschaft in der Familie, dem Staube, Staate und einer Religionsgemeinschaft. (Abr. \$\$ 15...23.)
   Boruntersuchungen.
  - A. Die Mitgliedichaft und Stellung in ber Familie (Bg \$\$ 41 ... 48. Abr. \$15.)
- \$. 22. 1. bedingt nicht mehr die Bollftändigfeit der Rechtsfähigfeit der phyfischen 10 Berfon an fich (der Gegenfat der sui und der alieni iuris personæ ift aufgehoben: f.817), und somit fällt die römische Lehre vom status im eigentlichen Sinne (Bg § 33.) auß unserem Rechte hinweg.
- auch inertia, ineptia, segnities]. 9) Bg § 39 h. u. L.10.pr. L.16.§ t.D. de cur. fur.27.10.
  Paul.L.35.§ t.D. de iureiur.12,2. n. Prodigus si deferatius iurandum, audiendus non est...".
  15 10) Pomp. ((ib. 34. ad Sabin.) L.40.D. de R. I. "Furiosi vel eius cui bonis interdictum sit, nulla voluntas est.". zu verbinden mit Pomp. ((ib. 34. ad Sab.) L.20.D. de aq.et aq.39,3., "sed hoc ita [b.b. die actio aq. pl. arc. geht nicht gegen mich, si patiente vicino opus faciam, ex quo ei aqua pluvia noceat.] si non per errorem ant imperitiam deceptus fuerit: nulla enim voluntas errantis est.". Das pati muß als Ausbruck eines Willens, 20 die Beräußerung nicht zu hindern, sich erkennen laßen.
- 1) Quellen f. Ba \$ 40. Donell, Comm. XVII. c.12.13. Cuiac, Obss. XXIV.33. Lauterbach de domicilio, in Diss. acad. II. nº. 72. Glück VI. 88 512... 15. Gesterding im Mrd.f.c. P. VII. nº. 22.§ 1. Thomasii D. de vagabundo. Lps. 1679.4º. (s. Dissertt. I. nº. 3.) Se, Erörtt. I.S.54.ff. He.163...65. Mu.195. Gö.61. Ki.S.122...28. Ro.6.84. Pu.45. Sav.350.ff. 2) Bunbes. Acte art. 18. " bie Befugniß 1) bes freien Beggiebens aus 25 Ar. 40. einem beutichen Bunbesftaate in ben anbern, ber erweislich fie gu Unterthanen aunehmen will, ... jedoch nur, infofern feine Berbindlichfeit ju Militarbienften gegen bas bisberige Baterland im Bege fieht". Preng. Berfag. v. 31. Jan. 1850, Art. 11. "Die Freiheit ber Answanderung fann von Staatswegen nur in Bezug auf die Wehrpflicht beichrantt mer-30 ben. Abzugegelber burfen nicht erhoben merben". 3) Bq § 112.not.15. Wilh.Sell v. unmögl. Beding. § 48. Sar.III. S.184. 4) Bg § 94e. He.1.19.20. Se.17. Mü.72.f. Gö.31. Pu.113. Va.27. Si.7. Bluhme Encyclop.§16. Mascardi communes conclusiones. Venet. 1608. Paul Voet de statutis eorumque concursu. Amst. 1661.120. Wachter über die Collifion ber Briv. R. Gize verfd, Staaten, im Arch. f. c. B. XXIV. Seft. II. nº. 2. XXV. nº. 1.4.12. und 35 dazu Kori in bemi, Arch. XXVII. nº. 12. W. Schäffner international. Privatr. Ff. 1841.8°. u. die Litteratur baf. G.8...13. Strure Collifion ber Bejebe, in Btidr.f. beutich. R. VII. S.50.ff. Fælix Traité du droit international privé. Paris 1843. ed.II.1847.8º. Sac. Guft. VIII. §§ 345...82. (Litter. S.S... 10.) Meier de conflictu legum diversar. Brem. 1810.8°. Tittmann de competentia legum externar, et c. Hal. 1822. Heink de reg. iur. Locus regit actum. Lps. 40 1842.40. Heffer Böllerr. §§ 35.37.ff. Oppenheim Böllerr. ₹f.1845.80. €,346.ff. | Litteratur baf.\$16.] Hælschner de legum vi et auct. Bonn.1851.4°.) Putter i. Arch.f.civ. Br.XXXVII. nº.14. XXXVIII.3. 5) Weber Brbolt.3. Beweisführ. II.§ 3. 6) Bq § cit.a. . .
- S. 22. 1) s. unten II. § 282. 2) II. § 272. 3) (gegen die Behauptung Va. § 34. es gefte noch gemeinrechtlich 'die Lehre von den status und capitis deminutiones'): Ann. 1) Die 45 Agnation gilt schon im just. M. nur noch als Cognation; die deutsche Schwertungsschaft aber hat keine Beziehung zu der röm. k. d. [Bg § 50b.] 2) a) Die alieno iuri subiecta persona hatte nach slass.

- S. 23. 2. bestimmt sich auch als Boraussetzung gewisser Rechte unter ben Kamiliengliedern (§\$ 26...29) nicht mehr nach den römischen Begriffen samilia (Bg \$ 42.) und gens (Bg \$ 57); sondern nach unseren Kamilie' und Berwandtschaft'.
  - \$. 24. B. Des Staatsmitgliedes Privat'rechtsfahigteit' (Bg \$\$ 33.41.) ift
- 5 1. nicht mehr nach ber Stellung in ber samilia (Bg §§ 42.j.), bem sui ober alieni iuris Sein, verschieden [§ 22.], und mit der römischen Lehre vom status fallt auch bie von beffen mutatio, ber capitis diminutio (Bg § 58.), hinweg (§ 22. not. 2.);
- 2. 3war auch nach heutigem Rechte noch bestimmt nach einer Mitgliedschaft in einem bestimmten ordo, Stanbe; aber auch die Standes rechte gelten jetzt nicht 10 nach römischem (Bg \$59.), sondern nach kanonischem und einheimischem, großentheils particusarem und Gewohnspeits-Rechte (§ 31.);
- 3. abhängig von der Anerkennung des Einzelnen für sich als vollgiltige Privatperson; aber da diese ihm gemeinrechtlich nur Strafe halber entzogen werden kann, so ist auch die römische Lehre von der dürgerlichen Ehre und deren Schmalerung (Bg & 60.) 15 als auf die römische Staatsgestaltung bezügliche sür unser Recht nur noch eine geschichtliche (F 22.); die bei uns gelteude ist kraftechtlich.
- 8. 25. C. Auch die römischen Bestimmungen über die durch die Religionsgemeinschaft bedingte Privatrechtsfähigfeit der Person (Rg & 61.) fallen schon nach den Reichsgesetzen aus unsrem Recht ganz hinweg. (& 33.)
  - B. Mitgliebichaften ber Berfon, welche bejondere Rechte (nicht Rechtsfähigfeit) berfelben wirfen :
    - A. Mitgliedichaft in ber Familic : Berwandtichaft und Affinitat \*):
      - bie Bluts- und bie f.g. fingierte ober civile Bermanbtichaft. (Bg \$\$ 49 ...54. Abr. \$\$ 17.18.)
- 5 \$. 26.

20

a. Begriff und Arten. (Bg \$\$ 50 ... 53.)

Exipectanzen auf das Familienvermögen aber gehen ihr schon nach just. R. durch in adoptionem datio und durch emancipatio (u. nur diese kap. minutiones kommen hier nach just. R. noch vor) nicht verloren. [L.10.pr. C.de adopt. 3, 1s.] b) Daß des durch minima k.d. alieno inri Subsicierten Schulden nach Civilrecht erloschen, seine Forderungsrechte aber 30 auf den neuen Gewalthaber übergiengen [Bg\$55\$. cl.\$46.c.], daß also die hierauf bezügliche in int. restitutio noch gälte, beseitigt sich eigentlich schon durch die Fiction des prätorischen Rechts, es habe der Eintritt in das ins nicht kattgesunden; unser Recht aber erkennt einen praktischen Unterschied directer und siertischer Aragen nicht an. — Den Tadel der Berusung auf die der gemeinrechtlichen Geltung der k.d. entgegenstehende Praxis hat 35 Va. selbs mit Recht nicht wiederschot, voll. auch Br.\$19.a. £314.

- \$. 23. 1) Bg vor § 49.not.\*. 1) Sav.55. 2) Bg I.S.22\*...25\*. 1) Bg §§ 49...57. und unten §§ 26...30.
- \*) Bg §§ 49...57. Questen Bg vor § 49. und De consanguinitate et affinitate: X.1,11. Clem.4,1. De cognatione spirituali: X.4,11., in VP.4,7. De cognatione legali: X. 40.4,12. Glück XXIII. §§ 1209. ff. He.85...87. Se.44...46. Mü.205...10. Gö.52...60. Ki.♥. 115...22. Ro.102. Pu.40...43. Si.138. Ar.38. f. Br.12. f.
- \$. 26. ') Bg \$ 51. ') Bg \$ 52. ') Bg \$ 53. Kock succ.ab int.ed.VIII.Auctar.III. sect.2. Glück 3mt.Crf6. § 19. Hugo Civ.Mag.IV.n.9.7.16. ') Bg \$ 54. unitri § 28. ') Bg \$ 50. ') Bg \$ 49.nott.3.4. unb unitri II. § 285...88. ') Bg \$ 54b. ') unitri II. § 285...88. ') Bg \$ 50b. ') unitri II. § 285...88. ') Bg \$ 50b. unb Crbr. § 87. '') Crbr. § 91.

- 12 I. §§ 21.22. I. B. Borausfepungen ber Privatrechte. 1. Rap. Rechtsfubjecte.
- \$. 21. D. Bohnort. Ans und Ab-wesenheit. (Bg \$ 40.) Domicilium . Auswanderungsrecht und Kreizügigfeit? Bedingung der Beränderung oder Richtveränderung des Bohnorts 3. Collision der Privatrechtsbestimmungen verschiedener Territorien, f. a. internationales Privatrecht 4.5. An und Ab-wesenheit 6.
- 11. Berfchiebenheit der physischen Bersonen je nach ihrer Mitgliedschaft in der Familie, dem Stande, Staate und einer Religionsgemeinschaft. (Abr. §§ 15...23.) A. Boruntersuchungen.
  - A. Die Mitgliedichaft und Stellung in ber Familie (Ba \$\$ 41 ... 48. Abr. \$15.)
- \$. 22. 1. bedingt nicht mehr die Bollftändigseit der Rechtsfähigteit der phyfifcen 10 Berfon an fich (der Gegensat der sui und der alieni iuris persone ift aufgehoben: f.8.17), und somit fallt die römische Lehre vom status im eigentlichen Sinne (Bg § 33.) ans unferem Rechte binweg.
- aud, inertia, ineptia, segnities]. 9) Bg § 39 h. n. L.10.pr. L.16.§t.D. de cur. fur.27.10.

  Paul.L.35.§t.D.de iureiur.12.2. n.. Prodigus si deseratius iurandum, audiendus non est...".

  15 19) Pomp. (lib. 34. ad Sabin.) L.40.D. de R. I. "Furiosi vel eius cui bonis interdictum sit, nulla voluntas est". zu verbinden mit Pomp. (lib.34. ad Sab.) L.20.D. de aq.et aq.39,3"sed hoe ita [b.f.), die action aq.pl. arc. geht nicht gegen mich, si patiente vicino opus saciam, ex quo ei aqua pluvia noceat,], si non per errorem ant imperitiam deceptus suerit: nulla enim voluntas errantis est". Das pati muß als Ausbruck eines Wissens, 20 die Beräußerung nicht zu hindern, sich ersennen saßen.
- 1) Quellen f. Ba \$ 40. Donell, Comm. XVII. c.12.13. Cuiac, Obss. XXIV.33. Lauterback de domicilio, in Diss. acad. II. nº. 72. Glück VI. §§ 512... 15. Gesterding im Mrd.f.c.B.VII. nº.22.§ 1. Thomasii D. de vagabundo. Lps. 1679.4º. (s. Dissertt. I. nº.3.) Se. Erörtt. I. S. 54. ff. He. 163... 65, Ma. 195. Gö. 61. Ki. S. 122... 28. Ro. 6.84. Pu. 45. Sav. 350. ff. 2) Bunbes. Acte art. 18. "bie Befugniff 1) bes freien Beggiebens aus 25 Ar. 40. einem beutichen Bunbesftaate in den andern, der erweislich fie ju Unterthanen annehmen will, ... jedoch nur, infofern feine Berbindlichfeit ju Militarbienften gegen bas bisberige Baterland im Bege fieht". Breug. Berfag, v. 31. Jan. 1850. Art. 11. "Die Freiheit ber Auswanderung fann von Staatswegen nur in Bezug auf die Wehrpflicht beschränkt wer-30 ben. Abjugegelber burfen nicht erhoben werben". 3) Bq § 112.not.15. Wilh.Sell v. unmögl. Bebing. § 48. Sar. III. G.184. 4) Bg § 94e. He.I.19.20. Se.17. Mü.72.f. Gö.31. Pu.113. Va.27. Si.7. Bluhme Encyclop.§16. Mascardi communes conclusiones. Venet. 1608. Paul Voet de statutis corumque concursu. Amst. 1661.120. Wächter über bie Collifton ber Briv. R. Gige verfch, Staaten, im Arch, f. c. B. XXIV. Seft. II. nº. 2. XXV. nº. 1.4.12. und 35 bagn Kori in bemi. Arch. XXVII. nº. 12. W. Schaffner international. Privatr. Ff. 1841. 8º. u. bie Litteratur baf. S.8...13. Strure Collifion ber Befete, in Ztichr.f. beutich. R. VII. S. 50.ff. Fælix Traite du droit international prive. Paris 1843. ed. II.1847.8°. Sav. Suft. VIII. §§ 345 ... 82. (Litter. S.S...10.) Meier de conflictu legum diversar. Brem. 1810.8°. Tittmann de competentia legum externar. et c. Hal. 1822. Heink de reg. iur. Locus regit actum. Lps. 40 1842.4. Heffer Bölferr. §§ 35.37.ff. Oppenheim Bölferr. Ff. 1845.8. 346.ff. [Litteratur baj. \$16.] Hælschner de legum vi et auct. Bonn. 1851.4°.) Pütter i. Ard. j. civ. Br. XXXVII. 5) Weber Brbblt.3. Beweisführ. II.§ 3. nº.14. XXXVIII.3. 6) Bg § cit.a. .
- \$. 22. 1) f.unten II.§ 282. 2) II.§ 272. 3) (gegen die Behauptung Va. 833. es gefte noch gemeinrechtlich 'die Lehre von ben status und capitis deminutiones): Ann. 1) Die 45 Agnation gilt ichon im juft. A. nur noch als Cognation; die deutiche Schwertmagschaft aber hat teine Bezichung zu ber röm. k. d. [Bg § 50b.] 2) a) Die alieno iuri subiecta persona hatte nach kaff. R. teine Bermögensrechte für sich [Bg § 44.]; die ihr zustehenden

- 1. Abid. Bopfifche Berfonlichteit. 2. Rechte: u. Sandlungefabigt. I. §§ 23...26.
- \$. 23. 2. bestimmt sich auch als Boranssetung gewisser Rechte unter ben Familiengliedern (§\$ 26...29) nicht mehr nach den römischen Begrissen familia (Bg \$ 42.) und gens (Bg \$ 57); sondern nach unseren Familie' und 'Berwandtschaft'.
  - 8. 24. B. Des Staatsmitgliedes Privat'rechtefahigteit' (By \$\$ 33.41.) ift
- 1. nicht mehr nach ber Stellung in ber samilia (Bg §§ 42.f.), bem sui ober alieni iuris Sein, verschieben [§ 22.], und mit ber römischen Lehre vom status fallt auch bie von beffen mutatio, ber capitis diminutio (Bg § 58.), hinmeg (§ 22. not. 3.);
- 2. 3war auch nach heutigem Rechte noch bestimmt nach einer Mitgliedschaft in einem bestimmten ordo, Stande; aber auch die Standes rechte gelten jetzt nicht 10 nach römischem (Bg\$59.), sondern nach kannischem und einheimischem, großentheils particusarem und Gewohnseits-Kechte (§ 31.);
- 3. abhängig von der Anerkennung des Einzelnen für sich als vollgiltige Privatperson; aber da diese ihm gemeinrechtlich nur Strase halber entzogen werden kann, so ist auch die römische Lehre von der dürgerlichen Ehre und deren Schmäkerung (Bg & 60.) 15 als auf die römische Staatsgestaltung bezügliche für unser Recht nur noch eine geschichtliche (§ 32.); die bei uns geltende ist straftechtlich.
  - 8. 25. C. Auch die römischen Bestimmungen über die durch die Religionsgemeinschaft bedingte Privatrechtsfähigteit der Person  $(R_g \, \xi \, \delta t.)$  sallen schon nach den Reichsgesetzen aus unseem Recht gang hinweg.  $(\xi \, 33.)$ 
    - B. Mitgliedichaften ber Perfon, welche befondere Rechte (nicht Rechtsfähigleit) berfelben mirten:
      - A. Mitgliedichaft in ber Familie: Berwandtichaft und Affinitat \*):
        - 1. bie Bluts- und bie j.g. fingierte ober civile Bermandtichaft. (Bg \$\$ 49 ...54. Abr. \$\$ 17.18.)
- s. 26.

20

a. Begriff und Arten. (Bg \$\$ 50 ... 53.)

Exspectanzen auf das Familienvermögen aber gehen ihr schon nach just. R. durch in adoptionem datio und durch emancipatio (u. nur diese kap. minutiones kommen hier nach just. R. noch vor) nicht versoren. [L.10.pr.C.de adopt.A.s.] b) Daß des durch minima k. alieno iuri Subssicierten Schulden nach Civilrecht erloschen, seine Forderungsrechte aber 30 auf den neuen Gewolthaber übergiengen [Bg § 35 §. cl.§ 46 c.], daß also die hierauf bezügliche in int. restitutio noch gälte, befeitigt sich eigentlich schon durch die Hierauf beprätrischen Rechts, es habe der Eintritt in das ins nicht kattgesunden; unser Kecht aber erkennt einen praktischen Unterschied der Werusung auf die der gemeinrechtlichen Geltung der k. d. entgegenstehende Praxis hat 35 Va. selbst mit Recht nicht wiederthott. vgl. auch Br. § 9.a. E. § 14.

- \$. 23. ') Bg vor § 49.not.\*. ') Sar.55. ') Bg I.S. $.22^*...25^*$ . ') Bg §§ 49...57. und unten §§ 26...30.
- \*) Bg §§ 49...57. Quellen Bg vor § 49. und De consanguinitate et affinitate : X.4,11. Clem.4,1. De cognatione spirituali : X.4,11., in VI°.4,7. De cognatione legali : X. 40.4,12. Glück XXIII. §§ 1209.ff. He.85...87. Se.41...46. Mü.205...10. Gö.52...60. Ki.♥. 115...22. Ro.102. Pu.40...43. Si.138. Ar.38.f. Br.12.f.
- \$. 26. ') Bg \$ 51. ') Bg \$ 52. ') Bg \$ 53. Koch succ.ab int.ed.VIII.Auctar.III. sect.2. Glück 3nt.Exf5; § 19. Hugo & in.Mag.IV.n°.7.16. ') Bg \$ 53. inten § 28. ') Bg \$ 50. ') Bg \$ 49.nott.3.4. inb unten II.§ 285...88. ') Bg \$ 51b. ') inten II.§ 285...45 ') c. un. X. de cognatione legali 4,12. Bg cit. not. 4. '') Bg \$ 50d. inb Exbr. § 87. '') Exbr. § 91.

- 14 I. §§ 27 ... 30. I. B. Boraussegungen ber Brivatrechte. 1. Rap. Rechtssubjecte.
  - S. 27. b. Wirtungen.
  - \$. 28. c. Grabberednung. (Bg § 54.)
- S. 29. d. Beweis ber Bermanbtichaft mit ber Affinitat.
- - \$. 30.
    2. Affinität. Analoga ber Berwandtichaft. (Bg §§ 55...57. Abr.§ 18.)
    Affinitas und Schwägerschaft; römisches und kanonisches Recht \*\*\*\*. Psiegekindschaft. [Gentistät.] Geistliche Berwandtichaft.
- S. 27. (Bgl. unten II. §§ 275,282.289. Klenze i, Btider, f. g. R. B. VI. no. t. Mu.209.) 1) 3m Bermogenerecht unter Lebenben: Mimentations., Dotations. u. Beftattungs. Bflicht (II. §§ 211...15. III. §§ 3. cf. II. 275.); f. g. beneficium competentiæ (II. 162. III. 5.); freieres Schenfungerecht unter Bermandten und Affinen (Bg \$ 106g.); Berwandten gufiehendes Borfauferecht ber Guter eines Ueberichulbeten (Gai.L.16, D.de reb.auct.ind.poss.42.5), 2) 3m 15 Familienrecht ericheint bie Bermandtichaft als Cheimpediment (II.272.), als Erfordernije ber Legitimation und Grund besonderer Bestimmungen über Adoptionen, II. 275. ff., und als Delationsgrund ber gesetlichen Tutel (II.302.) 3) 3m Familienguterrecht überall. 4) 3m Erbrecht als Delationsgrund ber Inteffaterbfoige (Erbr. SS 13. ff.), ale Grund besonderer Bestimmungen über lettwillige Berfügungen (Erbr. §§ 39.59.), im Rotherbenrecht (Erbr. §§ 20 69.ff.), ale Befreiungegrund von Fifcaiabgaben bei Beerbung naber Bermanbten u. f. m. 5) 3m Actionenrecht: Berbot ber in jus vocatio (Gai.IV.§ 183.ibig.citt.ll.) und mancherlei Befdrankungen ber Rlagerechte und ber Abforderung ber Calumnieneibes (3.B.II.289.III. 21.), Stellvertretungerecht vor Gericht (mandatum +præsumptum f. II. § 275.) und Berbot bes domestici testimonii (cf. II. 275. und LL.9.24. cf.16.D. de testib.22,3. L.6.C. 25 eod. 4.20.); Die exhibitorifden Interdicte (II.216.275.) u.f.w. [Ueber Die Kamiliengerichtsbarfeit und die eigentliche Trauerpflicht f. Klenze l. c.] Bon ber emendatio propinguorum unten II. § 289, und von bem f.g. Trauerjahr II. § 280.
- \$. 28. \(^4\)) Bg & 54 a.b.\(^2\)) Bg & 54 c. can. 2.\(^5\)4. Caus.XXXV. qu.5. \(^{n}... namque duo gradus legales [römijdyechtliche] unum gradum canonicum constituunt: fratres itaque so qui secundum saculares leges dicuntur in secundu gradu, inxta canones numérantur in primo; filii fratrum qui illic numerantur in quarto, hic computantur in secundo...\(^4\)) Bg & 53.not.3.\(^4\)) Bg & 55 t.\(^5\)) can.3.4.i.f.Caus.XXXV.qu.5. vgf.can.3.eiusd. Caus. qu. 2 et 3. f. auch\(^8\)30.
- S. 29. Bgl. unten II.§ 276. 1) L.5. D.de in ius voc. 2,4. 2) Leyser Meditt.sp.613. 35 med.9. Bopp in Beist. IV. 295. ff. v. Findling u. die das. not.3. Citt. f. Bg \$ 51i. 3) unten II. 4) Bq \$ 96 i. b) Nov. 117.c.2. val. unten II. § 285. Ba § 51. not. 12. 6) Bq \$ 51q. 1) L.3.\$1.D.de agnosc.et al.lib.25,3. j.unten II.\$ 276. 8) L.7. D. eod. vgl. Nov. 18.c.5. Nov. 10) unten II. § 212. Glück XXVIII. G.193.ff. 89.c.12.sqq. 9) c.5. N.de eo qui duxit 4,7. 12) Gett 3n H.§ 212.cit. § 81. Heerwart u.Erbr. §§16,25. 11) Bg § 51 .not.ts. II. § 276. 40 ebenbaf, cit. 13) L.29. pr. D. de probationib.22, 3. cf. L.1. § 3. D. de quæstionib. 48, 18. Nov. 117.c.2. 14) II.§ 276.nott.s.9. 15) II. \$ 281.a.91.
- \$. 30. Klense I.c. W. Sell 3. V. v. d. 18m. Affinität i. Arch. f.civ. Br.XXII. n°.9. ') Bg \$55 a...c. '3 Bg \$55 d. 's) c. 10. X. de probationib. 2,19. ') c. 2.6.8... II. X. de eo qui cognocit consanguineam uxoris sua eel sponsa 4,13. 's) Innoc. 111. c. S. X. de consanguineam uxoris sua eel sponsa 4,13. 's) Innoc. 111. c. S. X. de consanguineam uxoris sua eel sponsa 4,13. 's) Innoc. 111. c. S. X. de consanguineam uxoris sua eel sponsa et it. tit. De cogn. spir. X. 4,11. VI. 4,3. Bg \$56. Iacobson in Britle III. ©. 548. ff. 's) unten II. § 272.

- 1. Abid. Phyfifche Berfonlichteit. 2. Rechts: u. Sandlungefähigt. I. §§ 31...33. 15
  - S. 31. B. Mitgliebichaft in einem Stande. (Ba § 59. Abr. § 21.)
  - S. 32. C. Mitgliedichaft im Ctaate. (Bg \$60. Abr. \$22.)
- Freiheit, Civität und Gegensate. Bürgerliche Ehre im Gegensate zu ber f.g. besonderen Ehre; existimatio, dignitatis inlæsæ status. Consumptio existimationis nach röm. u. 5 ältrem d. R., univem gemeinten R. fremd. Deminutio existimationis: 1) finsamia facti, 2) insamia fiuris, (finediata, fimmediata?) und beren Gründe. Bürtungen: politische und privatrechtliche. Die neuere Lehre von den Ehrenschmäterungs-Gründen und Wirtungen beruht auf Gewohnheits u. Particular-Rechten, die sich großentheils unter dem, auch in den Reichsgeseichen hervortretenden, verwirrenden Einsluß der Besimmungen des nationasen 10 römischen Rechts von den germanischen Rechtsgrundsäten abweichend gebildet haben.
  - S. 33. D. Mitgliedichaft in einer Religionegemeinde, (Ba & 61. Abr. \$ 23.)
  - \$. 31. He.l. 989. G6.50. Mü.118. Ro.83. Kraut bentifd. Priv. R. § 50. ff. ') Bg \$ 59 d.e. ') 3.B. Erbr. § 42. ') Bg \$ 59 h.i. oben § 20. not.s. ') Bg \$ 59 f...h. ') Bg \$ 59 i... ') Bg \$ 59 not.2. bej. L.11.D. de dolo m.4.s.
- 15 S. 32. Donell.Comm.XVIII.c.G...8. Hagemeister Untersch. winfamia und Ehrlosse leit, in Sugos civ. Mag.III.n. 8. [Iteber Rechtlosseter Untersch. wind Ecktlosset. Christian wind Ecktlosset. Christian bem bentschen R. von F. Buede. Boun 1842.8° Eichhorn d. Kriv. §§ 87. f. Kraut ed. 4.§§ 65....70. Phillips d. Hr. N. §§ 35. fi.] Burchardi de infamia. Kil.1819.4° Walter ü. Chre n. w. im N. Urch. d. E. N. v. 18. fi.] Burchardi de infamia. Tr. ad Rh. 1823.8° Molitor de 20 min. existimatione. Lov. 1824.8°. Luden v. Chrlosseteit in Weistes Kristexic. u. bef. die in By§ 60. not. ° cit. Marezoll u. Sar. He. 91...97. Se. 48. f. Mi. 180...92. Gö. 43...48. Ki. E. 94...114. Rud. 32. Pu.119. f. Va.46...52. Si.§14.not... Ar. 29...33. Br. 16. Zimmern R. G. §§ 127...29. Schilling Inf. II.§ 37. Bgl. auch Reyscher württenlb. Frivatr. I. §§ 188...192.
- S. 33. Th. C. XVI. (und bagu G. Hanel De constitutionibus quas Iac, Sirmondus. 25 Paris, 1631, edidit, Lips, 1840.4°.) Nor. Th. tit. 3. Iust. C.1, 1...12. Nor. 109.115. [129.] De Iudæis et Saracenis: X.5,6. Clem.5,2. De hæreticis: X.5,7. inVIO.5,2. Clem.5,2. De schismaticis: X.5,8.inVIO.5,2. De apostatis et reiterantibus baptisma: X.5,9. R.A.v. 1551.892, Religionefriede oder R.A.v. 1555.88 14 ... 27. I.O.P. (= Instrum. pacis Osnabr.) V. 1) Bei Gerstlacher Bbb.ber R.G. X. 88 30 ... 41. 6. 1889. ff. Bal. muten I. 8 62. \$\$1.34.sag. 2) B.M. (Bunbesacte) Art.16. "Die Berfdiebeuheit ber driftlichen 30 not.10. If. § 121.not.9. Religionsparteien [cf. Kluber Acten bes Wiener Congr. II. G.439.f.] fann in ben Lanbern .. bes beutichen Bundes feinen Unterschied in bem Genug ber burgerlichen und politischen Rechte begründen. Die B. B. wird in Berathung giehen, wie ... die burgerlide Berbeferung ber Befenner bes jubifden Glaubens in Deutschland gu bemirten fei ... Jeboch werben ben 35 Befennern biefes Glaubens bis babin bie benjelben von ben einzelnen Bundesftaaten bereits eingeräumten Rechte erhalten". [Grunbr.b.b.Bolfe § 14. "Beber Deutiche hat volle Glanbens- und Gewifiensfreiheit. Diemand ift verpflichtet, feine religiofe Uebergengung an offenbaren". § 15. "Beber Deutsche ift unbeichräuft in ber gemeinfamen hanslichen und öffentlichen Uebung jeiner Religion ... \* §16. "Durch bas religiofe Befeuntnig wird ber 40 Benuft ber burgerlichen und faatsburgerlichen Rechte weber bedingt noch beichranft. Den ftaatsburgerlichen Bflichten barf basfelbe feinen Abbruch thun". § 17. .... Reine Religionsgefellichaft geniegs bor andern Borrechte burch ben Staat; es besteht fernerhin teine Staatstirde. Reue Religionsgesellichaften burfen fich bilben; einer Anertennung ihres Betenntniffes burch ben Staat bedarf es nicht". § 18. "Niemand foll ju einer firchlichen Sandlung 45 ober Feierlichfeit gezwungen werben". § 20. .... Die Religioneverschiedenheit ift fein burgerliches Chehindernig". ] Breug. Berf. v.31.3an.1850.Art.12. "Die Freiheit bes religiöfen Betenntniffes, ber Bereinigung ju Religions-Befellichaften und ber gemeinsamen banblichen

16 I. §§ 34...36. I. B. Boraussegungen ber Brivatrechte. 1. Rap. Rechtesubjecte.

3weiter Abschritt, Die juristische Persönlichteit, (Bg \$\$60...66. vgl.\$30. Abr.\$24.)\*

1. im allgemeinen (Bg \$\$62.63.)

- \$. 34. A. Begriff und Grund ber Fiction von Perfontichteiten. (Bg § 30 f. § 62 a,b. Abr.l.c. vgl. oben § 13.)
- 5 Rechts-Fähigfeit und Subjectivität in einem Trager ohne unmittelbare (natürliche) Willenseinheit. Positiver und negativer Bestandtheil des Begriffs. cf. §§ 36.38.
  - S. 35. B. Entftehung und Ende. (Ba \$ 30 a.h. \$ 63.)
  - 1) Eriften; des Erägers. 2) Anerfennung feiner Billenseinheit vom und im Staate.
    - S. 36. C. Birtfamteit. (Bu & 63e.f.)
- 10 und öffentlichen Religions . lebung wird gewährleiftet. Der Genug ber burgerlichen und ftaateburgerlichen Rechte ift unabhangig von bem religiofen Betenntriffe. Den burgerlichen und flaateburgerlichen Pflichten barf burch bie Ausübung ber Religionefreiheit fein Abbruch gefchehen ...". He.90. Se.47. Mu.188.a. E. Go.51.51a. Sav.84. Ar.34. Zimmern R.G. § 130. Eichhorn bentich. Priv. R. §\$79.ff. Staate. u.R. G, §\$ 279.305. Kraut Grbr. ed.Iv. 3) Bq \$ 61.not.17. 15 §§71.ff. Phillips d.B.R. §§ 44...47. 4) f.II.§ 96. Eichh. cit.§ 80. b) Iustinian.L.21.C.de hæret.1.5. 6) Michaelis Moj. R.ed. 11.1775 ... 1803. VI.8º. M. Mendelssohn Ritualgeiche ber Juben, ed. v. Bert. 1826.8º. Stark De Iudwor. tolerantia et c. Tub.1782.40. vgl.S.Th.Rudiger De statu et conditione paganor. sub impp. Christianis post Constantinum. Vratisl. 1825.8°. und G. G. S. Kæpke De statu et condit. 20 Christianorum sub impp. Rom, II, p.Chr. seculi, Berol. 1828.40, 7) R.A.v.1529.8 6. v. 1551.§§ 87...94.n.a. bei Gerstlacher X. S. 1876...89. 8) Bg § 112,not.17. Siemit fimmen auch Br. Bbr. I.4.89. Jager 3ft die Bedingung, Die Religion ju andern oder nicht ... julagig ..? in Beitidr.f. Civilr.u. Proc. III.u. 16. Ma. 106.a. C. W. Sell Lehre v.d. Bebingungen § 31. Sav. III. S. 184.f.no. IV. Die Bedinqung, Die Religion nicht ju andern, balten für gutafig Hopfner 25 § 490.not.2.no.3. (wogegen mit Recht Weber bafelbft), Eichh. cit. § 79. not.h. und die baj. Citt.; als affirmative und als negative ertiaren fie für gulagig Thibaut Guft. § 954. gu not. y., Wening-Ingenheim § 88., Va.92. Ber (mit Eichh.l.c.) Die Geltung fibeicommiffarifcher Stiftungen für die Betenner einer bestimmten Religion ober Confession ale Beweis ber Bulagigteit ber Bedingung feine Religion nicht ju andern' anfieht, überfieht, daß folche 30 Bebingung nicht eine wirfliche, fondern in præteritum conlata (Ba & 111c.) ift; baber auch bas aus folden Stiftungen Bezogene nicht gutuderftattet ju merben braucht, wenn ber Stipendiat ober Bebachte fein Befeuntnijs anbert, fondern nur in Bufunft nichts mehr erhalt.
- \*) Quellen zu Bg § 64. He.98. Se.50.ff. Mü.196. Gö.62. Ro.85....90. Ki. © 129....32. Rud.43... 43. Pu.25.28. Si.15. Ar.41....47. Sac.85...103. Breithaupt de collegiis. Hdlb. 25 1669.4°. Roth, Dirksen, Mommsen u.A. bei Bg § 64.not.\*ciu. Puchta in Weistes Rechtslegic. v. Corporationen. auch in Desf. Civ. Abh. ed. Rudderff. n°.28. Pfeisfer bei Bg § 62.not.\*. cit. Uhrig ü. d. jur. Perf. Diting. 1854.

- 2. Abich. Juriftifche Berfonlichteit. Bebeutung und Arten. I. §§ 37 ... 41. 17
  - D. Arten juriftifcher Berfonen. (Bg \$\$ 62.64.ff.)\*)
- S. 37. A. irrig angenommene.

Collegia inlicita 4-2. Bloke societates 3. Die f. g. unitas personæ patris et filii, heredis et defuncti, der Correassánduldner 4 u.bgl.m.

S. 38. B. irrig geläugnete.

Prædia . Hereditas tincens 2. Successive Inhaber eines Amtes 3.

- \$, 39. C. Die unterscheidenden Merkmase. (Bg \$62a...c,l. Abr.l.c.u.ob. §\$13.34.36).
- M. Universitates \*\*). (Bg § 64.)
- o S. 40. A. Mitgliedichaft.

Bur Gründung erforberliche Bahl 4? Fortbeftand bes Erägers 2. Auftöfungsrecht 3. Auf- nahme und Ausschließung von Mitgliedern.

- \*) Cf. He.l.c. Mu.-G.XL.S.1.ff. Sav. Spft.II.S. 262.ff. Die Schriften über ben ftdbelichen Beerbungsfall, bef. bie von Elvers Theor.praft. Erörtt. Gött. 1827. Mu. 1828. 8°. S. 159.ff. Ro. im Arch. f.c. Pr. X. n°. 13. u. beff. Zifcht. V. S. 159.ff. v. Droste, Seuffert, Wench u. N. Nort-koff b. Gittigt. ber Erbeseinietung einer zu errichtenden milden Stiftung im Test. bes ... 28 Umn zu hilbesh. Gött. 1833.4°. Roth üb. Stiftung.i. Jahrb. f. Dogmatif. I. n°.4. Fritz Erläut. I. S. 148.ff. Sav. I. c., bgl. Erdr. y. 30.
  - \$. 37. \(^1\) Bg \$63.not.s.. \(^2\) Gō.65.a.E. vg(.unten \(^1\) 41. \(^3\) Bg \$64.not.5. \(^4\) \(^1\) Bg \$62.not.s.to.u. unten II.\(^2\) 282. Erbr.\(^3\) 2.96. \(^3\) Bg(1.\(^3\). Lang Lehrb. der Instead. II.\(^3\) Bg \$62.not.s.a.E. not. to.
- 8. 38. ¹) Bg § 62.nott.3.x\*. u. LL.19.36.D.de l.F.49,14. Titt. Sine censu et c. Th.C. 11,2. Iust.C.4,7. L.4.\$5.D.fin.reg.10,1. Röm. Feldm. I. p.277. ¹) Bg § 62.not.5. § 123. not.8. Sav.II.102. Dagegen aug Andts in Meistes Kister IV. S.2...6. Jhering Abh. Py3.1844.S.147...262. Si.159.not.15.u.N. vg(.Ki.S.152.f. Pu.27.not.1. LL.193.138.pr.D. de R. I. 50,17. L.54.D. de A. v.O. II.29,2. L.28. § 4.D. de stip. sere. 45,2. Exd. § 2.96.ff. so ³) Sav.II.S.297.ff. vg(.S.376.f. und aug) wieder Si.I.S.104.not.7. ¹) Bg § 62.nott.s. s.12. § 63.not.s. Ulp.cit.L.25.D.50,1. [agt außbrildtlid, daß magistratus municipales unius hominis vicem sustinent. Bon der Berbindlichtit der Beamten auß der Amtsführung f. Bg § 62.not.9. und unten II.§ 209.
- \*\*) He.I.100...105. Ma.197. [f. Gö.63...65. Ro.88...90. Ki. ©.132...46. Pu.26. Va. 25. 54...57. Sas. ©pft. §86. ff. Ar.42...45. Citteratur f. Bg § 64. not.\* und etwa Nic. Lossai Pharos universitatum. Colon.1717.12°.n.ö. Heinecc. Opuscc.syll.n°.9. Wassenaer ad Tit. D.de colleg. et corp. in Fellenberg. Ipd. I. n°.7. Zachariæ lib. quæstionum. Vit.1805.8°. I. n°.10. Thôt ad § 1.cit. §§ 4. ff.
- \$. 40. 1) Bg\$ 64 a. 2) Bg\$ 63 b. Pu.\$ 28. not.m. 3) Bg\$ 62.not.7. 4) Bg
  40 \$63.not.2. vgl. unten \$ 105. 5) Bg\$ 64 f.
- \$. 41, 1) Bg \$71. 2) Bg \$64.not.s. 1) L.2. \$2. D. ne quid in loco publ. 43,s. L.1.D. de loc. et. itim. publ. 43,7. 4) Ontachten ves Gött. Spruch. Coll. v. 1797. in Runde Beytr. zur Erl. rechtl. Gegenst. Sött. 1799. 8º I.nº 1. Kräll Prüf. einz. The bes bürgerl. Rechts. Landsh. 1803.8º II.nº 1. Gönner Ueber .. Bertheilung ver Gemeindeweiden. Landsh. 1803.8º 45 Glack Grl. X. S. 189. f. n. v. bie das. not. 4c. eitt. Haubold (Gaudlitz) De finib. inter ius singulor. et univ. regundis. Lips. 1804. Opuscc. II. p. 547. squ. e. Wenckii præf. p. 63. sqq. Hagemann Praft. Crött. VI.nº 1.6. Thibaut Civ. Mbh. nº 18. Lotz Civ. Mbh. nº 4. Kori in s. n. Langenns

- 18 I. §§ 42.45. I. B. Boraussepungen ber Brivatrechte. 1. Rap. Rechtssubjecte.
  - S. 42. C. Rechte bes Gangen.

+Iura originaria und adventicia !. Autonomie !. Bestis- und Sidesableistungs-Fähigkeit 2...5. Berwersiche Cintheilung der universitates in +ordinatæ und +inordinatæ & Bertreter ?.

S. 43. Insbefondre Raffung bon Bemeinheitsbeichlufen.

\$. 44. Bolitifdie Gemeinben. (Ba \$64 b.c.)

S. 45. B. Rifcus. (Ba \$ 65.)

Der Staat als vermögensberechtigte Berfonlichfeit aufgefaßt. Die Privilegien bes Fiscus; 10 beren, Auslegung und Bebeutung.

- 1) Bq § 64.not.3. 2) Sav. Spft. §§ 86.f. 3) Bq §71.not.1. S. 44. 4) befond. Cod. 5) unten § 98. Bg § 107 a...c. 6) unten § 143.u. Bg § 127.not.34. Gegen Marcian. 11,29...39. L.4.\$7, D.ad L. Iul. pecul. 48,13. ("Sed et si de re civitatis aliquid subripitur, .. cavetur pe-35 culatus crimen committi .. ") ift nicht Pap. L.S1. D. de furtis 47,2. "Ob pecuniam civitati subtractam actione furti, non crimine peculatus tenetur" (namlid) ber procurator civitafis : f.L.80.eod.i.f.) : ber procurator ift ber civitas nur bertragemäßig (nicht ale Beamter ber Stadt) gur reblichen Bermaltung bes flädtifchen Bermogene verpflichtet, bie pecunia civitatis ift eins periculo; crimen peculatus aber ift Entwendung offentliches 40 Bermogens burch eine für beffen Berwahrung nicht haftenbe Berfon; furtum ift fie, wenn fie geschicht von einem fur bie pecunia privatrechtlich, wie ber procurator, Saftenben; crimen residui, wenn fie bon einem öffentlichrechtlich Berpflichteten, einem Beamten, begangen wird: L.9.\$\$ 2.4. L.6.\$1. cf.L.5.D. ad l. Iul. peculat.48,13.
- \$. 45. Quellen f. Bg l.c. He.99. Mü.202. Gö.66. Ki. €.158.f. Pu.§ 26.nº.1. Sav. 45 Syß. 88.nº.1v. § 101. Ar.Ar. Peregrimi De iure et privil. fisci lib.IV.1619.u.S. Legser Meditt.specim.657.sq. H. de Berger ad L.10.D. de J.F. Lps.1705.4°. Heimbach v. Şifcuß. in Briefe IV. ') Bg not.7. ') 3. B. Prenß. Cambr. II.13. § 18. umb bie Berfgö.-Littunben

- 2. Rap. Rechtsobjecte. 1. Abidn. Die Sache überhaupt. I. §§ 46...48. 19
- \$. 46. C. Kirchen und fromme Stiftungen. (Bg & 66).
  Begriff und Bertreter 1-2. Die juriflische Berfonichteit frommer Stiftungen 3, deren Erforberniffe 4---7. 3bre besondere rechtliche Stellung 8---14.

## Bweites Rapitel. Die Rechtsobjecte ").

- Erfter Abidnitt. Die Sade überhanpt. (Bg \$ 67. \$133. Abr. \$ 25. und 11.\$1.)
  - S. 47. I. Begriff ber Sache 1...4. Rorperlichfeit und Untorperlichfeit 5...9.
  - S. 48. II. Die Gache und bie Cachengesamtheit.
- mehrerer deutscher Staaten.

  3) Ans der Natur der Privilegien als besonderer Abweidungen vom ius commune (Bg § 96.not.21. u. unten § 73.) ergeben sich der so ost (auch wieder 10 von Pu.u.A.r.) missversambene Sat Modesinis (Bg § 65.not.9: § 96.not.9:) und die Bestimmungen II. § 121.not.6. Unrichtig ist es auch den Borzug privater vor Fiscalstrasserungen (Bg § 65.not.10:) als privilegium +odiosum sisci anzuschen.

  4) Westenberg Princ. iur. ad Dig. 49,14. § 7. Mü. 202. Heimbach I.o. 303. st. Sine Zusammenstellung von Fiscal Privilegien f. Bachosen Psdr. 237.not.19.
- 5. 46. Quellen Bg \$66. und De religiosis domibus: X.3,36. inVP.3,17. Clem.3,11. Extr.loa.22,7. Extr.comm.3,9. De immunitate ecclesiarum, cœmeterii et rerum ad cas pertinentium: X.3,49. inVP.3,23. Clem.3,17. Extr.comm.3,13. De rebus ecclesia alienandis vel non: X.3,13. inVP.3,9. Clem.3,4. Extr.comm.3,4. [bie vor den §§ 37. u. 39. angeff. Schriften. Böhmer Exercitt.ad Pand.V.n.80. He.106. Mü.201. Gö.67. Ro.90. 20. Ki. S.146...52. Pu.27. Sav. Suff. III. S.262...72. Ar.46. b B. not.e. vg. Freuf. Pr.II.
- 19.§ 42. ".. vom Staate ausdrichtlich ober fillschweigenb genehmigten ..." ) Noc.131.c.r. sqq. L.32.C.de episc.1, s. b) Bg not. s. 4) Auch Ar. l.c. und in Beiste Rtsler.III.S. 916. b) f. die vor §§ 37. u.39. citierten Schriften. b) Cror. § 30. 7) Can. 10. ca. 18. qu. 2.u. die citt.titt. De religiosis domibus. c) c.1.2. X.de i.i.r.1, 41. 25. (c) Bg not. s. L.26.C. de episc. cit. Noc.131.c.s. (c) § 41. a. G.
  - \*) Duellen in Bg vor den §§ 67.ff. Connani Comm.lib.III.c.1.sq. Donell.Comm.lib. IV.c.1.sq. Westphal Syft.u. [tw.cit.31 II.§§ 2...57. Glück II.§§ 163.ff. v. Buckholts Berjude n.º 1...7. He.l.Sap.5. Se.l.Sptft.3. Mü.212...28. Fritz 31 Wenting I.S.161...81. Gö.68...82. Ro.198.ff. Ki.S.308...38. Pu.33...38. Va.61...79. Si.40.f. Ar.48...55. Br.30.f.
- 80 \$. 47. \*) Bg \$ 67. nott.1.2. \*) cf.III.\$ 28. \*) Bg \$ 36.\$ 67. not.1. \*) Bg \$ \$ 42.67. not.1.\$ \$ 65. not.1.\$ \$ 77. nott.1.1.5. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 67. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$ 87. nott.4...c. \$ 89.83. L.35. D. deV.O. 45,1. \*) Bg \$
- 35 ... sive mobiles sive immobiles seu se moventes, vel inra incorporalia...". Bg § 133c. 7) 3.93. servitutis vindicatio II.§80., pignoris vindicatio III.§112., hereditatis vindicatio Erbr.§97., analog ber ipsius corporalis rei vindicatio II.§§ 42.ff. Vat.Fr.§ 92. "... sicut corpora vindicanti, ita et ius...". Bg §82 a. § 133 d. b) Bg § 131. not.19. 9) Ba § 83.
- 5. 48. Bg §67e.ff. u. §123 n. 124 c. Mū.223. Va.71. Pu. Juft.222.a. €. Ar.43. Br. 50. Spangenberg üb. universitas rerum distantium in Hagemauns pract. Cröttt. IX. nº.13. Gesterding Ausb. IV. 1. ⊕.69. ff. Wächter üb. ⊕achengesamtheiten, in Eröttt. Eübing. 1845. 8°. §. 1. ⊕. 1...35. bes. Girtanner u. A. au Buch II. vor § 1. augeff. ⊕christen. 2) Pomp. L. 30. pr. D. de usuc. in Bg not. s. § 18.1. de leg. 2,20. "Si grex legatus suerit et postea ad unam
- 45 ovem pervenerit, quod supersuerit vindicari potest ['quamvis grex desisset esse' L.22.D.de leg.I.30.].. est antem gregis unum corpus ex distantibus capitibus, sicut

20 I. §§ 49...54. I. B. Boraussepungen ber Privatrechte. 2. Rap. Rechtsobjecte.

#### Ameiter Abidmitt. Die forwerliche Sache.

- I. Fahigfeit ber Gade, Rechtsobject ju fein, (Ba \$\$ 68...73. Abr.\$ 26.)
- S. 49. II. im allgemeinen. Aenberung bes Begriffs commercium (Bg\$68.) auch in Beziehung auf das Bermögensrechts ob ject, und Wegfallen des Unterfhieds zwischen res mancipi u. nec mancipi (Bg\$73f.ff.) aus unferem Rechte. (Bg\$68.) M. Beidaführungen aber gämtlicher Mangel ber Rechtsabiectivität. b.b. Köbio.
  - M. Beidyrantungen ober ganglicher Mangel ber Rechtsobjectivität, b.h. Fähigteit ber Cache, Privat-(Bermögens-) rechtsgegenstand zu fein, grunden sich auf beren
  - 8. 50. A. Bebeutung für bie Religionegemeinschaft. (Bg \$ 69.)
- 10 Die res divini iuris find sacræ und religiosæ, quodammodo etiam sanctæ. Aenderung biefer Begriffe in ber driftlichen Kaiferzeit, und wiederum durch bas kanonische Recht.
  - B. Bebeutung für ben Staat :
  - S. 51. 1. Abfolute Befdyrantungen. (Bg \$71.)
- Res publicæ, des Staats oder einzelner politischer Gemeinden, civitates. [Ager publicus 15 populi Rom. und Agrimenjur 1] Deffentliche Fisike, nach röm. R. 2, nach gem. deutsch. R. 2.
  - \$. 52. 2. Relative Beschräntungen. (Bg \$ 72.) \$. 53. C. Ratürliche Gigenschaften ber Sachen.
  - \$. 53. C. Natürlidje Eigenschaften ber Sachen. (Bg \$ 70.) B. Ratürliche, im Rechte wirffame Berschiebenheiten ber Sachen \* (Abr. § 21.):
  - S. 54. A. Beweglichleit und Unbeweglichfeit. (Bg § 74.)
- - S. 49. 1) [.III.§ 28. Bq § 33. 2) Bq §73. 3) [.II.§§ 3.4. Bq §§135.f.
- \$. 50. ') Bg \$ 2.not.1. \$ 41.not.1. '2) Bg \$ 69a. '3) Bg \$ 69b..h. '4) Bg \$ 69 i.k. 30 '4) Analog bem patrimonium populi und bem civitatis (Bg \$71.) '6) Bg \$ cit. Das Bermögen frommer Stiftungen res religioss zu uennen (wie z. B. Richter Kirchen: § 290.), ift gegen ben Sprachgebrauch ber Duellen und der Prazis: es gehört der Anftalt ganz so, wie die eigentlichen bona ecclesiastica der Kirche gehören. soben § 46. '7) Si. § 40. n°.1. vol. Eichhorn deutsch Priv. R. § 155. Phillips d. Kr. R. § 54.
- 35 \$, 51. \*) Bg \$74 k. u.Anh.viii. <sup>2</sup>) Bg \$71.not.7. <sup>3</sup>) vgl.Gesterd.i.Arch.f.c.P.III. ©.60. u.Ausb.v.Rachfor(ch.III.n.°.10. Biener Opuscc.acad.II.n.°.102. Günther de iure aq. Lps.1826.sqq. Funke i. Arch.f.civ.Pt.XIII.n.°.15. Kori daf.XVIII.n.°.2. Hofmann Berf.II. Darmft.1831.©.1.ff. Si.40.a.C. ©achfor(p.II.28.84. "Svelk water strames vlüt, dat is gemene to varene vnde to vischene ynne". f. andre deutfche Rechtsbeftimmungen in Kraut 40 Grdv.\$110[123]. vgl. Eichhorn beutfches Pt.R.§\$267.f. Desf. Staats-u.Ats-Orfd.§\$48. Börner Juachfor.der flieft. Gewößer uach r.u.d.Ri. Arch.f.civ.Pt.XXXVIII.n.°7.15.
  - \$\$. 52, 53. vgl. aud Kraut a.a.D. \$\$105.118. Eichhorn a.a.D. \$\$ 265.ff.
    - \$5. 52. 53. vgl. aud Kraul a.a. U. \$\$ 105.118. Eichhorn a.a. U. \$\$ 255. \$. 52. ') Bg \$ 72 b. \$258 c. ') Bg \$ 72 c, d.
  - \*) Bu §§ 54...56.vgl.bie in voriger not. \* citt. Cchriften.
- \$. 54.
   Kraut a.a.D. § 82. Eichhorn a.a.D. § 153. Phillips §§ 55. f. Mogen de vera .. rer.mobilium et imm.indole sec.diversa iur.Rom.et Germ.principia.Giss.1760.4°.
   bgl. Besold Thes. pract. und Wehner Obss. pract. v. fahrende Sabe. Glück II. § 174. Mü.

- S. 55.
- B. Theilbarfeit und Untheilbarteit. (Ba \$ 75.)
- S. 56. C. Rubbarleit, Fruchtbarfeit und Bergehrbarteit. (Bg § 76.)
  - III. Berfchiebenheit ber juriftifden Auffagung ber Cachen \* (Abr. § 28.):
- S. 57. A. Rungibilität und Berth. (Bg \$ 77.)
- 5 S. 58. Inebefonbre Werth ju leiftenber Gelbfummen.

Eigentliche Gelbiculd im Gegensat einer Schuld bestimmter Gelbfilde und ber einer bestimmten Gelbsorte. Zahlung in Scheibemunge '. Beranberung bes Mungwerthes 2.3.

- 222.not.18. \*) L.102.pr.D. de leg.111.32. \*) Paul. L.15.D. de R.I. "Is qui actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur". Ulp.L.143.D.de V.S. "..ha10 betur enim quod peti potest". vgl.auth b. Ettlen in Bg § 73.not.28. Br.89.f. \*) Cels.L.86.

  D.deV.S. "Quid aliud sunt iura prædiorum, quam prædia qualiter se habentia...?

  [§ 38. not.. 6) Clem.1. deV.S.5,11. ".. annui reditas inter immobilia censeantur a'
  iure... 7) L.9.§ 13. L.35. pr. § r. D. de her. inst.28,5. 6) [. Bg § 78. nott.1.27., § 79.
  nott.2.6., § 81. nott.1.2.6.11...16.47. 18., § 74 k.mit 20th. viii., § 127. not.28.§ 152.
- 8. 55. [Die Abh. v. Wachter üb. Theilung u. Theilbarfeit ber Gachen im Arch.f.civ. Br. XXVII.nº.7, hat diefe Lehre wenig geförbert. 1) Bq \$7.5 a...c. 2) Bq not.6. 4) unten III.88 42.ff. 5) Ba & cit.not.10. 6) Ba nott. 11. 15. Ba \$162 f...k. 7) Ba nott. 12.13. 8) Bq nott.14.17. 9) cit.not.17. 10) unten II. § 92. not. 1.a. .. \$160o. 14) Si. Bfandr. § 4. Mu. 224. ju not. 7. Schi. Inftitt. § 63. ju ben nott. g.r. 12) L.10.D. de 20 pignor.20,1. [.II.§112.not.6. 13) L.16.\$ 8.D.eod. cf. L.7.\$12.D.comm.div.10.3. L.29.D. 14) Buchholtz Berf.no.4. Warnkonig in Rogh.u.f. Beitichr. 111. 3.79. Ar. fam.erc.10.2. \$ 53.not.6. 15) L.S.i.f.D.de R.V. 1. Bg \$75. not.7. 16) J. II.§ 117. V.O.45,t. L.72.pr.L.85.pr.\$\$ 2.4.D.eod. 18) Marcell-L.192.pr. D.de R.I. "Ea quæ in partes dividi non possunt, solida a singulis heredibus debentur". cit. L.85. § 2. unb 25 Ulp.L.1. \$36. D.depositi 16,3. Erbr. §§ 105.112. 19) Cod. Si unus ex plurib.her. 8,32. f. Erbr. 20) L.2.\$3.D.deV.O.45,t. "Si .. hominem stipulatus cum uno ex heredibus \$\$105.109. promissoris egero, pars dum taxat ceterorum obligationi supererit, ut et solvi potest.....
  - \$. 56. 1) 3.B. vinum, oleum, frumentum, vestes et c. [.Bg nott-1...3. 2) Gegen bie Begriffsbermengung bei Ma.220.not.s. [.Bg & cit.not.s.
- 30 \*) Die Lehrbucher ju §§ 57...63. find oben not \* bor § 47. citiert.
- S. 57. 1) Bg \$77a...e. vgl. Sav. Guft. VI. G.122.f., ber bie Bezeichung res fungibiles bei Zasius ad § 30. I. de act. 4,6. nachweift; 'bertretbar' ift burch &. G. Bacharia aufgetommen. Cod. Nap. 1291. "une certaine quantité de choses fongibles". Schott Opusce. iuridica. Lps. 1770.80.no.6. Brig ift bie Meinung, unferem 'Quantitaten' entspreche bas lat, quan-35 litas : Diefes ift Die Gigenichaft ber Gade, tanti vol tanti ju gelten = Berth, und fanu alfo ebenfowol eine einzelne nur ihrem Berthe nach bestimmte Gache ale auch eine Quantitat im heutigen Ginne bes Borte bezeichnen. Siernach ift auch Dirksen Manuale v. Quantitas § 2. ju berichtigen. 2) Bg § 77e. 3) Bg § 77f. 4) Bg \$77g,h. Gelbe: Bg \$77i...m. De monetis et re numar, varii tractatus. Col. Agr. 1591.4°. Branchu 40 Obss.ad ius Rom. decas II.L.B.1723.80. Averani Interpp.III.c.10. Pfeiffer Braft. Ausf.I.7. VII.1.nº.5. Glück XII.783. Unterholoner Schulbv.113...15. Koch R. ber Ford. 6. Pu.38. Ro.204. Va.68. Si.85. Ar.205. Hermann Staatswirthich, Unterff. S.66.ff. Sav. 0.39.ff.
- \$. 58. \*) R.D.D. v. 1559. §§ 11.33. R.D. v. 1576. § 76. bei Gerstlacher X. ©. 2199. ft. \$\psi.\text{t.Vor.L16.\) \] \$\psi \text{c.ft.}\$ \psi \text{c.g.} \] \$\psi \text{t.g.} \] \$\psi \text{Nun\_3-Conv.u.30.} \] 201 il 1838. \$Cf. \$\psi \text{derlin Répert.v. Monnaie \) \$\psi \text{l.n.}^0. 1x. \quad \text{Monnaie \) \$\psi \text{log} \text{ fagt Greg.i.x.e. 26. X. de censib. 3, 3s. \quad \text{Cum ca-nonicis...} quandam summan \text{pecuniw...} \text{debitam aliquot annis persolveris \) et idem

- 22 I. §§ 59...61. I. B. Borausfepungen ber Brivatrechte. 2. Rap. Rechtsobjecte.
  - B. Saupt- und Reben-Sachen.
  - 59. A. Begriff. Omnis causa rei. (Bg § 78).
  - B. Arten forperlicher Rebenjachen.
  - \$. 60. 1. Früchte. (Ba \$79.)
- 5 Die Frucht als Rechtsobject für sich, sie als pars rei frugiseræ und als accessio (\*\*). Arten und Unterarten 3····10
  - 2. Burgerliche Früchte und Zinfen. (Bg § 80.)\*)
  - \$. 61. a. Begriff und Arten. (Bg & 80a.) Ratur und Entftehungsgründe der Zinfen und Gintfteilungen.
- no summam illam ex integro de meliori moneta exigant sibi solvi, tibi damus..in mandatis, ut canonicos illos solutione prioris pecuniæ, vel si non sit in usu, æstimatione pensionis antiquæ facias manere contentos" und das Pr. Edr. L11.§ 786., die Summe sei nach dem Eurs des Zahlungsortes, wie er zur Zeit des geschloßenen Sontracts gestanden hat, zu derechnen. Wie ist denn aber diese curs zu derechnen? Auch der Code 15 civ. art. 1895. s. und Code de comm.art. 338. deantworten die Frage nicht; auch nicht Merlin Répertoire v. Monnaie § Iv.

  3) vgl. Se. Erött.l. n°. 10. S. 58 ss. Koch R. der Forderungen \$87.8. Siehe auch Acerani u. Pseisser II. citt.u. Voet, Seger, Schrader dei Mühlenbruch § 375. not. sieitt. Sae. Sdill. R. § 42. ss.
- \$. 59. Die Lehre von ben Berwendungen gehört in die von ben Rechtsgefchafco ten (f. § 103., Bg \$\$ 107 h.ff.), nicht zu ber von ben Rebenfachen ber forperlichen Sachen,
  wohin fie bie Reueren regelmäßig ftellen. f.Bg \$ 107.not.19.
- \*) Quellen bei Bg 311 \$80. u.De nsuris: X.5. 10. inVI \$2.5. Clem. 5.5. Molinæi Tr. commercior. Col. Agr. 1577. 8°. Donell. Tr. de usuris in Opp. prior. Ff. 1589. 4°. Duareni Opp. p. 996. sqq. Gothofr. acTh. C. de usur. 2, 32. Salwas. de usuris L. B. 1638. 8°. De modo usurar. ib. 1637. 8°. De fenore trapezitico. ib. 1640. 8°. I. Fr. Gronor. de usur. L. B. 1761. 4°. Mart. Schoock de usura trapezitica, in Exercitatt. variæ. Tr. ad Rh. 1663. 4°. n°. 28. Noodt De fessore et usuris, ib. 1698. 4°. u. iu Opp. 1. p. 175. sqq. Berger diss. sel. n°. 18. Ostertag Berechn. d. Binf. b. Gr. u. Nöm. Negens 5. 1784. 4°. Weber Berfunge. Echipter. 1801. n°. 111. Glück XXI. §§ 1229... 38. Se. Cröttt. I. n°. xviii. Bucher Fordb. § 49. Koch Fordb. Eres (. 1836. ff. §§ 9... 17. Unterh. Schuldberhältin. §§ 150... 59. Sav. Syft. VI. S. 122. ff. He. III. 7... 13. Se. 231... 33. Mü. 361. ff. 65. 402... 9. Pu. 227... 29. Ro. 344... 47. Va. 76... 79. Rud. Gröt. © 214... 20. Si. 87. 40. Ar. 55. 207... 10. Br. 104.
- S. 61. 1) By \$ 80 a. LL.77.198.D. de V.8.50, is. L.29.D. de H.P.5,3. L.7.\$i.D. de usufr.7,i. L.5.\$9.D.reb.eor.27,9. L.14.\$i.D.h.t.22,i. L.39.\$i.D.de leg.I.30. 2) Bg cit. \$80.0.3(...3) Ant.L.7.C.h.t.4,32. "Creditor instrumentis suis probare debet quæ intendit, et nsuras se stipulatum, si potest: nec enim si aliquando ex consensu præstsitæ sunt, obligationem pariunt. [a.215.] 4) vg(.L.26.pr.D.de cond.ind.12,s. L.28. C.de pact.2,3. 4) Thibaut ©vff.\$192.n°.4. 5) Pap.L.6.pr.D.de.22,i. "Cum de in rem verso cum herede patris vel domini ageretur et usurarum quæstio moveretur, im-

- \$. 62. b. Gefetliche Zinsbeichrantungen. (Bg §\$ 80e.ff.) Binsfuß, Berbot ber usure supra duplum und bes Anatocifmus.
- \$. 63. 3. Silfejachen, Bubehor ober Bertinentien. (Bg § 81.)
- perator Antoninus ideo solvendas usuras indicavit, quod eas ipse dominus vel pater 5 longo tempore præstitisset"; woraus also auf eine von dem Herrn oder Bater gehörig eingegangene Berpstichtung zu Zuisenzahlungen zu jahliesten war. Keller til. Bedent. langjähr. Zinszahl. in den selligaten Sahrbb. III. n. 5. 7) W. Müller Eiv. Abh. n. 6. Unterk. Schulde. 1.545. vgl. auch Kritz Abhh. n. 3. inwies erlijcht die Berbindt. zu höhzern Zinsen wegen sortgeseher Zahlung niederer?

  8) By \$80 d. Von den Processzinsen s. unten \$154. not.s. 109 s. unten \$154. not.s.
- 1) II. Moj. 22. v. 25. V. Moj. 23. v. 19. f. 2) Cann.1.2.5.8. Dist.47. Cann.1.sqq. caus.14.qu.4. Cann.2.7.8. caus.14.qu.4. Can.1. caus.19.qu.3 Titt.de usuris X. u.f.f. citt. passim, (Held diss.de iur.can.circa usuras interdictis. Herbip. 1839.) vgl. Capit.a. 806.c.t. "Usura est ubi amplius requiretur quam detur ...". Gloffe gum G. Sp. I. 54. "Ru wete mat 15 muter in. Buter is bat eyn man meer upboret wan he uth lenet, eft he bat affo tovoren bedegebinget, ut XIIII.qu.111.c.prim. [= Causa 14.qu.3.can.1.]. We aver meer upboret wan he rebe borget, bat is muter". 3) bgl. Gerstlacher X. S. 2110 ... 19. 4) Eichhorn beutich. B.R. § 107. Phillips b. B.R. § 80. Kraut Grbr. § 160. 5) Gerstlacher X. S.2127...39. 6) R.B.D.v.1530. Tit.26. § s. v.1548. Tit. 17. § s. v.1577. 6) Eichh.l.c.§108. 1) Bq § 80e. 9) Speier. R. A.v. 1600. § 139. Conc. ber C. G. D. III. Tit. 6. bis § 2. 20 Tit. 17.8 9. v.1548. Tit.19. § 6. 11) 3.98.91. 8 174. 12) Ba not.19. 13) vgl. Glück XXI. @.135.ff. Eichh. 1.c. § 109. 14) Bq nott.21.22. 15) LL.9.i.f.20.44.D.h.t.22,1. LL.18.26.\$ t. C.eod. 16) Bg no.3.u.not.25. Ambros. [†a.397.] de Tobia c.12.\$42. ... pecuniz fenebris a die initæ conventionis crescentibus serpit usuris, quæ parturire non novit, quia dolo-25 res magis ipsa in alios transfundit, ibi dolores ut parturientes; unde etiam τόχους Græci appellaverunt usuras eo quod dolores partus animæ debitoris excitare videantur [!]. veniunt kalendæ, parit sors centesimam: veniunt menses singuli, generantur usuræ, malorum parentum mala proles: hæc est generatjo viperarum: crevit centesima, petitur, nec solvitur, applicatur ad sortem .... usura improbi se-30 minis fetura deterior. itaque non iam centesima incipit esse, sed summa, h.e. non fenoris centesima, sed fenus centesimæ". 17) Bg \$ 80 f. 18) Glück l.c. S.107.ff, unb bie baj. S. 109.not. 89. Citt. 19) Bq not.26.
- 8. 63. G.Schweder de clausula .. "cum pertinentiis" .. Tub.1686. Mueg de pertin. Arg.1671. S.Stryk de probat. pertinentiarum.1688. in Opp. VI. nº.3. I.H.Berger de iure 35 rer.pertinent in Diss.sel.Lps.1707.p.405.sqq. Joachim de pert.Lps.1727. Beselin de pertinentiis. Gott.1782, und beutich in Barthe Diff. Caml. I. nº.5. Puttmann de rutis cæsis in Sylloge Opuscc.nº.10. Hommel Bertineng- und Erbjonderunge-Register ed. VI.von Winkler. 293.1805.8°. Gesterd. 3rrth. X. S. 301 ... 90. Funke Lehre von ben Bertin. Chemn. 1827.8°. Wächter Sob.II. S.242.ff. de Reden de accessionib. .. fundi. Gott. 1823.80. Heyne v. Ber-40 tineng in Beiste VII. Buddeus v. Bertinengen in Erich u. Grubers Encuci. Glück II. S. 472.ff. VIII. § 589. XVI. § 983. He.I.120. Mü.226. Gö.80. Ki. ©.330... 38. Pu.37. Ro.210. Si. § 41.nº.1v.3. Ar.54. Br.51. 1) Bg § 81.nott.1.2. 2) Bg § 67.not.11. § 81.nott.6...8. 3) Breug. 2br.I.2.§§42...108. j. aber Bq § 81 i.k. 4) L.S.i.f.D.de R.V.G.1. Ba \$ 75.not.7. nott.3.4. Die adiectamenta, Bugaben, in L.242.pr.D. de V.S. find Rechtsobjecte fur fich, 45 alfo, obgleich fattifch, im Berhaltnijs jum 3med ber Sauptfache, bes Schiffes, doch nicht juriftifch eine Debenfache als Bertineng besfelben : Javolenus fagt auch nicht malum und artemo navis est, fondern malum pars navis est und artemo adiectamento est, eine

24 I.§§ 64..67. I.B. Boranefegungen ber Privatrechte. 2. Rap. Rechtsobjecte.

Dritter Abidnitt. Unforperliche Rechtsobjecte ober Leiftungen \*).

- \$. 64. I. Begriff ber Leiftung. (Bg \$ 82. Abr.\$ 29.)
- S. 65. 11. Arten ber Leiftung. (Bg § 83. Abr. § 30.)
  - III. Inhalt ber Leiftung ober Erforderniffe ber Willensangerung \*\*):
  - A. Gubjective (Abr. § 31.) :
- S. 66. A. Willensfähigfeit. (Ba & 84.)

Erfordernife ber Rechtsjubjectivität und ber Sandlungsfähigfeit. (vgl. oben § 13.)

- B. Billenefreiheit. (Bg \$ 85.)
- \$. 67. 1. 3wang. (Bq \$ 86.)
- 10 Vis et metus. Wirtung. Doppelbeutigfeit des iustus und iniustus metus, (Dolus und) metus +causam dans und +incidens?

Bugabe, ohne welche bie navis bod eine gauge navis marc. f. bef. auch Alf. L. 44.D. de evict.21,2. "quasi membra navis esse". Pap.L.3.D.ad L.Rhod.14,2. "arbor aut aliud navis instrumentum.," Lab.L.29.D.de instr.leg.33,7. "navem cum instrumento.," Ulp.L.3.\$t. 15 D.de R. V.6,1. "armamenta navis .." llebrigens werben Gdiffe auch fouftwie Saufern analog behandelt; jande fich also auch eine res que navis est, so bewiese bas nicht die Kabigfeit ber Mobilien, Bertinentien gu haben. Arnbte (Band. § 54.) meint, es fonnten "auch bewegliche Sachen ju einer anderen beweglichen [L.3.811. L.4.pr. D.33,9.] ober unbeweglis den Cache [L.17. D.19,1.] im Bertinengverhaltuife fieben". Er verwechselt, wie fo haufig 20 geschieht, ben Begriff ber Silfsfache mit bem bes Studes ober Beftanbtheiles eines Collectivgangen, und irrt, wenn er meint, Ulpian fage in ber cit. L. 17. ein 3mmobile fonne Bertineng eines Mobile (ober wie ce im neueften bornehmen Rauderwälfch heift 'einer Dobilie') fein: Ulpian rebet nur von Bertinentien fundi, medlum, insulm, medificii, villm, vinem .- Dan erfindet vielleicht auch nachftens Mobilien guftebende Gervituten. (vgl. Bg & 6) Ba \$ 81.not.15. 1) Bg \$ 81 i.k. 8) Bg § 81.not.5. Bachofen Musgemählte 25 172 v.) Lehren no. vii. 9) Eichh. bentich. B. R. § 154. Kraut § 84.

- \*) He-I.124. Mā.83.89.f. Gö.83. Ro.331.f. Pu.49. Unterh. Edulbo. §§ 1.ff. 98.ff. Sac. Syft. §§ 104.106. Dbf. R. §§ 2.ff. Si.83.f. Va.566.ff. Ar.202.ff. Br.88.ff.135.ff.
  - \$. 64. 2gl. Bq \$ 99. und unten II. §§ 115.ff.
- - \*\*) He-I.125...30. Mü.90...98. Gö.84...89.93.94. Pu.50.ff. Ro.18...21. Va.81.ff. Si. 17.f.98. Unterh. Schuldv.88 26.ff. Koch Wordd. II.88 70.ff. Sav. Suff.88 106.ff.
- S. 67. Bgl. auch II. §§ 235, u. f. gu ben bei Bg citt. Quellen : Greg. Cod.2,1. und De his 35 quæ vi metusve causa fiunt : X.1,40. inVIO.1,20. Sar. Suft. §114. Glück §§ 300.444. ff.und Die bei Koch I.c. \$ 75. Citt. bal. auch unten \$ 169b. 1) Bq \$ 86 f. 2) Ba \$ 86 d. 4) Biel untlares und nurichtiges hierüber bei Glück IV. § 300.v. S.479. \$ 105. not.23. Auch Unterh. Schuldt. I.§ 38. erfennt bie Untericheibung gwijden dolus und metus tincidens und +causam dans wieber an, obgleich er § 28. richtig zeigt, bag Betrug und Zwang ben 40 Billen an fich nicht aufheben. Mu. 336. a.C. 337. a.A. verwirft jene Unterscheibung für ben metus, nicht aber für ben dolus (für den fie auch Si. II. S.295. beibehalt); für beibe mit Recht Go.I. S. 151 ... 53.; beunoch läßt er für ben Gefellichaftevertrag (wie fich § 89. cf. II. § 182. zeigen wird, unbegrundete) Ausnahmen von bem Gate gu, daß ber burch dolus beftimmte Bille nicht ipso iure nichtig fei. 3rrig ift auch Goschens (IV. C.35.) Annahme, 45 3mang und Betrug vernichte ipso inre bie Che, biefe fei megen jener Billensmängel ber Strenge nach nicht bindend: beutlich bas Gegentheil fagt bie bei G. felbft abgebructe L.22. D.de R.N.23,2. von Celfus: Si patre cogente ducit uxorem quam non duceret, si sui

S. 68. 2. Brrthum und Unmiffenheit. (Ba \$ 87.)

Bedeutung und Arten. Bewufilofigfeit und Scheinwille. Untauglichfeit ber Unterscheidung zwischen wesentlichem und unwesentlichem Brethum. Entschulbbarteit bes Frrthums. Rechnungsfehler und Irrihum im Ausate bes zu Berechnenden.

5 S. 69. C. Billenswirflichfeit. (Bg & 88. vgl.unten § 116.)

Rechtsgittige Meußerung bes Billens. Richtung auf eine Rechtswirtung; Ernflichfeit. . Simulation und Dissimulation. S. g. symbolische Sanblungen.

\$. 70. B. Objective Erforderniffe ber Leiftung. (Bg \$\$ 89...91. Abr. § 32.) 3nhalt, Zeit, Ort ber Leiftung.

10 arbitrii esset, contraxit tamen matrimonium, quod inter invitos non contrahitur, maluisse hoc videtur". (vgl.unten II.§ 273.) Auch nach fanonischem Recht wirfen 3mang und Betrug nur ale impedimentum dirimens privatum, b.b. ber Gezwungene ober Betrogene tann auf Annullation ber eingegangenen Che flagen. c.14.sq.26.28. X.de sponsalib. 4.1. Eichhorn Kirchenr. II. @. 351.355. Man barf auch nicht mit Mu. 336. gu not. 2. bie burch 15 metus bewirfte dotis promissio ipso iure nichtig erflären: f. cit.not.29. Ulpian fagt auch nicht in L.1.\$1.D.de auct.tut.26,8., bag erzwungene tutoris auctoritas null fei, fonbern, die erzwungene Anwesenheit des Tutors gelte nicht als Auctorifierung, welche ein Billensact ift. (.. Tutor si invitus retentus sit per vim, non valet quod agitur: neque enim præsentia corporis sufficit ad auctoritatem, ut si somno aut morbo comitiali occupatus 20 tacuisset".) Ebenso ift auch ein vor inviti testes, weil bieje gar nicht wirkliche, giltige Tefamentezeugen find, errichtetes Teffament ungiltig : L.20.§ 10. D. qui test. 28,1.) "Sed si detenti sint inviti ibi testes, putant non valere testamentum"); und Alex.L.1.C.siq.aliq. testari 6,34. fagt nicht, bas Teftament, ju beffen Errichtung ber Erbe gezwungen habe, fei null, fondern nur, es gebe gegen folden Erben civile und Straf , Rechtsmittel: "Civili 25 disceptationi crimen adiungitur, si testator non sua sponte testamentum fecit, sed compulsus ab eo qui heres est institutus, vel quos libet alios quos noluerit, scriuserit heredes", val. Ba \$ 86.not.13.

\$. 68. Sav. Spft. §§114.a. A. 115.u. Beil. viii. 3u Bb. 3. Glück XXII. §§1186. ff. Gesterding Ausb. V. 1. n°. v. u. V. 2. n°. 1. ii. Agnosie im Rechtsgebiet'. Richelmann Cinst. b. 3rrth. auf
30 Berträge. Hann. 1837. Koch 1. e. 3u §77. Citt. Herrmann Beitr. 3. V. v. 3rrth. ii. Historia. 1846. n°. 36. Renaud Cinst. b. 3rrth. i. ber Sache auf ben Kaufvert. i. Arch. f. civ. Pr. XXVIII. n°. 10.
Windscheid Boraussehung. Oborf 1850. 8°. E. 5. ff. Sav. Spft. III. E. 440. ff. neunt ben Scheinwillen 'unächten Freihunn': ber Irrthum ist nur in bem ihn für Willen haltenden Subjecte.

\$. 69. Sav. Suft. \$\$130.ff. Koch t. c. \$\$71 ... 73.81 ... 90. u. bie bort angeff. Schriftsteller. 25 Si.17.I. S.147. pgl.unt. \$\$113.ff. 1) Ba \$ 88a ... d. \$116. 2) Ba & SSe. 8) Bq § f. 4) Bq 5) Gai.1,119.2,103.sqq.4,16. Bg \$ 88.not.10. 6) Bq § 88 i. 7) Ba \$ 88.not.20. \$. 70. vgl.II.§§117.144 Unterh. Edjulbv.§§107.ff. Ro.355...57. Si.90...92. Sav.O. 28...50. Ar.219.ff. 1) Bg \$ 89., oben §§ 64.f.u.II.§§143.ff. Ueber bie vermögener. Bebentung ber Leiftung f. auch Paul. L.182. D. de R.I. "Quod nullius esse potest, id ut alicuius fieret. 40 nulla obligatio valet efficere". Gai.3,97. L.1.\$9.D.de O.et A.44,7. \$2. I. de inut, stip.3. 2) vgl. Bg \$128c., unten II.§157. Heyer Bertrag 3. Borth, eines Dritten, in Stichr. 3) Lab.L.19.D.de servitutib.8,1. "Ei fundo quem quis vendat, servitutem imponi, etsi non utilis sit, posse existimo, veluti si aquam alicui dedere

[hoe debere recte om. Hal.; Vulg. debere; alii: an deberi? cf. Schulting Not. ad Dig. 45 ad h.l.] ducere non expediret, nihilo minus constitui ea servitus possit, quædam enim debere [h.c.om. Hal. Vulg.] habere possumus, quamvis ca nobis utilia non sunt". Bg \$162. not. 53. 4) Bg \$105. und unten §8 82.f. II. §8185.ff. 5) oben §61. 6) II. §144. 7) unten §156.ff. 8) Bg \$91. not. 7. 9) f. unten §150. 40) §83.

# Drittes Rapitel. Die Rechte überhaupt.

# Erfter Abfchnitt. Das f.g.objective Recht. (cf. Bg § 12.) \*)

- I. Die Geltung ber Rechtsbeffimmung, (Abr.\$ 33.)
- S. 71. A. Wie binbet fie ben Privatwillen ? (Bg § 93.)
- 5 Spothetische und absolute Rechtsvorschriften ober ius privatum und publicum in b. S., ober ius telspositivum und tabsolutum (Bg § ga...c). Lex persecta, inpersecta, plus und minus quam persecta. (Bg § d.). Wirkungen ber rechtswidrigen Willensäußerung (Bg § § e.f. und unten §§ 87.ff.) Enuntiative Sate (Bg § 93.not.10.)
  - B. Berhaltnifs ber einzelnen Rechtsbestimmung zu bem Gangen, welchem fie angehört. (Bg \$ 94.)
    - S. 72. A. Gintheilungen aus biefem Befichtspuncte.

Bon bem romifchen Gegensate bes ius civile Rom. und ius gentium f. Bq \$ 92 \*.

- 1) Ius commune und ius singulare ober proprium, privilegium (Bg §§ 94 a...f). 2) Ius generale und speciale (Bg § g). 3) Gemeines und particulares Recht (oben §1. u.Bg § 94 h).

  B. Privilegien insbesonbere \*\*):
  - S. 73. 1. Begriff, Arten, Gintheilungen.

- \*) Bg \$\$ 92...97. Bgl. He.L.Rap.1. Se.L.§§ 4...8.13...17. Mū.I.Rapp.2...4. Gō.Bud) I. 20 Rap.1. Pu.Budj I.und III. Ro.§§ 36.ff. Va.Budj I.Rap.1. Si.§§ 6...10. Ar.§§ 21...23.
- \$. 71. \*) Sav. Syft. §16. neunt die dispositiven Rechtsbestimmungen 'vermittelnde Rechtsregeln', das ius publicum i.d. S. oder ius commune i.d. S., die sorma iuris, 'absolute oder gebietende'. Pap. L. 38. D. de pactis 2,14. "Ius publicum privatorum pactis mutari non potest". L. 42. D. eod. LL 27. 45. §1. D. de R.I. z. B. L. 7. §14. L. 27. §4. D. de pact. L. 2. C. de inut. 25 stipul. 8, 26/38). und Bg § 93. not. 4. [, auch Thibaut Bersuch II. n. (13. Pu. 110. Si. 10. 1) Bg § 110. not. 2. c. 64. in VI. de R.I. "Quwe contra ius siunt, debent utique [!] pro infectis haberi". 3 Bg § 119. not. 3. 4) Bg § 93. not. 10. Mü-45.
- \$. 72. \*) Sav. l. c. S.61.ff. 'regelmäßiges und anomalisches Recht'; gewöhnlich ist "allgemeine Rechtsvorschrift und Ausnahmebestimmung", "Regel und Ausnahme" vgl. Pu. 30.21. und desse I. I. 31. 31. 31. 32. 5. ff. \$89.41\text{fi. und zu den dasselbs vor \$1.5. a.A. u. nott. 20.115.c.itt. Luellen auch die kanonistischen ib De constitutionibus: X.1,2. in VI°.1,2. De rescriptis: X.1,3. in VI°.1,3. Clem.1,2. 3) Bg \$94. not. 10.
- \*\*) De constitutionibus principum: Dig.1.4. De privilegiis etc.: X.5,33. inVI.
  5.7. Clem.5,7. I.H.Bæhmer Exerc. ad Pand.I. nº.14. G.C.Gebawer Exercitt. acadd. ed.
  25 Weissmantel Erf.1776.II.nº.11. F.G.F.Wasmuth Tract. de privilegiorum natura. Gott.
  1787.4°. G.Hufeland Civil. 2065.I.nº.11. ©.209...95. Schlayer i. 3tfdy.f. Civ.1...\$r. R. F. XII.
  nº.11. He.I.31. ft. Se.3.20. Ma.80. ft. Ge.I.16.123. ft. Pu.30. ft. Ro.37.f. Si.9. Ar.23.
- S. 73. ') Bg § 94.not.4. Sar. Suft. I. S. 65. ') Bg § 94.c., f. § 98.h. ') Bg § 94.c. f. Bg § 98.g. ') Bg § 98.not.10. unb oben § 45.not.3. ') Sequt Mu. 80.not.6. I. Bg § 994. onot.17. ') Bonif. Fut. c.5. VI. de recript. 1, 2. , Si gratiose tibi a Rompontifice concedatur, ut beneficia quæ... obtinebas, posses usque ad sux obuntatis beneplacitum retinere, huiusmodi gratia per eius obitum, per quem ipsius beneplacitum omnino extinguitur, eo ipso exspirat. secus autem si usque ad apostolicæ sedis beneplacitum gratia concedatur...: tunc enim, quia sedes ipsa non moritur, 45 durabit perpetuo, nisi a successore fuerit revocata... ".

- 1. Mbich. Das objective Recht ober bie Rechtsbestimmung. I. §§ 74...77. 27
- S. 74. 2. Birtungen ber Privilegien.

Auslegung, privilegium +ad instar [alterius] 1 2. Rlagerechte wegen Berletung 3.... 5.

8. 75. 3. Entftehung und Enbe ber Privilegien.

\$. 76. II. Entstehung, Aenderung und Aufhebung ber Rechtsbestimmung. (Bg § 95. cf. \$811...17. Abr. \$34.)

Boraussetungen und Formen. Berfagungsmäßige Befanntmachung !. Vacationes 2 und 10 transitorische Gesete? Müchwirtende Kraft ? .

III. Anwendung ber Rechtsbestimmung. (Abr. § 35.)

S. 77. A. Ermittelung ihres Inhalts, Interpretation. (Bg § 96.)

- \$. 74. \(^1\) Bg \(^9 96 m.\) \(^1\) 3.\(^2\). L.7.C.de adv.div.iudicior.2,7. \(^1\)c.2.inVI.h.t.5,7. Rinder de privilegiis ad iustar.Altd.1714.4\(^0\). \(^1\)c.it.v.M\(^1\).\(^1\)82.not.1. \(^3\) f. unten II. \(^1\)84.9.ff.80. \(^1\)5 \(^1\)0.X.de elect.1,s. \(^1\)Bg \(^1\)96.not.22. \(^1\)119.not.2.
- S. 75. 1) Ba \$ 95 b.m. 2) Thibaut Suft. § 42. Mu.81. Gö.I. S.355.nº.3. 3. B. miberfpricht Ma. 81 bem unter III. aufgestellten Cabe, "wogegen Briv.i.e. C. nur aus befond. Grunden entzogen werden tonnen", burch ben fofort unter c) hinzugefügten, "weil fie mit bem Bemeinwohl unverträglich find", felbft. Db biefes ber Rall fei ober nicht, enticheibet eben 20 bie Besetgebungsgewalt, u.lex posterior derogat priori. ob.§ 4. 4) can.7.dist.74. c.5.inVIO. ad §73.cit. vgl. L.3.C.de aquæd.11,42. "Eos qui aquæ copiam.. per nostra indulta meruerunt, usum aut ex castellis aut ex ipsis formis iubemus elicere, neque earum fistularum, quas matrices vocant, cursum ac soliditatem attentare, vel ab ipso aquæ ductu trahere, quodsi quis aliter fecerit, non solum id quod prius iure benficii 25 fuerat consecutus, amittet, verum pro condicione quoque personæ severissima pæna plectetur". c.11.24.pr.X.de privil.5,33. 5) L.4.D.locati 19,2. L.8.§1.D.de precario 43,26. 6) Ba \$108. c.6.15.X.de privil.5,33. und über biefe Stellen Steppes in vgl. Ki.I. S.58.ff. 3tichr.f. Civ.u. Br.XIV.nº.5. 7) L.1.D.de nundin.50,11. 8) Schriftfteller bei Mu.81.not.11.
- S. 76. Mu.52. Pu.17...19. 1) Ba \$ 95.not.4. Die Berbindlichfeit verfanungsmibria 30 gu Stande gebrachter Bublitationen vertheidigt (fchlecht genug) Linde im Arch. f. civ. Brar. XVI.nº.13. Dagegen K.S. Zacharia baj.nº.6. Jordan baj. VIII. S.214.f. Pfeiffer Bratt. Musf. III. S. 279.ff. Die Entideidung biefer Frage bangt babon ab, ob wirflich eine Berfaffungswidrigfeit vorliege: foweit folde reicht, ift bie Bublication nicht positives Recht, val. Pu. 2) Bg not.s. Sueton. Oct.34. Mu.50.not.3. Berichieben von ben bier gemein-15.not.o. 35 ten vacationes find die bei Ulp.14. u. L.7. Th.C.de navicul.13,5. bezeichneten privilegigrifden Befreiungen von einzelnen allgemeinen gefehlichen Laften, wie ber princeps von allen Befchrantungen ber leges I. und P. P. frei mar: Bg § 97f,g. 3) Bg § 95.not.15. 95c.ff. und zu not.e. auch c.2.13.X.de constitution.1,2. u. L.un.i.f. C.de Lat.lib.toll.7,c. Nov. 7.c.1.i.f. Nov.119.c.s. - Litteratur : Weber Ueb. Die Rudamv.poj. Gef. Sannov. 1811.80. v. Her-40 restorff über die gurnatm. Kraft der Bej. Duffeld. 1812.8°. über die Eigenh. der Bef. in Anf. der Beit. Ffurt. 1815.80. Borst über bie Mum. neuer Bef. Bamb. 1814.80. Wiesen Guft. Entwidf. üb.bie rudw.Kr.b.Gcf.Ffurt.1814.80. Bergmann bas Berbot ber rudw.R.b.G. Saunov.1818. 8º. Georgii i. Arch.f.civ. Br. III. (1822.) nº.12. Se. Erörtt. I. S. 3. ff. v. Struce ü. b. poj. Rechtegef. Bott.1821.80. Bremer die auth. Interpr.in Lpg. Jahrb. bes gem. b. R. II. nº 7. §§ 8.f. Mu. 51. Go. 45 29. Ro.12. bef. Ki. G.63.ff. Pu.111.
  - 77. Bgl. Donell.comm.lib.l.c.13...16. Forster Interpres in Otto's Thesaur.II.p. 945.sqq. Rapolla de ICto. Neap.1726. Deutich von Griefinger. Stuttg.1792.8°. Eckhard

- 28 I. §§ 78...81. I. B. Boraussegungen ber Brivatrechte. 3. Rap. Die Rechte.
- \$. 78. B. Welche Subjecte find der Rechtsbestimmung unterworfen ? (By \$ 97.)

  1) Iuris error et ignorantia. 2) Conflict, der Rechte verschiedener Staaten. 3) Princeps legibus solutus est.

# Zweiter Abschnitt. Das f. g. fubjective Recht \*).

#### Erfter Unterabidnitt. im allgemeinen.

- I. Begriff und Arten (Abr. § 36.)
- S. 79. A. nach bem Gubjecte. (Bg § 98.)

Besugnise der Berwirklichung des subj. Willens für sich. Affirmative, negative; absolute, reclative; selössänge, unselbssäudige; gegenwärtige, zufünstige Rechte. Delation, Acquisition des Rechtes. Der Eintheilung des objectiven Rechts in commune und singulare entspricht auch die der subjectiven Rechte: gemeine und aufalikierrte od. privilegierte Rechte.

- \$. 80. B. nach bem Inhalte. (Bq \$ 99. cf. Bq \$ 29. \$ 28.)
- \$. 81. II. Entstehung und Ende ber subjectiven Rechte im allgemeinen. (Bg \$\$ 100. 101. Abr. § 37.)
- 15 Die Erwerbs, und Berinste Gründe . Die falsche Theorie vom instns titulus und modus adquirendi 2-2. Civilis und naturalis adquisitio 4.

- \*) He. B.I. Kap. 2. Se. 19... 23.67... 118. Mü. Alfg. Thi. Buch 2. Gö. I. Rapp. 4.5.7.8. Ro. 35 34. ff. Pu. B.I. Kapp. 2.3. B.I. K. 2. Va. I. Kapp. 5.4.7.8. Si. Bb. I. Buch 11. Rap. 1.3. Buch 111. Rap. 2. Ar. B.I. Kap, 4. u. §§136... 43. Br. Buch 111.
  - 79. Bgl. He.25.30. Mü.74.76. Pu.29. Si.12. Ar.21. Böhmer de iure fut.in Exercit. ad Pand.1,5.
- S. 80. He.I.35.[. Mū.77...79. Gō.125...27. Pu.32...34.39.44...46. Va.113. Si.11. Ar.22.
  S. 81. He.I.28.[. Mū.J16...18. Gō.219.[. Pu.47...49. Ro.39...41. Sav. Spif. 104. Si.16. Ar.56.[. ') 3m alig. 1) Willensäußerung bes Eubjects, 2) bavon unabhängige Thatjade; 3) beides jugleich; a) per univ. adquisitiones außer der durch ben suus heres, b) Erfigung und Berjährung, c) Translation a) eines ichon formell bestehenen, oder β) eines erst durch bie llebertragung formell eristeut werdenden Rechts, γ) adiadicatio, welche translative oder 65 constitutive oder beiderlei Wirfung zugleich saben lann. Bg \$100 a...h. 2) Höpsner Institt. § 293. dagegen auch Se. Eröttt. In. 2.11. 3) Hugo bei Bg \$100.not.12. vgl. Bg \$1231. \$1241.
  Bg § 100.1. § 150. Borwort, und unten II. §11.

### Bweiter Unterabschnitt. Die Grunde ber Rechte, Erfter Titel. Thorfachen.

- I. Ohne Willen bes Subjects hervorgebrachte : Bufall, casus. (Bg \$102. Abr. § 38.)
- \$. 82. A. Begriff. Periculum et commodum. Damnum et lucrum.
- \$. 83. B. Einfluß auf die Rechte des Subjects: Intereffe. (Bg \$102 k...n.)
  Begriff und Arten des Intereffe. Der f. g. Affectionswerth ift nicht mit dem f. g. fingularen Intereffe zu verwechseln. Ortsintereffe.
- 10 \$. 84. C. Beweis: Burberungseid, ius iurandum in litem und +Zenonianum.
  (Bg \$102.not.25.)
  - Erforberniffe und Amvendungsfälle bes Schätungseibes 4....3; bas f.g. iuramentum Zenonianum 4, und Juftinians Beidrantung ber Intereffeforberungen 5.
- \$. 82. Hasse Cutpa §§77. [. Wāchter Ber hat bei Dbll. die Gefahr zu tragen? i.Arch.

  15 [i.C.Fr.XV.n°.6.9] Bucher Hotb.§ 47. Koch §§ 19...21. Launers des risques et périls.

  Brux.1843. Fuchs Periculum bei Dbll. im Arch. [i.C.Pr.XXXIV.n°.5.10.17. Fr. Mommsen

  Cröttlauß dem Dbl. 31. (Commodum eins esse debet, cuius periculum est.) Bramichu.

  1858.8°. He.I.124. III.14. [i.29.32. Se.101. Ma.S.3. Gö.394. Ro.348. [i. Pu.272.302. Si.

  17.86. Ar.206. ') Bg § 102a...c. ') Bg § f. ') L.14. § 3. D.de furt. 47. 2. ') Bg

  20 not. 13. ') L.13. § 17. D.de. A. E. et V. 19. [t. vgl. unten II. §§ 167.170. ') Bg § § g...i. ') 3. 3.

  Paul. L.106. D. de R.1. "Libertas inæstimabilis res est", "liberum corpus nullam recipit æstimationem". II. § 223. not. 7.
- \$. 83. Donell.XXVI.c.18...24. Gast in Meerm. Thes. VI.p. 762.sqq. Magni Ration. etc.ibid.III.p.294.sqq. Schoman Lehre vom Schabenserf. Gieff. 1805.f.II.80. Wehrn doctrina 25 ... damni et c. Lips.1795. Se. Erörtt.I.nº.20. Hanel Lehre v. Schaben. Lpg. 1823.80. Gesterding Ausb. no.I. Bucher Fordd. § 46. Koch Fordd. §§ 28.f. Unterh. Schuldverh. I. §§ 125.ff. Fr. Mommsen Die Lehre v.b. Intereffe. (Beitr. j. Dbl. R. Bb. 11.) Braunfdw. 1855.80. He. 111.14. Mü.366.ff. Gö.386.ff. Pu.224.f. Si.86. Ar.106. 1) cit. L.13.pr. L.21.\$3. D. eod.19,1. 2) L.7. C. arbitr.tut. 5,51. L.S.D. de evict. 21,2. bgl.unten II. § 168. III. § 46. 3) 1.B. Gö.395. 4) Pap.L.54.pr.D. mandati 17,1. n... placuit enim prudentioribus Affectus rationem in bonæ fidei iudiciis habendam ... ". Ulp. L.G. \$2. D.de op. serv. 7,7. f. Mū. 468.not. 2. 369.nº.7. Va.171.2nm.3. b) L.35. D.de minor. 4,4. 6) L.6.pr. L.7.D.de serv.export. 18,7. L.36.D.de bon.lib.38,2. 7) By \$ 91.not.7. bgl.unten II.§146.not.9.
- \$. 84. Quellen: Ba \$102.not.25. Litt.: Donell.XXVI.c.6...12.17.18. Turin de iur. 35 in lit. Erf. 1775. A.D. Weber Beweisf. \$46. Drummer Bürderungseib. Bamb. 1806.8°. Wirschinger Berfuch ac. Landshut 1806.80. Müller Schätzungseid. Jena 1806.80. Hagemann Br. Erörtt. V.4.iur.in lit, u. quantitatis. Gensler Arch,f.c.Br.IV.nº.22. Gesterding Ausb.I.nº.2. G. Hasse im Rh. Duf. f. 3pbg. IV. S. 27.ff. 179.ff. v. Schröter in 3tfchr. f. Civ. u. Br. VII.nº.9. VIII. S. 159.f. u. viele Undre bei Koch Fordd. § 30.citt. Bucher Fordd. § 38.i.f. 100. Bayer 40 Bortrage ub. b. ord. Civilpr. ed. VII. S.542.ff. Jacobson in Beistes Rtslegic. III. S.655.f. Mommsen Beitrage II.§ 23. Unterholoner Schuldv.128.ff. He.III.17. Se.236. Ma.152.a. . 369.f. Gö.172.397. Ro.351.f. Pu.226. Va.171. Si.cit.86. Ar.113.nº.3. 1) L.2.\$1. L.4. 2) LL.2.5.\$\$1-1.LL.6.9. \$1.sqq. D.h.t.12,3. L.2.C.eod.5,53. L.7.pr. D.de adm.tut.26,7. D.h.t. L.5.pr. D.depos. 16,3. L.60.\$1. D.ad L.Falc. 35,2. L.4. C.de A. E. et V. 4, 49. 45 bei Ma.369.not.7. Citt.u. Unterh. \$129. Rudorff R.R.G.II. S.259. 4) Zeno L.9.C.unde vi 8,4. "Siquando vis in iudicio fuerit patefacta, deinde super rebus abreptis vel invasis vel damno dato tempore impetus quæstio proponatur, si non potuerit qui vim

- 30 I. §§ 85...87. I. B. Borausfehungen ber Brivatrechte. 3. Rap. Die Rechte.
  - II. Rechtsgeschäfte, vom Willen bes Gubjects hervorgebrachte Thatsachen. \*)
- \$. 85. A. Begriff und Eintheilungen. (Bg \$ 106. Abr. \$ 39. cf. oben §§ 66.ff.)
- Erlanbte, unerlaubte (Bg no.1.). Bestandtheile (Bg no.11.11.\$118d.). Gintheilungen (Bg no.111.). \$. 86. B. Subjecte. (Bg \$104.\$128e.)
- 5 Röm. Lehre und Abweichungen unfres Rechts bef, in Bez, auf Mittelspersonen u. Stellvertreter. C. Arten ber Rechtsgeichäfte nach bem Inhalt:
  - A. Unerlaubte Rechtsgeschäfte, Biberrechtlichteiten (Bg § 105. Abr. § 40. unten II. §§ 223. ff.) \*\*):
  - S. 87. 1. Privatbelicte und Brivatftrafen.
- 10 Begriff und Birfungen. Seutige Anwendbarfeit ber Bribatftrafen.

sustinuit, quæ perdidit singula comprobare, taxatione a iudice facta pro personarum atque negotii qualitate, sacramento æstimationem rerum quas perdidit, manifestet; nec liceat ei ultra taxationem a iudice factam iurare, et quod huiusmodi iure iurando dato fuerit declaratum, iudicem condemnare oporteti". (a.477.) Call.L.12.D. 15 de in lit.iur.13,2. "In instrumentis quæ quis non exhibet, actori permittitur in litem iurare quanti sua interest ea proferri, ut tanti condemnetur reus.". Gregor.1x.c.7. X.de his quæ vi 1,40. Sav. Befüt ed. VI.S.539.not.1. Schröter a.a.D.S.407. [f. Unterholzner Schultdl.S.361. Va.171.not.t. Pu.226.a.G. Bayer l.c.S.547. 5 lustinian.Lum.C.de sent.quæ pro eo7,47. "... Sancimus... in omnibus casibus qui certam habent quantitatem 20 vel naturam, veluti in ... omnibus contractibus, hoc quod interest dupli quantitatem minime excedere; in aliis autem casibus qui incerti videntur, indices... requirere, ut hoc quod re vera inducitur damnum, hoc reddatur ... Et hoc non solum in damno, sed etiam in lucro nostra complectitur constitutio ... (a.530.) Se.Gröttt.I.S. 157. [f. Unterh. Edguldv.I.S.264.not.k. W.Sell.i.beff.Shvb.I.I.n.2.8. Mommsen Beitt.II.S.21.

- \*) He.1.131.ff. Se.73.ff. Mā.101.ff. Gō.90.ff. Pu.49.54.58.ff. Ro.20.ff. Va.89.ff. Si. 19 ff. Ar.63.ff.76.f. Heimbach 'Ntchtsgeschäft' in Weiste IX.
- \$. 86. \(^1\) Bg \$104 n, o. oben \(^1\) & 22.17.24. \(^1\) Bgl. ilb. die Subj. der \(^1\) Rtsg.u. die gericht! Wittung Puchta sen. \(^1\) dot des ger. \(^1\) Eer freiwill. \(^1\) Gerichtsdart. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^1\) 1. \(^
- \*\*) He.1.160...62. III.94...99. Se.95.ff. Mü.349...54.63.ff. Gö.441.386.ff. Ro.375.f. 409.ff. Pu.261.230.f. Si.100. Ar.84. Br.117.f. Bucher Fordd.48...55. Koch Fordd.22.ff. 143.f. Unterh. Edjutdv.133.46.663...65.
- \$. 87. ') Sav. Suft. § 210. 2) j.muten II.§§ 223.234.238...53. \*) cit.II. § 223. 35 4) CCC.art.157.f. Wachter Strafr.I.S.197.ff. 5) f.III.§ 47. 6) Gl. ad can.17.caus.4. qu. f. fagt irrig, baf burd biefen canon bie rom. Brivatftrafen aufgehoben feien. musius de usu actionum pænal. Hal.1693.4°. f. Weber Berff, S.67.ff, Glück III. S.608.ff. Hake de usu actionum pon. iur.Rom.in foro Germ.Hal.1740.40. Gruner de ponis Rom. privatis carumq.usu hod.Lps.1805. Ki.L.S.173.f.S.224.ff, Si.L.S.262.f. Br.118. 40 \$15. D.si quadrup.9,1. Der Hoyalbeflagte, ber bas Gigenthum an bem Thiere, welches pauperiem fecit, in iure interrogatus abläugnet, tann fich nicht burch noxe datio von ber Entichabigungeleiftung frei machen, (II.\$ 257.nº.1.) 9) 3.B. die Strafe ber ficti possessores (Bg §124.a.G.), bes ben Befit (f.unten II.§ 46.not.c.) ober bas Eigenthum bem Binbicanten falfdlich abläugnenden Befiters (Nor. 18.c. to.), bes ben Societatevertrag abläugnenden so-45 cius (L.67.§ 3. D. pro soc.17,2. L.22.§1.D.de re ind.42,1.), bes feine Berburgung ablaugneuben Mitburgen (L.10.81. D. de fideinss. 46,1.), bes ben Empfang einer Richtschulb (f.II. §192.not.21.) ober feine Hamensunterichrift im Schuldbocument (L.25.pr. D.de probat.22,3. Nov.18.c.s.) [ober bie Acchtheit beefelben: rest. L.16. C. de fide instrum.4,21.] falfchlich Ab-

- 2. Subject. Rechte. II. Grunde. 1. Tit. Thatfachen. 11. Rechtsgeschafte. I. §§ 88.89. 31
- \$. 88. 2. Grund der Widerrechtlichfeit. (Bg \$105 h...r.)
  Willenssehler und beren verschiedene Richtungen: dolns, d.m., Arglift, Gefährbe, und culpa, Schuld i.e.S. Boraussehungen und Wirfungen der Widerrechtlichfeit des Willens.
  - 3. Arten berfelben :
- 5 \$. 89. a. Doins, dolus malus, Arglift, Gefährde. (By \$105 i...m.) +Verus et præsnmptus? 1...4; tex proposito und ex re? 5; teausam dans und incidens? 6.7; gegenseitiger 8.9. Bereinbarung de non præstando dolo 10.

läugnenden, [berer die wegen jälschliches Läugnens auf das Doppelte des Streitgegenstandes zu verurtseilen waren (Gai.4, o. 171. ibiq.cit.ll.).] bessen der Landbauern durch zu hohe 20 Jinsen oder Beschlagungen von Känderein drückt (Nove..32....34.), die Strase der Richtlagung auf eines Gegners Servitutenklage (n... is qui rem non desenderet, punietur, ut iure suo prodare necesse haberet". L.15. D. de O.N.N.39,1.), die Strase der cessio in potentiorem (Cod.Ne liceat potentiorib.II.14.5.II.§121.), des seine Obli. mit dem Mündel verheimschenden Bormunds (Nov.72.c.1.6.), dessen der fich sälsschlächsich sie eine Miterben 15 ausgiedt (L.11.5.1.sqq. D. de interr.i.i.1.1.1.), des dolosen Erben (Nov.1.c.2.pr.), der Selbstisse (kg §129. unten §148.), dessen der gerichtsversaßungswidrig handelt (L.5.\$1.C.de iurisd. omn.iud.3.3.3.) u. iu. vgl.unten II.§161.

- \$. 88. Quiptwert: Hasse Die Euspa des R.A.1813.neu.Abbr.1838.89. Donell. ib.
  XVI.c.G.49. Ubebriese die Schriften v. Löhr (Giess.1806.1808.89.n.in sein.Magaz.IV.25.),
  Schöman (Civist.1.5.II.10.), Gönner Bessin. Sinth. des Dolus Landsh. 1810. Elrers (de enlpa
  lineamenta. Gott.1822.), Reinhardt Berun. Ausst. 180. Krits (über die enlpa. Lyz.1823.89.)
  Hepp Jurechn. auf d. Gebiet d. Civist. Tüb.1838.89. u.a. eitt. bei Bucher l.c. Zirkter v. Euspa in
  Weistese Atsserzie. III. S. 83... 133. Ders. v. Dolus das S. 466. ss. Mommsen Beitt. z. Edb. 91. III.
  S. 347. ss. 15. das Administration. Partbettent. Spib.1857. I.i. Bucher Fordd. 48... 55. Koch Hordd.
  S. 22... 27. Unterh. Schuldu. 13. ss. 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 1
- \$. 89. 1) Ulp.L.18.\$1.D.de probationib.22,3. "Qui dolo dicit factum aliquid, licet in exceptione, docere dolum admissum debet". Begen ben dolus præsumptus f. auch Hasse Culpa § 23. Mu. Gl.XXXVI. S.77.not.68. 1) Bg §105.not.20. L.1.§2.D.quod quisq. 30 2.2. .... cum effectu accipiemus .. L.53.i.f. D.deV.S. ,... nec consilium habuisse noceat, nisi et factum secutum sit". 3) Dioclet Max. L.6. C.de d.m. 2.20, Dolum ex indiciis perspicuis probari convenit". R.A.v.1594. § 69. " ... daß .. nicht allweg dolus bermagen erforbert, bag er eben im Buchftaben erzehlet werbe, fonbern geungfam fei, mann bas factum an ihm felbft ftrafwurbig ... und alfo ber dolus aus allerhand ergahlten Umbftanben as abzunehmen ober fich ex ipsa facti evidentia unzweifenlich feben lage, ... fintemal folder dolus in mente delinquentis beruhet, und bermegen ichwerlich directe ju probieren, wenn berfelbe aus ben Umbfianden ber Thathandlung, ex perspicuis indiciis et evidentia ipsius facti, foune und moge erwiesen werben". 4) L.36.i.f. D.de pecul. 15, t. L.8.\$9. L.44.D.mand.17,1. L.7.pr.D. de adm, et per-tut.26,7. L.41.D. ad L.Falc.35,2. L.12.D. de 40 d.m.exc. 44,4. L.5.C. de iniur. 9,35. L.1.C. ad L. Corn. de sic. 9,10. 5) L.7.811. D. de pact. 2,14. L.1.i.f.D.depos.16,3. L.2.\$\$2...5.D.de d.m. exc.44,4. L.36.i.f.D.deV.0.45,1. 7) Paul. L.3.§ 3. D. pro soc. 17,2. "Societas si dolo malo aut frandandi causa coita sit, ipso iure nullius momenti est, quia fides bona contraria est fraudi 8) Ulp.L.16.§1. D. de minor.4,4. ".. si minor circumscriptus ... societatem 45 coierit ..., nullam esse nec inter maiores quidem, et ideo cessare partes prætoris [cf. Bq §132.not.17.]: .. satis enim ipso iure munitus est". cf. Bg §132.not.38. Burchardi Biebereinf. S.323.ff. Ba & cit.no.11. 9) Ulp.L.4.§13.D.de d.m.exc.44,4. ,... adversus doli

- 32 I. §§ 90...93. I. B. Boraussenungen ber Brivatrechte, 3. Rap. Die Rechte.
- b. Gulpa (Unfleiß, Bernachläßigung, Berfaumnif8). (Ba \$105m ... z.) Dafftabe ju ihrer Bemegung und Grabe berfelben. Custodia.
  - 4. Bemeis ber Berichulbung. S. 91.

Sebe Bericulbung ift eine Thatfache; aber auch bas, baß eine Berion ungurechnungefähig 5 fei. Kolgerungen bieraus für 1) bie f.g. aquilifche und 2) bie f.g. obligatorifche Culba.

- B. Erlaubte ober Rechtsgeschäfte im engern Ginne:
  - 1. Saubtinhalt. (Abr. \$ 41.)
    - a. Rechtsgeichafte unter Lebenben.
      - d. Gegenfeitige. (Bg §106.)
- \$. 92. 10
- Borbemerfung, (Ba \$106 a.)

Snftematijde Bebeutung ber hergeborigen Rechtsgeschäfte als Entfiehungs. Aenberungsober Aufhebunge-Grunde nicht bloft obligatorifder Rechtsberhaltniffe.

S. 93.

- a. Bertrag, conventio, pactio; Uebereinfunft, Bereinbarung, Bertommnije. (Bg \$106.no.1.)
- 15 Umfang bes Begriffs . Berfection und Form 2...4. Borbereitungen bes Bertrags (tractatus, Offerte, Proposition) 5 und praparatorifcher Bertrag 6...8. Bunctation, +minuta ; scheda conscripta 9.10. Stipulationen gur Sicherung pon Realcontracten 11. Pactum de contrahendo 11.
- exceptionem non dari replicationem doli ... Id. L.154.D.de R.I. ... cum de dolo excipitur petitoris: neque enim datur talis replicatio petitori Aut si rei quoque in es 10) L.36.D. de d.m.4,3. "Si duo dolo 20 re dolo actum sit .. ". L.14.\$9. D.de @d.ed.21,1. malo fecerint, invicem de dolo non agent". L.3.§3. D.de eo per quem fact.2,10. \$105.not.24. L.1.\$7.D.depos.16,3. Osterloh De pacto ne dolus præstetur. Lps.1842.4°.
- 1) Ba \$ 105 o ... s. 2) L.13.8 1. D. de pign. act. 13.7. L.19.C. de pign.8,14. S. 90. 3) L.5.§2.D.commod.13,6. (f.Bg not.33, L.47.§5.D.de leg.19.33. In L.23.D.de R.I. ift mit 25 Hasse Culpa § 65. "in his [naml. negotiis gestis] quidem et diligentia" [naml. die abstracte Diligentia, wie fie ber gang Gorgfältige übt], ale Parenthefe ju fagen. Huschke (Rhein. Mul.f. 3pb3. VII. S. 74.ff.) will (was nicht zu billigen ift) fo versetzen ... locatum, negotia gesta : in his [b.h. allen vorgenannten Contracten] quidem et diligentia (præstatur); item dotis datio, tutela, societas ... recipit". 4) Hasse Rapp. X. XII. no. 11. Brackenhoeft Cuipa 30 im Bertr. in Btid.f. Civ.u. Br. R. N. N. XV.nº. 12. 5) § 3.1. de empt.3,23. ... animadvertendum erit, an custodiam ... susceperit ..". 9 Bg \$ 105 t.ff. G. aud Se. Erörtt.I.no.xv.
- \$. 91. 1) f. vorherg. § 89.not.1. vgl. Ba \$1181. 2) § 89. nott.1.3.4. 3) L.11.D. de probation.22,3. mit L.1.\$13. D.de magistr.conv.27,8. L.11. D.de per.et comm.r.v.18,6. L.9. § 4. D. locati 19,2. L.5. C. de pign. act. 4,24. cf. II.§ 135. 4) Hasse Culpa Rab. V.bef. \$ 57. 35 5) L.5.§3. D. commod.13,6. L.13.§1.D. de adm.et per.tut.36,7. 6) LL.25.26.D.pro soc. "Non ob ear rem minus ad periculum socii pertinet, quod neglegentia perisset, quod in plerisque aliis industria eius societas aucta fuisset... Et ideo si socius quædam neglegenter in societate egisset, in plerisque autem societatem auxisset, non compensatur compendium cum neglegentia, ut Marcellus lib.vi.Dig.scripsit".
- \$. 92. Bgl. Sav. Guft. \$\$140.ff. Pu.49.54. Ar.80. Inm. 5.
- He.III.69.74.269. Se.255.f. Mü.331. Gö.438. Pu.250.f. Ro.387.401.460. Sar. Suft. 140.f. Si. II. S. 244.f Bucher Fordd. 34. Unterholzner Schuldv. 26.f. Koch Fordd. 70.f. Puchta sen. Sob. bes Bf. i. G. b. freiw. Ger. I.77 ... 82. Heimb. s. 'Bertrag' im Rteler. 1) Bg & cit.no.1. Ulp.L.1.882.3. D. de pactis: "Et est pactio duorum pluriumve 45 in idem placitum consensus. Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrabendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt...". 3) Berfaunt 3.B. v. He. 111.164. not. 14. a. A. 4) Ba \$ 88. not.11. \$ 116 a.

- 2. Subject, Rechte. II. Grunde. 1. Tit. Thatfachen. 11. Rechtsgeschäfte. I. §§ 94...96. 33
  - \$. 94. b. Schenfung. (Bq no.11.)

Stellung im Shftem 4. Erfordernisse 2-1-4. Beschrändungen in Betreff ber Subjecte 5-6. Infinuation großer Schenkungen 7-8. Gegenstände und Wirkungen 9. Widerruf 10-11.

\$. 95.

c. Precarium. (Bg § 106.110.)

- 5 Begriff und Ursprung bieses Rechtsgeschäfts \*---3; seine Anwendbarkeit, Entstehung, Wirfung und Ende; Unterscheidung von Schenkung und Commodat \*---\*\*\*. Das Interbict baraus \*12.13.

  Precariom +qualificatum und +simplex ? 14.
- \$. 96, b. Bergleich, transactio, transactus. (Bg \$106.nº.ir.)
  Begriff, spflematische Bebeutung und Wirkung 1. Form 2. Beschränkungen 3...12. Beschwores 10 ner Bergleich 13.

Puchta sen. l.c. §129. \*) Bg §106 i. Hagemann üb. Waaren-Offerten in beffen pratt. Eröttt. VI.n°.8. \*) Bg §106 k. \*) Puchta sen. l.c. I.S. 225. \*) unt. §\$107.111. \*) Bg §116. not. 18. \*\*

10 L.17. C.de fide instr. 4,21. (... instrumentis ism vel in scheda vel in mundo conscriptis \*\*\* (1.00.4. \*\*) 3.\* 3. L.67. §1. L.68. D. de V.O. 45,1. \*\*) unten II.§133.

- 15 S. 94. Quellen: Bg \$106.n°.11.unbTit.X.de donationibus 3,24. Litteratur: de Retes de donatt. in Meerman Thes. V. p.533.sqq. Klinkhamer de donationib. Amst.1826. Juret de donatt. Lovan. 1827. v. Meyerfeld b. L. v. d. Schenfungen nach v. R. Marb. 1825. 1837. 8°, und die Schriften üb. b. lex Cincia. Unterholzner Schulbv. 586.ff. Koch R. d. Ho. Horboth. 231. ff. Sar. Syft. 142...75. Schi. Jul. 348...64. He. 111.207. ff. Se. 362. ff. Mi. 438. ff. G6.5.36. ff. Pu. 68. ff. (Julf.
- 20 205.f.) Ro.462.ff. Va.121.ff. Si.23. Ar.80.ff. Br.102.119.a.C. ') Bg \$106s. unten II. §187. ') Bg not.3r.a.C. ') Bg not.1s. L.16.C.de iure delib.6,300 .... nec donatum adsequi .. quisquam .. conpellitur". ') Bg \$106 m, n. ') [.unten III.§ 33. ') III.§ 22.ff. ') Bg \$106q. Maresoll in Jtffr.f. Civ.u. Proc. I.n. '1. Buchholts Influnction der Sch. au pie cause. in Jtffr.f. Civ.u. Pr.N.R.XI.n.'1v. Briegled Ind. der Schenlung jöhrt. Kenten ? im Arch.
- 25 f.civ.Pr.XXXVIII.n°.6. °) Die Praxis berechnet ben solidus 3u 1 Ducaten ob. 2 Speciesthft: Reichsgelb. Höpfner Infl.§ 413.u. die not.11. daf. Citt. Es giengen 72 solidi auf das U Gold; 500 solidi also = 6½/18 U Gold, das U zu 6165 Parifer Gran. Bg Anh.1x.(3u \$77.)\$8 p.q. °) Bg \$106.op. cf.L.72.pr.D.de.1.D.23,3. °°) Bg \$106.not.32. °°) innt. 1.§153.u.LL.1.7.10.C.de revocandis donationibus 8,56.
- \$. 95. De precario: Dig.43,26(26). Cod.8,0. Paul.S.R.5,0.\$\$ to...12. Sax., Meyerf., Krits, Schmidt (rec. v.Schmidt v.3tm.in Krit.Jahrbb.1843.\$\otin\$.769.\$\tilde{f}\_1\$) citt. bei \$Bg\$106.\$\n^2\$.111. not.\*. Krause de prec. ad cert. temp. dato. Viteb. 1750. Stockmann de prec. Lps.1744. Vogel de pr.Gott.1786.4°. beutfd. i.Barth\$\otin\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_1\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{f}\_2\$\tilde{
- ss Lp3.1845.8°. Bucher A.d. Forbb.110. Unterholzner Schuldv.609...11. Koch 270. Se.315. Mu.384. Go.608. Pu.136. Va.691. Si.111.n°.11. S. unter II. § 229. vom interdictum de precario. (Schi. Infl. § 328. fless das precarium zu ben Innominatcontracten! Ar. u. A. reben davon gelegentsich bei seinen Wirfungen und zum Vergleich mit bem Commodat. f.unten II. § 198. not.a.C.) ') L.1. § 1. D.h.t. ') Bq \$106. not.3.. ') Bg \$106.
- 40 \*) Bg not.38. \*) Bg not.31. \*) L.1.\$2.D.h.i. \*) unt.II.\$198. \*) L.4.\$3.4. L.5.L.15. \$\$4.5. LL.16.19.pr.22.D.h.i. \*) L.1.\$2.\$1.D.cod. \*) L.15.\$3. L.14.D.cod. \*) L.4. \$4.D.cod. \*) L.2.\$3.D.cod. vgl.unten II. \$228. \*) L.8.i.f. L.2.pr. L.4.\$2. L.22.pr.D.cod. L.2.C.cod.8.9. \*) Bg \$106.not.41.
- 96. De transactionibus: Dig.2,16. Cod.2,4. Greg.C.1,11(2). Th.C.2,9. X.1,36.
   Donell.ad tit.Cod.de transactt, in Opp.VII.p.255.sqq. Noodt Opp.p.483.sqq. Vinnius de transact.in Partitt.Rot.1674. Gundling in Exerce.aendd.nº.vIII. Wächtler Opusce.ed. Trotz. p.710.sqq. Alef dies acadd.nº.tx. Renthe 2.v.b.2ransacten. 806.1789.8°. Glück Erfl. V. Colins de transactionib. Gand.1822. Redlich de transactionib. Lps.1824. Reysinger de

- 34 I. §§ 97.98. I. B. Boraussepungen ber Privatrechte, 3. Rap. Die Rechte.
- S. 97. e. Eid, ius iurandum, iuramentum. (Bg \$106.n°.r.) Affertorifcher 1.2 und promissorischer; bes letteren gemeinrechtliche Bebeutung 2...11.
  6. Einseitige Rechtsgeschäfte unter Lebenden.
  - a. Rechte begrindende. (Bg \$107.)
  - 1. Berheißungen. (Abr. II.§ 33. cf. ibid. III.§ 43. med.) \*)

    \$. 98,

    1) Pollicitatio. (Bg \$107 a...c.)
- Einseitige Beripredung; Birkungen . Richt ausschließlich Cutftehungsgrund einer obligatio ?. Erfordernisse ?.
- transactionib. Lovan. 1824. Risch d. Bergleich, Erl. 1855. Hasse Culpa § 96.n°.1. Bucher 10 Fordd. 174. Unterh. Schuldd. 304. Koch Fordd. 328.ff. Heimbachs. Bergleich in Beiste XII. He. III. 195... 98. Se. 371.ff. Mü. 477. Go. 553... 37. Pu. 294.f. Ro. 457. Rud. S. 261.ff. Va. 668. Si. 1078. Ar. 269. Br. 42. ') Bg \$ 206w. cap. 11. X.h.t. exceptis nimirum easibus qui compositionis ... remedium non admittunt ... ') Bg \$ 106 x. u. unten II. § 148. ') f. oben § 89.a. C. ') Bg \$ 60.not. sn°.5. ') Bg \$ 106.not. 4s. ') Bg not. 4s. ') L. 32.
- 15 C.h.t. L.23.\$1.D. de cond.ind.12,6.
  334.f. 9 Bg \$106.nott.45.0.C.52.

  Stight. R. W. W. H.H. S. 454.0.C.1.

  10 Continet, maioremque habet auctoritatem quam res iudicata", f.Bg \$106.not.59.
- 8, 97. Paul.S.R.2,t. De iure iurendo etc.: Dig.12,2. (cf.Cod.4,t.2,5.9.) Decreti pars 2.ca.92. X.2,24. inV10.2,11. Clem.2,9. Malblane doctrina de iure iur. Norimb. 1781. ed. II. Tub.1820.80. Zirkler i. Grofin. Magaz.I.G. 429.ff. Zick utrum iusiur. pro specie transactionis hab.sit. Alt.1804. Reishkardt Errm. Zuff. nº.10. Gucke de iurei. delato. Gerol. 1826. Glück XII. §§ 789.ff. Gesterding Mußb. VI.1. nº.111. Jacobson v. Gib in Weißte III.
- 25 Bucher Horbd, 34.n. 2.1. Unterh. Schuldv.303. Koch Horbd.395. Sar. Sylt. 309...14. Rudorff R.R.G.II. § 67. He.I.153...58. Se.91...93. Mi.149...52. G5.112...17. Pu.253.295. Ro. 75.f. Va.170. Si.99.n., I. Ar.269.a. G. Br. 43. ') Bg \$1066...6'. Ulp. L.5. § 4. D.h.t., Si neque iuratum est neque remissum iusiur., pro eo debet haberi atque si res in iusiur. admissa non esset....' 2) Bg \$118.not.12. '3) Bg \$106.not.62. '4) Bg notl.63.64.
- 30 5) Bg § 106z. 6) Alex.L.1.C. si adv. vend.2,28. "Si minor annis xxv emptori prædii cavisti núllam de cetero te esse controcersiam facturum, idque etiam iure iurando corporaliter præstito servare confirmasti, neque perfuir me que periuri ime acrement tibi futurum sperare debuisti". 7) Authent.Frid.I. post L.1.C.cit. "Sacramenta puberum sponte facta super contractibus rerum suarum non retractandis inviolabi-
- 55 liter custodiantur; per vim autem vel per iustum metum extorta etiam a maioribus, maxime ne querimonism maleficiorum commissorum faciant, nullius esse momenti iubemus" (a.1155.?) cf.II. Feud.53. §s. Sav. Gejd, b. r. R.i. M.IV. S.162. ff. ed.11. S.183. ff. Būl. u. Hagem. Pract. Törtt. IV. nº.31. "Sibl. Intjagung ber bem Minberj. juffehenben B.i.b. b. St. " ° c.28. X.b.t. c.2. inVI.eod. [.111.§10. °) c.2. inVI.de pactis 1,18. 10 capp.
- 40 6.8.15.29.X.h.t.u.a. Hinschius Sibesbelation bef.n.lan.R.Berl.1860.8°. 1') Cf. Glück IV. 533.ff. XXXVIII.S.191.ff. Gö.113.A. Jacobson I.c.S. 643.ff. Dagegen will Weber nat. Berd. §\$120.ff. nur die im tan. R. ausdrücklich aufgestellten Fälle gelten laßen; Malblanc §\$117.ff. auch nicht einmal diese. Unterh. I.c.I.S.66. zweiselt aus bem hier ganz unerheblichen Grunde, daß die Entschiung über die Kraft des Gides und die Entbindung von einem solchen setz
- 45 nicht mehr vor die geistl. Gerichte gehöre. Sauch unt. I. §156.a. E. II. §126. not. 18. §133. a. E. §145.

  \*) Bucher Fordb. 14. Unterh. Schuldv. 44.575. Koch Fordb. 142. He. 66.92. Se. 256. Mü. 347. Gö. 651. 636. 442. Pu. 251. Ro. 399. Si. 96. a. E. Ar. 241.
  - S. 98. Dig. De pollicitationibus 50,12. Cod. De dotis prom. et nuda pollicitatione

- 2. Subiert. Rechte. II. Brunbe. 1. Tit. Thatfachen. 11. Rechtsgeschafte. I. §§ 99...102, 35
  - S. 99. 2) Votum, (Bq \$107d, Abr. l.c.)

Das alte facrafrechtliche . Klaff. Recht 2. Kanon. Recht und volum treale (und personale) 3.

s) Dotis dictio ? (Ba \$107e. Abr. III.\$ 3.)

Acceptierte Anfage ber Brofe ber Dos burch eine ju ber Beffellung naturaliter oblig. Berfon. 4) Ansiobungen ? (Ba \$107f.)

Richt Innominatcontract, noch obligierenbes einseitiges Berfprechen, sonbern Bertrags-Borbereitung ; Berfection. Bermendungen gur Ausmittelung bes Gigners gefundener Gachen.

11. Quaficontracte. (Bg §107g. Abr.II.§ 31.)

Begriff und Anwendungsfälle 1; nicht bie Exhibitionsperpflichtung 2.3.

- 10 5,11. Diss. de pollic. bon Stækken Argentor. 1677.ff. Mascor Gryph. 1703. Rosencamp Duisb. 1729. Barth u. Nettelbladt Hal, 1779. Bynkershoek Obss. VI.c. 13. Wichers Groning. 1805. Behr Lps. 1841. Krits Rechtef. II.nº. 9. Meyerfeld I. 3.182.ff. He. 21. Mu. 347. Go. 651. Pu.259. Si. \$ 96.nº.11.1. Ro.399. Ar.241. Br.102. 1) Ulp.L.3.pr.D.h.t. "Pactum est duorum consensus atque conventio, Pollicitatio vero offerentis solius promis-2) Bg l.c. 8) Marez. in 3tfch.f. Civ.u. Br.I.nº.19. 15 sum ...", cf. Bq \$ 103. not. 12.
- S. 99. 4) Brisson de formulis I, nº.159.sqq. Marquardt Hdb. der rom. Alterth. IV. S.219.ff. Dans Der facrale Schut im r.R. Jena 1857. S.142.ff. 2) Ulp.L.2.D.de pollicitt. 50,12. bei Ba \$107.mot.13. 8) Titt. De voto: X.3,24. inVIº.3,15. Extr.lea.22.tit.s. cf.L. 233.\$1.D.deV.S.50,16. L.15.D.de off.præs.1,18. c.18.X.de censib.3,39. Textor de obl. ex 20 voto. Alt. 1673. Go. l.c. Br. 101.a. E. Rirchent. v. Eichh. II. S. 520. ff., Walt. § 352., Richt. § 276.
- \$. 100. C.G. de Winckler Opusco. minora, vol.I. Dresd.et Lips. 1792.80. p. 371... 378. Terent. Andr. V.4.48, "Chr. Dos. Pamphile, est x talenta, Pa, Accipio", Ma.522-nott. 1-10. Citt. Go.686.a.C. Pu.415.not.b. Ar.397. u.bef. Huschke in Atfar.f. Civ.u. Broc. H. S. 155. ff. unt. 111. \$4. Ulp.4.\$2. Dotem dicere potest mulier que nuptura est, et debitor mulieris, si 25 iussu eius dicat; item parens mulieris .. velut pater, avus paternus". Cf.ll.in ed.m.ad Ulp. citt. Theod. et Val. L.6. G. de dotis prom.5,11. (etwas veranbert aus L.4. Th. C. de dotib.3,13.) "Ad exactionem dotis quam semel præstari placuit, qualiacumque sufficere verba censemus, sive scripta fuerint, sive non, etiamsi stipulatio in pollicitatione rerum dotalium minime fuerit subsecuta". (a.428.) cf. L.13.C.de I.D.5,12. .... neque pollicitaso tio, neque stipulatio intercessit". (a.287.)
- S. 101. v. Bulow Berbindl. aus ber Muslob. einer Bramie, in Abbb. I. no. 11. Koch Forbb. 362. Unterh. Chulbv. I. S. 53. Sav. O.61. Mu. 347. Pu. 259. Si. 96. not. 58. Ar. 241. (mbb.) = verfprechen, geloben; lob = Breis. L.15. D. de præser. verb.19,5. vgl. auch Ulp. L.4.84. D.de cond. ob turp.c.12,5. "Si tibi indicium [Angeigebelohnung] dedero, ut fugias tivum meum indices aut furem rerum mearum, non poterit repeti quod datum est: nec enim turpiter accepisti ...". 2) Ulp. L.43. \$\$ 8.0. D. de furt. 47,2. "Solent plerique etiam hoc facere, ut libellum proponant continentem Invenisse et redditurum ei qui desideraverit. hi ergo ostendunt non furandi animo se feciase [i.e. alienum quid iacens sustulisse]. § 9. Quid ergo si εδρετρα [inventionis præmia] quæ dicunt petat? 40 nec hic videtur furtum facere, etsi non probe petat aliquid". 8) LL.2.45.pr.D. de N.G.3,5. cf. L.24. C.cod.2,19. cf. unten II. § 13. not.6.
- \$. 102. Quellen: Abr. l.c. Donell. Comm.XV.c.14...23. Habner de nat. obll.q.q. ex contr. Lps. 1802. Weber nat. Berbr. \$\$ 9.f.27. He.111.70. Se.283. Mü-322.med. Gö. 636.ff. Pu.260.249. Ar.242. Br.107. Bucher Forbb.144. Unterh. Schulbv.44. ') Bg \$107g. 45 u.bef. Abr.l.e. 2) f. unten II.§§ 216.f. 3) 3.B. Ulp. L.5. § 5. D. ad exhib. 10,4. "si de ruina aliquid in tuam aream vel in tuas ædes deciderit, teneberis ad exhibendum, licet non possideas". vgl. unten II. §§ 115.f.215.

- 36 I. §§103...7. I. B. Boraussepungen ber Privatrechte. 3. Rap. Die Rechte.
  - \$. 103. III. Bermenbungen. (Bq \$107h ... m.)

Die Berwendung ift ein Rechtsgeschäft; das Berwendete (bie Berwendung im objectiven Ginne) tann eine torperliche Sache fein (f. oben § 59.).

- 5. 104.

  1v. In rem versio u. unhaltb. Bereicherungen. (Bg\$107n...p.)
  5 Eine Thatsache, wodurch in rechtlich unhaltbarer Weise bas Bermögen eines Subjects aus bem bes anbern vergrößert wirb. Grunde bes Rechtsverhaltniffes. Ausgleichungsmittel.
  - \$. 105. b. Rechte beenbigenbe einseitige Rechtsgeschäfte unter Lebenben, Entiagungen, Berricht. (Ba \$ 108.)

Erforberniffe 1... 3. Anwendungen 4.5. Meugerungeformen 6.

o S. 106. b. Rechtsgeschäfte auf Cobessall. (Bg § 109.) Begriff, Arten und wesentliche Boraussetzungen.

2. Rebenbestimmungen. (Abr. § 42.) \*)

S. 107. a. Begriff. (Ba \$ 110.)

Unterschied der Rebenbestimmung von den Nebenverträgen', der Berstellung auf ein tunf-15 tiges arbitrium', der causs oder dem Beweggrund' und der Boraussehung', so wie von den clausulæ' und der demonstratio'. Allgemeine Nebenbestimmungen sind außer con-

- 8. 103. Cf. Ulp.6,14...17. Dig. De impensis in res dotales factis 25,1. Cod. De fructibus et litium expensis 7,41. LL.37...39.D.de H.P.5,2. F.a Saavedra de exp. et meliorationib. Marb.1601.4°. Gesterd. Ausb.IV.2.©.210.ff. v. Jagemann v. Roften, in Beistes 20 Rtsleg.VI. Leist Civil. Stubien. Heft 2. Sena 1855.n. 11. He.I.122.f. Se.66. Mü.228.n. 2. Gö-52. Pu.171.a. Si.41.not.11.52.n. 2. Ro.211. Ar.168.
- S. 104. cf.II.§§ 141.221.f.245. W. Sell Berf.I.nº.1.©.1...140. Koch Fordd. § 317. Leist I.c.nº.111. He.III.64.f. Mū.453. Ar.247. ') f.II.§ 141. Bg \$107.0.p.` '2) f.II.§ 222. ') f.die Stellen im Bg \$105.00.t.e. bef.Pomp.L.6.i.f.D.de I.D.23, s., ....quia bono et æquo non 25 conveniat aut lucrari aliquem cum damno alterius, aut damnum sentire per alterius lucrum". cap.48. VI. de R.I. "Locupletari non debet aliquis cum alterius iniuria vel iactura". ') ogl. Bg \$105.h. Ulp.L.6.\$11.D. quæ in fraud.42,8. "... nec videtur iniuria affici is qui ignoravit [daß ev in fraudem creditorum befchentt wetde], cum lucrum extorqueatur, non damnum inligatur. In hos tamen qui ignorantes ab co qui solovendo non sit, liberalitatem acceperunt, hactenus actio crit danda, quatenus locupletiores facti sunt, ultra non". f.II.§§ 215.219.221.f. 245. u. L.3.\$1.D.de eo per q.f.2,to. 3u.II.§ 252,a.©. ') f.§ 102. und unten II.§ 115.
- \$. 105. [De renuntiatione: X.1, o. VI.1, τ. Clem.1, d., nut auf geiftiche Stellen ob. Pfründen beüglich.] Ziegler de renuntiationid. Viteb. 1667. 4°. Giphan. de renunt. Argent. 5 1701. 4°. Hommel Rhapss. obs. 273. Pfotenhauer utrum legibus ... renuntiari possit. Viteb. 1792. 4°. Glack XIII. © 108. ff. Heimb. s. 'Berzich' im Atelețic XII. Frits. i. Ard., fc. Pr. VIII. n° 5. Sav. Syft. IV. © .544. ff. He. 151. f. Se. 90. Mă. 119. Gö. 111. Pu. 48. not. h. Si. 25 B. Bg Civityroc. § 88. vgf. auch unten II. § 153. ¹) Bg § 117 c. § 128a. ²) Bg § 108 b. ²) vgf. unten II. § 75 à. § 153. ¹) Bg § 108 a. § 157 b... d. u. oben § 75. unten II. § 75 a, b. ²) L. 13. C. de n.n. pec. 4, 30. cap. 10. X. de probatt. 27 p. ²] Bg § 108 e. f. unten II. § 150. ²)
  - 8. 106. Bgl. bef. Erbr. §§ 154.f.
- °) H.135...43. Se.76...81. Mū.105...11. Gö.95...105. Pu.59...63. Ro.26...31. Va. 93...98. Si.20.21. Ar.66...74. Bucher Fordd.40...44. Koch Fordd.92...100. Unterh. Schuldu. 45 42.1.3.b. folgg. §§108...10.citt. §§. Mū.-Gl.XLI. Sav. Shft.116...29. Bgl. auch Erbt. §§ 54...57.
  - S. 107. 1) Diese stellt 3.B. Unterh. 42., 2) diese Go. 106. u. Va. 99., 1) diesen u. die demonstratio Koch 101. s., 4) diese Windscheid Lehre v. der Boraussehung. Basel 1850.8°., 5) diese Mu. 112. zu den Rebenbestimmungen.

2. Subject. Recte, II. Grunbe. 1. Tit. Thatfachen. 11. Rechtsgefcafte. I. §§ 108...10. 37

dicio und dies unmöglich. Die eigenthümsliche Bedeutung des modus wird oft verkannt, indem man ihn als Zweckbestimmung auch bei Rechtsgeschäften, denen ein gesetzliches Maß nicht vorgeschrieben ift, zuläst, und die vulgären Bedeutungen des Worts modus mit der technischen dieser Rebenbestimmung verwechselt.

b. Arten:

a'. Bebingung, condicio \*).

S. 108.

a. Beariff. (Ba \$ 111.)

Bahre'; tacita s.iuris 2, necessaria3, in præs.s.præterit. conlata 4, præpostera5 condicio. S. 109. b. Arten und Wirfung. (Bg \$\$ 111d...h. 113.)

- 10 Einfluß auf ben Beftand bes Rechtsgeschäfts: Existentwerden oder Existentbleiben (§ d). Die bedingende Thatsache: affirmative (positive) oder negative (§ e). Möglichkeit und rechtliche Statthaftigteit (§§ f.g). Die bedingende Thatsache verwirklichende Ursache ((§ h). — Combinationen dieser Eintheilungen.
  - \$. 110. c. Erfüllung. (Bg § 112.)
- 15 Behandlung ber turpes condiciones; ber iuris iurandi condicio. Erfüllungszeit und für erfüllt gestende thatsachlich besicierende Bedingung.
- \*) [Die Schreibung condicio behalte ich aus ber Florentina bei, obgleich ich bie mit t für richtig halte; nicht bag ich conditio von condere (conditum, tio) ableitete, wie wieber Fitting thut, fonbern von condicere, condicitio, conditio.] Bu ben (bei Bg gu 20 § 111. citt.) Quellen aud: Tit.X.: De condicionibus appositis in desponsatione vel in aliis contractibus 4,5. Egl. Erbrecht § 54. Litteratur : Balduinus de condic. in Heineccii Ipd.Att.et Rom.I.p.323.sqq. Donell.lib.VIII.c.30.sqq. Brusselii (Lovan.1560.) et Durani Tr.de conditionib.Ff.et Lps.1700.4°. Ziegler de conditionib.Lps.1721. Bæcler de cond. Argent.1749. Ravensberg de cond.Ien.1752. Leibnitz Doctrina conditt. in Qpp.IV. Se. 25 Erörtt. I.u. xiv. Unterk. Schuldv. 47 ... 1. Ueber Refolutivbed. f. Thibaut Civ. Abbh. no. xvII.1. Zimmern Arch.f.civ.Br.V.no.9. Riesser Ztichr.f. Civ.u. Br.II.no.1.8. Dagegen Thibaut Arch. f.civ.Br.XVI.nº.14. Muller Civ. Abh.I. G. 253.ff. W. Sell die Lehre von den unmögl. Bed. Gieff. 1834. Arndts Beitr.I. nº.4. Gesterding Musb. V.2. G. 227.ff. Gotting Guspen fivbeding. in 3tfdr. f. Civ.u. Br. 1845.no.6. Heimbach v. Bedingung in Beistes Rtsler. I. S. 761.ff. u.a. bei 30 W.Sell I.c. C.4.ff. Citt. Fitting Bff. ber Bbgg. in Arch. f. civ. Br. XXXIX. nº. 13. (Diefer legt mit Recht Gewicht barauf, bag bie Bedingung 'ben burch einen Billen gemachten Buftanb' begeichne, macht aber boch gerabe bie Ratur ber Rebenbestimmung ale eines bem (erlaubten) Rechtsgeschäfte burch Brivatwillen verliebenen zufälligen Beftanbtheiles (accidentale negoti) nicht hinlanglich geltenb. Daf auch bas lateinische wie bas beutsche Wort eine umas fagendere und unbestimmtere vulgare Bedeutung bat, ale bie technische, wird auch in ber Lehre bon ben Bedingungen nicht genug berücfichtigt.)
  - \$. 108. ') Bg \$111a. ') f.Erbr. § 54.not.4. ') Bg \$111b. ') ibid.not.9. ') ibid. not.10. \$113 e. ') Bg \$111.not.10.a.G.
- \$. 110. Crell an cond. quæ per casum impleri nequit, pro impleta habeatur. 40 Viteb.1735. Richter de cond. potest. et mixta casu deficiente pro adimpleta habenda. Lps.1750. Endemann de implendæ cond. tempore. Marb. 1821. 1) Bg \$112 c. 2) L.19. \$s. D. de donatt. 39,5. Bg nott. 111.8. Huschke über bie cond. iuris iur. in 3t/fnv. f. Ein. 18x. XIV. nº. 12., eine 10bj., weiche Sar. Syh. III. § 123. nº. v. noch nicht benutzen tonute. 2) LL.20. 26. pr. D. de cond. et dem. 35,1. L.8. D. de cond. inst 28,5. L.29. § 2. D. de test. mil. 29,1. L.14. 45 \$1. D. de leg. 111. 32. 1) L.62. pr. D. de A. v. O. H.29. 2. 1) L.97. D. de cond. et dem. 35,1.
- 45 \$1.D. de leg.111.32. 4) L.62.pr.D. de A.v.O.H.29,2. 5) L.97.D. de cond.et dem.35,1. Eine andre Ausnahme nach L.12.D. de mmiss.40,4. hat bei uns feine Anwendbarfeit mehr. h. Bg not.18. 6) Bg \$112 k.

- 38 I. §§111...14. I. B. Boraussehungen ber Brivatrechte. 3. Rap. Die Rechte.
- \$. 111. \$\beta.\$ Betagung, Termin, dies. (Bg \$ 114.)\$ Eigentlicher dies, certus und incortus; condicio in Horm des dies; der dies, beffen Eintrittszeit nur infofern unsicher ist, als die auf ihn versellt uern das frührere oder hater. Dies cedit s. cessit (nondum venit) und venit; pendet, wenn das frührere oder hater dies numquam dosett. Unerreichdare Anfangsund Send-Termine. Ortsbesimmung als Redenbestimmung?
- S. 112. γ'. Modus, Auflage (nicht 'Bwectbestimmung'). (Bg § 115.) Bulgare Bebeutungen von modus, im Gegensat, ber eigentlichen Nebenbestimmung bei Schenfungen und Bermächtniffen. Wirtung und Bollziehung.
  - D. Form ber Rechtsgeichafte \*). (Abr.\$43.)
- \$. 113. A. Juriftische Bedeutung berseiben überhaupt. (Bg \$ 116 a...k.)
  Berschiedene Molive, Gründe und Wirtungen des Erfordernisses bestimmter Formen. Abschilbt von Rechtsgeschäften unter Abwesenden.
  - B. Inebefonbere
- 15 \$. 114.

  1. Clausein. Protestation und Refervation. (Bg § 116 i...m.)

  Clausein sind nicht Nebenbestimmungen '. Einige Hauptfälle 2.3. Die s. g. clausula rebus sie stantibus 4...?. Doli clausula 8.9.
- \$. 111. Heimbach v. Dies in Weistes Atslex. III. S. 429...36, Lenz Jur Lehre vom dies. Tib. 1858.8°, vgl. Erbr. § 55. ') Bg \$114.nott.5...7. '2) Bg nott.8...12. '3) Bg nott.11.13. 20 ') Bg nott.11. '4) Bg nott.2.3. '6) Bg nott.4.
- \$. 112. Quellen f. Bg.l.c. &gf. Erbr. §§ 56.54. Chiffet de iure fideic.II.11. in Otto Thes. V.p. 802. sqq. Hackemann de ... dist. conditionem inter et modum. Ff. 1751. Meister Opuscc.II.p. 142. sqq. Cordes de modo conventionibus adiecto. Gott. 1782. Schnauss de estectu et natura modi. Ien. 1804. Gluck IV. 3. 460... 72. Wüchter de condictione c. data. Tubing. 1822. Pfeisfer modus u. conditio in Pratt. Aussiur. I. n. 4. Lehmann De modo negotiis adiecto. Lps. 1833. 4°. Meyerfeld L.d. Schontt. I. 3. 140. ff: Ro. 2.0. d. V. Sermächtn. I. \$3.40... 12. Heimbach v. Modus in Beist. VII. 3. 223. ff. Sav. Syp. III. §§ 128. f. Ungenügend Si.I. 3. 158. "es ist unter modus zu versiehen die Modification eines seinem Wesen und seiner Ratur nach sons rein unentgeltlichen Geschäfts, wodurch dieses eine gewisse Ratur annimmt".
- \*) Schriften über freiwillige Gerichtsbarleit, 3.B. von Claproth Theor.pract. A.wißenich. ed.III. Gött. 1789. r. Trätzschler Anweij. zur Abfaßung rechtlicher Auffähre ed. IV. 2 Bbe. Lpz. 1801. Pnehta sen. ad § 93.cit. I. §§ 110. ff. u. Bb. II.
- \$. 113. Bgl.oben § 93. Hel. 133. Se. 75. Mü. 98. G6. 93. f. Pu. 64. Ro. 22. ff. Si. 18. Ar. 64. Kock 82. ff. Sac. Spft. 130. ft. "Ueber den Zeitp. der Gittigleit eines unter Abwesens bem geschloß. Bertrags" f. Wening i. Arch. f.c. Pr. II. nº 25. dagegen Hasse im M. Mul. für Zhdz. II. S. 371. ff. (Bgl. LL. 15. 26. ft. D. mandati 17. t. L. 1. ft. D. de V. O. L. 4. pr. D. de mmiss. vind. 40. 2.) f. auch Bg \$106. not. 8°, die Citt. 3u § 93. u. de f. Kock 71. .. 73. v. Scheur f. Beiträge n°. XII. u. 3ahrb. f. Dogmat. v. Gerber u. Zhering. II. 5. Bekker in Ppz. Zahrb. b. genn. A. II. 11. III. 4. 1. 6. 116.
- S. 114. Bgl. Erbr. § 57. Puchta sen. § bb. b. Berf. i. S. b. freiw. Ger. I. §§ 99. ff. ') Ma. 40 112. Pu. 58. a. E. Si. 21. a. E. u. 3. Bg § 116. not. 20<sup>8</sup>. ') Bg nott. 21. ... 26. Bynkershock Opp. II. p. 251. sq. Waldeck Entift. b. D. A. G. 31. Bolfenb. I. n. 9. Sav. Sypl. III. S. 246. II. 1. 149. Se. 88. (ber Brotefiation und Refervation, auch die Ratifiabition, unter den "Arten der Rechtsgeschäfte" aussicht) Mü. 125. Gö. 130. Ar. 75. a. E. ') Afric. L. 38. pr. D. de solutt. 46,3. "Cum quis sidi aut Titio dari stipulatus sit, magis esse nit, ut ita demum recte 45 Titio solvi dicendum sit, si in eodem statu maneat, quo fuit cum stipulatio interponeretur: ceterum sive in adoptionem... ierit vel aqua et igni ei interdictum servus factus sit, non recte ei solvi dicendum: tacite enim inesse hae conventio stipulationi videtur, si in eadem causa maneat". Vgl. Bg § 58. not. e2. ') B. det claus.

- 2. Subject. Rechte, II. Grunde. 1. Tit. Thatfachen. 11. Rechtsgefchafte. I. §§115...17. 39
- S. 115.

  2. Ratinabitio, Genehmigung. (Bg\$116n...t.)
  Die eigentliche flats retroactive Ratihabition im Gegenfat gur uneigentlichen umb ber Biderruflichteit eines Geschäfts?. Grundsah, worauf die eigentliche Ratihabition beruht 2...t.
  Aulöftigleit . Stillschweigende und theilweise?.
  - E. Wirfung ber Rechtsgeschäfte. (Abr. \$ 43.cit.)
    - A. beren Reftftellung im allgemeinen.
- S. 116, 1. Auslegung der Rechtsgeichäfte. (Bg \$ 117. vgl. ob. § 77. Erbr. § 51.) Authentische? \* Bahre Bedeutung jeder Auslegung von Willenserklärungen 2-3. Besonders begunftigte Rechtsverhaltniffe 4.
  - 2. Beweis. (Ba \$ 118.) \*)
  - \$. 117. a. Allgemeine Regel. (Ba \$ 118 a...e.)

10

- Relevanz ber Thatsachen. Beweis als Bewirfung eines Fürwahrgestens nach Rechtsvorschrift.

  reb. sic st.: Cocceji in Exerc. curios.U.15., Kopp d.cl.r.s.st. Marb.1750. Weber nat. Berb.

  § 90. Se.279. Mü.112.n°.1V. Wening I.§ 45. °) L.3.C.de loc.cond.4,65. § 11.§176. ') c.25.

  15 X. de iureiur.2.24. °) Bg cit.not.20\*.med. °) I.§ 155. 11.§237. u.1.§169. Bg § 132 k...o.
- S. 115. Ziegler de ratih. Vit. 1760. Busse de ratih. Lps. 1834. Agricola de ratih. Bonn. 1848.80. Fitting Rudzichung. Erl. 1856.80. Beckhaus Ratihab. Bonn 1859.80. Hufeland Sob.I.nº.4. @. 297.ff. He. 150. Se. 89. Fritz Erläutt.I. @. 203... 5. Mu. 100. Go. 110. Pu. 51.not.c. Ro.24. Va.88. Si.18.a.C. Ar.78. Sav. Suft.IV. S.552.ff. 1) Bq \$1160. c.10. 20 in VI. de R.I. "Ratihabitionem retro trahi et mandato non est dubium comparari". Donell. XII.c. 27.885.sug. 2) Bg §116 p. 3) a.B. Gö. l.c. S.318. "Wenn ein Beichaft von ber Art ift, bag es ber fehlenben Buftimmung halber an und für fich mehr ober weniger ungiltig ift, fo hat die nachfolgende Benehmigung, der Regel nach, allerdings rudwirfenbe Rraft". Wann bas Beichaft megen ber fehlenden Buftimmung mehr ober weniger [!] un-25 giltig fei, wann bagegen biefe jenem "nur eine neue, anderweitige Begiebung" gebe, ift unbeantwortet gelagen. Si.l.o. S.153. "leuchtete nicht ein", bag Teftamenterrichtung Berfügung über die familia, über bie eigene vermögenerechtliche Berfoulichfeit, ein Darlehnscontract aber Berfügung über ein einzelnes Bermogensrechtsobject fei, jene bie Rechts. fahigteit, biefer ein Recht betreffe. 4) Sav. Syft. IV. S.554. 5) Bq \$ 93. not.4. 80 6) Bg § 116.not.31. § 119.not.17. u. unten § 122. 7) Bg \$ 116 t.
- \$. 116. Donell.XV.c.1...4. Averani Interpretationum iuris libri quinque. L.B. 1753.III.8°. Böschen de pactor.ambig.interpr.L.ps.1775. Hefacker Principia iur. Rom. Germ. L.§ 223. sqq. Zachariæ lib. quæstion.l.5. Thússing Jur. 306h. Arnsb.1819. n°.1. Wächter über Ansleg. der unter Abweigeb. gefdloßenen Berträge i. Arch. f. cib. \$r.XIX.n°.5. SHe.I.148. Se.86. Mü.115. Gö.109. Ki.I.S.284.ff. Pu.66. Ro.402. Va.102. Si.98.n°.111. Ar.75. Bucher Ferbb.37. Koch Horb.91. 1°) 3.B. Erbr. § 50.a.G. 2°) Bg § 117a...d. 3°) Bg § 117e...o. 4°) Bg § 117p. Erbr.§ 51. not.1.
- ") Zu den Queilen in Bg l.c.: De confessis: X.2,18. inVI°.2,0. De probationidus: X.2,18. Clem.2,17. De testidus: X.2,20. inVI°.2,10. Clem.2.8. De testidus cogendis vel 40 non: X.2,21. De fide instrumentorum: X.2,22. De iure iurando zu § 97.cit.titt. (jet. auch Quintilian. inst. or.5,8...12.) Etteratur: Schneider Lehre dom rechtlichen Bew. Gieff. 1803.8°. uru 1842.8°. Weber Berdindlit zur Beweisf, 1805.8°. Qulle 1832.1845.8°. Borst Beweisfoß. Bamb. 1816.8°. Gensler im Arch. f.civ. Br. I. n°.3.21.24. Gesterd. Ausb. IV.2. n°. 11. Bethm.-Hollw. Berfuche n°.4 5. Jordan v. Beweisf, in Weist, Ktsfer. II. ©. 108. ff. Pu.318.174. 45 ff. u. die Einitprocessische Charlet, be. Bayer Bortr. 11b.b. ord. Civityr. 1842.8°. ©. 398. ff. Schmidt Obb. Civityr. §\$115. ff. He. I. 69...72. Se.87. Mü.145. ff. Gö.166...68. Ki. ©. 284. ff. Pu. 97. f. Ro.73. Va.161. ff. Ar.114. f.
  - \$. 117. Bayer Bortr. üb.d. ord. Civilpr. ed. VII. 1842.8°. S. 398.ff. 423.ff. 438. Bon bem

- 40 I. \$\$ 118...21. I. B. Boraussepungen ber Brivatrechte. 3. Rap. Die Rechte.
  - b. Inebefonbere :
  - S. 118. a'. Rotorietat. (Bq § 118 f.g.)

Bebeutung bes Notorifchen ob.f.g. Gemeinfundigen. Das f.g. Acten- u.bas f.g. Menichen-Rumbige

8. 119. 
6. Beftänbniss und interrogationes in iure factae. (Bg\$118h...k.)

5. Certi und incerti confessio in iure facta; confessoria actio. Confessus pro iudicato erat; beutige Bedeutung b. Gestänbnisses. Interrogatio in iure facta u. interrogatoria actio 4.6.

8. 120. 
7. Præsumptio, Bermutung, (Ba\$118L.)

Præsumptio, †simplex, †hominis s. †facti. Die wahre præsumptio (†iuris). Irrige Aufftellung (.g. †præsumptiones iuris et de iure.

o S. 121. d. Kiction. (Ba \$ 118 m ... g.)

Die Fiction fest ein bem wirflichen ober bafür angesehenen factischen Berhaltniffe Biber-fprechenbes als wirflich ober wirffam.

Beweis verneinender Sabe (Bg not.2.): Hollweg a.a.O. Linde Zticht. f. Civ.I.n. o.5. Zu Bg not.1.: Innoc. in. c.44.X. de appellat. 2,22. , .... cum frequenter iuris quæstio moveatur, its cuius apud nos probationes necessariæ non existant, et interdum etiam facti quæstio de levi posset partibus præsentibus comprobari".

- §. 118. Cann. 15.16. Caus. 2.qu. 1. c. 3. X. de testib. cog. 2.21. "... si factum est netorium [al. manifestum], non eget testium depositionibus declarari, cum talia probationem vel ordinem iudiciarium non requirant. verum si non est notorium, etis so qui convenitur, factum negaverit, testes .. monendi sunt .. ad ferendum testimonium veritati ... vgl. c. 6. sqq. X. de cohab. elericor. 3.2. Diefe Bestimmungen über Notorietät gehören ursprünglich bem fanonistischen Untersuchungsversahren in Strassahren an: vgl. Biener Geschichte des Inq. Proc. 293. 1827. 8°. ©. 19. s. Bayer 1. c. ©. 418. s. Gesterding Irthümer Bb. 2.n°. 9. Desselben Ausb. 11. n°. 9.
- \$. 120. Weber a.a.D.n .v. Weindler üb. Bermut. Landsh. 1802.8°. Luden v. Fiction u. Brafumption in Beiste IV. Bolgiano i. Stichr.f. Civ.u. Br. R. R. X.nº. x. ') Golde indicia, 35 argumenta, vestigia find an fich feine Beweise: Bg § 118.not.17. u. LL.13.24. et passim D.h.t.22,3, LL.10.17.20.C.h.t.4,19. 1) Bq not.19. u. oben § 15. 3) Ba \$ 118, not .22. 4) Bayer 1.c. G.417. "præs. iuris et de iure, welche jogar ben Gegenbemeis ausichließen und baber beffer fictiones genannt murben". Diefes ift ein Aufgeben beiber Begriffe, bes ber Bermutung und bes ber Biction, wie benn auch baf. S. 317. proceffuglifche Ungehor-40 famefirafen (wogu aber L.34.\$9. D.de iure iur. 12.2. nicht gebort), welche weber Bermutungen noch Fictionen find, als praiuret de inre aufgeführt find. Much Luden l.c. S. 278. hat biefe f.g. præsumptiones nicht richtig bargestellt. f. By § 118.not.20. In c.30. X.de sponsalib.2.1. ift die præsumptio, contra quam non est probatio admittenda, gar nicht Bermutung, fonbern conftatierte Thatfache einer rechtlich ichon bestehenben, alfo bas postmodum sub-45 secutum matrimonium rechtlich unmöglich machenben Che.
  - \$. 121. Quintilian.V.10.§§ 95.8qq. Alteserra (de llauteserre) de fictionib.Ed.nova. Hal.1769.8°. Demelius Die Rechtsfiction. Weim.1858.8°. Weber a.a.D.§ 24. Glück 1.272. IV.100.ff. Luden l.c. Sav. Syft.133. bagegen Bg l.c. Anm.

- 2. Subjective Rechte. II. Grande. 1. Tit. Thatfachen. 2. Tit. Beit. I. §§122...25.
  - B. Wirtungen unvolltommener Rechtsgeschäfte und heilung ber Mangel \*). (Ba 8119.)
  - S. 122. 1. Arten ber Unvollfommenheit. (Ba \$119 a...l.)
- Rullitat 1-2, Refciffibilitat 3; ganglich ober theilmeife eintretenbe 4...6. Infirmation 7.
- 5 \$. 123. 2. Heilung ber Mängel. (Bg \$119 m...q.) Convaleicens 1...6; Conversion 6.

Sweiter Titel. Ginfluß ber Beit auf bie Erifteng fubjertiver Rechte: bie juriftifche Lehre von ber Beit \*\*). (Abr. \$ 44.)

\$. 124. I. Allgemeiner Ginflug. Die unporbenfliche Beit, (Ba \$120.)

10 Allg. præscriptio? \* Anwendungen der unvordenklichen Zeit im röm. Recht 2, im kanonischen und Reichsrecht 3. Ob fie nur als Surrogat der Erstigung dei publicistischen Rechten gelte\*\*\*\*\*. Erfordernisse. Eibesthema<sup>9</sup>. Alter der Zeugent<sup>10</sup>. Omnlum opinio<sup>9</sup>. Beweismittel<sup>11</sup>.

\$. 125. II. Beiteintheilung. (Bg \$121.)

Tage, Schalttag. Stunden. Monate. Jahre.

- \*) Averani interpp.IV.c.21...26. Crell obs. de fructu...negotii inutilis etc. Vit.1750. Pütter De nullitate. Gott.1758. Brandis üb. abfol. u. refative Nichtigl. in 3ffd. f. Civ. u. Pr. VII.nº 4.5. (gegen welden aud) Pu. l.c. not.d. vgl. Bg not.to.) He.I.144...48. Se.82...85. Mü. 113.114. Gö.107.108. Pu.767. Ro.21. Va.101.102. Ser. @nft.202.f. Si.24. Ar.79.
- \$. 122. ') Bg \$119 a...c. ') Bg \$119 d.e. ') Bg \$119f. ') Pap.L.9.pr.D. de 20 usur.22,1. Ulp.L.1.\$5.D.deV.O.45,1. ') Iul.L.5.D.de resc. rend.18,5. Ulp.L.8.pr. L.19. pr.D.de acceptil.46,4. ') Bg \$119 l. ') Bg \$119 h.i. cf. oben \$115.
- S. 123. 1) Ueber die Bereinigung von Paul. L.41. D. de pign. act. 13,7. Modestin. L. 22. D. de pign. 20,1. und Diocl. et Max. L.5. C. si aliena res 8,16. 1, Bg \$ 119. not. 25. 1) 3. B. III. § 10. und Erbr. § 136. Römer Couversion, i. Arch. s. civ. Bt. XXXVI. no. 14.
- 25 \*\*) He.I.182...89. Se.114...18. Mu.84...87.265. Gö.196...201.119. Pu.78...77. Sav. Spft.177...201. Rud.69...74. Ro.46. Va.194...97.130. Si.26.51.D. Ar.87...91.
- \$. 124. Ochel de præser temporis immemorialis. Alt. 1683. 40. Wernher Obss. 1.4. obs. 5. Böhmer I.E.P.II. 26. §§ 35... 45. Kress Helmst. 1734. u. 1749. 40. Rave Lips. 1771. 40. Thibaut Berjähr. §§ 74... 86. Dabelow Berj. §§ 110... 25. Kori Berj. §§ 82... 85. Se. Evöttt. I.
- son o.16. Kritz Ereg. praft. Abh, Lp3.1824.no.6. Hagemann Braft. Erörtt. VI. no.42. Pfeiffer Praft. Ausf. II. no.1. n. VII. 1. no.8. Weichsel die erwerb. Berj. Magdeb. 1825.80, §§ 59...65. nebft. Bufdhen. Magb. 1827.80. Unterh. Ausf. Berj. 1. §§ 140...50. Weiske Quæst. iur. ci. v. 25... 1831.80.no.4. Schelling Lehre von der unbord. Zeit. Münd, 1835.80. Arndts Beitr. no.3. Dollmann in Seufferts Blätter für Rechtsanwend. VII. S. 339. ff. Buchka in Banot. 4.c. is. Sav. Sph.
- 25.195...201. (bem ganz folgt Friedländer von der unvord. Zeit. Marb. 1843. 2 Thte. 8°.) Schmidt von Himenau Ein Abh. 1.0°. 4. Pfeisfer in Zitsch. folkentsch. N. VIII. 1.0°. 1. Huschke il. L. 28. D. de probationid. in Zitsch. f. Ein. Ar., K. 1.0°. 201. ff. Reinhard i. Arch. f. civ. Br. XXXVIII. 1.0°. 3. Heimb. in Weisfe XII. v. Berjähr. S. 546... 618. Buchka u. Budde Entscheid. Nostoci. II. 10°. 35. He. I. 1866... 88. Se. 118. Ma. 265. Gö. 119. Pu. 77. Ru. 73.74. Ro. 49. Va. 130. Si. 51. D. Ar.
- 40 87.91. \*) By \$120a. \*) By \$120c...e. \*) By \$120.not.2.s. \*) By \$120.not.2.s.

  \*) By not.s. \*) cit.c.f. inVP.de præscr.2,7s. \*) Sav.l.c. ©.506. \*) By \$120f,b. \*) By \$120g. \*) Sav.l.c. ©.521.f. \*) by \$120g. \*) Sav.l.c. ©.521.f. \*(1) by \$1.00 \cdot \cd
- S. 125. Diese Lehre hat seit Ideler besonders durch Theod. Mommsen (Röm. Chronolo-45 gie. Berl. 1858. ed. II. Berl. 1859. 8°.) sehr gewonnen. Bgl. auch Keller röm. Proc. § 3. Hartmann Ordo Judiciorum. Gött. 1859. 8°. — Bom Schattag: Eryc. Puteolanus de dissexto, in Grævii Thesaur.antiqq. Romm. VIII. p. 423. Breuning Diss. ad Cels. L. 98. D. deV. S. Lips.

42 I. 88 126 ... 29. I. B. Borausfehungen ber Bripatrechte, 3, Ran, Die Rechte.

III. Beitberechnung. (Ba \$122.)

M. Friftmefung und Friftgumefung.

Abfolute und relative Bestimmung ber in einer Frift enthaltenen Angahl von Lagen.

B. Friftmeffung: Civile und naturale Computation. (Ba §122a...h.) 5 Dach erftrer ift ber Tag ber fleinfte Beitraum, nach lettrer ift er eine Summe fleinerer Beitraume. Erftere wird balb auf Anfang und Ende . balb nur auf ben Anfang einer Krift 2 angewandt.

C. Friftzumegung: Continuatio und utilitas temporis. (Bg \$122 i...o.) S. 128. Nichtberudfichtigung ober Berudfichtigung ber Brauchbarteit einzelner Tage einer Frift gu 10 ber gerichtlichen Thatigfeit, ju welcher fie bem Gubiecte gefett ift.

#### Dritter Titel. Ginfing bes Befines auf bie Entftehung, Menberung und Beenbigung fubjectiver Rechte \*), (Abr.§ 45.)

I. Der eigentliche Befit, corporis possessio \*\*). (Bq \$\$123...125.) S. 129. M. Begriff bes Befites. (Ba \$123 a...d.)

15 Corpus und animus bes Befiters. Animus possidendi, nicht domini.

1757. Majansii Comm. ad XXX ICtor. fragm. Genev. 1764.4º. I.p. 101.sqq. Glück Erläutt. III § 269.c. Fetzer Berfuche. Geilbr. 1802.8°. S.5.ff. Unterh. Berjahr. Epg. 1828.1. 86. Befonbers Ideler im Lehrb.not.2.a. C. Sar. Spft.192 ... 94. Græning de die intercal. Gott. 1843.49. Mommsen rom, Chronologie S.22.ff.279.ff. und (gegen Ar, in Epg. Jahrb.II.no.10.) in benf. 4) Breuf. Bbr. 1.9. § 548. II.8. § 859. Iurisprudence gu C.civ.art. 2260. vgl. Sav. 20 3ahrb.nº.14. 2) Schrader Monaterechn. bes R.R. in Civ. Abh. II.no. 3. wollte ben Monat genau IV. €.479.f. als 1/12 bon 365 Tagen berechnen. f. bagegen Bg \$121q. Va.194. Unterh. l.c. Reinfelder (au §127.cit..) S.116.ff. 3) Concordata bei Gærtner corp.jur.eccl.cathol.nov.p.125.

S. 126. Bgl. Pu. Borll. 88 75.76.

Rücker de civ.et nat. temporis computatione. L.B. 1749.8°. Koch Belehr. üb. S. 127. Mündigf.gum Teft. Sieff. 1796. und Beftätig. 1798. Gmelin üb. Die Beit und Beitberechn.im Crit. Archip I.4. Tub. 1801, Glück Erläut. \$ 259 b. Hagemeister über bie Mund. zum Teft. in Sugos Civ. Mag. III. C.1 ... 25. Erb ebend. V.no. 8. Schweppe Magaz. IX. Lohr im Arch.f.civ. Br. XI.no. 16. Unterh. Berjahr. \$90. Reinfelder ber annus civilis b. R.R. Stuttg. 1829.80. (Bocking i. Sall. 30 Lit. Reit. 1830.nº. 164.) Gegen Mu. 87., Go. I. S. 586.ff. und Sav. Suft. 182...88. f. Bg \$122a.ff. Va.196. Pu.3nft.II.\$199, wovon wieder abweichend Bachofen in 3tfc.f. Civ.u. Pr. XVIII.nº.2.

S. 128. Haubold de tempor continui et util. comput. Lps. 1791. und in Opuscc.I. p.397.sqq. Gmelin i. Crit. Ard, Tübing. 1802.II. S. 193.ff. Glück § 269 a. Unterh. Berj. I. § 87.

Arndts in 3tid. f. Civ.u. Br. XIV.nº.1. Sav. Suft. 181 ... 91. Pu. 3uft. 200. Banb. 76.

\*) Sav. Das A. bes Befites. ed.I. Bieff. 1803. ed. VI.ibid. 1837.80. und die Litteraturgefch. ber Lehre baj. G.xv ... LxxII.bgl. §10. Pu. v. Befit in Beiste II. G.41 ... 73. u. in Deff. Civ. Abhh. ed. Rudorff.nº. 26. f.daf.nº. 14.15. Bruns bas R. bes Bef. Tub. 1848.8º. v. Zielonacki Der Befit nach b.R.R.Berl. 1854.80. Beaurois de la possession en droit rom. princip. en matière immobilière, des interdits uti poss. et unde vi. De la poss. en droit franc. Paris.1858.8°. 40 Kori ü.ben nat. Befit, im Arch.f.c. Br. XXIX.nº.13. He.l. 166 ... 81. Se. 104 ... 13. Mu. 230 ... 40. G5.202...16. Pu.122...39. Ki.I.S.341.ff. Ro.213...29. Rud.114...22. Va.198...210. Si.42 ...45. Ar.135...43.187. Br.26...29.

\*\*) De A.v.A.P. (de adquirenda vel amittenda possessione:) Dig.41,2. De A.et R. (retinenda) P. Cod.7,32. De causa possessionis et proprietatis: X.2,12. Clem.2,8. De 45 restitutione spoliatorum: X.2,13. inVIO.2,5.

Sav. Bef. § 9. Schmidt Bille u. Grangen ber Thatigfeit bes Befitere, in Atfc. f.Civ.u.Br.XX.nº.4. Ordolff vom animus possidendi.Mündy.1838. Bruns S.3.f.468.ff.u.§3.

- B. Subjecte bes Befites. (Bg \$123e ... m. \$124g ... k.) Unfahige wegen bes 1) corpus 1.2, 2) animus 2.4. 3) Plures in solidum? Schiefer Begriff und Name ber f.g. +compossessio 5. Das alieno nomine possidere 6-7.
- C. Objecte bes Befites, (Ba \$123n, \$124a...f.) s Eigentlicher Befit, rei corporalis ober corporis possessio : Detentation 1), jurift. Befit 2-3 : und gur Ujucapion erforderlicher 4. Rur bas Gadindividuum ift Befitobiect, nicht ein bloges Collectivganges als foldes !, noch auch ein Beftandtheil eines Gangen 6-12. Quafibefit § 139.
- 1) detentatio, detentio, corpus, corporalis p-io, naturalis p-io, in p-ione [ober auch richtig und häufig in p-ionem] esse, sed non possidere, nicht juriftisch besitzen, sine 10 animo possidere. 2) Diefe eigentliche p-io, pflegt jest ale juriftifcher ober Interbicte-Befit (f. 8 132.) bezeichnet zu werben. 3) Sav. Befit § 5. bgl. Bg §123.not.27.
- \$. 130. Sar. Bef. §§ 9.11.12.21. bgl. unten §§134.137.nº.2. 1) §129.not.1. Bg§124. 3) Ba \$124.nott.19.20.40. Pu. Civ. Abhh. ed. Ruborff 2) §129.not.2. Ba §123.not.8. no.19. "Befigerwerb eines Riubes". Denzinger Befigerwerb ber Rinber, i. Arch.f.civ. Br.XXXI. 4) Bg \$123.nott.22.23. 5) Bg \$123g. \$124e. Gesterding Mueb. VI.1.no.i. Mitbefit. bef. Sar. Bef. S. 180.f. vgl. auch unten § 134. Pomp. L.32. § 2. D. de usurp. 41,3. "Incertam partem possidere nemo potest: ideo si plures sint in fundo, qui ignorent quotam quisque partem possideat, neminem eorum mera suptilitate possidere Labeo scribit". wird von Sav. Bej. S.300., Gesterding l.c. S.13 , Pu. Borll. I. S.253., bem verbeutichten Corp. 20 iur., Hulot frang, Ueberf, ber Banb. u. A. falich überfest. f. Ba & 124. not. ir\*. vgl. Pomp. L.26.D. de A.v. A.P.41,2. m. incerta autem pars nec tradi nec capi potest .. " u. L.6.§1.D.de pro emptore 41.4. "Si ex x servis quos emerim, aliquos putem alienos, et qui sint sciam, reliquos usu capiam; quodsi ignorem qui sint alieni, neminem usu capere possum".

6) Ba \$123h. 1) val. Bring Banb.I. S.64.

\$. 131. Reinhardt Gegenftaube bes Befites in Berm. Auff. nº. 26. Sav. Befit G. 133.f. 3) baf. nott.e.7. cf. folg. § 132. 1) Bq §123.not.25. 2) Bq §124.nott.1...4. not.5. cf.folg.§ 133. u. unten II-§§ 34...37. 5) Ba \$124c. u, oben § 48. 9 Befits bon Theilen Bg \$124c...f. Si. Bef. u. Erf. verbundener Sachen, i. Arch, f.civ. Pr. XX. S. 75...115. u. bagn Sav. Bef. G.LXVIII,...LXXII. und § 22. Va.204. Anm.2. Pu. v. Befit in Beiste §§ 8.9. Wind-30 scheid über ben Bef.an Theilen in Gells Jahrb.I.nº.12. Binding Bef. u. Berjahr. verbundener Sachen, im Arch.f.civ.Br.XXVII.nº.9.15. Stephan jur L.30.8 1.D.de usurp., im Arch.f.civ.Br. XXXI.S.373., auch gegen Madai baf. XXV. S.315.f. Pape Befit af.gizter Sachen i. Btidr.f. Civ.u. Br. R. R. IV.nº. VI. 7) Iav. L.23.pr. D.de usuc.41,3. "Eum qui ædes mercatus est, non puto aliud quam ipsas ædes possidere: nam si singulas res possidere intelas legetur, ipsas ædes (ale Ganges) non possidebit: separatis enim corporibus ex quibus ædes constant, universitas ædium intellegi non poterit. accedit eo, quod si quis singulas res possideri dixerit, necesse crit dicat possessione superficiei temporibus de mobilibus statutis locum esse, solum se capturum esse ampliori: quod absurdum et minime iuri civili conveniens est, ut una res [f. Bg § 74.not.14.] diversis tempo-40 ribus capiatur, ut puta cum ædes ex duabus rebus constent, ex solo et superficie, et universitas earum possessionem temporis immobilium rerum omnium mutet". 5) Gai. L.7. § 11. D. de A.R. D. 41, 1. "Illud recte quæritnr, an, si ædificium vendiderit is qui ædificaverit, et ab emptore longo tempore captum postea dirutum sit, adhuc dominus materiæ vindicationem eius habeat. Causa dubitationis est, an eo ipso quod 45 universitas ædificii longo tempore capta est, singulæ quoque res ex quibus constabat, captæ essent: quod non placuit". Begen Pu. f. Bg § 124. not. 16. 10) not.7. II. L.25. D.de usurp. II. Bq \$123.not.41.

- 44 I. §§132...37. I. B. Boraussesungen ber Brivatrechte. 3. Rap. Die Rechte.
  - D. Der Befit als Boraussetung ober Birtung von Rechtsverhaltniffen. \*)
    A. f.g. Interdicts Befit. (Ba \$1230...g. of unten II. §§ 228.f.)
- \$. 132. A. f.g. Interdicte Befit, (Bg \$1230...q. cf. unten II. §§ 228.f.)
  Der Befit ift nicht Grund ober Gegenstand, sondern nur die notwendige factische Boraussehung der Befit, Interdicte.
- s \$. 133. B. f.g. Ulucapions Bestip. (Bg \$123r...t. \$148c. cf.unten II. §§ 34...37.)
  Der Bestip als Grund ber Ulucapion bedarf selbst einer besonderen Begründung durch insta causa und bons sides. Die Ulucapion ift nicht Folge des Bestipes, sondern gründet sich ebenfalls auf die Anerkennung des rechtlichen Willens. Mit richtiger Bestimmung des animus possidendi fallt von selbst since die von Sarigny zuerst aufgestellte
- 10 \$. 134. Untericheibung bes f. g. abgeleiteten und bes f. g. ursprünglichen Befites (Ba \$ 123 u...f.)
  - als unnütz, wenn man den animus possessoris nicht unrichtig als animus domini bestimmt.

    §. 135.

    C. Detentation. (Ro. \$1236.\$6.)
- Sie tann bei allen Rechten gur Frage fommen, beren Gegenftand ein Körperliches ift.
- 5 \$. 136. D. Fingierter Bessit (Bg § 1237'.)
  bessen qui 1) liti se optulit, 2) dolo secit quo minus possident, 3) dolo desiit possidere.
- \$. 137. E. Erwerbung des Bestiges. (Bg § 124 l...t.)
  Coexistenz des corpus et animus. Bewirtungsformen des faltischen Berhältnisses. Erwerb durch Audere. Causa possessionis?
- 20 -\*) Irrig lautete früher diese lleberschrift: "Arten des Bestiges": juristisch verschiedene Arten des Bestiges giebt es nicht: er ist flats dasselbe Factum (auf die Berschiedenheit der Positur des Bestigers und des Bestigers sommt es im Rechte nicht an): wol aber kann der Bestig sowol Boraussehung als auch Wirkung mitreschiediger Rechte sein, der Bestiger kann es aus unterschiedlichen (recht- oder unrecht-mäsigen) Gründen und zu unterschiedlichen Zeckethe oder unrecht-mäsigen) Zweiten sein. Bgl. Sav. Bes. 2.7.8.10.23. sp. Pu. in Civ. Abhh. ed. Rud. n. 25. Bruns § 4.2.
- \$. 132. \*) Ulp.L.1.\$4.D. uti poss.43,17. "Est igitur hoc interdictum quod vulgo vti possidetia appellatur, retinendæ p-ionis: nam huius rei causa rēdditur, næ vis fiat ei qui possidet. et consequenter proponitur post interdictum vndb vi [f. unt.ll. so \$229.]: illud enim [bicies, bas unde vi] restituit vi amissam p-ionem, hoc [bas uti poss.] luetur, ne amitatur p-io. denique prætor possidenti vim sieri vetat: et illud quidem interdictum oppugnat possessorem: hoc tuetur. Et, ut Pedius ait, omnis de possessione controversia aut eo pertinet, ut quod non possidemus, nobis restituatur; aut ad hoc, ut retinere nobis liccat quod possidemus. ... \$5. Perpetuo eutem shoc interdicto insunt hæc, gvod nec vi nec clam nec precanto ab illo possides. ... } Bg \$129f. ... \$7. Bg \$123. nott.27.2...4.
  - \$. 134. Sav. Bej. \$ 9. \$.125. ff. \$\frac{1}{2}\$ 20.23. fj. Schröter Abgeleit. Bej. i. Ztjch. f. Civ.u. Pr. II. n°.7. Warnkönig i. Arch. f. c. P. XIII. n°.9. \$\infty .169...80. Bartėls Zweifel geg. b. Theorie v. abgel. Bej. i. Ztjch. f. Civ.u. Pr. VI. n°.4.
- S. 135. ') Ulp.L.I.D.de vi et vi arm. "Prætor ait vnob tv illum vi deiseisti...ad recuperandam p-ionem interdictum hoc proponitur... non ad omnem vim pertinet, verum ad eos qui de p-ione deiciuntur... Deicitur is qui possidet, sive civiliter sive naturaliter possideat: nam et naturalis p-io ad hoc interdictum pertinet...", bg(.unten II.§ 229. 2) [.II.§§ 45.[. 3) Bg § 129e...g. 4) Bg § 16åg. 2) [.§130.a.€.
  - 15 S. 136. 1) 3.B. Ar.167. j.unten II.§ 46.not.1. 2) Bg § 105 m.
  - S. 137. Sav. Bef.13-ff. Ar.139...141.

    1) nadipiscimur p-ionem et corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore". Bg \$ 124.not.24.

    2) Bg \$ 124o...s. Dutch omnium bonorum societas werden zwar omnes res

- 2. Subj. R. II. Grunde. 3. Tit. Befit. 3. Abich. Ausüb.u. Schut d.R. I. §§138...42. 45
  - E. Berluft bes Befiges. (Be \$125.)

Richtcoerifteng b. corpus et animus. Solo animo possidere ? Befitverluft burch Stellvertreter. \$. 139. II. Iuris, quasi-ob.iuris quasi possessio. (Bg \$126. Abr. III. \$ 50. cf. II. \$ 230.) Hur bie Ausübung eines Servitutrechte als eines folden ift juris quasi possessio. Ang-5 logie bes usus iuris, ber Ausübung einer Servitut, mit ber vera (corporis) possessio. Erwerb und Berfuft bes Quafibefites.

Dritter Abidnitt. Begiehung bee fubjectiven Rechte unter bas objective, ober Ansübung und Cout ber Rechte.

I. Erhaltunge und Giderunge - Mittel. (Bg \$127. Abr.\$ 46.) Magemeine Bebeutung. (Bg \$127a.)

S. 140. Ausübung und Ausübbarfeit eines Rechts und Sicherung oder Schut beiber. B. Retentionerecht. (Bg \$127.no.11.)

8. 141. M. Inventarifierung. (Ba \$127.no.1.)

8. 142.

quam coentium sunt, fofort communes, ohne Befitergreifung ber einzelnen; aber ohne 15 diefe find fie nicht im Befite bes burch ben Bertrag mitberechtigt geworbenen. Bg \$ 124. not.46.a.C. Bremer in Rtich,f. Civ.u. Br. N. K. XI.no. VII. Schirmer Befitberwerb burch procurator omnium bonorum baj.XIV. nº.3. 5) Bq § 124 t.

- S. 138. Sar. Bef. 29 ... 33. Pu. v. Bef. in Beiste l.c. §§ 14.f. Va.207.209. Ar.142.f. Schirmer Berluft des Befites beponierter ob. vom Depositar veruntr. Cachen, in Bifch.f. Civ.u. 20 Broc. W.F. XI.no.xii. ... P-ionem amitti vel animo vel corpore" und "nulla [p-io] amittititur, nisi in qua utrumque in contrarium actum est". Ba \$ 125.not.2.
- S. 139, He.I.181. Se.113. Mu.233.not.11.275.no.7.293. Gö.215.f. Pu.137...39. Ki. I. S. 359.ff. Si. I. S. 454.ff. Ar. 187. Br. 30.33. Sav. Bef. 44...47. Pu. v. Befit l.c. 16...19. Bruns 8...10. Albert über Befit untorp. Gaden. Pp3.1826.80. Heerwart quasi p. u. bamit 25 berb. Rechtsmittel , in 3tid. f. Civ. u. Pr. XII. no. 6.9. f. auch Duroi Arch. f.civ. Br. VI. 6.281. ff. Duncker Quafibefit, in Atfd.f. beutich. R.II. 2. Seft. S. 26 ... 114. Elvers Servitutenlehre § 62. fand unten 11.872. 1) Bg \$126.not.7. vgl.unten II.§§ 87.228. auch Bruns G.9.f. II. § 82. not.1. u. §§ 88.98. 5) f.H. § 75. 6) Bg § 126f. 3) unten II. § 230. 4) II.§ 73. 3.8. c.4.6.7.15.17.18.X.de præscript.2,26. c.29.sqq.X.de decimis 3,70. c.2.VI.de rest. spol. 30 2,6. "Ad decimas quas canonici .. se asserunt .. possedisse ...". R.A. v.1548. § 59. ".. gefteuert und alfo bas Reich in quasi possessione [bes Stenererhebungerechts] mare". I.P.O.V. \$46. n. reditus, census, decime, pensiones, que ... debentur, quorumque in possessione vel quasi ... fuerunt .... vgl. Eichhorn beutich. Priv. R. § 164. 7) Bg § 126 g...n. 8) Bq § 126 p. 9) Bq § 126 0.
- 8. 140. Mu.124. 1) folg.§ 146. 2) 3.B. Dig.de ripa mun.43,15. "Ripas fluminum publicorum reficere, munire utilissimum est ... illa enim sola refictio toleranda est que navigationi non est impedimento". Scer. L.24. D. que in fr. cred. 42,8. ... vigilavi, meliorem meam condicionem seci: ius civile vigilantibus scriptum est.". Paul.L. 151. D. de R.I. "Nemo damnum facit nisi qui id fecit quod facere ius non habet". 40 Ba \$ 105. not.3. \$ 128 b. 3) folg. § 148. 4) oben §§ 85.ff. 5) §§ 141...145.
- S. 141. Donell. comm.lib.VII.c.3.88 11.sqq. lib.XV.c.19.85. Lenz de onere inventarii. Alt.1757. 4º. Roslin von Inventuren. Mannh. 1780. 8º. Glück §\$ 729.1330.1468. Puchta sen. Gob. b. Berf.i. C.b. freiw. Ger. §§ 227 ... 31. Buddeus v. Inbentarium, in Beistes Rteler. V. Mu.128. 1) II. § 307. und bie ju II. § 293, abgebr. R. B. D. § s. 2) f. Erbr. § 108. 1) Bg § 127. nott.8.9. 45 3) Bg § 127.not.6.
  - \$. 142. Bgl. auch § 103. u. unten II. § 101. He.I.169. Se.104.a. E. Ma.136. Gö.131. Pu.94. Ro.71. Si.91D. Ar.102. Mnm.3. Schmid Sob.I. S.330.ff. Lauterbach Diss.acadd.III.

- 46 I. §§143...47. I. B. Borausfepungen ber Brivatrechte. 3. Rap. Die Rechte.
  - S. 143. C. Cautiones. (Bg §127.no.111. §741. Abr. § 56.)
  - \$. 144. D. Bfanbung und Arreft. (Bg \$127.no.iv.)
  - \$. 145. E. Sequeftration. (Bg §127.n°.v.)
  - II. Ausübung, Concurs und Collifion ber Rechte. (Bg \$128. Abr. \$47.)
- 5 \$. 146. Allgemeine Regeln. (Bg \$128 a...e.)
  - Deren Begrundung im Begriffe bes Rechts in beffen ob- und fubjectiver Bebeutung.
  - \$. 147. B. Concurs und Collision subjectiver Rechte. (Bg \$128f...s. cf.folg. \$155.) Debung mahrer Collision ober Constictes durch Provention (ober durch singulare Berftartung des einen Rechts durch eine dazu berechtigte Macht), nicht durch das Looft.
- 10 n° 123. G.L. Böhmer Electt.iur.civ.II.n° 13. Faselius Retentionsr. Halle 1793.8°. Būlow Abhj.II.n° 24. Hānel üb. Wefen u. hent Gebrüuch der actio und exc. doli, im Arch. fc. PxXII.

  n° 20. Francke Retent. R. geg. dingl. Klagen, in Beiträge u. f. w. n° 2. Schenck Retentionsr. Jena 1837.8°. (rec. v. Sintenis in Richters Krit. Jahr b. 1. & 7.65. ft) Luden Retentionsr. Pp. 1839.8°.

  Dernburg Compenf. & 13. ff. Lens in Weiste IX. & 377... 400. Groskopff Jur Lehre v. d. Retentionsr. Oldende. Schener i Rrch. f. civ. Pr. XXXVII. n° x11.xv. 1° f. oben § 137.

  3°) vgl. ob. § 104. u. II. §§ 142.221. f. 3°) oben § 103. Bg § 128. not. c. 4°) Bg § 127. not. 12. ff.

  3°) Bg § 127. not. 17. mb unten II. § 101.
- \$. 143. Glück 242...260.11.a.bei Bg Grdr. des Civityroc. § 62. Citt. Puchta sen. Gerichtt. Klagen 160. He.I.57.f. Se.35. Mü.126.f. G6.132. Pu.79. Si.35. Ar.93. Br.47. Schlayer Cause tionen, in Ztsch, Civ. 11. Pr. N. F. IX. n. 1.7.10. Schirmer prätor. Indicials fipulatt. Gew. 1853. Rudorff R.R.G.II. § 73.f. f. auch 'Caution' in Weist. II. [In Bg § 127. not. 40. ift in Zeile 29.
- 'vertragsmäßig ober' zu tilgen.]
- \$. 144. He.l.66. Se.430. not.3. Mü.135. not.6. Pu.79. Ro.72.n°.11. Ar.93.n°.2.b. Bu Lun.C.4,4. vgl. Donell. comm. lib. XXIV.c.4. Schrader ad Inst.III.19. ) 3.B.N.U. vs. 1442.8s. N.D. A.1600. §s2.u.a.bci Kraut Gvdv. §l28.ed.lv.angefi.u.bci Gerstlacher \$bb.X. S. 2370. ff. mitgetheilten N.G. Beionders Wilda Bjändungsrecht, i.3tfd, loeutfd, N.1.S.167... 320. ¹) [b.Schriffl.üb.Civi(pvoc.3.B. Martin 229. ff. Bayer, Linde 348. ff. Heffer 405. ff. u.die von diefen angeff. álteren Schriften über Arreft v.Brunquell, Gaill, Mevius, Struv, Holland u.B.g Sydv. des Schippvoc. §114. Bülow u.Hagemann Bract. Eröttt. IV.n°.37. "Bon Arres of fen". ³) Bg § 127h. ¹) [inten II. § 100. not.5. ²) Bg § 127h.
- \$. 145. He.I.65. Se.35.318. Mü.387. G6.486. Pu.79.322. Si.112.\(\overline{\text{8}}\).58. Ar.287. Br.105.n°.3. B.99. K.277. Ju ben (bei Bg not.49. citt.) Quellen auch De sequestratione possessionum et fructummi: X.2,17. Clem.2,6. u. außer ben bei Bg l.c. citt. Stellen L.5.\(\varphi\)s. LL.6.7.pr.17. D.depositi 16,3. Donell. l.c. Differtatt. de sequestratione von Ziegler.Vit. st 1600. Link Ien.1669. u. Trendelenburg Büzov.1765. Gönner \(\phi\)b. \(\phi\)voc.IV.n°.80. Heimbach v.\(\overline{\text{8}}\)quellitation in \(\overline{\text{8}}\)eighthard (E.M.) bei Muther Sequestr. u. Attress i. \(\overline{\text{8}}\), vo. \(\overline{\text{8}}\), bil. \(\overline{\text{8}}\).
  - back v. Sequestration in Weiste X., bej. Muther Sequestr. n. Arrest i. r. R. Ly3. 1856. \(^1\) II. § 199.

    2) Bg not. 50. \(^3\) Bon einer solchen stillschweigends bekundeten Absicht rebet die von Sav. nach Duaren und nach jenem auch wieder von Bruns B. [S. 7. s. in. Brins S. 65. missverstandene sprachwidzig auf eine tequestrierte possessio gedeutete L. 17. S. D. devos. 16.3. 1. Ba § 123. not. 18.
- \$. 146. He.I.26.f. Mü.129. Pu.78. Si.27. Ar.92.

  1) Die Regein c.67.VI.de R.I.

  "Quod alicui suo non licet nomine, nec alieno licebit". c.68.eod. "Potest quis per
  alium, quod potest facere per se ipsum". c.72.eod. "Qui facit per alium, est perinde
  ac si faciat per se ipsum" find, wie andere diefes Titele, nicht ohne zahlreiche Ausnahmen [[. dagegen ohen § 86.]; z.8. c.21.eod. "Quod semel placuit, amplius displicere
  45 non potest" [[. dagegen II.§ 130.s.] c.47.eod. "Præsumitur ignorantia, ubi scientia non
  probatur" [[-dageg.0b.§ 91.] c.64.eod. "Quæ contra ius funt, debent utique [[.dageg.§§ 71.

  122.] pro infectis haberi".

  2) Bg nott.3.4.

  3) ibid.not.5.

  4) Bg \$128c.

  5) Bg \$128c.
  - \$. 147. H.I.37.f. Mu.167...69. Gö.129. Ar.92. Anm.s. Wientzek C. de vero sensu

- 3. Ausüb. u. Schut ber Rechte. ur. Schutmittel verletter Rechte. I. §§ 148.149. 47
  - III. Schutmittel verletter Rechte.
    - M. Ginleitung.
  - \$. 148. A. Rothmehr und Gelbfthiffe. Edictum divi Marci. Remedium spolii. (Ba \$ 129. Abr. \$ 48.)
- - \$. 149. B. Gerichtliche Thatigfeit und beren Arten. (Bg § 129 p,q. § 130 a. Abr. § \$ 49.50.)
- 10 Materielles und formelles Recht. Ordinaria und e. o. auxilia ; ordinaria und e. o. iudicia.
- L.11.et 12.de minorib. Vratisl. 1778.4°. Thibaut Berf. II. nº.14. Hufeland Sob. II. nº.7. Neundorf Berm. Abhh. Ulm 1805.8°.n°.2. Stahl über bie Collifion u. j.w. Burgb. 1826. Ki. I. S. 230.ff. \$. 148. He.I.73.ff. Se.36. Mu.134.f. Go.133. Pu.80. Ro.72.no.t. Va.133. Si.28. Ar.94. Donell.XVII.c.2. Linde ü. b. Gelbfth., i. 3tfdr.f. Civ.u. Br.I.nº.21.u. bie bort citt.alt. 15 Schriften de vindicta privata u.bgl. Reiche Beitr.no.1. Benfen im Rh. Duf.f. 3bba, VII.no.1. v. Wendt Abhh. Münd, 1836.nº.1. Burchandi i. Ard. f.civ. Br. XVIII. 16. Sartorius in Stid. f. Civ.u.Br.XX.1. Schwarze v. Gelbfibilfe in Beiste X. Bucher 133. Koch 401. 1) Bq §129. 2) ibid.not.6. 3) Bg \$129e...g. 4) ibid.not.19. 5) ibid.nott.20...24. 6) c.18. VI. de præbendis 3.4. val. c.42.X. de appell.2.28. und cann.1.2. caus.16. au.e. Sn c.1.X. de 20 dolo 2,14, ift nicht bie Gelbftbilfe gugelaffen, fonbern nur ein Benchmen eines Schuldners, propter quod iustitia non periclitatur, für ftrafios erflärt. 7) C. G. D. v. 1521. Tit. XXXII. § 2. "Und ob fich je gu Beiten begebe, bag einer ... ben andern entjett, und bes mit Recht überwunden mare, .. foll ber Entjeger baburch directum dominium, bas Eigenthum ober Sauptgerechtigfeit ber Guter, um bie ber Streit gewefen, verloren haben. Bo aber 25 biefelbige Buter ober Berechtigfeit gebachtem Entfeter mit ihrem Gigenthum nicht jugeboren, foll er berfelben Berth bem Entfeter nach Ordnung gemeiner Recht ju geben fchulbig fein". Beftätigt im R.A.v.1532. Eit.III. §18. vgl. Gerstlacher Sob. X. S. 2324.ff. Claproth de nonusu decreti d. Marci. Gott. 1757.u.a. bei Linde l.c. u. in beffen Procef § 4. angeff. Schr. Schwarze l.c. S.134. Ar. I.c. Anni. 2.a. E. 9) Grolman Crim. R. ed. IV. § 345. 30 10) Tit. de rest. spoliat. ju § 129. oben ; vgl. Sav. Bef. 50. Bruns Befit 14. ff. 11) c.1. VI. tit. cit.2,5. vgl. ju bem pjeuboifib. can.3. Caus.3. qu.1. (, Redintegranda sunt omnia exspoliatis vel ejectis episcopis præsentialiter ordinatione pontificum, et in eo loco, unde abscesserant, funditus revocanda quacunque conditione temporis aut captivitate aut dolo aut violentia malorum aut per quascun-35 que iniustas causas res ecclesiæ vel proprias ... perdidisse noscuntur, ante accusationem aut regularem ad synodum vocationem corum et r.") Sav.l.c. vgl. auch Pontanus de spolio. Guelferb. 1616. Bötticher de act. spolii. 1677. Schorch de remed. spol. Erf.1772. Flock de interd. Unde vi et rem. spol. Lps. 1797, Böhmer 1.E.P. II. 13. Ziegler in Woltar Obss. Il. obs. 35. Geiger v. Interd. unde vi u. bem remedium spolii, in 3tfchr.f. Civ.u. 40 Br.XIII.nº.10.8§12.ff. Duncker 3u § 139.cit.§17. Bruns Befit 15.ff. Koch Forbb.270. Unterh. Schulbv.609 ... 11. bef. Maassen jur Dogmenich, ber Spolientlage, in Lyg. Jahrb, bes gem. R. III. nº.8.(1859.) He.III.250.f. Gö.614. Pu.135.not.c.385.a. G. Si.II. G.753.u.d. Citt.gu II. §§ 228.f.
- \$. 149. Pu. 3nfl.II.§§150.ff. Sav. Syft.V. S.63...66. f. audj ii. bic e. o. cognitiones Schneider bic allg flubfib. Rlagen bes R.R. Rofted 1834. S.62.ff. Pu. in Zifchr. für geich. R.B. 45 X.S.202.f. Mul.137. G5.134.f. Pu.85. Si.28.n°.11. Ar.95. bef. Keller Röm. Civilpr.§§74. 81. u. Rudorff R.R.G.II.§§59.ff.

  1) §§150...162.
  2) §§143.163...178.
  3) Bg §1301.ff. Abr. §§ 49.50.

### 48 I. §150. I. B. Boraussehungen ber Brivatrechte. 3. Rap. Die Rechte.

- B. Orbentliche gerichtliche Schubmittel \*). (Abr. 88 51 ... 55.)
  - A. Rlagen und Interbicte. (Ba \$131.no.1.11. \$130. Abr. \$\$ 51.54.)
- \$. 150.

  1. Begriff, Arten und Eintheilungen. (Bg \$ 131 a...u.'. Abr. § 51.)

  1. Klage als bas jum Zwect seiner Berwirklichung fich bethätigende Recht und Klageanfiels lung als Mittel bagu ! Eintheilungen ?. 11. Interdicte. (Abr. 1.8 54. u. 111. § \$ \psi 6...55.)
- \*) Donelli Comm. nd tit. Inst. de nctionib. Antv. 1584.8°. u. ö., auch in Opp. Bachovii ab Echt Tr. de actionib. Kr. 1623.1.5.4°. I.H. Böhmer doctr. de act. Hal. 1710.8°. ed. nov. 1787.

  J.L. Schmidt (i.g. Klagen-Schmidt) pract. Lehrb. von gericht. Klagen und Einr. Jena 1774. ed. VIII. v. Chph. Martin. Jena 1823.8°. veraltet samt den Commentarien von 1) dessen Geschwidt Lehren 1961. 1810. Schwidt Lehren 1961. 1810. Schwidt Lehren 1961. 1810. Schwidt Lehren 1961. 1810. Schwidt Lehren 2961. 1823. 8°. Ferner J.G. Mössler Schrieb. Klag. u. Cinr. Crf. 1798. sk. V. V. Weidner By. 1803. sk. 1803. 8°. Bonjean Traitè des actions. ed. II. Paris 1841. .. 45. II. 8°. Ki. 2... 11. Sav. Sps. 200. V. Heimbach vv. Actio u. Interdicte, in Weiste. Schmidt v. Jimenau Mbh. n°.2. "Interdicta omnia lieet in 15 rem videantur concepta, vi tamen ipsa personalia sunt". K. A. Schmidt Das Interdisten versahren der Kömer. Pp. 1853.8°. Windscheid Die Actio des röm. Civilr. Düsselb. 1856.8°. Dagegen Muther (Ci. 1857.8°.), gegen diesen wieder Windscheid et c. Eine gute histor. Uedersicht geden Pu. Int. 118uch 3. u. Scheurl Institt. S§ 37...58. bet. aber Keller Röm. Civilr. process u. die Actionen. Lpz. 1852. Rudorff R. R. G. II. § 19...55. He. I. 39. sp. 5. ff. Se. 24. sp. 4. sp. 37. sp. 66.136. sp. Pu. St. sp. 18. sp. 24. sp. 4. sp. 5. sp. 5. sp. 3. Ar. 95. sp. 38. sp. 4. sp. 5. sp. 4. sp. 5. sp. 4. sp. 5. sp. 4. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 5. sp. 4. sp. 5. sp. 5. sp. 4. sp. 5. sp. 5. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 5. sp. 4. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 5. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 6. sp. 5. sp. 6. sp. 5. s
- \$. 150. Quellen f. Bg 3u \$131. De8 Io. Bassianus Arbor actionum iterum ed. A. Brinz. Erl.1854.8°. Datiu find bie einzelnen (128) pretorie und (48) civiles actiones nach ihren burch Puntte bezeichneten genera in Rreißen aufgeführt. He.39. Se.24.25. Ma. 138.f. Gö.136...146. Pu.81...85. Va.135...43. Si.29. Ar.95...112. Br.24.25. u.bef. Keller 25. u. Rudorff II. citt. Scheurl 3ttiftt.37...46.
  - 1) Begriff ber actio u. ber Klage, (Bg § 131a...c. G. Hasse Wefen ber actio zc. i. Rhein. Mus. für Ipda VI. n°.1.6. Sav. Syst. 204.f. R. [= Rudorff Köm. Rechts-G.] § 20.) (Pu.St. Ar.96. die Klage sei "ein annexum bes Rechts, ein Jusatz zu seinem Inhalt". Sie ift freilich nicht "ein Necht sür sich", aber sie ift das Necht als thätiges, sich durchsschwiedes. Windscheid vermeint, diese Bestimmung des Begriffs zu berichtigen, indem er sagt: "actio ift die Bestugnis, seinem Willen durch gerichtliche Bersolgung durchzussetzen"; "die Actio ist ausstat des Rechtes".)
  - 2) Eintheilungen (Bg\$131c...s. Keller [K.] \$\$ 87...93. Rudorff [R.] \$\$ 35...52.)
- a) nach den Syftemen des röm. Rechts: (Bg d...f. Saw Syft 213.215. Pu. 3nft.165.)

  25 a') civilis, honoraria s. prætoria, ædilicia a. (Bg d.e. K.89. R.49.)

  36 directa, vulgaris u. utilis, ad exemplum, analoge (Bg f. K.89. R.51. cf. Mū. Ceff. 15.)

b) nach bem 3 nhalt (Bg § 131g...n.):

- a') in rem, in personam, mixtæ, Real-Perfonal, gemische K. (Vindicatio I. Condictio, petitio, persecutio; preiudicia [K.39. R.34.] (Bgc.g. K.87.88. R.35.ff. Thibaut Bersuch II.2. Duroi i. Arch.f.civ Pr. VI.14.18. Hassel.c. Sav.206...9. Pu. Ins. 165. Löhr actio mixta i. Magaz, f. M. B. IV. 2.
- β') de universitate proposita, generalis, specialis. (Bgh. R.45. cf. Abr. III.42.39.)
- γ') reiper[centori]de, pënale, gemi[dite; quæ ad ultionem pertinent (+vindictam spirantes a. (Bg i...m. u. folg.§ 153.not.7. K.91. R.44. Sav.210...12.) u. quibus lis infitiando crescit in duplum (Bg k. K.58.), famosa a. (Bg m. K.58.n.4.)
- δ') certi, incerti od. certa, incerta a. (Bg n,v. K.88. R.41. Sav.l.c. ©.74. ff. Pu. 3ufl.165. c) nach ben Subjecten (Bg § 131 o... u.)
  - a') privata und popularis (publica) a. (Bg o. K.92. R.46. Schneider l.c. S.151.ff.)

- 3. Ausübung und Schup ber Rechte. III. Schuhmittel verletter Rechte. I. § 151. 49
- S. 151. 2. Wirtung ber Klage, Processanfang; Litiscontestation. (Bg \$130 a...e. Abr. \$52. cf. unten \$154.)
  - B) simplex und duplex actio sive judicium. (Bq p. K.90. R.47. Sav. 225.)
  - y') ad vel in heredes transeuntes (active od. passivererbliche) a. (Bg q. s.unt. §153.)
  - d') in rem scripta a. (Bg r. R.35. Schmidt v. 3fm, Civ. Abh.n°.1. Sav. Syft. V. S.24.fi.)
    - ε') directa und contraria (personalis) actio. (Bg s. K.89.a. . R.43. Mū. Ceff.l.c.)
    - 5') principalis, subsidiaria actio. (Bg t. Schneider l.c. f. folg. § 155 e.)
    - (C) directa, noxalis, +adiecticise qualititatis actio. (Rq t,u. K.91, R.48.)
  - d) nach ber Form (Bg \$131v ... y.):

10

15

- a') vulgaris unb ficticia, utilis, in factum, præscriptis verbis actio. (Bg v,w. K.89. n°.u. R.50. cf. 2,b,b'.)
  - β') in ius und in factum concepta formula sive actio. (Bg x. K.39.44. nº.1. R. 50. Sav.216.f. Pu. Suü. 165. Va.139.)
- y') arbitraria u. honæ fidei ob. stricti inris a. (Bg y. K.SS. R.42. Andreæ de usu practico actt.b.f.Hal.1724. [auch in Gundling Exerce.acadd.nº,15.], bagegen Balthasar Gryph.1737. Sac. Spft. § 218...23. u.Bb. V.Beilagen 13.f. Pu. 3nft. § 8165.f. vgl. Gans Obll. R. nº,1.2. Stever de summario Rom. indicio. Lps. 1822. Benfey arbitr. n. i. Rein. Rul. f. 3pbj. IV.10. Liebe Stipulation S.93. Schröter i. Ztick. f. Ev. u. Pr. VII. S.371. bageg. Sac. V. S.141. Rosshirt Abhft. Sblb. 1833. I.S. 71. ft. III. (1839.) S.1. ff.
- e) nach ber Dauer: perpetum 11. temporales, (Bg z. K.93. R.52. f. unten §§ 156.ff.)

  II) 3 nterbicte. (Bg § 1316'...u'. Abr. § 54. III. §§ 46...55. Schneider 3.114.ff. Heimbachl.c. Schnidtv.3fm.l.c. Pu. 3 nfl.169. K.74.ff. R.53.ff.)
- S. 151. De litis contestatione: X.2,5. inVIP.2,3. De litigiosis: Gai.4,ttr. Fgm. 25 de iure fisci § s. Th.C.4,5. Dig.44,c. Cod.8,37. Nov.112. Ut lite pendente nihi in novetur: X.2,16. inVIP.2,8. Clem.2,5. Citteratur: Winckler de lit. cont. in Opuscc.I. 1792.p.293.sqq. Goldschmidt über § C. Kil.1812. Ribbentrop de necessaria... novatione. Gott.1822. Keller über § C. und Urtheil. Zürich 1827. (rcc. v. Hollweg iu der Tüb.Rrit. Zifchr. V.65.ff.), Mayer üb. § C. E. Tüb.1830. (rcc. von Rudorff in Zifch, 19cfch, R. 28. VII.8.), Dans de
- 30 l.c. Ien. 1831. Francke fi. Litispeubenzi. Arch. f. civ. Pr. XVI. 16. Wächter Evöutt. Ceft 3. Buchku Einfuß des Proc. auf das materielle Rechtsvers, Rossolia 1846.f. Sr. Ertdutt. 3. Civisproc. C. S. O. If. Rosshirt Wirf. des Proc. auf das mater. R. in dessen After Birt. Deft 3. Heimbach v. Litiscout, in Beist. VI. und des. Sac. Syst. VI. §§ 256...79. Pu. Inst. 172.f. Scheurt Inst. 48. Unterh. Schuldv. 292.fs. Keller Röm. Civispr. §§ 59...62. Rudorff R.R.G.II. §§ 71.f.78.fs.
- 35 He.I.76. [, Mü.144. Gö.135.B. Pu.96. Ki, ©.270...84. Ro.57. Va.159. [, Si.33. Ar.113. ¹) L.9.83. D.de iure iur.12. L.24.pr. D.de liber causa 40,12. 
  ¹) Lun. C.h. (ide lit.cont.) 3,9. L.14. C.de iudic. 3,1. (Bg not.29.) vgl. Sav. § 259. Bg §130 e. Auth.Offeratur Cod.h. C.3,19., wonach die L.C. crift 20 Tage nach Infimation des Alaglibells an den Bellagten geschieht; frühere Cinsafinng hat nicht die Wirtung der L.C. Nov.96.
- 45 vorgängiger Borforberung bes Gegners vor ben iuden, ber litis denuntiatio. By \$130 d. vgl. Keller \$59. Rudorff \$71. 6) Sur. \$8 278.f. 7) By \$123.not. 45. cf. By \$117.not. 20\*. med. oben \$136. 6) Mü. Entw, bes Civilproc, 1840, \$232. unterscheibet brei Zeiten;
  - 1) motæ controversiæ s. editæ actionis, wirfend Bestimmung der Barteirollen, Musichließ.

lichkeit ber gewählten Rlage, Uebergang ber quer, inoff, auf bie Erben, Unterbrechung ber Berjahr.geg. Abmefende (L.2.C.7,40.); 11) rite denuntiatæ litis, bes infinuierten erften richterl. Decrets, ber Litispenbeng, mirfend ausichl. Competeng bes Gerichts, Berluft ber Bortheile ber bona fides, Unterbred, ber Berjahr. u. Anfang ber f.g. Procefeberjahr., Litigiofitat 5 ber Gache; III) litis contestationis, womit die übrigen unter 1, II. nicht genannten, in ben Quellen ber L.C. jugefder, Birfungen eintreten. vgl. Sar. Onft. VI. G. 243.not.d. 9) 1.\$159. 10) §154.not.4. II.§38.not.6. Bg §148 e. 11) f.not.1. u. § 153. Paul. L.S.i.f.D. de fideiuss, tut. 27,7. .... nam litis contestatione et pœnales actiones transmittuntur ab utraque parte et temporales perpetuantur". LL.3.7, pr. C. de præscr. xxx.7,39. L.1. C. de 10 quadr.præser.7,37. L.3.C. de ann.exc.7,40. L.33.C.de donation.8,54. vgl. L.33.D.de O.et A.44,7. Die inofficiosi querela geht ichou früher über: f.§153. Erbr.§ 77. - Gai.L.139. pr. D.de R.I. "Omnes actiones qua morte aut tempore percunt, semel inclusæ judicio [cf. Bq \$130 e.] salvæ permanent". vgl. L.2.C. ubi in rem a.3,19. L.26.C.de R.V.3.32. L.10.i.f.C. de adq ... poss.7,32. L.10.C. de præscr.l.t.7,33. LL.2.3.C. de ann.exc.7,40. Sav. 15 \$ 262.u. S.248.ff. 12) Ba \$130 e.h. In legitimis indiciis trat bicje proceffnalifche Conimmotion, welche die Reueren wegen L.29. D.de norat. 46,2. (vgl. L.11. \$1.eod, u. Vat. Fr. \$ 263.) inovatio necessaria ucunen [f. bagegen unten II. § 148.], ipso iure, in ben iudicia quæ imperio continebantur, trat fic ope exceptionis (nämlich rei in iudicium deductæ) ein : Gai. 4,106 ... s. 3,180.sq. Keller & 60. Sar. \$ 258. (vgl. Rudorff \$ 71.) will fie auf eine Sti-20 pulation grunden, die vielleicht mit der L.C. verschmolzen gewesen, vielleicht aber auch gleichgeitig mit biefer besouders abgeichsoffen worden fei. f.bagegen Pulle. Keller \$ 62. vallauch 43) Ribbentrop l.c. vgf, L.28.C.de fideiuss.8,41. LL.3.9.C.de præscr. XXX. Ki. S. 252.256. 7.39. L.1.\$1.C.de annali exc.7.40. L.14.\$13.D.q.met.c.4.2. Sar.\$ 258.11. S.246.f. \$11.D.de pecul.15,1. L.22.D.de tut.et rat. distr.27,3. 15) § 154. not.4. Sar. §§ 264...73. 25 bei. C. 86. ff. und C. 251 ... 54. Die neuere Bezeichnung ber L.C. als 'cumulative Ropation' ift baber unpagend. [II.§148.cit.] Der Beflagte wird nicht burch bie L. C. positiv male fidei possessor, aber, condemniert, genießt er von der L.C. an, und bei der hereditatis petitio von der controversia mota an, nicht mehr die Bortheile des bone fidei possessor: Ba \$147a. unten II. \$\$ 37.38.48. Sar. \$.55.ff. \$1.ff. \$ 264.; er haftet nicht, wie ein pofitiver 30 male fidei possessor, für zufälligen Untergang ber Cadje, und auch für die f.g. fructus +percipiendos nicht weiter als er fie felbft hatte gieben tonnen : L.40. pr.§ 1. D. de H.P. 17) L.13. D.fam.erc.10,2. L.1.\$1. D.h.t.44,6. 16) f.§154.not.3. II.§44. Sar.§ 262.u. . 250. L.1.i.f.C.comm.div.3,37. Bg \$145.not.37. f.uuteu II.§§ 43.121. Dig.et Codd.hh.tt.citt. Die Nor.112.c.1. febt für vindicierte Sachen ben Anfang ber Litigiofitat auf Die bem Beflagten 35 infinnierte Rlage. Ausgenommen find nothwendige Beraugerungen (cit. L.13.D.fam.erc.) und die jur Befiellung einer Dos oder ante nuptias donatio, wegen eines Bergleiche, einer Erbtheilung, oder gur Erfüllung eines Bermadytniffes vorgenommenen : Iustinian. L.4. St. C.h.t. 8,37. vgl. Schmid zu II. § 43.cit. Friedenthal de rer. litigiosar.alien.ex iure Rom. Berol. 1849.8°. Zimmermann i. Ardy, f.civ. Pr.XXXV.XXXVI. 18) L.9.\$1. D.de trib.act. 14,4. L.4. 40 \$2. L.7.D. de lege commiss.18,3. L.20.D. de opt. leg.33,5. L.1.\$17. L.5.D.de separation. 42,6. LL.1.20.C.de furt.6,2. L.S.C.de codic.6,36. In Bezieh, auf Des Riagers Bahirecht, gegen welchen unter mehreren in solidum haftenben Beflagten er auftreten wolle, gilt im neueren Rechte durchaus der Gat, "ut magis cos [bie Beflagten] perceptio quam intentio liberet"; baburd bag ber Riager von Ginem befriedigt worden ift, nicht baburch, bag er 45 gegen Ginen geflagt hat, werben bie anderen frei: L.1.i.f. bis L.4.D.de his qui eff.9,3. L.32. pr. D.de peculio 15,1. L.28, C.de fideiuss. 8,40. 19) L.33. D.de leg. t.30. L.20. D.de opt.leg. 10) L.19.pr. D. de iurisd.2,1. LL.7.30.34. D.de iudic.5,1. 33,5. L.112.pr. D.de V.O.45,1. L.4.C. de in ius voc.2,2. Nov.112.c.3. 21) L.1.D. de penu leg.33,9. L.9.D.de V.O.44,1.

\$. 152.
3. Entstehung der Klage, Magegrund. (Abr.\$ 52.)
1. g. fundamentum (†causa) agendi 1) proximum 4, (und †causa actionis iustificatoria 2,)
2) remotum (†causa remota) 3...5 und †intermedium (†causa intermedia) 6.

L.57.\$1.D.de solutionib.46,3. 12) Macer L.4.\$5.D.de apell.49,t. L.11.pr.D. de d.m.erc. 5 44,4. LL.22.sq.C.de procurator.2,13. vgl.Hollweg Sev. 5.153.ff.163. Mü. Seffiou 5.43.ff. Keller \$ 61. 12) L.3.D.de exc.44,t. LL.4.8.12.sq.C.eod.8,36. L.2.C.sententiam rescindi 7,50. 12) 3.M.M.(v.1654.) §§ 31.f.78. Sav. l.c. 5.45. Bq Grov. bes Sivilproc.§ 26.

 152. He.I.41. Se.26. Gö.145.f. Pu.St. Vulte de indic. 1654.II.4.nº.64.sq. Schmidt v. Rlagen § 14. Martin Civilpr. § 85. Bayer ed. VII. C. 232.ff. Linde Civilpr. §§ 152.189.f. 10 Heffer Civilpr. § 343. W.H. Puchta üb. bie gerichtl. Rlagen. Gieff. 1833. 80. §§ 13. f. Pu. Rh. Muf. f. 3pdg. II. S. 253. not.e. Heffter ebend. III. S. 222 ff. Brackenhoeft Rlagegr. in Bifdyr. f. Civ. u. 1) In L.27. D. de exc. rei iud. 41,2, ift causa proxima actionis die rechtliche Befchaffenheit ber Riage ihrem Inhalte nach (vgl. Pu. Rh. Muf.für 3pd3, II. S. 252.f.), wofür 2) oben \$117. and die Ausbrude ins actionis, causa petendi u.f.w. vorfommen. 15 X.de libelli obl. 2.7. ... quare sibi .. pecunia deberetur ... super hoc minime respondere (actores) tenebantur". Rad 3.R.A.S 96. follen fich bie Rtaglibellen und Refponfionen "blog. lich in Erzehlung bes facti und ber Befchichte aufhalten, bie disputationes und allegationes inris aber, ... aud) in facto feibften basjenige nicht jur Sachen bienlich, nicht einmischen ..... 4) Ba \$ 131. not.13. 5) f. 3. B. Schmidt \$\$ 847...52.271...76. Meister de falsa prob. 20 proc. provoc.ex iure Rom. Gotting. 1742. Schweitzer ft. d. Brovoc. broc. Spz. 1806. 80. Bayer fummar. Broc. §§ 51.ff. Martin in f. Dlagag, f. Broc. Geft 3. G.260.ff. Mittermaier ber gem.b. burg. Proc. 4r Beitr. Bonn 1840.80,no.viii. Linde \$\$ 335 ... 38. Schmid Sob. bes gem. b. Civilpr. III. §§ 178...88. Va.144. Bq Gror. bes Civilpr. § 123. α') Paul. L. "Si contendat" 28. D. de fideiuss.46,1. "Si contendat fideiussor ceteros solvendo esse, etiam exceptionem ei 25 dandam 'Si non et illi solvendo sint'". Diefe Stelle geht nur auf bas f.g. beneficium divisionis bes Mitburgen [II.§123.not.s.]; man hat aber baraus bas Recht besfeiben abgeleitet, ben Glaubiger jett zur Unftellung feiner Rlage (hopothetifch) gu nothigen, Damit nicht burd eintretende Infolveng eines Mitburgen (ober bes Samptglaubigers) bie gange Burgichaftelaft auf bem ober ben anberen bleibe, fo baft bem vergebene provocierten Biau-30 biger ber infolvendo geworbene Burge ju Gunften ber Mitburgen als noch gablungsfähig angerechnet wirb. Die L. 62. D. eod. bezieht man baber (gegen bie mahre Bebeutung ber Stelle) auf außergerichtliche Aufforderung, ber Glaubiger folle gegen ben Saupticulbuer jest flagen. B') Diocl.et Max. L. Diffamari' 5. C. de ingenuis manum. 7,14. "Diffamari statum ingenuorum seu errore seu malignitate quorundam periniquum est, præsertim s5 cum affirmes diu præsidem unum atque alterum interpellatum a te vocitasse diversam partem, ut contradictionem faceret, si defensionibus suis confideret. unde constat merito rectorem provincia commotum allegationibus tuis sententiam dedisse, ne de cetero inquictudinem sustineres, si igitur adhuc diversa pars perseverat in eadem obstinatione, aditus præses provinciæ ab injuria temperari præcipiet". [Mus 40 argem Dijsverftand ber L.18.\$1.D.quod vi aut cl.43,24. meinte Gesterd. Ausb.IV.2.n°. v. €. 158., in Diefer Stelle eine provocatio ad agendum entdedt gu haben. 3.R.A. 883. "Cammerrichter ... jollen auch fleißige Aufficht haben, daß das Remedium legis Diffamari nicht mifebraucht, fondern hierin die Disposition fomobil ber gemeinen Rechten, als der Reichsfatzungen in gute Dbacht genommen ...". vgl. R. A.v. 1530. 8 93. C. G. D.v. 1531. 8 95. R. A.v. 1532. Art. 3. 45 § 2. Lanbfr. v. 1548, Art. 14. § 8. C.G.D. v. 1555. II. 25. Diefe Diffamationellage wendet die

Praxis gegen jebe Ausstreuung nachtheitiger Gerüchte an. Bülow u. Hagem. Pract. Erörtt. IV.n°.6. "Eingeschränkter Gebrauch ber s.g. Provoc. ex L. Diss.") Muther de orig. proc. prov. ex L. Diss. Erl. 8°. u. Dissantionstlage, i. Lp3. Jahrb. b.gem. R. II. n°.2. (1858.) S. 53... 196. Diese

4. Untergang ber Rlagen. (Abr. § 53.)

S. 153. a) Untergang bes begrunbenben Rechte '. b) Tob einer Bartei 2 ... 13.

Provocationen (welche schon die Glossatoren in den citt. L.28. D. u. L.5. C., sowie in noch anderen Stellen, zu sinden meinten) sind also ein hydothetischer Zwang zur Klage, und machen sinsossen das Riegen und der Krackussen der Kreitsbrung u.d.c.) eine Ausnahme von dem Sahe, daß Niemand zur Bersolgung seines Rechts gezwungen werden könne: s. Bg § 129. not. 1. § 128. not. 2. bgl. auch L.5. § c. D. de d.m. exc. 4.4. L.1. § 3. D. de usur 22.1. L.4. C. de usur. pupill. 5. 36. L.20. C. de pign. 8, 14. Keine Ausnahmen von diesem Sahe dien aber die Fälle, in denen ein Creditor zur Wahrung seines eignen Rechts seinen Debitor zur Klage 10 gegen einen Ditten übtsigen samm, z. S. L.5. § 12. D. commod. 13, c. L. 2. pr. § r. D. ad L. Rhod. 14,2. L.13. § 30. D. de A. E. etv. 19,1. L. 60. § 5. D. locati 19,2. L.16. D. de adm. et per. tut. 26,7. L.1. 8.24. C. eod. 5,37. L.22. C. de donatt. 8,54. 6) Cod. inter alios acta vel iudicata aliis non nocere 7,00. cf. Dig. 42,1. 44.2. passim. Bg Grundr. des Civilproc. § 53.

1) §152.154.160. Bg \$131. not.55. unten II. §§ 40. S. 153. Bq \$131.nott.55.39.57. 15 116.154.ff. Se.27.a.M. Mü.118.not.2. \$121. Pu.86. Ar.103.f. 2) Bg \$131.nott.57.39. bagu Herm. Cod. Ex delictis defunctorum quem ad m. conveniantur successores, vgl. Francke Bom Uebergang der perfonl. Rlagen auf die Erben des Schuldners, in dessen Beitr. zur Erläut. cing. Rechtsmat. Gott. 1828.80.no.1. Koch Ueberg. der Fordd. § 2. Sar. Spft. 73.230.211. He.I. 43. Mü.611. Gö.147. Pu.88. Ki.I. S.215...30. Ro.70. Va.145. Rud.87. Si.30. Ar.104. 20 Unterh. Schulbv.252.nº.11. 3) L.G.D.de op.lib.38.1. Die Rlagen auf Lebensunterhalt naturalem præstationem habere intelleguntur (L.S. D. de cap. min. 4,5.) vgl. Sar. Snft.II. 4) LL.58.26.33.D.de O.et A.44,7. L.12.pr. D.de V.S. LL.87.139.pr. (ju §151.not.11.) 164.D.de R.I. L.9.83.D.de iure iur.12,2. L.S.i.f.D. de fide iuss.tut.(3u § 151.not.11.) L.un. C. ex delictis defunctorum in quantum heredes conveniantur 1,17. vgl. Sav. Syft. VI.S. 25 248...50.u.§ 262.a.A. 5) L.7.D.de pop.act.47,23. L.5.885.13.D.de his qui eff.9,3. 52.55. D.de R.V.6,t. L.1.\$17. D.si quadr.9.1. L.42.\$2. D.de nox.act.9,4. 7) (bgl. Marezoll im Mag.f. R.B.IV.19,2. Sar. Guft. \$73.) Bu ben Rlagen, welche vindictam continent, ad ultionem pertinent, magis vindicta quam pecunia habent persecutionem (+vindictam spirantes), gehoren a') die Injurientlage: \$1.1.h.t.4.12. L.1.\$1.D.de priv.delict.47,t. LL. 30 13. pr. 15. § 16. L.28.D. de iniur. 47, 10. (nin bonis nostris non computatur, antequam litem contestemur".) L.32.pr.D. ad L.Falc.35,2. L.2.§4.D. de collat.38,6. (Cic. pro Cac. c.12.i.f.); nach Sar. Chft. II. C. 127. auch bas interdictum quod vi aut clam, was Keller not. 1128. läugnet: vgl. L.13.\$5. D. quod ri 43,21. L.1.\$6. D.de iniur. (Die Rlage megen unbefugter in ius vocatio nec heredi nec in heredem ... datur : L.24. D.de in ius voc. 2,4.), 35 8') die in factum actio wegen calumnia: L.1.D.de calumn.3,6. y') die abilicijde Klage wegen Beidhäbigung eines freien Menichen burch gefährliche Thiere: §1.1. si quadrup.1,9. cf. L.12. D. de æd. ed.21,1. Die nactio que competit de effusis et deiectis, perpetua est, et heredi competit, in heredem vero non datur". L.4. § 5. D. de his q. effud. 9,3. d') die Rlagen wegen perfontider Rranfungen burch Benehmen a) gegen uns felbft, jo bie 40 Revocation einer Schenfung wegen Undants: LL.1.7.10.C.de revoc.don 8,56. [und die vorjufinianifden Rechtsmittel wegen Cheverletungen: L.15.\$1.D. sol.matr.24,3. L.un. \$ 5.C. de R.U.A.5,12. L.11.i.f.C.de repudiis et iudicio de moribus sublato 5,17.]. Die inofficiosi querela bedarf jum Uebergang auf die Erben blog der Praparation, und Defcendenten des Teftatore freht fie ftate gu: L.6.82. L.7.D.de inoff. test. 5,2. LL.5.34.36.82.C. 45 eod. 3,28.; b) in Beziehung auf Berftorbene, jo die sepulchri violati (L.3. \$ 12.8. LL.6.10. D. de sep.viol.47,12.) und bie in factum actio wegen verhinderter Beerdigung (L.9.D. de relig.11,7. L.6.C.de sep.viol.9,19.). [Gegen Mu. Cejj. @. 300. u. Va. § 145. f. Pu. § 88. not. c-Ki. 3.228. Sar. 3.200.f.] Go weit bei biefen beiben Rlagen bas Intereffe pecuniar ift, S. 154. c) Urtheil. (cf. Ba \$ 130 e.ff.

Rechtstraft . Birfung 2. Burndbeziehung auf die Litiscontestation in Betreff 1) ber rechtlichen Begründetheit der Rlage 3-0-7; 2) des vom Beflagten zu Leiftenden 8-0-11. — Fernere Bufäftigfeit ber Geltendmachung eines abertannten Rechts 12-0-16.

5 geben fie auf die Erben über: L.9. D.cit. und L.3. 8. D.de sep.viol. 8) Ulp. L.1.pr. D.de priv. del. 47,1. "Civilis constitutio est panalibus actionibus heredes non teneri, nec ceteros quidem successores, id circo nec furti conveniri possunt ... ad exhibendum actione teneri eos oportet, si possideant aut dolo fecerint quo minus possideant; sed enim et vindicatione tenebuntur re exhibita; item condictio adversus eos com-10 petit". LLA8.111. \$ 1. L.127. D. de R.J. L.un. C. ex del. def.4,17. Herm. Cod. tit. cit. u.ö. 9) L.2.\$27. D. vi bon. rapt. 47,8, 10) L.7.pr. D. de relig. 11,7. unten II. § 236. 11) LL.9.7. \$2. D. de furt. 47.2. und L.1.pr. in not.s. f. unt.11.8196. 12) Paul. L. 6.84. D. rer. amot. 25.2. bagegen Diochet Max. L.3.C. eod. 5,21, f.unt. II. § 196. III. § 21. 18) c.14.X. de sepulturis 3,28. c.5.X.de raptorib.5,17. c.9.X. de usur.5,19. c.28.X. de sent, excommun.5,39. vgl. Bæhmer 15 J.E.P. IV.17. §§ 128...37. Pufendorf Obss. IV.95. Kleinschrod de repar.damai delicto dati. Wirceb.1798, §§ 12.sqq. Francke a.a. D. §6. Sav. Suft. V. S. 46..60. u. geg. not. g. baj. j. VI. S. 20. 8. 154. Quellen: Ba nott. 17.20. und Th. C. de re iud. 4.16. De sententia et re iudicata: X.2,27. in V 10.2,14. Clem. 2,11. - Litteratur über die Lit. Cont. f. zu §151. u. bas Urtheil: f.bie unter not.12. Citt. Pfeiffer jur E. v.b. Birl.rechtefräft. Urth. im Arch. f.civ. Br. XXXVII. no. 20 IV.X. Unterk. Schuidv. 233. Sav. Suft. 280 ... 301. Scheurl 3nft. 49.f. He. 1.59 ... 67. Se. 296. Mu.153. Gö.169...74. Ki. I. G.42. ff. 249. ff. 303...8. Pu.99.293. 3nft.175. Va.173. Rud. 98...100. Si.34. Ar.116. vgl. Bq Grbr.bes Civifpr.§101. 1) Bq \$130.not.17. L.1.D.de re ind. "Res indicata dicitur que finem controversiarum pronuntiatione indicis accipit, quod vel condemnatione vel absolutione contingit". b) Ulp. L.207. D. 25 de R.I. "Res iudicata pro veritate accipitur". L.25.D.de st.hom.1,5. Hadriani Sententt. ap.Dositheum § 9. (ex ed.men p.11.): ".. έαν γαο άρξωμεθα πράγματα ή καλώς ή κακώς ... χεχριμένα μεταχαλείν, οὐθέν τετελεσμένον ἔσται". ... ex sententia fit ius" c.13.X.tit. eit. pal. Ki. 3.42...45. 2) Gordian, L.2. C. quibus res iud. non nocet 7,56. ... Res inter alios iudicatæ neque emolumentum afferre his qui iudicio non interfuerunt, neque 30 prividicium solent irrogare ...". Tit.C. Inter alios acta vel iudicata aliis non nocere 7.50. Macer L.63.pr. D.de re ind. "Sape constitutum est Res inter alios indicatas aliis non præiudicare ...". Mod. L.10.D. de except.44.1. ... res inter alios indicata aliis non obest ... ". Ulp.L.1.D.de exc. rei iud. .... res inter alios iudicatæ nullum aliis præiudicium faciant ... . Paul. et Ulp. LL.12 ... 14. pr. § 2. D. eod. "Cum quæritur, hæc exceptio 35 noceat necne, inspiciendum est an idem corpus sit", "quantitas cadem, idem ius", "et an eadem causa petendi, et eadem condicio personarum [cf.§114.not.4.]; quæ nisi omnia concurrent, alia res est". "Actiones in personam ab actionibus in rem hoc differunt, quod, cum eadem res ab codem mihi debeatur, singulas obligationes singulæ causæ sequentur, nec ulla carum alterius petitione vitiatur. at cum in rem ago non 40 expressa causa, ex qua rem meam esse dico, omnes causæ una petitione adprehenduntur; neque enim amplius, quam semel, res mea esse potest, sæpius autem deberi potest". [cf.II.§45-not.3.] Ulp.L-11.§5.eod. "... adquisitum quidem postea dominium aliam causam facit, ut puta opinabatur ex causa hereditaria se dominium habere; mutavit opinionem et cœpit putare ex causa donationis: hæc res non parit petitionem no-45 vam; nam qualecumque et undecumque dominium adquisitum habuit, vindicatione prima in iudicium deduxit", pgl. Gö.171.ff. Ki. S. 303...8. Va. l.c. Pu. 3uft. 175. f. unt. 11.§ 45. 3) LL.23.35. D.de iudic.5,1. LL.18.20.sq.D.de R.V.6,1. L.8.§§4.5. D.si serv.vind. 8,5. L.10.D.de usufr.ader.7,2. L.4.81. L.11.83. L.16.D.de agua 39,3. Va.160. Mum. IV.3.

nimmt wegen L.3.\$2.D.commod.13,c. L.17.D.mand.17,f. an, bei ben in personam actiones, welche bonn fidei waren, fei es auf bas Moment bes Urtheile (nicht ber Lit. Cont.) angefommen : biefe Stellen jagen aber nur, baf bei jenen Rlagen, wie bei ben arbitrariæ und in factum actiones, fofern nicht Bergug ober Termine ein anderes bewirfen, die Berths veranichtagung bes Gegenstandes nach ber Beit bes Urtheils gemacht werbe (vgl. auch Gai. 4,47.51.), während diefes bei ben str. iur actiones nach der Beit der g. C. gefchab. f. L-22. D.de R.C.12,1. L.37.D. mandati. L.11.D. de re iud.42,1. L.59.D. deV.0.45,1. L.28.D. de novat.46,2. Sav. VI. S.64.ff. 250. u. unten II. § 45. 4) Fr. Vat. § 12. ... usus capio frustra conplebitur anticipata lite...". citt. LL.18.20.sq. D.de R.V. L.8.\$\$ 1.5. D.si serv.vind.8,5. L. 10.10.D.de usuf.ader. L.2.\$21.D.pro empt.41,4. L.2.D.pro her.41,5. LL.35.246.\$1.D.deV.S. f.oben §151.not.15. Ba \$147q. 5) LL.27.42.D.de R.V.6,1. L.18.\$1. L.41.pr.D.de H.P.5,3. L.7. \$\$4...6. LL.8.11.\$2. D.ad exh.10,4. L.30. pr. D.de pecul. 15,1. L.1.\$21. D. depos. 16,3. Sav. VI. S. 74.ff. 6) oben \$151.not.7. Sav. Guft. VI. S. 27. 1) \$2.I.de perp. et temp. a. 4, 12. L.5. pr.D. de publicanis 39,4. Die Proculejquer hatten ben Gat ber Cabinianer omnia 15 iudicia esse absolutoria nur für in rem und b. f. actiones gelten lagen wollen: Gai. 4.114. val. L.85. D.de V.O.55.1. val. Pu. 3nft. § 172. Sar. VI. S.50.61. f. Rud. R.R.G.II. § 80. 8) Bg § 78d,e. Sur. Suft. VI. §§ 264...73.u. S. 251...54. (§§ 268...71. von Brocefezinfen in Rechtsftreitigfeiten wegen Gelbforberungen, Die nie zugleich mit Bergugeginfen begrundet find.) Titt. de R.V., de H.P. und de usuris passim. vgl. not.s.a. C. und oben ju § 151.not.15. Auch 20 um mas ber Beflagte bereichert fei, bestimmt fich nach ber Beit ber L. C.: L.37. pr.D. de N.G.3,5. L.47.pr. § 1. D. de solut. 16,3. L.20.D.q.met.c.4,2. Chenfo enticheibet biefer Beitpunct, ob ein gur Tragung ber Burgichaftstaft herangezogener Mitburge folbendo jei: Gai. 9) Bei a') ber Bindication (L.27. 3,121. \$4.1.de fideiuss.3,20[21]. L.51.\$\$ 1.1.D.cod.46,1. \$1. D.de R.V.6,1. L.30.pr.D. de pecul.15,1.), B') ber ad exhibendum actio (L.7.\$ 4. L.8. 25 D.ad exh. 10, 1. cit. L.30.pr.), y') ber hereditatis petitio (L.18.§1. LL.4.16.pr.36.§1. L.41. \_ pr.D.de H.P.5, 3.); bei ben actiones δ') de peculio (L.30.pr. L.43.D.de pecul.15,1. L.5. \$2.D.de lib.leg.34, 3.u. L.7.\$15.D.ex q.caus.in poss.42,4. L.35.D. de fideiuss.46,1.), & directa depositi (L.1. § 21. D. depositi 16,3. cf. Gai.4,47.), pigneraticia (L.9. § § 5.3. D. de pign.act.13,7.), und g') bei ber condemnatio in id quod facere potest debitor (LL.15. 10) L.1. §§ 13.16.D.si 30 pr. D. sol.matr. 24, 3. L.63. \$4. D. pro soc. 17,2.). vgi. Sav. Guft. § 263. 11) f.oben not.1. und L.36.D.fam.erc.10,2. quadrup.9,1. L.26.\$1. L.37.D.de nox.act.9,4. L.29.\$5.D.mand.17,1. L.2.\$7.D.de H.v. A.V.18,4. L.37.\$ 6. D.de op.lib.38,1. und L.12.\$ 3. D.de bon.lib.38.2. L.1.\$ 2. D. de lib.exh. 43,30. 12) Paul. L.60. D. de cond. ind. 12.6. "lulianus verum debitorem post litem contestatam manente adhuc iudicio negabat sol-35 ventem repetere posse, quia nec absolutus nec condemnatus repetere posset: licet enim absolutus sit, natura tamen debitor permanet .. L.28.eod. L.50.\$2.D.de pecul. 15,1. L.S. § 1. D.rat.rem 46,8. [[.hiegu Fein l.c. 3.177.] § 5.1.de except. 4,13. Für die Fortbauer ber Maturalobligation find Cuiac, Opp. ed. Fabrot. II. p.997.sq. Faber Ration. ad L.60. cit. Mu. 330. ju not. 21. Pu. 293. Ro. in beffen 3tichr. I. S. 143. ff. Si. Bfbr. S. 48. ff. Sav. Syft. V. S. 40 370.f. Fein in Ard, f.civ. Pr. XXVI.nº.7.13. Buchka Ginft. Des Proceffes I. S.315.ff.; ju unbebeftimmt Ar. § 277. u. A.; dagegen: Donell. lib. XIV. c.12. Weber nat. Berbdi. § 94. Glück Erlaut.XIII. C.101.ff. Francke Civ. Abh. G.77. Meyerfeld Schenf.I. G.353. Thibaut Guft. \$ 973. Büchel Civix. Erört. II. S. 105 ff. Se. I.c. Va. \$ 173. u. A.; grundioje Unterfch, macht Pfordien i. Ard), f.c. Fr. XXIV. no. 4. S. 147. fj. f. aud) Jourevius Perperam absolutus num iure 45 R. natura debitor intelligatur. Hal. 1856.4°. 13) L.13. D.quib.mod.pign. 20, c. \$131.not.too. mit \$160. unten. Rad ber 2.C. vor bem Urtheil ift Compenfation durchaus aulakia: L.S.D.de compens. 16,2. L.50.82. D.de pecul. 15, t. 15) f.not.12. 3u L.56. D.de re iud.42.1. beift .. l'ost rem iudicatam ... nihil quæritur" nur nein neuer Procefs barüber

- 3. Ausübung und Schup ber Rechte, 111. Schupmittel verlegter Rechte. I.§ 155.
- \$, 155. d) Collision. (By \$131.not.59.) e) Subsibiarität (By \$128.not.28\*).

  A. Collision der Afagen im Unterichied bom bloken concursus actionum 1. B. Subsibiarität 2.

wird nicht zugelaßen". vgl. auch unten §160. 16) Ki.I.S.43.f. Buchka l.c.II.S.200.ff. vgl. auch Flack in Ztschr.f. Civ.u. Pr. XIX.nº.12. und nuten II. §116. not.s.

S. 155. Bgl.ob.\$147. tt. Bg \$128. Donelli comm.lib.XXI.c.3. Arerani Interpp.III. c.14.15. a Vianen de concursu act, in Oelrichs Thes. nov. diss. I. p.259. sqq. Schmidt von Riagen 88 59...63. Thibaut Civ. Abh. no.9. Zimmern Rogalfi. S.238.ff. Keller Lit. Cont. 88 49.ff. Schneider Die fubf.Rlagen S.168.ff. Puchta sen. gerichtl. Rlagen §§ 29.36.ff. Heimbach in Beist. H. S. 863.ff. Brackenhoeft 3bent, ber Rechtsverh, \$\$ 12.ff. He. I.51.ff. Ma. 140. Go. 10 I.S.447...63. Ki.I.S.241.ff. Pu.261.a.E.97. Ro.50. Va.153. Rud.88. Si.30. Ar.105. Sav. Spft. V. 88 231 ... 36. Martin Civifpr. 8 91. Linde Civifpr. 8 157. Heffter Civifpr. ed. II. 88124.ff. 1) Ulp. L.43.51. D.de R.I. "Quotiens concurrent plures actiones eiusdem rei nomine, una quis experiri debet". Gai. L.57. eod. "Bona fides non patitur, at bis idem exigatur". Uln.L.130.cod. (L.60.D.de O.et A.44.7. \$1.1.si quadr.4.9.) "Numquam actiones, præsertim 15 panales, de eadem re concurrentes alia aliam consumit" d.i. eine Sandlung, welche mehrere perichiedene Brivat-Strafgesebe verlett, wenngleich fie biefelbe Gache betrifft, ergeugt mehrere Rlagen, Die einander nicht ausschließen, 3.B. Die Schabentlagen aus bem abil. Ebict und bie de pauperie : \$1. I. cit. L.32. D. de O.et A. (und viele andere Stellen, über beren Biberfpruch mit Mod. L.53. pr. D. eod. [Plura delicta in una re plures admittunt 20 actiones, sed non posse omnibus uti probatum est: nam si ex una obligatione plures actiones nascantur, una tantum modo, non omnibus utendum est".] f. Sar. Spft. § 234.); bagegen fteben fonftige, aus berfelben Billensaugerung entspringenbe Rlagen electiv nebeneinander (LL.43. und 57. citt.), und succeffit, weun bie querft gebrauchte ein Minderes als bie noch übrige ergiebt (L.41. §1.eod. Paul. lib. XXII. ad Ed. "Si ex codem facto dum com-25 petant actiones, postea judicis potius partes esse, ut quo plus sit in reliqua actione. id actor ferat; si tantundem aut minus, id consequatur". Das lettere id muß nil ober id non c. (ober id non sequatur) heißen: die Basil. 52,1. c.40. [Meerman. Thes. V. p.101.] haben Ότε έξ ένὸς τρόπου δύο ἀρμόζουσιν ἀγωγαί, τῆς μιᾶς κινηθείσης ἡ έτέρα περί τω περιττώ σώζεται. vgl. Schulting nott. ad Dig. ad h. l. Huschke in Bifdyr. f. Civ. u. 30 Br. R.A.H. S.180. Sar. Suft. V. S.224.; cf. L.28 D.de A. E. et V. 19.7. \$34. I. de act. 4.6.); cumulatip bie aus verschiedenen Sandlungen (Ulp.L.2. D. de priv.del.47.1. "Numquam plura delicta concurrentia faciunt ut ullius inpunitas detur: neque enim delictum ob aliud delictom minuit panam .... LL.27. pr.32. § 1. L.48. D. ad l. Aq.9,2.). Die Falle, in benen ber Rloger die Bahl hat, welches von mehreren Rechten er flagend verfolgen 35 wolle, f.Sav. Spft. V. § 235. 2) L.1.\$1.D.de d.m.4,3. ... SI DE HIS REBVS ALIA ACTIO [vel interdictum vel exceptio vel stipulatio: § 4. eod.] NON SIT ET IVSTA CAVSA ESSE VI-DEBITYR.". Ba \$128.not.25\*. u.baf.cit. Schneider. Bwifden i. i. rest. (1.8169.) und ber a. met. c. (II. § 235.) und biejer und ber doli actio (II.§ 237.) hat ber Berechtigte, porausgejett, bag ber Rall die Erforderniffe eines jeden diefer Rechtsmittel erfüllt, die Bahl: L.9. §§ 40 3.sq. L.14.\$13.D.q.met.c.4,2.; jene aber ichlieft die doli actio und die Inofficiofitatequerelen (Erbr. §§ 76.ff.) aus: L.7.\$1.D. de i.i.r.4,1. L.38. pr. cf.L.1.\$6. L.7.\$1.D. de d.m.4,3. L.4.C.de inoff.don.3,29. unten §169.a. E. Minderjährigen wird die i.i.r. auch electiv mit ber Bersonalflage gegen Tutor ober Curator gewährt. L.3.C.si tut.interr.2.25. "Etiam in his quæ minorum tutores vel curatores male gessisse probari possunt, licct personali 45 actione a tutore vel curatore ius suum consequi possint, in integrum tamen restitutionis auxilium eisdem minoribus dari iam pridem placuit. (a.286.)" Bon ber nach ber Pragis auch subfibiaren Provocation wegen Diffamation f. § 152. not. 5. B'. Die funeI. §§ 156.57. I. B. Boraussepungen ber Privatrechte. 3. Rap. Die Rechte.

f) Rlagenverjährung. (Bq \$131 z. Abr. \$ 53.a. E. cf. Bg \$149.) \*)

S. 156.

e. Bebeutung und Befchichte.

Die longi und longissimi temporis præscriptio 1.2. Berordnungen von Theodofius II. (424.) bis auf Juftinus (525.) 3...6. Rlagenverjährung bes juftinianifchen Rechts 7...13. Grunde 5 ber Rlagenverjährung 14... 17.

B'. Erforberniffe:

S. 157. a. Beitablauf \*\*). Baun ift actio nata? Ift bona fides erforberlich?

raria actio ift nicht jubfibiar II.§ 207. 3) Ba \$ 130 i. n. Dajeivit not.22. (welche Rudorff R. 10 R.G. II. § 60,10. nicht richtig verftanden hat.)

- \*) Quellen f. Bq \$131. not. 54. u. Nove. 9.111.131.c.c. De præscriptionibus: X.2,26. inVIo.2.13. Litteratur: Giphanii Explan. Cod. ad L.3.de præscr.30.II.p.245...58. Gilkenii Tr. de usucapionib. Ff. 1602.4°. Ravii Principia doctr. de præscr. 1766. ed. HI. Hal. 1790.8°. §§ 126...52.165. Thibaut über Befit und Berjahr, Jena 1802.80, §§ 38...56. Kori Theorie ber 15 Berj. nach gem. u. fachf. R. Lp3. 1811. Unterholzner Ausführl. Berjährungslehre. Lp3. 1828. II. §§ 10.252...83. 2.Mufl. (fehr verbefiert) v. Th. Schirmer. II Bbe. Lpz. 1858. 80. [Litterat. baf. I. S. 19. ff.] Desf. Schuldt, §§ 245 ... 50. Reinhardt Usucap, und prmser, bee R.R. Stuttg. 1832. S.232.ff. Koch Forbb. 176 ... 82. Demelius Weich. d. Rlagenverj. i. Unterff, aus b. rom. Civilr. Beim. 1856. 80. Wilh. Muller it. das gghagl. Beff. Bis v. 19. Darg 1853. beg. ber perfoul. Rlagen mit Rudf.auf gem. 20 R.Marb.1854.8°. Demelius Das Dogma v.ber actio nata, in benecitt. Unterff. Heimbach sen. Art. Berjährung, in Beistes Rtsler. XII. He.I.44...50. Se.27...31. Mu.123.481: Go.148...55. Ki. I. S.189...215. Pu.89...92. Ro.43.ff. Va.146...51. Rud.89.ff. Si.31. Ar.106...11. Br. 47.48. Sar. Enft. V.237 ... 55. Pu. 3nft.108.
- S. 156, Pohl de orig. et fatis præser. longiss.temp. Lips. 1779.1780. Gros Gefch. ber 25 Berjähr.nach r.R. Gött. 1795. Bg l.c. 1) Bg \$144 d. cf.\$ 40 i. LL.3.5.9.12. D.h.t.44,3. u.ö. 2) Bq § 149 a. 3) L.un. Th. C. de act. certo temp. finiendis 4.11. v. 3.424.; anders und fürzer und mit falfcher Infcription L.3.C. de præscr. XXX.7,39. 4) Nor. Valent. tit.8.(26. ed. Hænel.) und 12.(33. ed.Hænel.) §13.v. 3.449.452. 5) Anastas.LL.4 ... 6. C.tit.cit.7,39. v. 3. 6) Iustini L.7. C.eod. v. 3.525. 7) Ba \$149. unten II.§ 39. 8) Ba \$149.not.14. 9) Bq \$149. not.23. 10) L.19. \$ 1. D. ad L. Corn. de fals. 48,10. 30 f.folg. S die Falle unter I. C. 11) Bg \$145.not.2. 12) Bg \$145.not.42. f.unt.HI.\$\$11.7. 13) Iustiniani L.1.§1.C.de ann. exc. 7,40. v.3.530. f. ju § 157. unter I. C. 14) ut sit aliqua inter desides et vigilantes differentia - minnendarum litium causa - ut aliquis litium finis esset - finis sollicitudinis ac periculi litium - f. By \$144.not.28. Sav. Guft. § 237. foft bie beiben Granbe ss (Rechtsficherheit und Buditigung ber Invigilang) in bieje 5 auf: 1) Begrangung ber Ungewigheit ber Rechtsverfolgung, 2) Brajumption [?] bes Nichtmehrbefiehens bes Rechts, 3) Strafe ber Rachläßigfeit, 4) Berhutung, bag bem Betlagten ber Beweis feines Rechts erfchwert werbe, 5) Berminderung der Broceffe. 15) Bq \$ 99.not. 4. \$108. not.5. unb gegen Unterh. I. § 28. auch Sar. Shft. V. S. 411. ff. Si. I. S. 304. f. 16) f.oben § 97. 17) f.\$159.not.6.
- 2) LL.3.7. §§ 1.4.6. C. de præscr. XXX.7,39. ') Bg §131.not.2. §149.not.23. L.1.§1.C.de annali exc.7,40. L.30.C.de I.D.5,12. L.1.§22.D.depos.16,3. L.18.D.de fideiuss. 46,1. L.48.D.de V.O.45,1. Unterh. 11. § 60. Thon über bie Berj. einer auf Rimbigung fichenben Forberung, in Ztichr. f. Civ.u. Pr. VIII.1. Va. Beginn ber Berj. ber Darlehnstlage [auch : im Augenbl. des abgefchl. Bertrags] i. Arch. f.civ. Pr. XXXIII.nº. 12. Dagegen auch Ki. I. S. 194.ff. 45 Sav. Guft. V. G. 291.ff., ber auch bas Richtentgegenfiehen ber L.94. § 1. D. de solution. 46,2. nachweift. Br. \$ 48. "Mehr als Anftellbarteit ift nirgends geforbert. Siernach ift es gewiß "richtig, daß beim unverginelichen u. unbetagten Darleben, Commodatum, Devofitum Die Beri. "fofort mit bem Contracte beginnt". Das möchte eber gewiß unrichtig und burch bas Wor

'Anstellbarfeit' (actionem movere posse) veranlagtes argumentum tautologicum fein : ber Contract macht nur, bag ber creditor bie Leiftung barf haben wollen (rubenbes Recht), nicht baf er fie fofort wirklich haben will: bie actio ift bas wirkenbe, actuale, præsenti tempore fich durchführen wollende Recht, ein sese movens als mota actio. Die Mahnung des 5 Schuldnere fann, muß aber nicht auch felbft in Form ber Rlaganftellung gefchehen. Erft Die Beit, ba ber Berechtigte Die Leiftung will, ift Die ex quo actio ab initio competit et semel nata est. L.1.\$1.C.de ann.exc. 3) II.§153. f.gegen Thibaut \$1020.u. Unterh.II. § 260.bie Ausführr.v. Ki.I. S. 193.197. Va. § 147. Sav. Suft. V. S. 289.ff. 4) f. II. \$ 130. £. Unterh. § 265. meint, vom Augenblide bes gefchlogenen Raufe an, Thon l.c. G.3., Va. von 10 ber Uebergabe bes Raufobjects an. Unfere Anficht vertheibigt auch Sav. V. S.304. \$4.C.tit.cit.7,39. p.. ex illo tempore initium capere sancimus, ex quo debitor usuras minime persolvit". Bu. u. Bu. Enticheibb.b. D. M. G. Roftod II.nº. 21. 1) Thon l.c. @.39.ff. Mü.481.not.12. Sav. l.c. @.305.ff. 7) Ki. I. S. 195, u. A. behaupten, es periabre nur "bas Rlagerecht auf Leiftungen ber einzelnen contractlichen Binspraftanben". f. Sar. 1.c. S. 307. 15 8) L.7.86.C.h.t.7,39. 9) Unterh.260. Sav. S.312.nº.3. 10) L.9.§3. cf.§5. D.de piqn.act. 13,7. L.13.§ 1. D.de pign. 20,1. vgl. Sav. l.c. S.299. ff. ibiq. citt. 11) Ba \$ 80.not.12. Cuiac. 12) L.9. D.de R. V.6,1. paratitl.ad Cod.7,39. Sav. I.c. S.311.f. 13) LL.2.7.86.C.h.t.7,39. Ki.I.S.198. Sav. V.S.283.ff. Pu.90.not.h. u. 3nft.11.\$ 232. 14) Stephen Ginfluß eines ab. anbernben Gefetes auf laufenbe Berjahr. i. Arch. f.cip. Pr. XXXII. no.6, u. bagegen Ba § 148. 15) Paul.L.18. § 1. D.de d.m.4,3. fann von ber über ein Jahrh. neueren Rlagenverjährung nicht reben; er rebet von ber alten Procefeverjährung, wobon unten § 161 .; und überbiefe fagt bie Stelle nur, bie doli actio finde gegen ben ftatt, welcher dolo bewirft habe, baf bas Urtheil nicht binnen ber gefetlichen Frift erfolgt fei. 16) Innoc.111. c.20. X. de præscr.2,26. "Quoniam omne quod non est ex fide, peccatum est, .. diffinimus, 25 ut nulla valeat absque bona fide præscriptio tam canonica quam civilis ... Unde oportet, ut qui præscribit, in nulla temporis parte rei habeat conscientiam alienæ". cf. cap. 5. eod. vgl. Iustinian. L.S. \$1. C.h.t. 7.39. u. Can. 15. Ca. 16. au. 3. unten II. § 37. not. 10. Möllenthiel über bie Ratur bes guten Glaubens bei ber Berjahr, Erlang. 1820. §§19.ff. Hildenbrand de b.f.ad præscr.non necess. Monach. 1843. Derf. Befch. b.canon. R. üb. bona fides 30 bei Erfitung u.Rlagenverjähr.i. Arch.f.civ. Br. XXXVI.nº.11. Heimbach s. im Rechtsleric. XII. G. 427.ff. Sav.244...46. Ar.109.a. &. 17) Bg § 147p. § 149 b. Pu. Bora.I. § 90.g. E. "Ein Befiter frember Sachen, ber fich auf die Berjährung beruft, muß durchaus in bona fide und er muß barin bie gange Berjahrungegeit hindurch gewesen fein".

\*\*) Beitablauf bei ber Rlagenverjährung.

Die Zeitberechnung ift hier die civile, wobei der erste Tag der ist, an welchem zuerst bie Boraussetzungen der Klagen erfüllt waren, actio nata war, der letzte gang abgelaufen sein muß. f. oben § 127. L.6.D.de O.et A.44,7. L.3.C.de præscriptione XXX.ann.7,39.

Die Regel ber 30jahr. Dauer ber Klagen erleibet folgende Ausnahmen (Sav. \$247.): I. Manchen Klagen fett bas Recht überhaupt eine andere Krist:

#### A. eine fürzere:

1. Befchrantt find bie Civilflagen

a) der Stadtgemeinden auf Anfechtung anersannter Rechnungen fläbtischer Beamsten auf 20, gegen deren Erben auf 10 Jahre. (L.13. §1. D. de diversis temporalibus præscriptionibus 44,3. cf. Mü.133.not.3.)

b) des Fiscus auf Bermögensstrafen wegen Bergehungen auf 20 (L.13.cit.pr. LL.2...9.D. de requirendis reis 48,17. L.1.\$3.D.de I.F.49,14.), wegen Zolldesraudationen, commissum, auf 5 Jahre. (L.2.C.de vectigalibus et commissis 4,61.)

c) bie inofficiosi testamenti querela auf 5 Jahre (L.34.C.de inoff.test.3,28.)

58 I. § 157. I. B. Borausfepungen ber Brivatrechte. 3. Rap. Die Rechte.

und ebenso analog die inossiciosse donationis und dotis. (cs. L. 9. C. de inossiciosis donatt. 3,20. L.un.C.de inossiciosis dotibus 3,20. vgs. Erbr. §§ 76.78.)

d) wegent bes status defunctorum auf 5 Jahre (titt. Ne de statu defunctorum post quinquennium quæratur: Dig.40,15. Cod.7,21.) [Dauer ber Eensur].

Auf 4 Jahre ift die Daner foigenber beider Rlagen (e und f) beichrantt:

e) be8 Sifcus auf bie vacantia bona (L.10.81.D. de div. temp. præscript.44,3. L.1.82.D.de I.F.49,14. L.1.C.de quadr.præscr.7,37. f. Eibt. § 10.)

f) bie Entichabigungeflage gegen Fifcus oder Landesherrn wegen Beraugerung

ober Berpfandung einer fremden Gache. (f. II. § 42.)

g) Die de peculio actio ift nach aufgehobener potestas noch intra utilem annum gegen ben früheren Gewalthaber statthaft. (L.1. pr. D. quando de peculio actio annalis est 15,2. §. II. § 140. n° . 2.)

Aum. Die L.16.81.C.demsufr.3,32., welche Berlust des Nießbrauchs durch 10- oder 20 jährigen Nichtgebrauch versügt, versiehen Biele von einer 10- oder 20 jährigen Dauer 15 der personalis actio auf Bestellung des Nießbrauchs (II. § 75 ß'. not. 1.)

2. Die pratorifdjen Rlagen, honorariæ actiones (Sar. § 247.nº.2.), und zwar

a) welche reipersecutorisch sind, haben regelmäßig gleich den civiles 30jährige Dauer (L.35.pr. D.de O. et A.44,7.) (s. unten § 172.), und die Ausnahmen bilden die durch Zustinian auf ein quadriennium continuum beschränkten Gesuche um int. restitutio, die 20 nach Constantin intra diennium continuum anzusellende doli actio (kg § 122 l. und unten II.§ 237.), die in sactum actio iudicii mutandi causs intra utilem annum (L.6. D. de al.iud.mut.c.4,7. ist.§ 244.), die auf 1, ½ und ½ annus utilis beschränkten ädlischsichen Klagen (LL.28.38.D. de ad. ed.21,1. vgl. By § 122. not.21. u. unt. II.§ 169.) und das 5 3ahre dauernde Separationsgesuch der Erbschaftsgläubiger. (L.1.§ 13. D. de separationib. 25 42,6. vgl. Erbs.§ 107.)

b) bie pænales sind, regelmäßig auf 1 utilis annus beschrüntt (L.35.D.cit.); als pönale können sie, gleich den Popularklagen (L.8.D.de popularid.action.47,23.), post utilem annum gicht mehr angestellt werden, die mixtæ (quidus pænam et rem ipsam persequimur) actiones aber noch auf Ersat; nur die manisesti surti a. war perpetua 30 (pr. I. de perp. act.4,12.). Ausnahmstweise konnten folgende mixtæ actiones auch auf die Strafe noch post utilem annum angestellt werden: a') die wegen des s.g. depositum miseradise (L.18.D.depositi 16,3. s.l.1.§ 246.), β') die servi corrupti a. (L.13.pr.D.de serecorr.11,3. s.l.1.§ 239.), γ') die dupli actio wegen damnum in navi et c. (L.7.8σ.D.nautæ caupones 4,9. s.l.1.§ 256°), δ') die in sactum a. de essus aut deiecto war, si libero 35 homini nocitum sit, sür diesen siehes Freien oder wenn von einem Dritten wegen Beschädigung eines Freien angestellt. (L.5.8σ.D.de his qui essuderint 9,3. s. unten 11.§ 269.)

3. Auch viele Interdicte find, wie die pantiantiche Klage (L.1.pr. L.10.824.D.quæ in fraud.cred.42,8. f. II. § 245.), annua, wenn sie in solidum gehen, nicht bloß auf das 40 int Bermögen des Betlagten aus der Berlehung, wegen deren getlagt wird, noch Borhanden (L.1.84. L.4.D.de interd.43,1.), so die Jutrovicte Unde vi (11.8229.), Quod vi aut

clam (II.§ 259.), Uti possidetis und Utrubi (II.§ 228.).

B. Ueber 30 Jahre dauern: 1) die Klage auf Zunutsorberung des aus einem verbotenen Spiele Geleisteten 50 Jahre. (restitutw LL.[1.]3.C. de aleatoribus 3,45. [.11.18129. 45 Bg § 149. not.22) 2) Gine gerichtlich angebrachte, dann liegen gebiebene Klage dauert bon der letzten gerichtlichen Kandblung an noch 40 Jahre. [.den folg. 161. 3) 40 Jahre dauert auch die hypothecaria actio gegen den die Phandbache befishenden Schuldner; beiaß mährend der Klagenwerichrungsfrift theils der Schuldner, theils ein anderer Pfandgläubiger, gegen

S. 158.

1. aufichiebenbe. (Bg \$149 d. und not.29.)

f.g. præscriptio dormiens zu Gunsten gewisser 1) Subjecte (jubjective hindernisse): der Physiken, Minderfichtigen und der Kirche; 2) Rechte (objective hindernisse), negen Moratos rien, Deliberations, Inventariserungs und Trauerfrist der Erben und wegen Behinderungen der Klaganstellung durch verfasungswidrige Zustände. (Unrichtig hierher gerechnete Källe in dorschendem § 156. not. 3...12.)

\$. 159. 11. aufhebende. (cf. Bg \$149.not.28.)

den die Klage nur die gewöhnlichen 30 Jahre dauert, so hat der nach des Schuldners Tob besangte Pfandbesitger die Wahl, ob er 30 jährige Frift, in welche dann die Zeit, während welcher der Schuldner beseißen hat, nicht eingerechnet wird, oder 40 jährige gelten lagen wolle. (L.7.\$2.C.de præscript.XXX.annorum 7.30. f.11.§112.)

- Ragen ber Kirchen u. milber Stiftungen berjähren in 40, bie ber röm. R. in 100 Sah-25 ren. f. Bg §149.nott.20.13. Unterh. I. §§ 40... 44. Suv. 247. n°. 2. Diefe läugeren Friften treten nur an bie Stelle ber 10- 20- n. 30jährigen, nicht auch ber fürzeren Berjährungsfriften. Nov. 131.c. s.

Den Stadtgemeinden (Sav. 247. n°.4.) tommt das Borrecht der Kirchen nicht zu, indem es ihnen gegen L.23. C. de ss. eccl. 1,2. (von 528.) in der Nov. 111.0.1. v. 541. abgesprochen und später nicht wieder hergestellt worden ift. (Schott de præser. adv. civitates. Lps. so 1774. Græning ad præseript. contra civitt. Giess. 1755. Bulow u. Hagem. Bract. Erörtt. IV. n°.5. Biener Zifchr. sür gesch. R. W. V. S. 343. f.) Auch der Fiscus, der Landesherr und bessen Grundle sie Städte, miter dem ius commune, indem die L.14. C. de sundis patrimomialibus 11,61. dei und wegen mangesnden Objects wegfüllt. f. Bg § 149. not. 14.

- 2) Die Zeit der Unmündigkeit des zur Klage Berechtigten sollte nach LL.3.7. pr. F.c. C.de præser. xxx. gar nicht gerechtet werden; die der duch die int. rest. hintlänglich geschitzten Mind er jährigkeit bioß nicht bei der 1. t. præser. und der Hinterse Berjährung der inoff. querela. (L.3. C. guib. non obie. 7, 35. L.2. C. in guib. cans. i. ir. 2, 40 [41]). Dagegen bestimmt Justinian (L.5. C. eod. v. 5.31.), in den Hällen, in welchen nach diterem R. 40 minores wegen des Zeitabsaufs in int. restituiert worden sein, laufe num die Berjährung gar nicht; hinschtich der 30 oder 40 jährigen Berjährung aber bleibe es beim ätteren Rechte: diese läuft also ungehindert. 1. Bg § 145. not. 31. Pfeisser Pract. Aussif. I. n°3. vII.1. n°3. "Ueber Dauer und Berechnungsweise der Berjähr. gegen Unmündige und Brüberi.")
- 3) Gegen Sausfinder läuft wegen ber f. g. Abventicien die 30jährige Berjährung 45 nicht. Ba § 145. not.38.
  - \$. 158. Die hierhergehörigen Bestimmungen f. Bg \$149. l. c. ogl. Sav. Syst. \$ 252. Unterh. 89. und oben § 128. II. § 163. Erbr. \$ 108.
    - S. 159. Sav.242.f. 1) L.9.\$3. D.de iure iur 12,2. L.S.i.f. D.de fideiuss.et nom.27,7.

S. 160. y'. Wirtungen ber Rlagenberjährung.

Bei 1) Realtlagen 1-2; 2) Personaltlagen 3-18. Ift bie Rlagenverjährungs. Einrebe von Richteramtswegen geltenb gu machen ? 9-1-1. Bertrag und Bergicht 12.

L.10.C.de præscr.l.t.7,33. L.26.C.de R.V.3,32. Unterh. Berj.I.§124. Pu. Juft.\$ 208. Sav. 5 Hr.\$ 261. u. 247.f. Die Klage aus der Hauptifauld hebt die Berj. auch der hypothetar. Klage u. die Mießung diefer auch die Berj. jenter auf. L.3.C.de ann. exc.7,40. \* Bg \$ 130.not.10. \* it. L.3.C.de ann. exc. cf. LL.3.7.pr.\$ s. C. de præscr.xxx7,32. Sav.VI. \$ .55. V. 316. ff. Bu. u. Bu. Entideidd.II.n. 20. \* LL.2.3.C. de ann. exc. Schults un et quando interpellatio extraiud. præscr. interrumpere possit. Gott.1804. Martin Rechtsogutachten. \$ bib.1.4.§\$ s. ff. Unterh.\$ 129. \* L.5.\$ i.C.de recept.arbitr.2,56. \* L.5.\$ i.C.de duodus reis 8,40. \* Unterh.\$ 129. \$ L.5.\$ i.C.de. recept.arbitr.2,50. \* L.5.\$ i.C.de duodus reis 8,40. \* L.5.\$ i.S. S. C.h.t.7,72. L.14.C. de fundis patrimonialibus 11.6. vol. unter II.§ 27. \* Ba§ 148.h.

bus 11,61. vgl. unten II. § 27. 10) Bg § 148 h. 1) L.S. §§ 1:..3. C.de præscr. XXX. L.27.pr. D.de nox.act. f.not.2. 2) II.§109. 15 not.11. vgl. ju § 157. vom Zeitabl. bei ber Rlagenverj. no.1.B.g. 3) Rur bie Fortbauer ber naturalis obligatio find Donell. comm.lib.XXII.c.2.a. . Averani Interpp.II.12. § \$19.5q. Hommel Rhaps. obs.481. Glück XIII. S.100.380. XX. S.162. Weber nat. Berb. § 92. unb Beitr. jur Lehre v. Rlagen. S.54.ff. Thibaut Berjahr. § 39. S. 118.f. Dabelow Berjahr. II. S. 203.ff. Francke Civ. Abh. no. 2. Guyet Arch. f.c. Br. XI.no. 5. Unterh. Berjähr. § 258. Schulbv. 20 233.293. Pu. (b.a.) ger. Rlag. S.96.ff. Ro. in f. 3tfchr. I. S. 156.ff. II. Deft 3. Koch Forbb. \$184. Mu. 481.a. E. u. Fortf. Glüde XXXV. S. 462. Pu. 92. 3nft. 208.a. E. Gö. 154. u. bef. Sav. 248... 51. (am beftimmteften G.373. not. n. unb G.379.); bagegen Voet Comm.ad Dig. XLIV.3.§ 10-Rave de præscr. §§ 126.128. Kori Berjähr. §§ 52.95. Sommer R.wig. Abh. I. Gieff. 1818. nº. 1. Löhr i. Ard, f. c. Br. X.nº. 2. Heimbach in 3tfd, f. Civ. u. Br. I. nº. 22. Vermehren baf. nº. 9. f. We-25 ning-Ingenh. § 43. bef. Buchel Civilr. Crort. nº. 1. Thibaut Banb. ed. VIII. § 1019. Ki. S. 210.ff. Va.150. Si.31.nº.111.not.57. vgl. auch de Pfordten De obl. civ. in naturalem transitu. Lips. 1843. 4) Gai.1,158. n. civilis ratio civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia vero non potest". Auch Sav. V. S. 378.ff. geht richtig bavon aus, bag bie naturalis, bie im ius gentium wurzelnde obligatio nicht durch eine lediglich auf rom. ius civile 30 gegründete exceptio (wie die SCti Maced., rei iud., litis legitimis temporibus transactis finitæ [f. § 161.] u. f. m.), wol aber burch eine fcon im ius gentium gegrundete (wie bie pacti, doli, iurisiur.) aufgehoben werbe; und er zeigt, weshalb ausnahmsweise bie blog civilrechtliche exc. SCti Velleiani boch bie naturalis obl. gerftore. 5) L.7.\$1.C.de præser. XXX.7,39. vgl. ju § 157. vom Zeitablauf bei ber Rlagenv, I.B.s. - obgleich außerbem burch 25 Berj. ber Rtage aus ber hauptforberung felbft bie aus neueren accessor. Forberungen mitverjährt, f. oben § 157.not.11. unten II.§110.nott.1.2. Ro. üb.d.obl.nat. mit bef.Rudf. auf die Wirtf. bes Pforts., in beffen 3tichr. I.G.123.ff. 6) II. §123.not.3.; freilich fann nicht von ber erft im 5. Jahrh, entftanbenen Rlagenveri, verftanben werben bie gewiß auch nicht interpolierte Stelle Paul. L.37. D. de fide iuss. 44,1. "Si quis post quam tempore transacto liberatus 40 est, fide iussorem dederit, fide iussor non tenetur; quoniam erroris fide iussio nulla est". Franche Civ. Abh. G. 75. bezieht diefe Stelle und Ulpians L.18.\$1. D.de pec.const.13,5. (diese aud, Pu.) barauf, daß "sponsor et fide promissor per legem Furiam biennio liberantur" (Gai.3,121.); Unterh. II. S.313. (ob.Schirmer S.297.) und Pu. Borll. I. Beil. VI. auf einen auf bestimmte Zeit beschräntten Bertrag, eine obligatio ad tempus; Sav. V. S. 398.f. 45 (gegen biefen Pu.) ertfart fie entweber bon ber Rlagenverjährung, einem per exceptionem Freiwerben des Burgen, weil biefer die Exceptionen bes Sauptschuldners (hier temporis præscriptio) mitgenießt, ober von ber Procefereifahrung. f. ben folg.§161. de compens.16,2. L.26.§ 3. LL.24.15.pr.D.de condict.ind.12,ε. β') L.40.pr. L.19.D.eod.

- 3. Ausub, und Schut ber Rechte. 111. Schutmittel verlegter Rechte. I. §§161.162.
  - 8. 161. 5. (Brocefebergabrung bes aften Rechts 1-2 und) Berjahrung ber Litisbenbeng 2---3.
- S. 162. B. Exceptiones u. fernere Parteivorbringungen. (Bg\$131v'...o'. Abr.\$55.)
  Berichiebene Bebeutung der vom Bellagten der Klage entgegengefetzen, sie nicht ipso iure
  als unbegründet hinstellenden thatsächlichen Behauptungen: præscriptiones und exceptionos und deren Arten. Barteivorbringungen nach der exceptio.

L.9.\$\$4.5. L.10.D.adSC.Mac.14,s. Y) L.14.D.de compens. "Quæcumque per exceptionem perimi possunt, in compensationem non veninnt". Bg \$ 131 .not.100. u. cit. L.26. \$ 3. D. de cond.ind. "Indebitum solntum accipimus ... et si per aliquam exc. perpetuam 10 peti non poterat, quare hoc quoque repeti poterit, nisi sciens se tutum exceptione solvit". naher bestimmt burch not. B'. Bu allgemein behauptet umgefehrt Pu. Inft. \$ 208.a. E. bie Compenfabilität verjährter Forberungen. 8) f. §154.nott.12.ff. 9) Anastas. L.4.C. de præscr. XXX.7,39. ".. cunctas .. temporales exceptiones, quæ ex vetere iure vel ex principalibus decretis descendunt, tamquam si per hanc legem specialiter ac no-15 minatim fuissent enumeratæ, cum suo robore durare et suum cunctis, quibus competant vel in posterum competere valuerint, pro suo videlicet tenore præsidium 10) Iustiin perpetuum deferre decernimus...". (a.491.) cf. L.1.pr.C.de ann.exc.7, 10. nian.cit.L.1.C.7,40.§1. ... Nemo .. andeat neque .. cniuscumque personalis actionis vitam longiorem esse xxx annis interpretari .. ". Id.L.?.pr.C.de const.pec.4,18. ... in tali 20 vitæ mensura, in qua omnes personales actiones positæ sunt, i.e. annorum metis XXX ...". 11) Bulow u. Hagemann Braft. Erörtt. I.no. 74. VII.no. 4. "Die Ginr. ber Berj. fann ber Richter nicht ex officio suppliren". Sommer rechtswifenich. Abh. I. G.S. Linde Broc. ed. VI. § 156. bagegen Pfeiffer Bract. Ausf.l.no. 2. VII.no. 2. ibiq.citt. 12) f. § 156. nott.15...17.

S. 161. Unterh. Berj. 125. Linde Berjahr. bes Broceffes und ber Litispendeng, in Btid. 25 f. Civ.u. Br.II.nº.5. Francke Begriff ber Litispendeng, Arch.f.civ. Br.XVI.nº.16. Sav. Cyft. V. 6.322.ff. Buchka Ginfl.des Broc.11.6.42.ff. Go.155. Va.152. 1) Gai.4,104.sqq. Bg \$131. not.16. Pu.3nft. \$\$ 159.268. not.f. Keller Civilpr. \$45.no.1. \$70. Rud. R.R.G.II. \$75.no.2. 3m juft. R. find noch folgende Spuren bavon übrig: L.32. D. de iud.5,1. L.18.\$4.D.de d. m.4,3. L.2. D.de div.temp.pr.44,3. L.3.\$1. D. quæ in fraud.cred.42,8. L.30.\$1. D.ad L.Aq. 30 9,2. L.2.D.iudic.solvi 46,7. L.8.\$1.D.rat.rem 46,8. [. Francke Civ. Mbh. G.74.ff. Keller Lit. Cont. S. 131.ff. Linde l.c. S. 154.ff. Pu. 3nft. 159.a. C. 2) L.13.('.de iudic.3,1. vgl.L. 5. § 4. C. de temp. appell. 7,83. (annale tempus); L.S.C. de d. m.2,21. L.5. C. de naufr. 11,8. Nov.93. (2 Jahre); L.7.C.de i.i.r.2,53. (4 anni continui) u. c.20.X.de iudic.2,1. cf.Pu.3nft. 3) L.un.§2.Th.C.de act.certo temp.finiendis 4,4. 4) L.9.C.de præser. 85 XXX.7,39. L.1. § 1.i.f.C.de ann.exc.7,40. 5) f.oben §151.a. M. Va.l.c. Unm. 2.nº. 2. will bie Berjahr, ber Litispendeng bei Temporalflagen erft nach ber Litis Conteftation für gulafig halten. S. 162. Quellen f. Bg § 131.no.111. cf. Quarum rerum actio non datur Dig. 14,5. Cod. De ordine iudiciorum 3,8. unb De ordine cognitionum 7,19. De exceptionibus: X.2,25. in V 1º.2,12. Clem.2,10. und 3.R.A. oben gu § 151.not.4.cit. Litteratur : Io.Zanger 40 de exceptionib.ed.I.1592.ed.Senckenberg.Ff.1734. Rivini spec.exceptionum forensium, ed. VII. Hal. et Lips. 1730. Wehrn Theor. praft. Grbr. d. L.v. gerichtl. Ginwendungen. 2p3. 1790. Schmidt v.ger.Rl.und Ginreben. Gesterd. Ausbeute II.nº. 5. III.nº4. IV.nº. 4.2. Si. Beitr. b. R. v.b. Einreden, in Bu Rheins Jahrb. des gem. b. Proc. Bb.1. u. in 3tidr. f. Civ. VI.nº. 13. Knappe Entw. bes Begr. ber Ercept. Münden 1835. Albrecht Die Ercept. bes gem. b. Civilpr., gefchichtl. 45 entw. Munchen 1835. Ro. ub. exc. im allgem. und die non adimpl.contr., non num.pec. und legis Anastasianæ insbef., in beffen Btidr. II. G. 336.ff. Bg Gror. bes Civilpr. §\$ 56.78.ff. Heimbach v. Ginrebe in Beiste III. S. 673 ... 809. Reinhold Ginr.u. Beweistaft i. Btfdr.f. Civ.u. Br. R. K XIII. no. 1.6. He. 1.53... 56. Se. 32... 34. Gö. 160... 63. Mü. 141. Pu. 93... 95. 3nft. 170 ff.

- 62 I. §§ 163.164. I. B. Boraussepungen ber Brivatrechte. 3. Rap. Die Rechte.
  - C. Außerorbentliche gerichtliche Schutymittel. (Ba \$132.)
  - S. A. Cautiones f. oben § 143.

5 S. 164.

- S. 163. B. Missiones in bona, Befiteseinweisungen. (Bg §132 a...e. Abr. § 57.)
  - C. In integrum (ob.integri) restitutio [i.i.r.]. \* (Bg \$132 f ...t. Abr. \$58.)

    1. Allgemeine Bebeutung ber Biebereinsetung in ben vorigen Stanb.
    - 1. Allgemeine Bedeutung ber Biebereinsetzung in ben borigen Stand. (Ba § 132 f ... p.)

A.o., auf æquitas beruhendes Rechtsmittel ; im Gegenfatz zu den ordentlichen Rechtsmitteln2-3. Das unrichtig f.g. indicium rescindens und das indicium rescissorium .

- Ro.60. Va.154...57. Ki.1.S.175...88. Si.32. Ar.100.103. Br.40a.ff. Sav. Syft. V.§§ 226. to ...29.253...55. Scheurl Juft.47. Keller Civilpr.§§ 34.ff. Rud. R.R.G.§§ 31.ff. vgl. auch die Lehrbebese Swiproceffes und Linde über die gefehl. Holgen der nicht nach Borfcht. der Geffgehlenen Kriegsbefestigung, in dessen behr Einstroce. Bonn 1823...0.1. Werner Qui excipit, non fatetur, i. Arch. jc. ich. Pr.XL n.4. vgl. Si. in Ztjchr.1.c.
- 8. 163. Quellen [. Bg ].c.n.o.i. u.unt.II.\\$\\$ 94.164.208.220.226. Crbr.\\$\\$ 83..86.146.

  15 Ut in poss-legator.servandor.c.: Dig.36,4. Cod.6,53[54].; De ventre in poss. mittendo:
  Dig.37,5., De Carboniano edicto: Dig.37,50. Cod.6,57., De damno infecto: Dig.39,2.,
  De edicto divi Hadr. tollendo: Cod.6,37., De pratorio pignore: Cod.8,22., De rebus
  (bonis) auctoritate iudicis possidendis: Dig.42,5. Cod.7,72. (j.iu\$b. Cicero pro Quinctio
  u.5a3u Keller in Bg not.\*cit. De eo qui mittitur in poss. causa rei servandæ: X.2,75.
  20 inVP.2,7. Litteratur: Donell. Comm.XXIII.c.11.12. Schröder de nat.et eff.pignor.prat.
  Marb.1751. \\$\frac{1}{3}\] = \frac{1}{3}\] \frac{1}{3}\] = \frac{1}{3}\] =
- \*) Quellen (ant volift angeg. bei Burchardi ©.23...27.) [. Bg.l.c. u. De in int-rest.: X. 1,41. De restit.in int.: inVI<sup>o</sup>.1,21. Clem.1,11. Litteratur: (vgl. Burchardi ©.29...37.) Varior. ICtor.tractatus de r.i.i.Ff.1586.IV.fol. Cuiac. Comm. ad tit.de i.i.r. et c. Donell. 80 XXLc.4...14. Dompierre de Jonquières Spec. de r.i.i.L.B.1767. C.G. Biener hist.iur.civ. de rest.i.i.Lips.1794. Glück V. ©.392.ff. VI. ©.1.ff., Sav. ©yfi.315...43. Zimmern M. G. III. §§ 101...7., bie Werte von Burchardi [hier u. im ff. Burch.], Schröter i. 3tfd. f. Eid. u. Yr. VI. n. 8. Schneider Die allg. fubifo. Magen ©.216...307. Schmidt v. Jim. Civ. Wbyf. ©.4...8. Koch Forbb.185...88. Ruhstrat v. ber i.i.r. in 3tfdr.f. Eiv.u. Broc. 9t. §. IV. n. v. VIII. Bonjean Traité 35 des actions II. §§ 353...59. Heimbach s. Weftinttion' im Atteric. IX. Keller Civilpr. §§ 79.80. Rudorff R.R. G. III. § 58. Pu. 3.10.1.177.209. Scheurl 3nft.58. He.V. I.1...30. Se.665...74. Mü. 158...66.603.f. Gö.177...93. Pu.100...107. Ro.63...69. Rud.101...5. Va.175...88. Si.36. Ar.117...25. Br.36...39.
- 8, 164. \*) Egl. oben §§ 72.121.149.155. Sav. Syft. §§ 315...17. Schneider S. 217. fl. 40 Paul. R. S. 1, 7. §r., fintegri restitutio est redintegrandæ rei vel causæ actio", f. By not. 17. Ulp. L. 16. pr. D. de min. 1, 4. "In causæ cognitione etiam hoc versabitur, num forte alia actio possit competere citra in integrum restitutionem, nam si communi anxilio et mero iure munitus sit, non debet ei tribni extraordinarium anxilium". (vgl. ob. §155. not. 2. und L. 7. i. f. D. h. t. 4, t.) Paul. L. 26. D. ad munic. 50, 1. "... magis imperii sunt, quam 45 iuris dictionis ... in integrum restituere, aut bona ... inbere possidëre". \*) By not. 32. Burch. §§ 19.20. Schröter S. 113. fl. 130. f. Schneider S. 256. fl. Serwedjelung bes e. o. auxilium ber i. j. r. mit ordentidjen Rechtsmittelt auß gleichen Gründen 3. Mai. 160.163. fl.

- 3. Ausub, u. Sous ber Rechte. rn. Schupmittel verlegter R. Ini.r. I. §§165.166. 63
  - 2. Erforderniffe ber in integrum restitutio in Beziehung auf die a. Personen.
- S. 165. a. Berjonen.

  I. Barteien ', 1) 3mpforant (3mpetrant) 2.3, 2) 3mpforat (3mpetrat) 4...10. II. Richter ".

b. Cache.

- 5 \$. 166. a... Auszugleichenber Schabe. (Bg § 132 q.)
  Grund, Art und Bebentung des Schabens 1...6. Fälle der beschräften 7 oder ausgeschloßenen in integrum restitutio 8.
- \$\, 165. \quad \text{\color \text{\color \color \co
- \$. 166. Titt. Cod.lib.2,40. [oder 41. und fo im ff.] : In quib. causis i.i. r. necessaria non est. Cod.2,[27]. 26) Si adversus rem indicatam i.i.rest.postuletur. 27) Si adversus venditionem. 28) Si adversus venditionem pignorum. 29) Si adv. donationem-25 30) Si adv. libertatem. 31) Si adv. transactionem vel divisionem i.i. minor restitui veliti 32) Si adv. solutionem a tutore vel a se factam. 33) Si adv. dotem. 34) Si adv. delictum. 35) Si adv. usu capionem. 36) Si adv. fiscum. 37) Si adv. creditorem, 38) Si minor ab hereditate se abstineat (Greg. Cod.2,(1.)17.), S9) Si ut omissam hereditatem ... adquirat. (Cf.etiam Greg. Cod. 2, (3.)? [Berol. 2, 1. Schult. 2, 2.]: Si adv. donationes spon-30 sis factas i.i.quis restitui velit.) 1) Bg not.18. 1) Ulp.L.11.\$5.D.de min.4,4. ... non restituetur qui sobrie rem suam administrans occasione damni non inconsulte accidentis, sed fato, velit restitui: nec enim eventus damni restitutionem indulget, sed inconsulta facilitas ... Si minor sibi servum necessarium comparaverit, mox decesserit [nami. servus], non debere eum [nami. minorem] restitui; neque enim captus est 35 rem sibi emendo pernecessariam, licet mortalem". 3) Bg not.19. Paul. L.27. D. ex quib. cans. mai. 1,c. "Et sive quid amiserit, vel lucratus non sit, restitutio facienda est, etiamsi non ex bonis quid amissum sit". L.7.80. D.de min.4,4. L.17.83. D.de usur. 4) LL.16. pr. 24.8 1. L.39.81. D. de minor. vgl. L.4.C. in q. caus.i.i.r.nec.non 22,1. u.ö. est 2,40. vgl.§155.a.E. §169.a.E. 5) Call. L.4. D.h.t.4,1. "Scio illud a quibusdam ob-40 servatum, ne propter satis minimam rem vel summam, si maiori rei vel summæ præiudicetur, audiatur is qui i.i. restitui postulat". L.24.82.D. de min.4,4. LL.18.22. § 7. D. ex q.c.mai.4,6. u.ö. 6) L.37.D. de minor.4.1. L.18.D. ex q.caus.mai.4.6. L.7.\$1. 2) Macer L.S.D.de i.i.rest.4,1. "Inter minores xxv annis et eos qui rei publicæ causa absunt hoc interest, quod minores annis, etiam qui per tutores 45 curatoresve defensi sunt, nihilo minus in integrum contra rem publicam (aud) bie Bafilifen 10,1.c.s. haben zara nolews [nicht zera noliv]; fcon Govea berichtigte rem iudicatam : ftatt R. I. las ber Schreiber R. P.) restituuntur, cognita scilicet causa; ei vero qui reip.causa absit, ceteris quoque qui in cadem causa habentur, si per procu-

B'. Reffitutiousgrunde \*). (Ba \$ 132 r.s.)

S. 167.

a. Minderjährigkeit und aualoge Gründe. (Bg not.29.)
Wiederreinsehung des minor im allgemeinen 2--5, und in rems. Wirfung der venia ætatatis +. Wegfall der in integrum restitutio minoris aus allgemeinen Gründen oder zu5 folge besonderer Bestimmungen. Anasoge Kestitutionen anderer Bersonen 2--13.

ratores suos defensi sunt, hactenus i.i.restitutione subveniri solent, ut appellare his permittatur". vgl. Bq not.25. Cod.h.t.2,40[41]. L.3.\$1.D.de eo per q.fact.2,10. LL.2.i.f.3. D.sig.caut.2,11. c.20.21.X.de sent.et re iud.2,27. Hagemann Bract. Erörtt. VI.nº. IX.X. Linde Lehre v. d. Rechtsmitteln §§ 276.ff. F. Hanel i.i.r. geg. rechtefr. Enticheibd. in Tauchnit Btidr.f. 10 Rechtepfi.IX.4. S. (Leipz. 1850.) Bon Strafurtheilen gilt nicht basselbe; gegen fie wird nicht restituiert (L.1.\$ 10. D.de postul.3,1. L.37.L.9.\$4.D.de min.4,4. L.45.\$ 1. D. de re iud.42.1. L.27.pr, D.de pen. 48.19.); Begnabigung fann bagegen eintreten, Die in L. un. \$2. D.ad L. 8) Musgeschlogen ift bie i.i.r. gegen a') Che: c.9. X. de desp. Iul.amb.48,14. gemeint ift. impub.4,2. cf. Brachylog. § 7. de præscr.2,11. p.45.sq. ed.Bocking. Burch. S.141.ff., auch 15 Pu. \$107.nº.2. u. Sav. \$ 321. haben biefe Stellen überfeben, und erftrer beftreitet baber ben Sat felbft ale nur von den Praftifern herrührend, vgl. Bohmer Exercitt.ad Pand.II.nº.34. Bon Reft. Minder jähriger gegen Berlöbniffe: Gesterding Ausb. VI.2. S. 221. f. b') beferierten Gib; gegen Ableiftung gerichtlich aufgelegter Gibe fann wegen neu aufgefundener Urfunben i.i.reft. werben. L.32.D.de iureiur.12,2. vgl. § 97.not.6.7. y') gehörig abgehaltene fifca-20 lifthe Bertaufe: LL.5. cf.1.2.C. de fide et iure hastæ 10,3. LL.2.3.C. si adv.fisc.2,36[37]. cf.II.§42. d') Ablauf ber 5 Jahre bauernben Riagen de statu defunctorum (Cod.ne de st.def.7,21.) u. e') der Reftitutionsfrift felbft (L.20.pr.\$1. LL.21.39.\$1.D.de min.4,4.), 5') 311lägig ift i.i.r.nur aus bringenden Grunden gegen Berjähr.der inoff.querela (L.S.i.f. D.de inoff. test. 5,2.) ausgefchlogen gegen () die wenigstens 30jahr. Rlagenverjahr. Bas149.not.30.u. 1) die 25 Freiheit: Cod.si adv.libertatem 2,30[31]. Daß gegen venia mtatis die i.i.r. ungulößig fei, behauptet irrig Gesterding VI. S. 214.ff. Daß gegen das Buviel- ober Buwenig-Gintlagen regelmäßig nicht reft. wird (Gai.4,53.57. Consult.5,3.), fällt nach juft. R. hinweg. \$ 23.I.de act.4,6. [Strafprocejered,tlid) ift, bag nicht reft. wird gegen Berjahrung und Bergicht auf Accufationen: L.37.D de min.4,4. L.18.D. ex q. caus.mai.4,6.] Berfaumnife bilatorifcher 30 Ginreben rechuet Burch. G. 139. auch gu ben Ausnahmen, mas fich aber nicht rechtfertigt aus L.12.C.de exc.8.36. cf. Gai.4.125.; unfre Praris läßt fie bis gum Urtheil gu, falls fie ber Excipient bei ber Ginlagung nicht gefannt hatte.

\*) Ulp. et Paul. LL.1.2.D. de i.i.r.4,r. "Utilitas huius edicti non eget commendatione, ipse [titulus] enim se ostendit [se declarat]: nam sub hoc titulo plurifariam se [cf. § 170 g.] prætor hominibus vel lapsis vel circumscriptis subvenit, sive [§ 169 b,c.] metu sive calliditate sive [§ 167 a.] ætate sive [§ 170 f.] absentia inciderunt in captionem", "sive [§ 168 b,c.] per status mutationem aut iustum errorem".

nem", "sivc [§ 168 b.c.] per status mutationem aut iustum errorem".

8. 167. a Dig.A.s. Paul. S.R.1.s.: De minoribus xxv ann. Cod.2,91.[22:11.[iw.]
De i.i.r.minorum xxv annis. bis iit.sc[se]. Burch.13...16. Sar. Suft.322...24. ') Bg §
40 122.not.12. vgl. über die Einrechnung der Zeit der minor setas in Berjährungsfrißen L.2.
C.de filio fam.minore 2,22[23]. und ob. 31 § 167.gcg. E.n. 11.2. ') Ulp.L.1.D.h.t.4.s. "name cum inter omnes constet frægilem esse et infirmum huis modi statium [junger Mentighen] consilium et multis captionibus suppositum, multorum insidiis expositum, auxilium eis prætor hoc edicto pollicitus est et adversus captiones opiulationem.
45 § 1. Prætor edicit (Vod CVM minore gvan xxv annis natv gestum esse dicetur, vii gvægue erse erit animadduratal. cf. L.11.\$5. L.18.pr.D.eod. ') L.38.pr. LL.
22.24.pr.D.eod. L.1.C. de filio fam.minore 2,22[23]. Greg. Cod. si minor ab hereditate es abstineat 2,417.ed.11em.] L.2.C.si ado.vend.pign.2.29. ') L.23.D.h.t. ') §§ 166.not.4.

3. Ausübung u. Schut ber Rechte. in. Schutmittel verletter Rechte. Ini.r. I. §168. 65

b. Capitis minutio. c. 3rrthum. S. 168. b) Schon im juft. R. ohne Bebeutung. c) Irrthum 1-2, auch ale entichulbbarer iuris error 3-...5. 6) LL.13.sqq.D.de minorib. Paul.S.R.1.7,4. j.unten §173.a.C. Sav. § 336.343. De his qui veniam 2,44[45]. Bg § 39 n. 1) a') si minor se maiorem dixerit (Cod.2, 5 42[43].), Th.C.2,17., Cod. si in communi eademque causa i.i.r.postuletur 2,28[26]. [,Errantibus, non etiam fallentibus minoribus publica iura subveniunt". "Malitia supplet ætatem".], B') si maior factus ratum habuerit [vel renuntiaverit restitutioni] (Cod.2, 45[46], cf. Greg. Cod. si maior fuerit probatus 2,5. [21. ed. Hæn.] LL.20.i.f.21.30. D. de minor. y') gegen Rachtheile aus Delicten (Cod.si adv.delictum 2,35 [36]. L.9.\$2.D.de minor. 10 vgl.auch L.12.§ 11. D.mandati 17,1.) &') wenn er munbig bas Beichaft eiblich befraftigt bat (f.\$ 97.), e') gegen freiwillig eingegangene Che (§166.not.8 a'.), 5') wegen Collifion mit einem andern gleichartigen und gleichstarten ius singulare (Bg §128.not.26.), &) wenn bie Reft. im Erfolg unr einem Anbern ju Gute tame, 3. B. ein filius f. minor iussu patris obligatus est (L.3.§ 4. D. de min. L.2.C. de filiof.min,), n') wenn es an ausreichenber Lafion 15 fehlt (L.2.C.si adv.vend.pign.2,28[29]. L.1.C.si adv.don.2,29[30]. L.1. § 1. C.de plus pet.3, 8) Richt reft. wird ber Minor gegen a') Zahlungen an ben Bormund unter obrigt. Decret (L.7. §2. D.de min. L.1. C.si adr. solut.2,33. u. das neuere R. in L.25. C.de adm. tut.5,37. § 2. I. quib.alien.2,8. cf. L.2.C.de fide iussorib.minor.2,23[24]. Cod. si tutor vel curator intervenerit 2,94[25].), B') die Restitution burch ben Bater für ihn mahrend fei-20 ner Rindheit gemachter Erbichafte-Annahme ober Ausichlagung (L.S. Se. C. de bon.q. lib. 6,61.), y') Bergleiche naber Bermanbter über Bermachtniffe an Ueberlebende (L.11. C.de transact. 2,4.), 6') Borg jur Lostaufung feines Erblagers aus ber Gefangenichaft (Nov.115.c.3.\$13.), ε') gehörige Schenfungen ante nuptias (L.1.C. si adv. donat. vgl. L.un. Greg. Cod. Si adv. donatt. sponsis factas quis i.i.r-i velit 2. ed. Hæn.2,3.?), 5) Rachtheile, welche ein Minor 25 durch Ausübung eines Berufe ober Gewerbes, wozu er öff. auctorifiert mar, erlitten hat, nach gemeiner Braris (val. Glück V. S.546.ff.). Beraltet ift, baf ber Minor nicht reft, wirb gegen Brocefeberjahrung (L.13.811.C.de indic.3.1.), und unbegrundet, baf nicht gegen Bergicht auf die Inofficiofitätsquerel: die L.1. C. de i. i. r. min.2,21[22] fclagt einer Frau als folder, nicht einem minor, die Reft. ab. vgl. Burch. S.252.f. 9) L.4.C.ex quib. c. mai. 20, 2,53[54]. L.3.C.de iure reip.11,29. L.1.C.de off.eius qui vic.1,50. Burch. § 16. Dagegen behauptet Sar. Suft. VII. S. 161.185. Die Corporationen feien vielmehr nach Analogie ber 10) c.1...10.X.de i.i.r.1,41. c.11.X.de reb.eccl.3,13. Abmefenben zu behandeln. VI. S. 24.not. 100. f. aber Burch. S. 261. ff. u. Sar. Spft. VII. S. 160.f. 12) f. Burch, @.259.ff. 13) c.1.2.VI.h.t.1 21. Clem.un.eod.1,11. n.. et causa restitutionis huiusmodi 35 finiri dehet infra [binnen] quadriennium continuum a tempore læsionis..... f.not.4.3u \$172. S. 168. b) Ulp.L.2.§1.D.de cap.min.4,5. "Ait prætor Qvi Qvæve Postea Qvan Qvid

5. 165. 0) Up.L.2.S.I.D.de cap.min.3.c. sait pretor QVI QVEVE Posted QVAN QVID CVH HIS ACTVM CONTRACTYMVE SIT, CAPITE DEMINYTI DEMINYTEME ESSE DICENTYR, IN EOS EASVE FREINDE QVASI ID FACTVM NON SIT, IVDICIVM DABO". [.Bg §132.not.s2. L.2.D.de i.i.r.4,t. und gegen die Behauptung (Va.\$187.), daß diese Resitution bei uns noch anneend-40 dar sei, s.oben §§ 22.24. und Burch.\$17. Pu.102.not.c. Sar.333. Rud. R.H.G.§58.g. ©.

c) Luellen: De iur. et fign.: Dig. 22,6. Cod. 1,8. Quod falso lutore auctore gestum esse dicetur: Dig. 27,6. [folite im 4. Bud der Dig. fichtu.] L. 2. D. de i.i.r. 4,1. Burch. § 21. u.ba[. Citt. 383.not.1. Francke Beitr. n°. 3. Sar. Syft. § 331. ') f. oben not.\*. cf. Bg § 86. not. 10. Gai. 4,53.57. § 33.1. de act. 4,5. und not. 3. ') Ulp. L. 1. 85. D. quod falso 27.5. Alta prætor SI id [i.e. falsum tutorem auctoritatem suam adcommodasse] Actor ignorixyt dad in interem auctoritatem suam adcommodasse] Actor ignorixyt dann. succurretur, etismsi scierii". Bg § 132.not. 43. oben § 151. unten III. § 53. Rud. 25 cm. II. § 124. ') Die i.i.r. gegen plus petitio fällt jett von felbst vog. f. 3u § 166.a. Cr. cben

- \$. 169. b. Vis et metus und e. Dolus. (vgl. Bg \$132.nott.27.41.) Bebentung und Anwendungsfälle 1...4. e) Concurrenz auch biefes Restitutionsgrundes mit anderen 5; auch mit Contractisssagen?6...8. Berhältnifs zur actio doli 9. Anwendungsfälle 10.
- jo find in unirem Civitproceis unanwendbar die aus L.2.D.de exc.rei iud.44,2. vgl. Gai. 5.4,123., und aus L.11.§8s...10.D.de interr.in iure11,1. Es bleiben aljo als noch prattijche Beitpiele nur L.S.§2.D.qui satisd.2,8., L.13.pr.D.de inst.act.14,3. L.11.pr.D. de exc.rei iud., L.21.§1.D.ad SC.Silan.29,5. und L.17.D.de his quw ut ind.34,9., L.1.§1r.D.de separat.42,6. \* Ulp.L.1.§2.D.de edendo 2,12., nlis qui ob.. rusticitatem vel ob sexum lapsi non ediderunt vel ex alia iusta causa, subvenietur". cf.L.2.D.de confess.42,2.8g §97.not. 10.4 b..d. vgl.Burch.©.253...57. \* ) [3,38. Dubium camerale v.19.Mai 1786. (bie Emmingh. Corp. jur.germ.1844.©.586.), bagegen Präjubi3 des D.A.G.3.ena v.22.Oct.1818 (ibid.©.662.)
- S. 169. b) Quellen j. Bg \$\$ 86.132. not. 41., wo auch das Ebict. vgl. Bq \$ 86.not.5. De his quæ vi metusve causa fiunt: X.1,40. inVIO.1,20. Klien i.Arch.f.civ.Br.I.no.16. Burch.\$19. Sav. Guft.\$ 330. 1) §164.not.2. 2) L.1.D.q.met.c.4,2. 4) Bq \$132. not.27. a') Ulp. L.9. \$\$ 3.4. D.h.t.4,2. ... scio .. metu cuidam illato ... 15 4,1. rescriptum esse, posse eum a prætore i.i.r.postulare .. " unb "Volenti .. datur .. actio .. rescissa [burth i.i.r.] acceptilatione .... cf. L.3.C. de his q.vi 2,19[20] .: ".. dari actionem secundum formam perpetui edicti..". B') Paul.L.21.\$5.D.h.t.4,2. "Si metu coactus adii hereditatem, .. per prætorem [f.Bg §132.not.17.; bei ber q.met.c. actio wirde per iudicem 20 restituiert] restituendus sum, ut abstinendi mihi potestas tribuatur". Pap. L.85. D. de adg.her.29,2. Richt entgegen ift Ulp.L.6. §7. eod. "Celsus .. scripsit eum qui metu verborum [rerberum?] vel aliquo timore coactus fallens ffimulierter Beife, ja nicht mit Brencman "pallens"] adierit hereditatem, sive liber sit, heredem non fieri placet, sive servus sit, dominum heredem non facere". [. Bg § 86. not.12. y') Alex. L.1.C. de 25 rescind. rend. 4,44. "Si pater tuus per vim coactus domum vendidit, ratum non habebitur quod non bona fide gestum est : malæ fidei enim emptio inrita est. aditus itaque nomine tuo præses prov. auctoritatem suam interponet, maxime cum paratum te pro-
- ponas id quod pretii nomine inlatum est, emptori refundere". J') Gai. L.25. pr. D. de min. 4,4. nIllud nullam habet dubitationem, quin minor si non debitum solverit ex ea 30 causa ex qua iure civili repetitio non est danda, sit ei utilis actio ad repetendum, cum et maioribus xxv annis iustis ex causis dari solet repetitio".
- e) Quellen: Bq 3u \$105. cf. De dolo et contumacia: X.2,14. inVIO.2,0. Clem.2,4. Extr.comm.2,3. Burch.§18. Sar. Guft.§ 332. 5) oben §155.not.2. 6) Bq \$132.not.27. 7) wie Burch. S.361.ff. Schröter S.128.f. Va. \$177. Mum. 1.no4. \$185. Mum. 111.5. annehmen, 35 gegen Schneider G.245.ff. f. Bg \$132. not.32. 8) Consult. c.2.9. L.3.C. quib-ex c. mai.2, 53[54]. "officio iudicis", L.3.C. comm. utr. iud.3,38. "solet subveniri", L.10.C. de resc. vend.4.44. ni.i.r. competit", L.5.cod. "præses pr. rescindi iubebit", L.8.C.cod. "ne habeatur rata venditio", L.10. C. de distr. pign.8,28. "revocari". vielleicht gebort felbft bie Stelle ber not.4 2' hierher. cf. Ulp. L.S.§ 1. D.si serv. vind.8,5. "plane si non utendo amisit 40 [servitutem] dolo malo domini ædium post litem contestatam, restitui ei oportet. quemadmodum placet in domino ædium". vgf.§151.not.10. §154.not.4. 9) vgl. Burch. 10) Bon ber doli actio f. II. § 237. Unwendungefalle ber i. i. r. wegen dolus: a') litis restitutio beffett qui absens rem amiserat, si fraus ab adversario intervenerit. Marcell. L.7. D. de i.i.r. 4,1. β') bes auf Ausjage beftochener Zeugen Berurtheilten. 45 Callistr.L.33.D.de re iud.42,1. cf. Paul.L.25.D. de d.m.4,3. y') Refciffion bes auf falfche in iure responsio ergangenen iudicii. Iul. L.18. D.de.interr.in iur.11,1. o') Refciffion ber in frandem creditorum geschenen Trabition: Sc. I.de act. 4,c. in II. § 245.not. 1. f. Schröter S.131, Schneider S.271. Va. § 178. Anm.3. § 185. Anm.111.

- 3. Ausub. u. Sous ber Rechte, 111. Schusmittel verletter R. Ini.r. I. §§170...72. 67
  - S. 170. f. Abwesenheit und g. Generalis clausula.
- f) Bedeutung biefer in integrum restitutio majorum im ursprunglichen Sinn 1...6.
- g) Meltere und neuere Bebeutung 7.8.
- 3. Das Berfahren bei ber in integrum restitutio. (Bg \$132 t.)
- Decret des magistratus und bessen Rachsuchung 2...3. Berhandsung ber Sache 4.5. 'S. 172. b. Zeit.
- Bebeutung bes quadriennii 1.2. Beginn feines Laufs 3.4.
- S. 170. Ex quibus causis maiores xxv ann. i.i.r.: Dig.4,6. Cod.2,53[54]. unb Cod. 10 De rest.militum et eor.qui reip.c.absunt 2,50[51]. De uxorib.militum et eor.q.reip.c.abs. 2,51[52]. Francke Beitr.nº.3. Burch.\$12. Sav. Snft. \$\$ 325 ... 29. 1) Terent. Phorm. aufgeführt a.u.c.593.] II.4. 7.10...12. ... quod te absente hic filius Egit, restitui in integrum æquom est et bonum Et id inpetrabis". 2) \$\$3...5. I.de act.4,6. c. Theophil.ad bh. §\$. L.57.D.mandati 17,1. L.35.pr. D.de O. et A.44,7. vgl. II.§53. 3) L.26.\$7.D.h.t.4,6. L.11. 15 D.que in fraud.42.8. 4) Ulp.L.1.§1.D.h.t.4,c. "Verba edicti tali sunt [f] SI CVIVS QVID DE BONIS [U.f.w., qud) in Bq \$132.not.40.]. [q] ITEM SI QVA ALIA MIHI IVSTA CAVSA ESSE VIDEBITVE, IN INTEGRYM RESTITVAM QVOD BIVS PER LEGES PLEBI SCITA SENATVS CON-SVLTA EDICTA DECRETA PRINCIPVN LICEBIT", pg(.Sar. § 325. 5) Bq \$ 40.not.11. fpiele führt aus Burch. S.177 ... 79.160 ... 64. 7) j.not.4.a. G. Ulp. L.26. \$9. D.h.t. , ITEN in-20 quit prætor \$1 QVA ALIA MIHI IVSTA CAVSA ESSE VIDEBITVE, IN INTEGRVE RESTITVAM. Hec clausula edicto inserta est necessario; multi enim casus evenire potuerunt qui deferrent [? desiderarent] restitutionis auxilium, nec singulatim enumerari potuerunt, ut quotiens æquitas restitutionem suggerit, ad hanc clausulam erit descendendum..". 8) Dig.h.t.4,6. passim, und Berjaumniffe megen Sinderung durch Raturereignife (L.1.\$ o.D. 25 de itin.43,19. L.34.\$1. L.35.D.de S.P.R.8,3, L.14.pr. D. quemadm. serv. am. 8,6.) und Tob (L.86.pr. D.de A.v.O.H.29,2. L.3.§§ 30.sqq. D.ad SC.Silan.29,5. L.12.D.de Carb.ed.37,10.), burch unbewufte Unterlagung (L.7. pr.D. de i.i.r.4,1.), burch dolus eines Anbern (L.7.§1. eod. u.o. zu \$169. not. 107'.) \$168. not. 5. u. f. w. Burch. 3. 180 ... 85. vgl. auch Franck in Barth 1.12,
- \$. 171. Cod. Ubi et apud quem cognitio i. i. r. agitanda sit 2,46[47]. Cod. Etiam 30 per procuratorem causam i.i.r.-is agi posse 2,48[49]. [. Bg \$ 132 h. fi. Burch. \$\$ 23...26.
  28. Sar. Syft. \$331. vgl. Pu. Syft. \$177. 1) Cod. Litt.citt. c. 9.X.h.l.1,41. cum Böhmeri comm. L.25.\$1. L.26.D.de min. 4,4. 2) Gord. L.2.C.si adv. cred. 2,37[38]. ... i. i. restitutionis auxilium potes sollenniter postulare". 3] B. Bg \$116. not.20. Burch. \$.421.fi.

  4) Ulp. L.13. pr. D. de minor. 4,4. ... causa ... cognita et præsentibus adversariis, vel si per 35 contumaciam desint (cf. Nov. 119.c.6.), i. i. restitutiones perpendendæ sunt". LL.3.29.
  \$2. D. de minor. 4,1. vgl. die \$\text{Proce[8] dyriftstuer.} 2) \( \) [. \\$164. \( \) 6] 3. \text{N. S. 121. Burch. \$34.} \)
- S. 172. Cod. De temporibus i.i.r-is etc. 2,52[53]. Burch. § 27. F.D. Reichard üb. b. Berjähr. der B.i.d. b. St. fin Barths Diff. Saml. II.n°. 18. Pfeisser Pract. Ausf. III.n°. 3. VII.n°. 9. "Die B.i.d. b. St. ist, and als Einrebe, an die Frist von 4 Jahren gebunden". ') Insti40 nian. L. 7. pr. C. tit. cit. "Supervacuam differentiam utilis anni i.i. restitutionis a nostra
  re publica separantes sancimus... quadriennium continuum tantum modo numerari
  ex die, ex quo annus utilis curredat... [als utilis lief der früßere annus von selbst nur
  vom Augenblic der Läsion an: [.oben § 128.] Quod non solum in minorum restitutionibus, quibus utilis annus incipit currere, ex quo vicesimi sexti anni dies illuxerit
  45 [I. Bg § 122.not.22.], sed etiam in maiorum hoc idem adhiberi sancimus, ut et hic pro
  utili anno memorata continuatio temporis observetur ad interponendam contestationem siniendamque litem". [auch Clem. 1. 3u § 167.not. 18. 2) Daher jett L. 39. pr. D.
  de min. 4,4., wonach dem Amploranten die chilandse Bersinderung der Entischen guick

- 68 I. § 173. I. B. Borausfehungen ber Privatrechte. 3. Rap. Die Rechte.
- S. 173.

  4. Birtungen ber in integrum restitutio.
  Mgemeine Birtungen 1---3; insbesondere in Betreff 1) des Imploranten 4---7; 2) des Imploranten 8----7; 3) dritter Bersonen 11----11.

jchaben foll, gang überfüßig ift. <sup>3</sup>) Gord. L. 5. Ch. t. 2,62 [53]. "Neque rei p. causa absentibus neque aliis maioribus ad titulum in int. restitutionis pertinentibus præscriptionem quadriennii post factam a fisco venditionem obesse manifestum est. <sup>4</sup>) [.\$167. not.13. Keil Bon weichem Moment an läuft baß quadr. ber r. i.i.? i. Arch. f. civ. Br. XXXIVIII. no.16. und bagegen Vermehren ibid. XXXIX. no.9.

S. 173. 1) Cod. Si sepius i.i.r. postuletur 2,43[44]. 2) Cod. De reputationibus quæ 10 fiunt in iudicio i.i.r-is 2,17[48]. I.i.r-e postulata ne quid novi fiat 2,49[50]. Ut lite pendente nihil innovetur: X.2,16. inVIO.2,8. Clem.2,5. 3) Cod. Si in communi eademque causa i.i.r.postuletur 2,26[26]. Burch. §§ 29.ff. cf. §§ 22. 1) f. oben § 130. Bg § 107. 2) Clem.2.tit.cit.2,5. no.III. 3) c.6.7. X. de i. i. r. 1, 41. C. G. D. v. 1555. Th. III. Tit. 52. 4) c.10. X. tit.eit.1.41. 5) Cod. si sæpius 2,43[44]. L.1. C.h.t. "Si post sententiam pro-15 consulis contra vos latam desiderastis i.i. restitui, nec obtinuistis, frustra rursus ut ea quæstio i.i. restitutionis agitetur, desideratis: appellare enim debuistis, si vobis sententia displicebat, sed si adhuc in ca ætate estis, cui subveniri solet, appellandi ius vobis restituimus". L.3.ibid. "In una cademque causa iteratum i. i. restitutionis auxilium non inre, nisi novæ defensiones prætendantur, posci sæpe re-6) L.7.§9.D.de min.4,4. f.aber zu §167.not.8β'. 20 scriptum est". 7) L.41. D.de minor. 4,4. L.2.\$10. D.ad SC. Trebell. 38,17. 8) LL.20.i.f.21.30.D.de minor. 22.24.84. L.27.81. L.31.D.de min.4.4. L.32.84.D.de adm.tut.27.a. Cod.si adv.creditorem 2,37[38]. bgl. oben gu § 165. not.4. 10) L.24.§ 4. L.47.§1. L.50.D.de min.4,4. L.2.C. si adv.transact.2,31[32]. L.un.\$1,C. de rep. q. f.2,47[48]. "Sed et si intercessor minor XXV 25 annis intervenerit, in veterem debitorem debet restitui actio". L.2.C.si ut omiss.her. 11) Wegen einen argliftig gu einer Intercejfion verleitenden Glaubiger foll Diejeibe auch nach der Restitution jum Nachtheil bes Dolofen fo als ob fie fortbestunde, behandelt werden (L.48.\$1. D.de fideiuss. 46,1.), und wer amtewibrig bas rescindierte Befchaft bewirft hat, erhalt nichts. (L.11.C.de his quæ vi 2,19[20].) Burch. S.556. 30 gegen Antretung einer überichulbeten Erbichaft i.j.r. ertheilt, fo verbleibt ben ichon befriebigten Erbichaftsgläubigern was fie erhalten haben [vgl. Ba \$128.not.20.], die noch nicht befriedigten werben nicht fo geftellt, wie fie vor Antritt ber Erbichaft geftanden hatten, namlich mit ben ichon befriedigten gleich; und die Miterben werben nicht burch Accrefceng bes nun vacant geworbenen Erbantheils beichwert (L.31. D.de min.4,4. LL.55.61. D.de A.v.O. 85 H.29,2.). Burch. 3.556. Sav. 342.a. C. 13) 3.B. L.3.\$4. LL.22.29.\$2. L.47.\$1. L.48.pr. D.de min.4,4.11.0, f. Burch. S.566...69. 14) § 165. not.4. 15) Gai.L.27.§ 2.D. de minor. "Si minor annis xxv sine causa debitori acceptum tulerit, non solum in ipsum, sed et in fide iussores et in pignora actio restitui debet; et si ex duobus reis alteri acceptum tulerit, in utrumque restituenda est actio". u.ö. §165. not.5.

40 Burch. § 30. nº.2. Sav. §§ 342.f.

## 3meites Bud. Die einfachen Brivatrechte.

# Erftes Rapitel. Dingliche (d.i. unmittelbare Dermogens-oder f.g. Sachen-) Rechte.

S. 1. Dingtichfeit und bingliche Rechte. Gigenthum, Eigenthumerecht, und aliquod ius in re. (Bg § 133. cf. § 29. Abr. II. § 1.)

# Erfter Abidnitt. Gigenthumerecht\*).

5

## Erfter Unterabschnitt. Begriff und Befchichte.

- \$. 2. I. Natur des Eigenthumsrechts. (Bg § 134. Abr. II.§ 2. und unten III.§ 1\*.) Das Eigenthums (nicht ein Natur., sondern ein Nechts.) Berhältnist ist das ganz abstracte, daß dem Subjecte (Bg § 8 a......) das Object, die körperliche Sache (Bg § d.), eigen 10 ift. Das Eigenthumsrecht ift nicht eine bestimmte Art oder eine Mehrheit eingelner Befugnisse (Bg § 8 e...g.n.), sondern das an sich unbestimmte Leichaftercht (das abstracteste aller Rechte überhaupt), welches eben beshalb der mannichsattigsten Bestimmungen fähig
- \*) Quellen: Bg vor \$134. Litteratur: Förster de dominio. Viteb. 1618. sp. Westphal Syst. d. R. R. Bern. Best. Rein. Rein. Rein. Rein. Rein. Rein. Rein. Rein. Best. Rein. Rein. Best. Rein. Best. Rein. Best. Rein. Rein
- S. 1. Abfolute u. relative Rechte : Ba & 98 b. Die Romer nennen nicht bie abfoluten 25 Bermögenerechte (cf. Ba & 99.) ober bie unmittelbaren Cadenrechte 'iura in re', fonbern fo heißen ihnen ausschließlich die servitutes; ein ius in re ift aber auch bas bes superficiarius u. emphyteuta, jowie bas bes Glaubigers, bem eine forp. Cache verpfandet ift. (Bg \$133 b,c. cf. Bg \$160.not.1.) Bedes einzelne ius in re ift in re aliena; ber neuere Runftausbrud iura in re aliena beruht auf Untenntnije bee Eigenthumsbegriffe. - 'lus re-30 rum' ober 'iura rerum' ift eine barbarifche leberf. bes neuen 'Sachenrecht', bem eben' fo fauberen 'ius obligationum' = Obligationen-Recht gegenüber. Duf man boch auch 'ius familiæ' ober felbft 'familiarum' für 'Ramifien . Recht' boren! (val. II. § 271.) Das 'ius quod ad res pertinet' bezeichnet bie Civilrechtsbestimmungen über bie Rechtsobjecte : Bg \$ 28 c. u. Anh. VI.no.11. - Das Eigenthums. ift nicht 'ein bingliches Recht', es ift bas Recht 35 des ummittelbaren Willens über bas unmittelbar Willentofe; corporalium rerum dominium habemus (Bg \$133 c. \$134.not.1.). Die binglichen Rugungerechte, fowol bie bee alten Civilrechts, die servitutes, gufolge beren nur bas Eigenthumsobject einem Richteigenthumer bienftbar ift, ale auch bie bes neueren Civilrechte, Guperficies und Emphyteufe, gufolge beren auch ein befonderes Berhaltnife ber Billen bes Eigenthumere und bee an beffen 40 Sache Berechtigten entfleht, find felbftanbige Rechte; bas bingliche Beraugerungerecht ber fremben Sache, bas Bfanbrecht, unfelbftanbig, ef. Ba \$ 133 e.ff.
  - S. 2. 1) Wenn Leist (III. S.55. feiner gehaltreichen Studien) bas Eigenthum als "ein

## 70 II. §§ 2.3. II. B. Ginfache Brivatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.

(das bestimmbarste Recht) ift, fortbestehend, auch wenn es durch Richteigenthümern unmittelbar an der Sache zuschehet (dingliche) Rechte beschränkt ift (Bg SS k...l.), und seine Undestimmtheit wieder hat, sobald und sofern jene dinglichen Beschränkungsrechte Anderer wieder wegfallen (Bg Sm.).

- 11. Röntische Formen und Stufen ber Anerkennung. (Abr.II.§ 3.)
- \$. 3. Ameripium oder ex iure Quiritium dominium (f.g. quiritisches oder quiritarisches Eigenthum) und rem in bonis habere (f. g. bonitarisches oder Eigenthum nach ius gentium). (Bg \$ 135.)

Civifrechtliche Formen und Rannen (Bg § § a...c.), naturale (Bg § § d...m.); Aufhebung jener 10 burch biele, juftinianisches Recht (Bg § § n.o.).

icon ohne bas Recht Beftebenbes, ein burch bie wollende Gingelverfon Bergeftelltes", .. als ein rein factifches, ohne Rechtsfatung befiehendes Berhaltnife" ju begreifen fucht, fo muß er an bem Biderfpruche, Die "Gingelperfon" lediglich ale die mit Billfitr begabte, nicht ale bie vernünftig wollende, beren Wille ale ber bee Gubjecte alfo mejentlich jugleich all-15 gemeiner Wille ift, ju erfaften, icheitern. Der Bille ber Berfon (nicht 'bee Meufchen') fett wefentlich Anertemung (ober Regation) Anderer; Die wollende und ihren Billen bethatigenbe Perfon ift wesentlich Glieb bes Staates, welcher als wesentlich ein Staatsinbis viduum mejentlich fein (alfo ein positives) Recht hat. Das Eigenthums. ift fein Ratur., fondern ein Rechtsverhaltnijs, und ein jolches giebt es nur im Staate : Die georg areou-20 που ift nicht die eines blogen, άλόγου, fondern die eines πολιτικού ζώου. Das "Reinfactifche", b. h. nicht auf bem Billen , beffen Mengerung und Anertennung beruhenbe bes 'Eigenthumeverhaltniffee' omnibus animalibus, bas Eigenthumeverhaltnife unter Bollenben - hoc solis hominibus inter se commune est. -2) Das Ichindividuum hat bas (lebendige ober leblofe) Nichtichindividuum als bas feinige; bie (forperliche) Sache ge-25 hort ber (nicht 'gu ber') Berfon. Ift bie Berfon 'mein' (3.B. mein Rind, meine Frau), fo bin ich auch 'ihr', es gitt nur eine besondere Beziehung der Billen unterschiedlicher totaler 3ch ju einander, nicht blog bie ber Berfon gur Berjon überhaupt: bas Object bes Familienrechts ift felbft Subject, es gehört fich felbft, nicht, wie bie Sache, nur ber Berfon. Ift bie Berjon 'mein Glaubiger ober Schuldner', jo gehort fie als folche weber mir noch ich so ibr, fonbern es befieht zwifchen und nur ein befonberes vermögensrechtliches (alfo einzelnes, nicht die Totalität des Willens der rei ergreifendes) Berhaltuifs. cf. Bg § 99. Bg \$101.note. Richt eigentlich bie Gervitut u.f.w. redit, revertitur, convertitur, recurrit ad proprietatem, fondern fie extinguitur, finitur, recedit, und folglich dominus incipit plenam in re habere potestatem: bas fur fich fchrantenlofe Recht hatte an ber 25 Servitut u.f.w. eine Schrante; ift bieje wieber weg, fo ift jene Schrantenlofigfeit wieber ba. 4) Ba \$\$ b...d. \$ 141a ...d.

S. 3. Quellen: Bg & cit. Litteratur (nun veraltet): Ballhorn-Rosen in Bg § 73.not.15.
Zimmern üb. das f.g. bonitar. Eigenth, im Mein. Muf.f. 3pd3, II.no.19. Unterh. vom f.g. bonitar.
Eigenth. f., ebend. V. no.1. Mayer über duplex dominium in Ztjdr. f. gefd. N. W. VIII. no.1.
40 Bluntschli in Scliß 3ahrb.17. — He.II.15.f. Gö.222. Pu.146. 3uft.II.\$235.f. Ro.248. Va.
295. St. 47.a.C. bp. Paul. S.R.3, a. § 28., Domo legata urbana familia, item artifices et vestiarii et zetarii et aquarii [servi] cidem domui servientes legato cedunt".

2) 3. B. heredes pro dominis appellabant', 'hereditatis dominus', Bg \$135.not.12. \$62.
not.5. bp. dominium rei, appellatione domini fructuarius quoque continetur:
45 Bg \$135.not.20. mub die daf. cit. Bg \$161.not.2. bp. Bg\$135.not.3t. \$134.not.27. bp. Bg
\$92\*. \$68.not.t. bp. Bg \$135.d.m. Thun. Cde nudo i.Q. [inre Quiritium] tollendo
7,25. Bg \$135.not.73.

- 1. Abid. Gigenthum. 1. Begriff und Geschichte. II. §§ 4...9. 71
- \$. 4. B. Eigenthum und possessio, römisches Eigenthum und analoges Recht ber Beregrinen an Grundstücken. (Bg § 136.)

Grund und hinwegalterung ber Unterscheidung ber prædia in Italico und ber in provinciali solo. Juftinian hebt fie wie die der mancipi und nec mancipi res überhaupt auf.

5 \$. 5. Eirkliches Eigenthum und die auf die bona fide possessio gegründete Eigenthumsfiction. (Bg § 137.)

Begriff und Anwendungen 3.4. Unrichtige Terminologic 4.

- III. Befchrantungen bes Gigenthumsrechts. (Abr. 11.§ 4.)
- S. 6. A. Bebeutung und Grunde berfelben. (Ba \$ 138.)
- 10 Der algemeine Wille befinmmt nicht bas Eigenthumsverhältniss als einzelnes, sondern den Eigenthumsrechts-Begriff, er definiert das Privateigenthumsrechtsverhältniss als positives überhaupt; der Privativille dagegen, als die Bethätigung des Eigenthümerwillens (oder deren Hiction: By not.11.), seut dem einzelnen Privateigenthumsrechtsverhältnisse Schraufen, durch welche die Eigenthumskerschaft positiv oder negativ bestimmt wird. Auf ihm 115 berusen Miteigenthum und dingliche Rechte. Nicht hierher gehören die Bestimmungen der Boraussehungen der Privatrechte, der Bermögens- und insbesondere anch der dinglichen Rechte überhaupt, so wenig als die rechtlichen und die thatsächlichen Berhältnisse der Ausübung des Sigenthumsrechts.
  - B. Auf Privatwillen beruhenbe Befchränfungen. (Bg § 139.)
- 20 \$. 7. A. Miteigenthum, +condominium. (Bg § 139 b ... f.)
  - S. 8. B. Bestellung binglicher Rechte. (Bg § 139 h...l.)
  - \$. 9. C. Richtprivate bingliche und nichtbingliche private Beschränfungen. (Bg § 139 g,m...r.)

Steuerpflichtigfeit, Frofinde- und Bann-Rechte 1.2; +dominium eminens 3. f.g. servitutes 25 iuris Germ. und Reallaften 4; bas f.g. getheilte, Ober- und Unter-Eigenthum 5...9.

<sup>\$. 4. &#</sup>x27;) Bg \$142. ') Gai.2,27. Bg \$136 b.c. ') Bg \$74h. \$135.not.24. ') L.un. C. de usucapione transformanda et c. 7,31. v. 3.531. Bq \$136.not.7. unb \$ f.

S. 5. Quellen Bg & cit. Litt. Tigerstrom die b.f. possessio et c. Berl. 1836.80. (ichlecht) bgl. unten § 54. und Ba \$147. 2) Bg §135 k,m. 8) Bg §137 d. 1) Bg §147a. S. 7. f.oben I.§ 55. Dit- oder Befamt Eigenthum, +condominium, im Gegenfat bes dominium +solitarium : Ba \$75. not. to. bgl. \$124 d. Gesterding \$9. Schilling 3nft.148. Ro.235. Si.47.a.M. Schm.2. Ar.133. Br.52. Bon ben unterschiedlichen beutiden Rechtsverhaltniffen, welche Renere ale condominium iur. Germ., beutsches Besamteigenthum, qufammenfagen, vgl. Kraut § 94.ibiq.citt. u. Walter deutich. Pr. R. §121. bef. Duncker bas Ge-35 fammteigenthum. Marb.1843.8°. Girtanner bor § 1.cit. [Das Bort condominium würde fein Römer, wie wir, ale Rechtsverhaltnife plurium qui einsdem rei pro indivisis partibus domini sunt, verftehen (vgl. oben §130.); und dominium solitarium hieße im Lateinifchen ein bereinfamtes.] 2) Bq not.3. u.\$ d. Bon ber Berechtigung eines 1) Bq §139 b. +condominus (socius), nothwendige Reparaturen eines gemeinsamen Saufes allein vorzu-40 nehmen f. § 26. Bg § 154 i,k. 3) Bq § 139 e,f.

<sup>\$. 9. \(^1)</sup> Bg\$62.noi.3\*. und Pap.LL.19.36.D.de I.F.49,14. Tit. Cod.4,47. Th.C.11,7. Sine censu vel reliquis fundum conparari non posse. Bg\$139.nott.28.29. \(^1) Budde Ratur der Baunrechte, in Entfchb.d.2.A.G. Roftod.H.n.2.6. \(^1) Bg\$74.not.25. \$139 g.
\(^1) Bg\$139 m,n. Kraut\$\$130...40. cf. \(^1\\$8 152.\(\text{fi}\) Duncker Echre v.d. Reallhen. Marth.1837. \$Gebhardt Unterfch.3w. Servitut.u. 3wangs- u.Bann. Serecht. Pp. 1807. Glück X. \(^1\) 655. Pfeiffer Berm. Huffäle S.223.\(\text{fi}\). \(^1) Bg\$139.o.\(\text{fi}\). Kraut\$\$93. Cuiac.Obss.Xl.35. Donell.comm. lib.1X.c.14.i.f. Faber Coniectur.XX.c.11. Lang de dom.utilis natura etc. Gott.1793.4°.

II. §§ 10...13. II. B. Ginface Privatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.

S. 10. C. Befetliche Beftimmungen bes Umfangs bes Bribateigenthumsrechts an Grundfrüden. (Bq § 140.)

Das öffeutliche Intereffe unmittelbar (Bg &\$ c...e.) ober mittelbar (Bg \$\$ f...h.) forbernbe Begrangungen bes Gigenthumsrechtsbegriffes; pofitive Beichranfungen bes Grundeigenthums. s rechts burch ein bem Eigenthumer von Gefetes wegen obliegendes pati ober non facere.

### Bweiter Unterabichnitt. Erwerb des Cigenthums.

S. 11. I. Eigenthumserwerbsarten im allgemeinen. (Ba § 141. Abr.II.§ 5.) Falfche Theorie v. bem iustus titulus it, modus adquirendi . Die per universitatem adquisitiones find Berm ogen 8., nicht Eigenthum 8. Erwerbsarten 2. Eintheilungen biefer 3.4. 10

II. Die einzelnen Ermerbearten:

M. Erwerb bes Eigenthumerlofen.

A. Buerfennung burch ben Staat. (Bg \$ 142. Abr. 11.\$ 6 A.) S. 12. Gemeinrechtlich ift weber bie romifche Ableitung bes Eigenthumerechte überhaupt, noch auch bie bes Brivateigenthumerechte aus bem öffentlichen. Folgerungen.

S. 13. B. Occupation. (Bq § 150 a ... q. Abr. II. § 7A.) 1.12 Richt die Beftimmungen bes rom. Rechte fiber bie Berechtigungen gur Gigenthumsaneignung, wol aber bie, wie burch Occupation Eigenthumsrecht entftebe, gelten in unferem Rechte.

u. A. bei Thibaut über dom, directum und utile, in Berfuche II.no. 3. und Cin. Abhh. G. 266.ff. Se. Erört.II. S.1 ... 8. Duroi im Arch, f.civ. Pr. VI. S.386, ff. u. bef. Duncker üb. dominium di-20 rectum und utile, in Btidr. f. beutich. R.II. S. 177.ff. 6) Bg § 139.not.43. vgl. baf. not.45. 7) Bq § 139 o. 8) i. bei. Ba \$ 139. not. 46. 9) Bq § 139 r.

- S. 10. Litter. Bg not.\*. Mu.244. Go.226.f. Pu.145. 3nft. II. S.551...56. Schilling 3nft.149. Ro.237. Va.297. Rud.168. Si.I.S.475.ff. Schm.I.S.17.ff. Ar.133. Br.52.
- 2) Bg § 100 d. § 141 d. S. 11. ') I. § 81. Bq \$100 k. \$141.not.7 Si. § 48. Ar.127. 25 3) Bg § 1001. §141f,g. [wo ftatt Berfaufere ju feten ift Raufere]. 4) Auch bie bei Ba § 141.not.15.a. C. aufgestellte, in den vorigen Ausgaben diefes Grundriges befolgte Claffification ift ungenügenb.
  - S. 12. Bal. Die vorbergebenden §§ 2...4.6.
- He.11.34.ff. Se.126.ff. Mü.247. Gö.245. Pu.154. Ro.252. Va.308. Si.50.no.1. 30 Schm.7. Ar.154, Br. 53. Heimbach v. Dccupation in Beiste VII. Leist Dat, bee Giath. Se 16.ff. 1) Ba & a. Id quod nullius est, occupantis fit. Wenn Leift gang richtig fagt, "Berechtigt wird ber individuelle Bille erft burch Gingutreten eines zweiten Billens, nämlich bie Satung bes Bemeinwillens, benn es giebt fein anderes Recht, als bas auf pofitiver Satung beruhende", fo beruht boch auch bas Eigenthumerecht auf positiver Satung. 35 Die lebtre founte etwa auch unvernünftig fein; aber bie in ber Billenebethätigung bes Menichen (Rechtssubjects) ben Grund bes Eigenthumsrechts anerfennende erfennt auch Leift als mahre naturalis ratio - und diefe ift eben bier bie Bernunftigfeit, ber Bille bes Gubjects in feinem Berhaltniffe gum Gadinbividunm - an, und fo ift alfo fein Grund, ben Billen nicht für 'berechtigt' gu erflaren, ber fich ohne alle Regation eines berechtigten Bil-40 lens ale ben bie Gache gur feinigen machenben bethätigt. 2) 1.8 53. Bq \$ 68 d. \$70. Bon Regalien f. Eichhorn beutid). Pr. R. §§ 265.ff. Kraut §§ 104.ff. 3) Bulow u. Hagem. Bract. Erörtt.III. G.33. Pu.3nft. \$:241. 4) f.unten § 42. 5) Erbr. 8\$ 10.f., 6) Bg \$ 68.not.7. § 155. not.15. Scar. L.67. D. de R. V.6,1. n. si non thesauri fuerunt, sed pecunia forte perdita vel per errorem ab co ad quem pertinebat non ablata, nihilominus eam 45 eius esse cuius fuerat". L.58. D. de A.R. D.41, t. L.44.pr. D, de A.v. A.P.41, 2. Delbrück Finden verlorener Sachen, in Gerber n. Ihring Jahrbb. III. u. Litteratur baf. S.1. \$ 150 d.e. \$ 47 d.e. 8) Bg § 155. not.15.

S. 14. C. Finbung eines Schates. (Bg §150 h...l.) Occupation und Bumachs. In Mobilien gefundene Werthegegenftanbe.

B. Zuwachs. (Abr. II.§ 7.) \*)

A. Fruchterwerb. (Bg §151.)

5 Bum Fruchterwerb berechtigte Befiter ber res frugifera erwerben bie Fruchte mit beren Geparation, Detentatoren burch Berception. Erftattungspflicht; bas fructus interim suos facere.

B. Berbindungen von Gigenthumsgegenftanben. (Bg §152.) \*)

- Beftimmung ber ein neues Gigenthumsrecht bewirfenden Berbindungen. S. 16. Begrundung eines Bertineng- verichieden von der eines Cohafions - Berhaltniffes.
- 1. Beranderungen bes Grundeigenthums burch Gluggewalt. Allnvion und Avulfion 1...3; Recht des fein Grundeigenthum Berlievenden 4.5, Menderung bes Bettes bes öffentl. Rluges und in ihm entftandene Injel 6. Andere bie in mari nata insula 7.
- \$. 14. Quellen: De thesauris: Th.C.10,18. Iust.C.10,15. u. Bg \$1:0.cit. vgl.Constitutio Friderici I.a. 1158. bei Pertz Mon. Germ. IV.p. 111. - de Man de thes. in Oelrichs Thes. 15 diss. Relg A.2. Beck de thes. Ien. 1729. Köchy Civ. Erört. I.no. 7. Kind Qu. for. II. p. 415. sqq. ed. 11. Ortloff de thes. Erl. 1818. W.Sell i. beff. Berf. I. nº. 3.4. Se. Ard. IV. nº. 9... 11. Br. 53. nº. 1.
  - \*) Wachter v. Acceffion im Risler.I. Girtanner vor §1.oben cit. Leist ibid.cit. §§ 26.ff.
- S. 15. d'Arnaud Coniectt.I.c.12. Sar. Suft. VI. § 256. Wächter I.c. S. 13. u.ad I. § 60. Citt. He.II.54.32. Se.142. Mü.249.f. Gö.269. Pu.166. Va.326. Si.50. no.111.1. Schm.9. 20 Ar.149.156. Br.54. 1) Bg § 79 c. §151a,c.ff. 2) cit. \$151i...l.f. 3) cit.§151b...d. 4) Sav. Befit \$22 a. Windscheid in Btfch.f. Civ.u. Br. R.F. IV.no.4.; bau.bef. not.15. baf. gegen : Unterh. Arch.f.civ.Br. VIII.nº.13. Backe b.f.p-or quemadm.fructus suos faciat.Ber. 1825. und die das. S.1....6. Citierten, Zimmern i. Rh. Mus. für 3pdz. III. S.351...58. Huschke in Tub.Rrit. 3tfd. II. S. 208. Fritz Erl. zu Bening S. 301 ... 5. Marezoll B.f.p-or quat.fructus 25 perc.usucapere possit.Lps.1843.4°. (verfehlt.) He.11.59. Mū.249. Gö.282. Schilling 3uft. 161.nº.2. Va.326. Pu.150.166. 3nft.242.g. Si. I. S.484.f. Ar.156. u. in 3tfc. f. Civ.u. Pr.1847. S.388.ff. Schm. I. S.105.ff. Marezoll v. d. Fruchterwerb bes b. f.p-or, in Ztidir.f. Civ.u. Br. XVIII.nº.7. Scheurl Beitr. 1. S. 281.ff. Dernburg in der Solb. frit. 3tidr. I. S. 145.ff. u. die gu I. § 60. Citt. [Bielfach mit fich felbft im Biderfpruch ift Tigerstrom Die b.f.p-io §§ 9.ff.] 30 5) Bg \$ 151 f.g. 6) Bq § 151 h.
  - \*) He.11.55...58. Se.143...46. Mū.251...53.255. Gō.270...75. Pu.162...65. Ro.254... 56. Va.327...31. Rud.138...40. Si.50.nº, III.IV. Ar.150...53. Br.51.
    - S. 16. Ba \$ 152 a,b, und oben I. § 63.
- \$. 17. vgl. Bg \$ 78-not.1. Donell.comm. IV.c. 27.63. Cancrin Abhh. v. b. Bagerredite. 35 Salle 1789.40.3. Abh. (u.bie von diefem G.24.ff. angeführten Gambs, Lynck, Dankelmann, Aym, Reyher, Cocceji, Lynker, Feltmann, Engelbrecht, Haymann, Friesen, r. Cramer, Albini, Pagenstecher, Reinold, Scuback). Kochy Erwerb. des Eigenth. der Alluvionen, Abulfionen, Infeln zc.in Civ. Erörtt. 2pg. 1791. Kind Qu. for.ed. 11.tom. II.qu. 67. Gesterd. Musb. III. 1) Bg § 152 e.f. u. Muh. zu § 74. Flor. L.16. D.de A.R. nº.10. Wächter l.c. S.14 ... 19.21.f. 40 D. "In agris limitatis ius alluvionis locum non habere constat..". Frontin in Lachmanus Gromatici vett.p.5.sq. 2) Bg nott.24.f. 3) Bq not.26. 4) cit.not.26. Gine Erfatpflicht bes Eigenthumers bes burch Alluvion od. Avulfion vergrößerten Grundftude nebmen an Thibaut § 744. W.Sell Berff. I. S. 94.ff. Dagegen mit faft allen Reueren Wächter 1.c. b) Bg & g. unten II.§ 264.no.3. K.S.Zacharia Bemerff. a.b. burch Ueber-6.22. Ar.152.a. . 45 fdwemm. ab. u.fortgerigenen Cachen. Wittenb.1799. 6) Bg & i. u. Anhang vIII. 3u § 74.not.

- 74 II. §§ 18...22. II. B. Ginfache Brivatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.
- \$. 18. 2. Einigungen beweglicher Sachen mit Grundflüden, Bfiangen, Saen, Bauen (Bq \$152 k...m.), u.befondere Beftimm. de tigno iuncto. (Bq\$140e.n.5.)
  - \$. 19. 3. Einigungen beweglicher Gachen. (Ba \$152 n ... w.)
  - \$. 20. Anhang. Unrichtig hierh.gestellte Berbindungen. (Bg\$152a...a.n.a.1.)
- C. Eigenthumenbergang.
  - S. 21. Ueberficht, und im juftinianischen Recht antiquierte Erwerbungen. (cf. Ba § 143 a...h. Abr. II. § 6 B. u. 1.2.)
    - A. Bon felbft eintretenber Gigenthumenbergang, gufolge
- \$. 22. 1. bes Erwerbsrechtsgefchafts ober eines anderen Rechtes: Wieberanfall und Anfall.

flumine, ad cos pertinet qui ab ea parte que proxuma est, iuxta ripam prædia habent". L.7.D.\$\$3.4. LL.29.30.\$2. LL.56.pr.65.\$\$1.sqq.D.de A.R.D. [wo nicht in § 4. Non por Si id einzuschieben, noch von einer schwimmenden Infel bie Rebe ift. vgl.cit.L.1. Se. 15 D.43,12.] Frontin.ed.Lachm.p.20.50.sqq.55. (vgl. Breuf. Ebr.I. §§ 224.ff.) d'Orville ad L.65. D.de A.R.D. in Delriche Thes. diss. Belg. I. tom. 3.no.26. Westphal \$\$ 412 ... 24. ibiq.citt. Gesterd. S.201.ff. Schnaubert de alv. der. Ien. 1812. He. 55. Mü. 251. Va. 328. Pu. Snft. II. S. 665. Schm. § 10. S. 124... 37. Ar. 153. 7) "Insula quæ in mari nata est, quod raro accidit, occupantis fit: nullius enim esse creditur... \$22.I.h.t.2,1. = L.7.\$3.D.de A.R.D. 18. Bgf. Bq § 78.not.1. Mü.252. Gö.271.f. Va.329. Pu.164.a. G. Snft. II. S. 602.ff. Schm.cit.\$10.5.137...56. Ar.152.nº.2. Br.l.c. Wolffson de rer.compositar.dominio.Gott. 1838. Wächter I.c. S.22...29. 1) Stellen in Ba \$ 152.not.33. L.1. Greg. Cod.de R.V.3.2. 2) f.bie Stellen in Bg \$152.nott.34.35. cf. Bg \$140.not.31. 3) B§ § 152.not.37. auch L.33. D. de condict. indeb.12.c. L.2. Greg. C. de R.V.3.2. 4) Scav. L.60. D. de A.R.D. "Titius 25 horreum frumentarium novum ex tabulis ligneis factum mobile in Seii prædio posuit, quæritur uter horrei dominus sit: respondit, secundum quæ proponerentur, non esse Seii factum". 5) Ba \$140.not.23. Die L.6. D. ad exh. folieft nur bie Erbi-6) cit. not.23. bitionstlage auf Trennung, nicht bie auf Erfat aus. 7) § 20.i.f. I. de R.D.2,1. cit. L.2.D.de tigno i. (in cit. not.23.). L.59.D.de A.R.D.41,1, L.2.C.eod.3,32. cf. 30 Bq § 145. not.2.

- \$8. 19. 20. Buchholtz Berfin. 10. Wachter I. c. 30...32. He. 57. f. Mü. 254.255. Gö. 273....75. Pu. 154. Schm. cit. §10. 6. 157. fi. §§12.13. Ar. 150...52. Br. I. c. vgl. auch unt. § 25. §. 21. Eigenthumsübergang ift entweber 1) von felbst eintretender zyiolge a) eines aubren Rechts (§ 22.), b) Aenderung der Sache (§§ 23...27.), oder 2) Berfätigung der auf zie Gigenthumsübergang gerichteten Willen, Tradition (§§ 28...32.), oder 3) Einfinß von Besit und Zeit auf den Willen, Erstigung (§§ 33...39).
- S. 22. And in Bg \$142. find die wirtlichen Eigenthumsübergangsgründe von den einen Anspruch auf Eigenthumsübertragung oder Gestatung der Ansprung bewirtenden Gründen nicht gehörig unterschieden. ') Bg \$156 b. ') Bg \$142.not.23. med. u. unter 101 II. \$8 25.33. 
  3) Bg \$142.not.25. j. unter 201 III. \$17. b) III. \$826.31.35. j. c) II. \$280. 
  4) Bg \$142.not.25. vgl. unter \$95.n°.3. Mū.256.not.2. Gö.234.n°.3. Pu.149. Va.\$332. Ann.3. o. Schm.I.S.271. jj. Ar.\$145.not.3. Die Regel: LL.1.8.C. siq. alteri 4,50. L.6. C.de R.V.3,32. L.4.C. comm.utr.iud.3,38. Ann.3. Ann.3. L.2.D. qu.ex sacto tut.26,9. L. 2.C. cod.5,38. L.3. C. arbitr.tut.5,51. Glück VIII. S.159. jj. Rud. Borm.II. S.25. j. Sprengel 45 de iure pupilli in res quas tutor pec.pup.comp.Rost.182. Annext Löhr Mag.IV. L40. jj. b) L.S. C. de R. V.3,32. Daß die Ansfassung mit des Soldaten castrensischen Bermögen gemacht worden sei swie Glück VIII. S.164. u. A. annehmen), sobert das Rescript

- 2. Aenderung ber Eigenthumsobjectivität ber Gache,
- a. juriftische.

bes Rarbens, Tunchens. Das Schreiben.

- \$. 23. a. Miteigenthumsumwanblung (cf. § 7.). Adiudicatio. (By § 143 i,k.)
- 8. 24. β'. Ununterscheibbarmachung frember Gelbstüde. (Bg § 155 f.) b. natürtiche.
- \$. 25. a. Umarbeitung ber Sache, +specisicatio. (Bg \$154 a...g.)
  Der Umarbeitende occupiert nicht ein schon vorhandenes Sachindividuum, sondern eignet es sich durch sein Schaffen desselben als eines occupierbaren an. Bona oder mala sides 10 des Specificanten? Ausdreichen des Getreides? Das bewegliche Gemälde im Gegensat

nicht: "Si pars adversa pecunia tua quædam nomine suo conparavit, præses provinciæ utilem vindicationem obtentu militiæ ... non negabit ...". c) L.55. D. de don. i. v.et ux.24.1. Gesterd. G.301.f. begieht bie Bestimmung auch auf bas von einer Frau mit in bem Gefchente bes Mannes Angeschaffte; Die Ausnahme gilt aber, wie ineb. auch bie Bejugnahme auf die dotis actio, die ja ber Chemann nicht haben fann, zeigt, nur gu Bunften ber Frau. Ungehörig ift, hierher L.54. D.de I.D.23.3. und L.12. C.eod.5.12. ju beziehen : erftre Stelle fagt, bas mit Dotalgelb Angeschaffte wird botal; lebtre fagt, ber Mann, nicht bie Frau, erwerbe bas Angeschaffte: beibes ift basjelbe; benn mabrend ber Che ift ber 20 Dann Eigenthumer ber Dos, welche aber die Frau nach aufgelöfter Che oder im Gall ber Infolveng bes Mannes birect vindicieren fann (L.30.C.eod.) j.III.§§7.17.11. u.nuten II.§ 95. not.4.). Bei Glück VIII. C. 185. f. ift bie richtige Erffarung bes Donelins mifeverfianden; auch Gesterd. S.302.ff. Pu.\$ 19.not.p.u.A. faßen jene Stellen unrichtig auf. vgl.auch Grolm. und Lohr Dag. IV. G.76.f. - Much § 26. gebort gu ben Fallen mit Berfonalflagen electiv 25 concurrierender vindicatio des bisher fremden Eigenthums. -5) Bq \$1 12 h,i. - a) unten \$104. b) unten II. § 226. Bg § 132 e.a. C. § 46.not. 39. c) Bg § 135. not. 57. § 146.not. 40. d) Bg \$ 142.not.27. Erbr. § 11. e) Bg \$138.not.9.a. . Bg \$124.not.46. f) Bq \$142.not. 23.a. E. vgl.unten II. § 279. g) Bg \$142.not.21. vgl.unten II. § 243. h) Bq \$142.not.28. vgl. oben I. § 148. i) Bg § 142 k.

\$5. 23, ¹) oben 1.§55. Bg § 75.not.7.
 ²) Bg cit.§ 143 i,k. He.H.33. Mü.421.nº.2.
 Gō.279. Pu.151. Ro.259. Si.49.nº.111. Schm.1,€.47. Ar.146. Br.56. Heimbach v. Abjubication in Beiste I.
 ³) Bg §100h.
 \*) Bg §143:not.ss.
 \*) cit.not.ss.u. Bg §131.not.s.

\$. 25. \*\*He.II.39. \*\*Sc.131. \*\*Mü.248. \*\*Gs.247. \*\*Pu.154.n°.4. \*\*Ro.253. \*\*Va.310. \*\*Si.50. \*\*n°.11. \*\*Schm.\$10.©.157.\$11. \*\*Ar.155. \*\*Br.53. \*\*Ro. in j.Zticht.III.©.259...64., \*\*Koch de iure 35 eius qui speciem ex al. mat. fecit. \*\*Marb.1829. \*\*Meykow d. g. des r. R. d. D. Depcification, tin Osenbrüggen Dorpater jur. & tudien. Dorp. 1849.n°.4. \*\*Schurrl Beitr. ©. 289.ff. \*\*Leist Eigthm. \$\$28.ff. \*\*\sigma\_2s.i.fl.de R.D.2,t. fcheint bem aus theits Eigenem, theits Fremdem eine neue species Berfertigenden ablofut das Eigenthum zuzuhrechen; dagegen die Stellen in \*\*Bg \$154.nott.12.13.\*\* nur dann, wenn die alte Form nicht wieder herftelldar ift. [3n L.24. \*\*40.D.deA.R.D. fft non der reverti mit Ital. u. Vulg. wegzulaßen.] Für die Entifdeidung der Institt, find \*\*Backov u. A. ad \$25.l.cit. \*\*Gesterd. ©. 262.f. \*\*S. Eröttt.II. n°.4.\*\* \*\*Hænel de A.R. D. § 22.i.f. \*\*Mü.not.2.\*\* \*\*Gö.©. 81. \*\*Thidaut ©yft.743. \*\*Schilling 3nfl.149. \*\*Mung. \*\*Pu.3nfl.\$\*\* 242.3u not.k. ; für die Ergänzung der 3nfl. durch die Digestenstelle Va.l.c. und die nubedentende ©drift \*\*Likme\* de acq.dom.cius qui speciem fecit partim ex sue, part.ex al.mat.Gott.1842. 43 In der \*\*Ethat aber feth \*\*S.s. I. cit. i. f. auch nur wirtliche ©pecificationsfälle, in benen die alte species nicht wieder herzustellen ist. vag. auch \*\*Pu.\$163.not.b. \*\*Ar.\$ cit. not.7. \*\*2 Bg \$154.not.st. \*\*Die noch hul.L.61.D. de R.V.6.s. da Eigenthum des &chiffs dem zuspricht, dem

76 II. §§ 26...32. II. B. Ginfache Brivatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.

B', Bejondere Beftimmungen.

S. 26. S. 27. a. Ausbeherung eines gemeinfam. Gebäubes. (Bg \$154 h...k.) b. Cultivierung und Berftenerung eines desertus [nicht

derelictus] ager. (Bg \$154 h,l...o.)

B. Bethätigung ber auf Eigenthumenbergang gerichteten Willen: traditio. (Ba § 153.) \*)

\$. 28. 1. Traditionis causa. (Bg § cit. a...g.)

Rechtsgrund und Factum. Boraussetjungen ber traditionis causa. Nichtübereinstimmung ber Parteien über bie Person, auf welche bas Sigenthum übergeben foll.

2. Beranlagung ber beiberfeits auf Eigenthumsübergang gerichteten Abficht.

§. 29. §. 30. a. Erlaubtheit ober Unerlaubtheit berfelben an fich. (Bg f cit.h.)

b. Nichtübereinftimmung bes beiberfeits Eigenthumsübergang beabsichtigenben Willens bes Gebers und Rehmers in Betreff jener Beranlagung. (Bg cit. § i,k,n.)

§. 31. c. Eigenthumsübergang zufolge traditio d.Berkaufers. (Bg\$ cit.l.) Das trudere als eigentliches dare und als bloßes facere. (Bg\$83 k,k.)

\$. 32. 3. Birfung. (Bq g cit. m.)

ber Kiel gehört, die Anfertigung also nicht als das Entscheidende ansicht. \*) Bg not.10.
20 \*) vgl. Leist u. Scheurl citt. \*) Bg §\$ d.e. \*) Bg § f. \*7 Bg § g. \*8) Bg § 1.52.not.57.

S. 26. Bg § cit. u. §150 g. §158.not.21. He.H.61. Se.147. Mü.256.not.5b. Gö.280. Pu.132.a.C. Ar.147. (welche beiden diese Bestimmung, nicht aber die bes §27., 3u den Berwirfungen sellen; sie find aber als besonders bestimmte Umarbeitungen zu saßen. vgl. Bg § 154.not.2s.) Si. § 49. nº.4v.2. Schm.S.50, nº.6. Unterh. Schuldt § 154. not.q. § 159. not.m.

25 S. 27. He.II.38. Mū.247. not.19. Gō.246. Pu.154.a.C. Ro.252.n°. Va.313. Si. 56.not.s. Schm.I.C.62-ff. Ar.154. Aums. Br.53. ) L.8. C. de omni agro deserto etc. 11,55[59]. ("Qui agros domino cessante desertos vel longe positos vel in finitimis ad privatum pariter publicumque compendium excolere festinat, voluntati sur nostrum noverit adesse responsum, ita tamen, ut si vacanti ac destituto solo novus cultor so insederit, ac vetus dominus intra biennium eadem ad suum ius voluerit revocare, restitutis primitus quæ expensa constiterit, facultatem loci proprii consequatur: nams si biennii fuerit tempus emensum, omnis possessionis et dominii carebit iure qui siluit".) = L.12.Th.C.5,15. u. Pseudo-Eustath. in Bg not.40. 2) L.11.C.unde vi 8,4. [.unt.11.§229. Sar. 2cfft ©.569...72. Struben Actftt. 2cd. 11.0.239. Wening §128.a.C. verftehen biefe Confittution nicht vom Eigenthimer, jondent vom Emphytenta; daggen [.g. Eustath.l.c. Guyet

über L.S. C. cit. im Arch. j.civ. Pr. XVII. S.52 ... 64. Mul.c. Pu. 3nft. II. S.651. f.

terius nomine res empta fuerit.) 4) Bg \$ g. 5) Bg \$124.not.45. \$153 e. cf.not.15.f.ibid. \$. 29. 4) Wie die in Bg \$ 153.not.28. 2) Bg \$ 153.not.26. 3) Bg \$ 153.not.31.

5. 30. 1) Bg § 153. nott. 20.31. 2) Die in Bg § 153 n. aufgestellte Lösung ber ver-45 meinten Antionnie zwischen L.18. D. de R.C. und L.36. D. de A.R.D. ift in solgenden mir misrathen scheinenden eueren Bersuchen unberücksichtigt geblieben: Dernburg im Arch. s. civ. Pr. X.L.n. 1. Schutze i. Op. Sahrb. III. n. 20.3. 3) Bg § 153 k.

S. 31. 4) Bg \$ 147 l,m. f. unten § 37. 2) Bg \$ 153. not.36. vgl. unten § 130.

C. Einfluß von Befit und Zeit auf ben Eigenthumswillen: Eigenthums · Erfitung. \*) (Abr. II. § 6 c.)

S. 33. 1. Begriff und Beidichte. (Ba § 144.)

Usucapio, longi temporis præscriptio, Kiagenverjahrung. Ordentliche und außerordentl. 5 Erfitjung. Gründe ber Er. und Ber-fitjung. Objecte. +Vitia realia und personalia.

2. Orbentliche Erfitung.

a. Gegenfiande \*\*) (Bg §145 a.), welche der o. Ersit, entzogen find a. abjoint. (Bg § 145 b...g.)

Res furtivæ und vi possessæ [von possidere]. Antiquierte Bestimmungen. Purgatio vitii.

- \*) Quellen [.Bg \* vor §144. u. Decret. Grat. caus. 16. qu. 3.4. Titt. De præscriptionibus: X.2,26. inVI°. 2,13. Sch.U. (= Schirmers Ausg. der Berjährungstehre lluterholgners) I. § 4. Litteratur [. Sch.U. 1. § 5. worans hanvifächlich hierher gehören §§ 6...8.10.17....19.29...139. 173...86. vgl. and citt. ad l. §§ 156...166. He.II. 40...53. Sc. 133...40. Mü.257...64. Gö.248...67. Pu.155...61. Ro.260...61. Va.314...25. Rud. S. 122...31. Si.51. Schm.14. Ar.157... 1543. Br.57...63. Schilling Juff. 163...68.
- \$. 33. Raevardi Tribonianus, auch in Conradi Triga libell. Lips. 1728. Galvanus de usufr.c.9. Gros Gescher Berj. Gött. 1795. Pu. Eiv. 1816, Lyp. 1823.n.º 1. auch in Dess. Til. Abhb. ed. Mudorff n.º 2. Engelbach Uluc. 3. Zeit d. 12 T. Narb. 1828. Pu. Jus. 1858. 239. s. Madai Beiträge. Riga u. Lyp. 1839. n.º 1. Ar. Beiträge L. 9.94... 101. Lauenstein de 1. præser. Lips. 20 1842. May Charatter d. ord. Siganthumsersstung nach der e. un. C. de usue. transf. Bamb. 1847. Stephan i. Arch. s. Er. XXXIV. n.º 8. 16. Sch. U. S. C... 8. 10. 17... 19.83. s. 1) s. 3. oben. 3 Leytach de Cachen uicht ersesen werden tönnen, weil se nicht geschut baher die Darstellung, welche Sachen uicht ersesen werden tönnen, weil se nicht Brivateigenthumsediecte sind. § 35. not. 2. vgl. Sch. U. S. 48...58. 25 9 Bg \$145.not. 3. Mod. L. 3. D. A. 141, 3. "Usu capio est adiectio [Up. 19.8. adeptio] dominii
- 25 ) Bg \$143.706.7. Mod.L.G.D.M.(171,3., usu capio est adicctio [Ulp.18,8.adeptio] dominiper continuationem possessionis temporis lege definiti". Ulp.19,8. "Usu capio est autem adminium adipiscimur taum mancipi rerum quam nec mancipi. usu capio est autem dominii adeptio per continuationem possessionis anni vel biennii, rerum mobilium anni, immobilium biennii". Cic.Top.4. "..Vsvs Avctoritas fyndi bienniym est... at in
- \*\*) He.41.f, Se.134. Mü.257a.261. Gö.254.f. Pu.158. Ro.262...64. Va.317. Rud.S. ss 124...28. Si.\$ c. S.500.ff. Ar.162. Br.60. Sch.U.32.ff.72.ff.
- \$. 34. 4) Bg \$145 b.c. Gai.2,15. ,rem futivam .. lex xII t. usu capi prohibet, vi possessam lex Iulia et Plantia". Gell.17,7. m. legis veteris Atiniæ verba sunt Ovon SVBRVPTVM ERIT, BIVS REI ÆTERNA AVCTORITAS ESTO". Paul. L.215. D.deV.S. ... In lege Atinia in potestatem domini rem furtivam venisse videri et si cius vindicandæ 40 potestatem habuerit Sabinus et Cassins aiunt". bgl. not.6. Pulvæus ad L.Atin. in Otto Thes. IV. p. 326. sqq. de Retes ad L. Atin. in Mcerman Thes. VI. p. 378. sqq. Majans. Disputt. inr.II. nº.65.sq. C.A. Brehm de usuc. rei furt. Lps.1817. Ditmar ad L. At. IIdlb.1818. 2) f.oben §15. Bg & d. Richt jum Diebftahl (gum Theil aber gur Unter-Sch.U.§§ 59.ff. fchlagung) gehören nach gem. R. bie Falle bes rom. furtum sum rei ober possessionis und 45 das furtum usus (Gai.3.\$\$ 200.203.196.89.) Bg \$145.not.5. 3) Bg § e. Sch.U.§ 75. \$ f. Sch.U.\$ 76. 5) Bq § q. 6) Pomp. L.24. D.de usurp. "veluti si vitium quod obstabat non ex persona, sed ex re, purgatum fuerit, ut puta si fisci res esse desierit, aut furtiva aut vi possessa". vgf. not.1. § s. l.h.t.2,e. L.4.\$\$7...12.D.h.t. L.7.\$7.D.pro

78 II. §§ 35.36. II. B. Ginfache Privatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.

\$. 35. b. relativ. (Bg § 145 h...k.)

Sadjen bes Fiscus, nubewegtiche ber Rirchen und Stiftungen, alle Minberjahriger und alle, beren Berauferung gesehlich verboten ift. Purgatio vitii.

b. Eigenschaften bes Befites. \*)

\$. 36. a. Iusta causa s. iustus titulus. (Bg § 146.)

- 10 empt.41,4.; L.4.\$\$t:π.t. L.32.pr.D.h.t. LL2.i.f. L.3.D.pro empt.41,4. L.84.D.de furt. 47,2.; L.4.\$20,D.h.t. L.12.\$3.D.ad exh.10,τ. [, aud) § 25.
- S. 35. 1) \$9.I.h.t.2,s. "Res fisci nostri usu capi non potest. sed Papinianus scripsit, bonis vacantibus fisco nondum nuntiatis b.f. emptorem traditam sibi rem ex his bonis usu capere posse .. ". u.a. St. in Bg nott.27.f. cf. Sch.U. \$\$ 46.f. 2) Gai. L.9. D.h.t. 15 41,3. "Usu capionem recipiunt maxime res corporales, exceptis rebus sacris, sanctis, publicis p.R.et civitatium .. " u.a. St. in Bg not.29, Sch. U. § § 45.81. Pu. 3nft. § 239.a. C. u. Citt, in Sch.U.\$ 45. dot. 160. Die gu ben eigentlichen res publice gehörigen Gemeinbefachen, im Gegenjage ber blogen pecunia civitatium (Ba § 71.), find wie bie res publice bes Staats extra commercium, obgleich noch immer Dlande, wie Ar., Sch.U., fie mit anderen Richt. 20 privateigenthumsobjecten, fo als waren fie ber Erfigung bejonders entzogen, bier aufführen. 3) Stellen in Bg not.30. u. can.16.\$ 1. Caus.16.qu.3. 3n c.4.8.X.h.t.2,26. wird 1.8 33.not.4. tricennalis, nicht triennalis præscriptio contra ecclesiam ausgeschlogen. Dlobilien ber Rirde find ber ord, Erf. nicht entzogen, f. Thibaut Bef. S. 98 ... 100. Pu. 158. not.e. Ar. 162. 4) Ueber bieje fehr bestrittene Bestimmung f. Ba & h.no.s. ibig. citt. u. bef. L.5.C. 25 2,40(41). ibi exposita. Sch.U.§§ 35.ff. 5) Bq § i. 6) Bg § k. 7) Bg not.26. in § 34.not.6.
  - \*) He.43...46. Se.135.f. Mü.258.f.262. Gö.257...61. Pu.157. Ro.244...45. Va.318. ...21. Si.1.c. ©.496.ff. Ar.138...60. Br.58...59. Sch.U.91...121.183.185. Stintsing Bona fides n. tit. in der röm. Ujuc. Odlf. R52. mit v. Scheurl Beiträge n°.xv. Bg § 146. not.\*. Schirmer i.3tfd.f. Giu...\$r.24. XV.n°.7.9. XVI.n°.1.
- \$. 36. Branchu Obss.capp.18.sqq. Meister de errore circa titulum Gott.1744. und in Syll.Opuscc.I.p.130.sqq. Majans Disputt.iur.n.51.sqq. Sch.U.\$\$ 100 ... 116. Se. Erörtt. II.nº.7. (LL.46...49. D.de usurp.41,3. bilden bei Hal. und in ben Bulgat-Ausgg, einen eignen Titel Pro soluto; in unferen Citaten ift er nach der Florentina nicht für fich gegablt.) ') Stellen ju § 33. 2) f.88 3.5. Bq \$146 d. 3) Bg \$123 o,p. 4) Bg §§ s,t. [wo ce in 35 not.33. heißen muß (Eigenthums:) Befit genera, ftatt (Ujuc. ) Befit genera]. Ba § 146. not.3. Ulp. "Titulus est usu capionis, .. ut qui rem accipiat, usu capere possit". not.10. 6) "probabilis error.. quia in alieni facti ignorantia tolerabilis error est". 7) Bg § e. 8) Bq §123 z. §146 f,q. 9) ".. non usu capimus, Bg not.19. u.oben I.§ 68. quia pro alieno possidemus". Bq not.15. 11) Bq §§ m ... o. , wo 10) Bg § 146 h...l. 40 not.20. Die Bezeichnungen ber einzelnen Ujucapionstitel aufgeführt und erflart find. nott.26 ... 28.71. Rur folden Titel find Donell.comm. V.c. 14.813. Arndts Dug ein rechtefraf. tiges Urtheil als genug. Grund gur Erfitung gelten? im Arch.f.civ. Fr. XIII.nº.15. Va. § 320. Schm.\$14.not.100.; bagegen: Unterh.\$116. Danz Giebt res jud. im Eigenthumeproc. einen neuen Rechtegrund gur Erfit.? in Btidr.f. Civitr. V.no. 19. Stephan i. Arch.f.civ. Br. XXXI.no. 10. 45 Pfeiffer ibid. XXXVII. S.121. v. Scheurl 1. c. S.82.f. 13) Bg § p. 11) Bg §§ q ... s. 15) Bg §\$ s...z. u. zu ber in not. 55. baj. cit. Litteratur andere in Sch. U.I. S.357. not. 266. citt. auch Sav. Befit § 7. litt.c. Leist B.P. §§ 4.f. 16) Bq \$\$ r.v. u. \$124.not.48. 17) Ba & & a .ff.

b. Bona fides. (Ba \$ 147.)

Begriff . B.f. bei Erwerb burch Bertreter 2...4. Mala fides auctoris 4.5. B.f. bes pro emptore Ujucapierenden 7.8, des Erwerbers von Erzengniffen od. Theilen 9. Mala fides superveniens 10. c. Erfitungs - Beit. Bg § 148.) \*)

5 3, 10 ober 20 civiliter zu berechnende Jahre 1.2. Usurpatio 3...7. Accessio possessionis 8...10.

S. 37. Litteratur in Ba \$147.not.\* und Meister Opusco.no.1. Barckhausen de indole b.f.in præscr.Hal.1764.4°. Ulich de'b.f. Wittenb.1781.4°. Heimbach v. Bona fides in Beiefe II. ©. 265.ff. Harnier De probat.b.f.in præscr.Cass.1851.
\*) Bq § 147a...e. vgl. Bq § 87. LL.4.7. D. de iur. et f. ign.22,6. L.31.pr. (u. bazu Huschke in 3tfd). f. Civ. u. Pr. R. F. S. 165.) 10 L.24.pr. D.h.t.41,3. L.7.\$2.D. pro empt.41,4. L.5.\$1.D. pro suo 41,10. cf. L.4.D.pro her. 41,5. L.2. §\$ 15.16. D. pro empt. 41,4. L.8. eod. (in Bq not. 18.) mit LL.1.2. D. de cur. fur. 27, 10. L.5. §1. D. pro suo 41,10. u.o. Dagegen Beispiele von juris error: L.2. § 15. L.7. § 5. D. pro empt. L.31.pr. D.h.t.41,3. L.26. D.de contr. empt. 18,1. L.32. § 1. D.h.t. L.9. § 2. D.de iur. et f. ign. L.3.C. de usuc. pro don. in Bg not.s. cf. L.17.C. de R.V.3,32. Möllenth. 3.32...43. 15 Unterh. \$117. u.bagegen Bg not. 14. L.9. \$4. D.de iur. et f. ign. L.2. \$2. L.8. D. pro empt. 41,4. vgl. L.109. D. deV.S. 2) Bq § d. ... p-io per procuratorem ignoranti quæritur, usu capio vero scienti conpetit". Pap. 3) Bg & e. 4) Bg § g. b) Bq & h. 7) Ba && f.l.m. oben § 31. 5) 1.B. ich tann bona fide und wigend bie Cache bes T von bir taufen und fie mir trabieren laften, nicht aber ohne juris error meinen, bu mufteft 20 als Bertaufer burch die Tradition mich jum Eigenthumer gemacht haben; foll ich diefes fattifch irrend meinen tonnen, fo mufte ich bich für ben Gigenthumer ober gum dare Berechtigten halten und beine truditio für eine datio. 10) Bq \$\$ p,q. f.ob. 9) Bq &\$ n, o. I.\$157. Sch.U.\$ 92. Hildenbrand Gefd. bes can. R. ii.b. f. bei Erfit. i. Mrd. f. civ. Br. XXXVI.nº. 2. \*) He.47...49. Se.137.138. Mū.262 a. Gö.265. Pu.156. Ro.266. Va.322. Si. S.506.

25 498.f. Ar.161.f. Br.57.61. Sch.U.\$\$184.186.122...35.

\$. 38. 1) Pr. I.h.t.2,6. ,.. res quidem mobiles per triennium usu capiantur, immobiles vero per longi temporis possessionem, id est inter præsentes decennio, inter absentes viginti annis..". (Bg § 40.a.E.) Iustinian. L.un. C.de usuc.transf.7,31. L.12. 2) Paul. L.31.\$1. D. de usuc.41,3. "In usu capionibus mobilium C. de præscr.l.t.7,33. 30 [ebenjo aber auch inmobilium] continuum tempus numeratur". Bg § 122.not.13. Bg § \$ a,b. Bechsel von præsentia und absentia : Nov.119.c.s. in Bg \$148.not.5. Meister Vindiciæ etc. Gott.1749. u. in Opuscc.syll.I.p.417.sqq. Majans Disputt.iur.II.nº.63. vgl. Hugo Rody ein Borichlag, Juft.s Berordn. u. die aus Dabe und Ferne gemijdte Zeit zu rechtjertigen, in Civ. Mag. V.nº.17. Sch.U.§ 84. 3) Bq §123 u...a'. 4) Bg \$148.nott.11...14. 5) Bq §148 c,d. 35 Ueber L.5. D.h.t.41,3. (in Ba \$148.not.22.) f. Ba \$148 d. u. Huschke ibid.not.18.cit. I. § 151.not.9.10. § 154.not.4. Ba § 148 e. Majans l.c.no.60. Schmid de interpell.extraind. len.1788. Winckler de interrupt.usuc, Lps.1793. Hoffmann de modis interr.usuc. Vit.1797. Kind Qu.for.ed.II.tom.3.qu.32, Schmidel D.de interr.præscr.lps.1808. Unterh.131. He.52. Se.139. Mü.260. Gö.266. Pu.160. Ro.266 Va.323. Si.I. S.496.f. Ar.163. 40 148 f. 8) Bg \$148 g. 9) Bg \$ h. Dig. De(div.temp.præscr.et de) accessionibus possessionum 44,3. Bg \$124.not.29. u. \$148.not.33. Unterh.132...33. Majans 1.c.nº.61. Danziger Die acc.p-onis n. rom.u.fan. R. Bürzb. 1842. Sav. Enft. V. S. 362. Scav. L. 14. pr. \$\$1.2. D. h. t. 44,3. "De accessionibus possessionum nihil in perpetuum neque generaliter definire possumus: consistunt enim in sola æquitate. Plane tribuuntur his qui in locum alio-45 rum succedunt, sive ex contractu sive voluntate; heredibus enim et his qui successorum loco habentur, datur accessio testatoris". [possessio defuncti quasi iuncta descendit ad heredem: L.30.pr. D.ex quib.caus.mai.4,c.] "Itaque si mihi vendideris servum, utar accessione tua". Einzelne Anwendungen f. Bg \$148.not.34. (wo Zeile 37. ftatt

- 80 II. §§ 39...42. II. B. Ginfache Privatrecte. 1. Rap. Dingliche Rechte.
- S. 39. 3. Außerorbentliche Erfitung. (Bq § 149.) In Eigenthumserwerbsart umgewandelte Rlagenverjährung. (cf. I. §§ 156...160).

## Dritter Unterabschnitt. Beendigung bes Gigenthums. \*) (Abr. II. § 8.)

- I. Beenbigung wegen bes Objects ober bes Onbjects. (Bg § 155.)
- \$. 41. II. Bieberaufhebung bes Erwerbe. (Ba § 156.) +Revocatio dominii ex tunc und ex nunc. (Bg § & a...c,h,i.) Gründe. (Bg § § d...f.) Birtung (Bg § g).
  - III. Aufgeben bes Gigenthumsrechts.
- A. Beraugering überhaupt und Borrecht bes Fifcus. (Bg § 157.) Borgugeweife f.g. privilegium fisci 6.7.

Sequefter gu feten ift 'Sequeftrierenbe', und in not.38.: L.13. § 19. D. de A.v. A.P. | ftatt de 10) Bq § i. Sch.U. § 99. usurp.].

- §. 39. I.§§156...60. He.50.f. Se.140. Mü.263. Gö.267. Pu.159. Ro.267. Va.325. Si.51c, Schm.cit.\$14. @.264.ff. Ar.164. Br.62. Möllenthiel \$16. Unterh.\$\$176 ... 79., gegen biefen Fritz Gind die Erford, der f.g.a.o. Gigenth .- Erfitung nach den Regeln gu bestimmen, die von der ord. Erf. gelten oder nach denen von der Klagenverjähr.? in Atschr.f. Civ. III. nº. 23. Schilling Juft. § 168. Pu. Juft. 11. § 240. a. C .. Sch. U. I. S. 95. not. \*. Bg not. 4. Iustinian. L. 8.\$1.C. de præscr.XXX.ann.7,39. [. Bq not.3.
  - \*) He.II.63...65. Se.48. Mü.266.f. Gö.384. Ro.121. Schm.18.f. Si.54. Ar.174.
- \$. 40. Das Gigenthumerecht biefes Gigenthumere an biefer Gache bort auf wegen bes I. Dbiecte, wenn biefes
  - 1. feine Individualitat andert, burch
    - a. f.g. Bernichtung, Bergebrung u.f.w. (86. Ba \$ 157.not.3.).
- b. Specification und Miteigenthumsentftebung, fei's gufolge Beranberung ber Sache, fei's burd ben bie mehreren Gigenthumsgegenftande zu einem machenden Billen bes bis herigen folitarifchen Gigenthumere (Bg & c.),
  - c. Entftebung eines eigentlichen Acceffions: ober Bertineng-Berbaltniffes (Ba & d.);
- 2. (aud) ohne Menberung feiner Individualitat) Object bes Billeus bes Eigenthumers au fein aufhört,
  - a. in commercio au fein aufhort (Bq f e.),
  - b. Gelbfinde burch Bermifchung conjumiert (ununterscheibbar) werden (Bg & f.),
- c. Die Cache gu einer burch ben Willen bes Gigenthumers unbeherschbaren geworben ift (Bq §§ q...k).
- II. Subjects (jo alfo, bag bas Eigenthumsrecht an biefer Sache in ein aubres Subject übergeht); jett, nach antiquierten kapitis minutiones [L.§24.no.1.], nur noch zufolge Univerjalincceffion, Bermirfung, Berangerung. (Bq \$\$ 1,m. \$ 157.not.2.)
  - \$. 41. Bgl. auch Bg \$\$ 110 ... 115. und unten §§ 130.134. Girtanner bor § 1. cit. § III.
- \$. 42. He.11.64. Se. Scit. Mü.266.247. not.13. Gö.284. Pu. Scit. Ro.269a. Si.u. Ar. §§ citt. Schm.4.7. .. 60.ff. Br. 52. ') Bg §101 i...n. § 157.not.2. 2) Bg & b. Aufgeben bes Eigenthumswillen und Mengerung besfelben mittele Aufgeben bes Befites. Bg not.7. \$150 f. - Bon Dereliction der binglichen Rechte (3. B. usumfr. derelinquere, L.64.D. de usufr.7,1.) und dem derelingnere hereditatem (3.B.L.57.pr.D.de A.v.O.H.29,2. f. Erbr.§ 90.), ober eines andren angetragenen Rechtes gilt gang anderes als von ber Eigenthums. recht enbigenden Dereliction. f.3. B. Bg \$165.not.22. u. bef.unten § 74. 3) f.oben § 13. Daher auch die fabiniauifde Auffagung ber Dereliction ale Gigenthumsbeendigungsgrund, wenn and eine Occupation ber Gade burch einen Andren noch nicht erfolgt fei. Ba & d. und

- 1. Abidn, Cigenthum, III. Beendigung, IV. Schutmittel, II. §§ 43.44. 81
- S. 43. B. Beräußerungsbeschräntungen. (Bg § 158.) Grunbe, Wirfungen und Zwed.

Dierter Unterabschnitt. Schutmittel bes Sigenthumsrechts. (Abr. III. § 39.)
I. Rei vindicatio. \*)

- not.13.daj. vgl.oben 1.§105. Bg\$108. w\$125.nott.2.7.

  \*) Bg\$c. —, totius rei dominus efficere non potest, ut partem retineat, partem pro derelicto habeat".

  \*) Bg\$c. —, totius rei dominus efficere non potest, ut partem retineat, partem pro derelicto habeat".

  \*) Bg\$c. —, totius rei dominus esse desiit".

  \*) Bg\$\$f. h. He.II.9. G6.268. Pu.143. not.d. Ar.127.a.C. uub in 3tid, f, Cid. u.Br. XIX.n.0.1. Se. Evott. 0.5. Unterh. Berjährungst. ed. Schirmer \$15. Cod. De quadriennii præscriptione 7,37. \$14.l. de usuc.2, c. bei Bg l.c. u. außer den dott citt. Sellen aud Antonin.L.2.C.de comm.rer.al.4,52. Gord.L.5.C.de rest.mil.2,20(51). Ulp.L.5.\$1.D.de 1.F.49,14. vgl.3ul.§157.1.A.1.f.

  \*) De redus ecclesiæ ta alienandis vel non: X.3,73(...27.) in V10.3,9(...11.) Clem.3,4(...c.) Extr.comm.3,4(und.5.)
- S. 43. Quellen i. Ba por \$158. u.I. \$151.not.17. Litteratur : Sande de prob.rer.alienatione.Leov.1657. Glück Erl.XVI. Gesterd. Eigtom. S.27.ff. Lauk in Banot. \*cit. Brandis über Richtigt. \$\$10.11. in Atior. f. Civ. u. Br. VII. S. 180 ... 97. Spangenberg Beraufi. i. Broc. bef. S. i. Ard. f.civ. Br. IX. nº. 24. Schmid De litig. rer. al. Ien. 1840. Hartter Berauf. i. Streit 20 bef. Sachen, i. Rtich, f. Civ. u. Br. 92. R. XII. nº. 14. Mu. Ceffion ed. 111. S. 353. ff. Gine umfaffende Bearbeitung ber Berauf. Berbote: Bachofen Musgew. Lehren. Bonn 1848. - He. 11.13.f. Fritz Erläutt. S.277.ff. Se.124. Mu.266. Go.229. Pu.145. Ro.234. Va.299. Si.38. S.400.ff. Schm.4. Ar.132. 1) Ba \$158 a.b. 1) Bg nott.6.7. 3) j.oben § 35. nº.4. Bq § 145 i. 5) Bq \$\$ q...i. u. Erbr. §§ 54.131. 8158 d. 4) Bq \$158 e.f. 6) Bq §§ k ... m. 25 flarung ber L.7. § 2. D. de distract. pign. f. Bg §§ a ... v'.
- \*) Gai.4.16.17.91.sqq. De R.V.(= rei vindicatione): Dig.6.1. Cod.3.32. Greg.Cod.3.2. Th.C.2.23. cf. De causa possessionis et proprietatis: X.2.12. Clem.2.3. Gundling Exercitt.n.9.17. Rumpff de R.V.Gott.1764. Krits über die Vindication und die Public.Klage, in Darstell. prakt.Mater.I. Dresd.1831. (mij@xathen). Wetzell ber röm. Binbicationspr. Pps. 30 1845. Delbrück Dingl.Rlage bes bentig. R.Pps.1857. Heimbach v. Binbication in Beiste XIII. He.II.18...25. Se.149...55. Mä.269...72. Gö.232...40. Pu.168...71. Ro.238...46. Si.52.n.9.1. Va.332...34. Schm.15. Ar.165...68. Br.67.n.9.2.
- S. 44. 4) Gai.4,10.92.91.93.sqq. Paul.L.23.pr.D.h.t.6,1. "In rem actio competit ei qui aut jure gentium aut jure civili dominium adquisivit". Keller Rom. Civilpr. §§ 25 87.28. Rudorff Rtsgefd, II. §§ 36.ff. 2) LL.1...3.6.56.D.h.t. Girtanner vor §1.cit. §§ 1V.ff. 3) citt.L.1.\$3. bis L.3.pr. L.56. u. oben I. § 48. 4) L.6. D. ad exh. 10,4. ... vindicari non potest, sed ut excludatur ad exhibendum agi potest". L.23.\$\$5.6. L.59.D.h.t. vgl.II. 5) Ulp.L.3.\$2. L.73.pr. Gai.L.76.D.h.t. "Incertæ partis vindicatio datur, §§19.u.215. si iusta causa interveniat.". Ulp.L.1.i.f. D.si pars her.5,4. ".. Non audenter .. dicitur, 40 ubicumque merito quis incertus est quam partem vindicet, debere incertæ partis vindicationem concedi". cf. Paul. L-8.\$1.D.comm.div.10,3. "Si incertum sit, an lex Falcidia locum habeat, inter legatarium et heredem communi dividundo agi potest, ant incertæ partis vindicatio datur. similiter fit et si peculium legatum sit, quia in quantum res peculiares deminuit quod domino debetur, incertum est". vgl. I. § 45 130.not.5. Bon ber utilis vindicatio bes mit bem Unfrigen Angeschafften f. oben § 22. und von omnis causa und Rebenfachen I. §§ 59...63. Bg §§ 78...81.

## 82 II. § 45. II. B. Ginfache Privatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.

#### B. Barteien und Beweis.

S. 45. A. Rlager (Binbicant).

Rechtsbehauptung. Ohne ober mit Angabe bes Erwerbsgrundes und Berhanblung über biefen, und banach verschiedene Birtung bes Urtheile.

S. 45. 1) LL.23.pr. (in voriger not.1.) 41.pr.66.D.h.t. "Non ideo minus recte quid NOSTRYM ESSE vindicabimus, quod abire a nobis dominium speratur.. L.25. pr.D. deV.S. L.29.D.de mort.c.don.39,6. Barum nur Befites. ober Detentations . Entziehung ober Borenthaltung totale Regation bes Gigenthumsrechts ift f. § 46.not.1. Der unus casus, in welchem nach \$2. I. de act. 4.6. ber Befiter felbft actoris partes obtinet, ift nicht 10 ausgemacht : Biele beziehen ihn auf bie unmittelbar porber bezeichnete Regatorientlage (f. unten \$51.). Andere auf bie mit einer Saupt Rlage fo einzufordernden Rebenfeiffungen, ale ob nicht bloff biefe noch gefchulbet wurden (cf.I.§103. Ba \$107m), f.bie Comm.ad cit. \$2. I.u. ad Theophil.ibid. Mu.138.not.4.u. Va.232. Mum.111.3. Fritz (3tfd).f. Civ.u. Pr.1844.nº.2.) mit ber Glossa ad cit. § 2. Inst., mit Io. Robert und Hoppe, mwenn ber burch einen Andern 15 befitende juriftifche Befiter gegen biefen Anbern bie rei vindicatio anftellt". Pu.168.not.i. bezieht ben unus casus auf die bem precario rogatus, ber nach Pomp. L.15. \$ 4. D. de precar. 43,26. noch Befiger ift, guffehenbe R.V. Rach Ulp. L.3. pr. D. uti poss. 43,17. tonnen 2mei jugleich ben jur. Befit berfelben Sache haben, ich j.B. rechtmäßig, indem Du vi ober clam ben Befit ber Cache einem Dritten abgenommen hatteft. Der Kall pafte alfo wol 20 gu ben Infitutionen; aber ba ich nach bem juft. R. (1. §130.) in bem Augenblide aufhoren muß Befiter ju fein, in welchem Du es ju fein beginnft, fo fallt nun biefe Digeftenftelle famt bem unus casus ber Inftitt.hinmeg: ich fann nun bas interdictum Uti possidetis gegen Dich nicht gebrauchen, fonbern muß vindicieren, bin aber auch nicht Befiter. Zimmermann (3tid.f. Civ.u. Pr. R. F. XI.n°. vill.) fuchte bie Erflarung in bem Cabe, bag qui 25 dolo desierit possidere, pro possidente damnatur. L.131. D.de R.I. cf. Bg \$123 y'. Bekker (in Epg. Jahrb. bes gem. R. III. S. 130.f.) fieht in bem unus casns ben Cat "bag bei ber in libertatem proclamatio qui actoris partes sustinet, possidet libertatem, obwol er Rlager ift, boch ben Befit hat". f.unten § 52.not.7. 2) si paret nominen (b.i. bas vinbicierte Object) "ex ivre qvinitiva" (fallt aus ber neueren Bindication meg) avli agenii 50 (b.i. bes Bindicauten) ESSE. Gai.4,2.11. bgl. Puchta i. Rh. Muf. II. S.251.ff. III. S.469.ff. 3) [.L.14.82. L.11.85.D. de exc.r.iud, in I.8154.not.2. Buchka Ginfl.bes Broc. I. G. 145.f. 4) Die bef. aus L.11.881.2.4.5. L.14.82. L.27.D.de exc.rei iud.44,2. 3. P. Keller L.C. C.287.f. Mu. \$ 272, gu not.7. Heffter i.Rh. Duf. III. S. 222. ff. lehren; wogegen Pu. \$ 99.not.m., 3nft. \$ 175.a.E., Borleff. I. Beil. viii. u. Rh. Duf. Il. citt., jest auch in Deff. Civ. Abhh. ed. Rudorff no. 9. 35 Va.\$173.Anm.4. vgl. Keller r. Civilpr. § 75. 5) 3. R. A. §§ 34.37.41. 3m mejentl.libereinftimmend Buchka l.c. II. § 24. vgl. auch Schm. I. G. 318.ff. 9) Paul.L.23.D.de iudic.5,t. ,Non potest videri in iudicium venisse id quod post iudicium acceptum accidisset; ideoque alia interpellatione opus est". Cf. Ulp. L.7. \$7. D. ad exh. 10,4 .... non male Pomponius iungit, eius qui ad exhibendum agit, utroque tempore interfuisse oportere rem 40 ei restitui, h.e. et quo lis contestatur, et quo fit condemnatio, et ita Labeoni placet". L.35. D.de iudic.5,1. vgl. Sar. Suft. VI. S.64.ff. u.oben I. §154. 1) Innoc.111.c.3. in VIo. de sentent.2,14. .... Ex iis enim quæ post inchoatum iudicium eveniunt, quando causa fuit exposita specialis, nec debet nec potest iudicis animus ad proferendam sententiam informari, quia, cum certæ causæ facta est mentio, utpote donationis 45 vel venditionis aut alterius specialis, oportet incepti indicii tempus attendi, ut liquido cognoscatur an tunc interfuerit actoris ... Sed cum est in genere absque alicuius causæ declaratione petitum, non sic oportet accepti iudicii tempus inspici.". bgl. Glück VIII. S. 147.ff. Sav. Spft. VI. S. 70.ff. 6) Mu. 269. not.4. [fich felbft nicht confeS. 46. B. Beffagter (possessor).

quent; vgl. oben not.4.] u. Si. 52. not. s. u.A. behaupten, die vorstehende Stelle des tan. R. 5 gelte in der deutschen Praxis nicht, und Schm. I.S. 270. fett den J. R.A. I.c. entgegen. s.dagegen auch Glück u. Sav. II.cc.

\$. 46. 4 Ulp. L.9. i. f. D.h.t.6,t. ,Puto autem ab omnibus qui tenent et habent restituendi facultatem, peti posse", und Citt, in Ba \$123.not.45. vgl.aud L.1. §s.i.f. D.uti poss. 43,17. Daf ber Bindicationebeflagte Befiter ober Detentator bee Objecte fein mufi, to baft man ber Gigenthumetlage nur burch biefes faltifche Regieren bes Gigenthumerechte (nicht burch bloft wortliches, wie bas bes Debitor gegen ben Crebitor) ausgesett wirb, liegt im Begriffe biefes Rechts felbft, welches jeben Anbren nur gu einem Richtbeherichen bes fremben Eigenthumsobjects, nicht pofitiv, verpflichtet. 2) Paul.L.7.D.h.t. "Si is qui optulit se fundi vindicationi, damnatus est, nihilo minus a possessore recte petitur". L.95.\$s. 15 D.de solutionib. 46,3. cf. L.13.\$14. D.de H.P.5,3. Va.332. Anm. 111.1. Sav. Gyft. VI. G.75. Schm. 8) Pomp.L.27.\$1.D.h.t. ... quod si litis contestationis tempore possedit, cum ' autem res iudicatur, sine dolo malo amisit possessionem, absolvendus est possessor. Item si lit.cont. tempore non possedit, quo autem iudicatur possidet, probanda est Proculi sententia, ut omni modo condemnetur". LL.42.51.55.D.cod. L.23.D.de R.C. 20 12.1. L.1.C.de reb.alien.4.51. [.1.\$154. Sav. Suft. VI. S.75. 4) Constantin. L.2. C.ubi in rem 3,19. "Si quis alterius nomine quo libet modo possidens immobilem rem litem ab aliquo per in rem actionem sustineat, debet statim in iudicio dominum nominare, ut ... actoris intentiones excipiat. si vero post huius modi indultum tempus minime hoc quod dispositum est, facere maluerit, tamquam lite ... ex eo die, quo 25 possessor ad iudicium vocatus est, contestata, iudex, ut pote domino possessionis nec post huius modi humanitatem sui præsentiam faciente, edictis legitimis proponendis eum citare curabit, et tunc, in eadem voluntate eo permanente, negotium summatim discutions in possessionem rerum actorem mitti non differet, omni allegatione absenti de principali quæstione servata". L.Q.D.b.t. Ucb. auctoris nom. Lau-30 terbach Diss.ac. IV. 106. Treiber Erf. 1720. Knoch Giss. 1747. Langenn u. Kori Erörtt. I. 13. Mitterm.u.Gensler i. Ard.f.c.Br.111.nº.24.25.IV.nº.15. Hollweg Berff. S.59. Schm.I.S.279. Wirsing nom.auctoris n.gem. R. Burgb. 1848. Linde Abhh. Lnº.4. Brakenhoeft Erortt. I. S. 342.ff. Ba Grbr.bes Civilor. § 64 c. 5) cit. L.9.h.t.u. Va.§ 332. Anm.s. gegen Glück, Gester-6) Fur. Anth. L.80. "In rem actionem pati non conpellimur, quia licet ding, Frits n.A. 35 alicui dicere se non possidere, ita ut si possit adversarius convincere rem ab adversario possideri, transferat ad se possessionem per iudicem, licet suam esse non probaverit". cf. L.24. D.h.t. und Sc. Inst. Ulp. Fr. Vat. \$ 92. und bagu Rud. in Atfch. f.g. R. B. IX. no. 2. Hollweg Broc. I. S. 284.nott. 26.27. 7) Nov.18.c.10. 8) Pu.\$168.not.c. erffart unter Berufung auf Hollweg Civilproc. 23. bieje Bestimmung ale "wefentlich mit ber Ginrichtung bee bama-40 ligen Berfahrens jufammenhangend und mit diefer jett hinmegfallend"; u. Si. § 52. not.22. nennt fie "proceffualijd antiquiert". vgl. Schm. I. S.322.f. 9) 3.R.A.§§ 37.f.78. Sav. Spft. VI. 6.45. Bg Grbr.bes Civifpr. § 26. 10) L.9.C.de præscr.l.t.7,33. L.9. cf.LL.4.8.C. de exceptionib.8.36. 11) citt.LL.4.8.C., L.2. C. sententiam resc.7,50. L.6.§1.C.de appell. 7,63. L.4.C.de tempor.appell.7,63. "Die Falle, in benen ber Eigenthumer feine, in eine britte 45 Sand getommene Sache entweber gar nicht ober nicht unentgeltlich abforbern fann" (Westphal in Barthe Diff. Saml. II.nº. 24.), ergeben fich aus ben Beftimmungen über Erwerb, Birfung und Berluft binglicher Rechte, ber negotiorum gestio, ber Erfatberpflichtung, ber Biedereinsetzung in ben vorigen Stand u.f.w. bon felbft. vgl. auch ju § 50. not.s.

84 II. §§ 47...50. II. B. Ginfache Brivatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.

S. 47. C. Bemeis.

Originäre ober berivative Erwerbung des Eigenthumsrechts, und etwa auch Detentation des zu Berklagenden 4. +exceptio recentioris dominii 2. Beweis gegen den Miteigenthum behauptenden Beklagten, 3.

C. Wirfungen ber rei vindicatio.

S. 48. A. Restitutioneverbindlichfeit überhaupt.

Restitutio rei cum sua causa 1. Restitutionsunthunlichteit 2...4. Obligatio des Bestagten 5...7. Werthberstattung 8.

- 8. 49. B. Ort und Zeit der Restitution. Exceptio rei venditæ et traditæ. 10 Ort 1. Zeit 2. Exceptio rei venditæ et traditæ nach stafficem und nach just Recht 2... 5. 50. C. Gegenstände.
  - Sache, Früchte. Begenanfpruche.
- \$. 47. ') Bg \$100.not.tt., \$153.not.so. vgl. Gesterd. Eigthm. S.360.ff. Ausbeute II. S.435.ff. Se. Eröttt.II.n°.8.§1. Unterh i. Atch.f. civ. Pr. VII.n°.18. v. Falkenstein daf. X.n°.11. 15 Heimbach de dominii probatione. Lips.1827. Hollseg Betf. S.360.ff. Ma.272.not.4. Frits Ext. S.298.ff. Gö. II. S.52. Pu.168. not.c. Ro.239...41. Va.332. Si.52.not.12. Schm.I.S. 322.ff. Ar.166. Ann.s., auch Thibaut Shf.ed. vIII.§ 707.not.y. Dagegen legen bem Betlagten ben Beweiß, daß ein auctor bes Bindicanten nicht Eigenthümer geweien sei, auf Schöman Sob.II.S.49.ff. Thibauti. Arch.f. c. Pr. VI.n°.15. Henschel daf. IX.n°.16. Krits über 20 Bindication, v. Tigerström B.des Bef.§ 4. ') Die Neueren neunen diest i.g. exceptio dominii 'contravindicatio', wenn ber Betlagte selbst Eigenthümer des Bindicierten zu sein behauptet, z.B. Gesterd. Eigth. \$49. Heimbachl.c. p.32.sqq. ') Va.l.c. Arndts Beweis bes Witteigenthums, in 9th. Malif. Sydz. III.n°.12. vgl. Girtanner (vow §1.cit.) S.249.ff.
- \$, 48. ') § 45. nott.3.4. Ulp. L.9.D.h.t.6, t. ... ubi enim probavi rem meam esse, 25 necesse habebit possessor restituere, qui non obiecit aliquam exceptionem". Gai. L.22.D. deV.S. "... restituere est etiam possessorem facere fructusque reddere; pleraque præterea restitutionis verbo continentur". Paul. L.75. eod. "Restituere is videtur, qui id restituit quod habiturus esset actor, si controversia ei facta non esset". (cf.l.§151.not.10. unb §154.nott.4.ff.) Id. L.81.eod. ... nam verbo restitutionis omnis 30 utilitas actoris continetur". Bq § 83. not.21. Ulp.L.23.eod. "Rei appellatione et causæ et iura continentur". Bg \$\$ 78.ff. 2) Bg \$102.nott.25.26. oben I.§ 84. LL.68.71.D.h.t. 6.1. 3) L.15.\$\$1.7. LL.17.45.D.h.t. L.20.\$21. L.25.\$7. (Bg \$ 147.not.57.) L.31.\$3. L. 40.pr.D.de H.P.5,3. L.14.\$11.D.q.met.c.4,2. 4) LL.9.pr.14.12.\$3.D.ad exh.10,4. L.52. \$ to. D. de furt. 47,2. LL.1.2.7. C. de usuc. pro empt.7,26. vgl. unten §§ 215.221.231.234. 6) f.citt. in not.3. und L.7. \$ 2. L.8.pr.\$1. D. de condict. furtiva 35 5) cit. Bg § 147. § 151f,q. 7) Bq \$147q. 8) Bg §153.not.11.

\$. 49. \*) Bg \$ 91.not.s. \* \*) Bg \$ 90. \$ 2.1.de off.iud.4,77. L.3.\$1.C.de us.rei iud. 7,61. bgl. \(\text{iberth. oben } \) \(\text{8}\); \(\text{15}\) 1.154. \* \(\text{3}\)) Dig. De exceptione rei venditæ et traditæ 21,s. Se. \(\text{Sv\text{o}ttt.ILn}\) 8.8.8. \(\text{Michelses } \) de exc.r.v.et tr. \(\text{Berol.}\) 1.824. \(\text{beutfin} \) \(\text{Berbl.}\) 1.824. \(\text{beutfin} \) \(\text{Butholts} \) \(\text{Buchholts} \) \(\text{Bertl.}\) 1.8. \(\text{Vill.6.35.fi.}\) Buchholts \(\text{Btcholts} \) \(\text{Btcholts} \

8. 50. 4) j.oben §15. Bg \$107.not.21. 2) j.Bg \$97.not.11. nub bej.Bg \$15If,g, na45 mentidj not.22.bajelbjt. (Ambere Schm.L.T.S.303.fj.n.weitjdjweifig W.Sellin j.Saftrb.Ill.n. 8.9.)
4) LL.19.57.58.D.h.t.6,1. Bg \$107i. 4) LL.3.23.C.h.t. L.2.C. de furt.6,2. L.6. § 8. D.de
N.G.3,5. L.6.D.de captiv.49,16. LL.14.16.C.de præd.min.5,71. u.bgl. Westphal 3u \$46 not.11.
cit. 4) L.48.D. L.5.C.h.t. 5 LL.13.8. D. de cond. furt.13,1. 7 L.38.D. LL.2.5.

- II. Negatoria ober negativa actio. \*)
- S. 51. M. Begriff, Formen, Barteien und Wirfung.

Ein bingliches Recht an ber Sache mirb negiert ober bas Prohibitionsrecht besselben behauptet \*\*2. Barteien 3...5. Inhalt ber Condemnation 6.

s S. 52. B. Bemeis.

Inhalt ber Behauptung bes Rlägers, bes Bellagten . Ginfluß ber Quafipoffeffion ? 2....?

C.h.t. L.9.D.de impens.25,1. Bg \$107 h...m. 8) [.1.§\$142.103. Bg l.c. 9) Bg \$153.
not.tt. 19) LL.38.48.65.D. L.5.C.h.t. LL.63.69.D.h.t. u. cit.not.11. 11) [.unten §120.

- \*) Dig. Si usus fructus (petetur vel) ad alium pertinere negetur 7,6. Si servitus 10 (vindicetur vel) ad alium pertinere negetur 8,5. Donell.XI. c.15.sqq. Kind Qu. for. ed.II. tom.3. qu.44.sq. Hufeland Beiträge IV. n°.10. Weber v. ger. Kl. u. Einr. Et.2.3.n°.16. Glück § 685.f. Vellheim actio conf.et negatoria.ed.11.Kil. 1820. Puchta über die Regatorientiage, im Rh. Mnf. fit 3phy. I.S. 165.ff. u.in Ein. Bhh, ed. Andorff n°.7. Paxe Beweisf. bei confess.u.negat.a.i Arth. f.civ. Kr. XVI. Schmidt i. Hift, fit geich. R. Ed. XV. die jum folg. § 15 citt. Abhh. Sao. Syft. VI.S. 349.ff. He. II. 26. Se. 183. Mü. 29.2.n°.2. Gö. 241.f. Pu. 172. Ro. 287.n°.11. Va. 353. Si. 62.n°.11. Schm. 17. Art 169. Br. 67.
- S. 51. 1) Ulp. L.2.pr. D. si serv. rind. 8.5. "De servitutibus in rem actiones competunt nobis ... confessoria ei qui servitutes sibi competere contendit, negatoria domino qui negat". L.4. \$\$c.s.eod. Gai.4,3. Ulp. L.5.pr. D. si ususf. pet.7,6. p.. cum in-20 vito se negat ius esse utendi fructuario, vel sibi ius esse prohibendi..". von ber neg.a. unterschiebene prohibitoria actio ober formula weift Zacharia (3tfc.f.g. R.B.XII.8.) bei bem byzant. Digeftenbearbeiter Julian nach (vgl. LL.11.14. pr. D. si serv. vind.8,5. [cf.L.3.81. D.de O.N.N.] cit.L.5.pr. D.7,6.); ber Unterfchied bestand aber nur in ber Abfagung ber formula, Die bei ber neg a babin gieng "wenn bem Betl. bas flageri-25 fcher Seits bestrittene Recht nicht guftebe", bei ber prob. a. "wenn ber Rlager bas Recht habe, bem Beflagten bas fragl.bingl. Recht ju probibieren". (3.B. st PARET AOAO IVS ESSE PROHIBENDI NIM NIM FVNDO Q.D.A. VII FRVI et c.) f. Stephan in der Atfch. XIV.8. Schmidt v. Imenau baj.XV.6. Go befeitigt fich auch bie unrichtige Behauptung von Veltheim I.c. und Fritz Erlaut. S. 364. vgl. S. 359., auch bie Binbication einer negativen Gervitut fei, wegen 30 ber negativen Raffung ber intentio [\$2.1.de act.4.c. und Theoph.ibid.], eine negativa actio. Aber jebe servitutis vindicatio ift confessoria actio; bie binglidje Rlage gegen partiale Berletung bes Eigenthums, daß eine dingliche Befchrantung bes an fich freien Gigenthums nicht begrundet fei, ift negativa in rem actio. vgl.auch Ba \$171s.ff. Rff R.R.G.II.§ 38.a. &. 3) L.16.D.de servitt.8,1. LL.9.3.\$3.D.de O.N.N.39,1. L.1.\$9.D.de superficieb.43,18. cf. L. 35 5.8c. D.si ususf.7,c. L.6.81. D.si serv. vind. 8,5. und fib. ben unus casus in \$2. I. de act. f.oben 4) j.unt.§ 78. 5) 3.8. L.4.88. L.8.81. LL.13.17.81. D.si serv. rindic.8,5. 6) L.5.\$6, D.si ususf.pet. L.4.\$2. LL.7.12. D.si serv. vind. vgl. L.15. D.de O.N.N. (Ba\$171 y. not. 62. Rud. in 3tfd. f.g. R. B. IX. S. 34.f.) L.7. D. de aq. cot. 43,20. (Rud. baf. XI. S. 357.f. not.).
- 8. 52. ¹) § 51.not.8. L.5.pr. § s.D.si ususſ.pet. L.6.§1.D.si serc.rind. § 2.I.de act. 40 4,s. cf.L.10.Cde pign.act.A.2st. j. audi L.L.10.pr.D.si serc.rind. L.60.§1.D.de usuſr.7,1. nnt yu § 51. citt. L.15.D.39,4. L.7.D.43,2o. ²) [i. die zahſe aber nicht gehattereiche titter toi Hufeland Beiträge St.4.nº.10., Mū.§ 292.notl.17...22. audi Va.353. Gō.242. vgl. Pu.\$172.notl.d. Jufl.233.notl.5. 253.a.C. ²) Luden efpre von den Servituten § 99s. f. will L.15.D.de O.N.N. durd) ein argnmentum a contrario für die entgegengeſetyte Entſdheidung 45 denutgen, mertt aber nicht, daß dann der Bellagte niemal8 zu deweißen brauchte. Bg cit. \$171y. ¹) © 0.3.B. Se.\$183. u. not.s. ibid.citl.11. Fritz Erſantt.©.369.ff. ²) Glück X. ©.254. ſ. Bg \$171y. ¹) Ulp.L.8.§3.D.si serc.xind. "Sed si quæritur quis possessoris, quis petitoris partes sustineat, sciendum est possessoris partes sustinere, si qui-

III. Publiciana in rem actio.\*)

S. 53. M. Begriff, Barteien, Bemeis.

dem tigna inmissa sint, eum qui servitutem sibi deberi ait, si vero non sunt in5 missa, eum qui negat". 7) Daß nach LL.8.14. D. de probatt. 22,3. L.7.\$ 6.D. de lib.
c.40,72. der nicht in possessione libertatis oder ingenuitatis Befindliche, wenn er se liberum oder ingenuum esse klagt, den Beweis der Freiheit oder Freigeborenheit zu flübren hat, ist nur Anwendung des Sates, daß ein Kläger das Hundament seiner Klage zu
beweisen hat; das der Regatorienklage aber ist, daß Kläger Eigenhümer (Emphyteuta,
10 Supersiciar oder Pfandgläubiger) der Sache, an welcher Beklagter ein dingliches Beschänkungsrecht in Anspruch nimmt, sei. s. auch H. Witte de onere prod. in neg. act. Hal. 1855.
Wirth Beweissas bei d. Reg. Kl. Erlang. 1856. Buchka u. Budde Entschied. Rostod. Il.nº.22.
Duroi u. Heise i. Arch. s. iv. P. x. X. L. nº.2.3. Reuter i. Ztsch. Siv.u. Pr. R. F. XII. nº.15. Witte
das XIII.nº.12. XIV.nº.2.

\*) Dig. De Publiciana in rem actione 6,2: Gai. 4,3c. 11. §\$ 3.4. I. de act. 4,c. Cuiac. Opp. VII. p. 347...76: ed. Par. Reinoldi Opuscc. p. 358.sqq. Massow de P. i. r. a. L.B. 1818. Eckenberg de Publ. in r. act. Lps. 1821. Guyet de P. Hdlb. 1823. bentígi in Barths Diff. Samt. III. n° 29. Obrock de P. Gott. 1843. Kritz 31 §\$ 42. ff. cit. He. II. 23. f. Sc. 156...38. Mü. 273. Gö. 285. f. Pu. 173. 3ntl. 233. Ro247. Va. 335. Si. 33. Schm. 16. Ar. 170. Br. 67. i. I.

S. 53. ') Bq \$137a. LL.16.17.D.h.t.6,2. 1) Ulp.L.1.pr.D.h.t.6,2 "Ait prætor St QVIS ID QVOD TRADITYR EX IVSTA CAVSA NON A DONING BY NON DYE YEV CAPTYE PE-THE, INDICINE DABO". cf. L.3. \$1.cod. . EX INSTA CAYSA PRIET" Gai.4.36. ... intendit hoc modo IVDER ESTO. SI QUEN HOMINEM AS.AS. ENIT ET 15 EL TRADITYS EST, ANNO POSSE-DISSET, TYM SI EVE HOMINEN D.Q.A. BIVS EX 1.Q. ESSE OPORTERET etr." pgl. Zimmern im 25 Rh. Muf. f. 3pb3. III. S. 336.339. ff. Unterh. daf. V. S. 15. ff. Mayer in 3tfc. f. g. R. B. VIII. S. 21.ff. \$\$ 3.4.I.de actionib.4,6. ,.. plerumque ita permittit [prætor] in rem agere, ut vel actor diceret se quasi usu cepisse quod usu non ceperit... § 4. namque si cui ex iusta causa res aliqua tradita fuerit, veluti ex causa emptionis aut donationis aut dotis aut legatorum, nec dum cius rei dominus effectus est, si cius rei casu posso sessionem amiserit, nullam habet directam in rem actionem ad eam rem persequendam, quippe ita proditæ sunt iure civili actiones, ut quis dominium suum vindicet, sed quia sane durum erat eo casu deficere actionem, inventa est a prætore actio, in qua dicit is qui possessionem amisit, eam rem se usu cepisse, et ita vindicat suam esse, que actio Publiciana appellatur, quoniam primum a Publicio 35 prætore in edicto proposita est". 3) L.7.888.6.D.h.t. 84) Ba \$147 m. 5) L.12.\$\$ 2.3. cf.\$4. u.L.9. Pu. im Rh. Duf. I. S. 165.ff. Schm. \$17.ju nott.s.ff. et ibi citt. § 5.D.h.t. 1) L.1.\$ 2. L.3.\$1. L.7.\$16. L.12.\$ 4. L.13. pr.D.h.1.6,2. 6) L.7.8 9. eod. 8) L.1.i.f. bis L.3.pr. L.11.\$1. L.12.\$1. L.15.D.eod. u. oben I. § 137.not.4. Bq \$142 k,l. \$ 9) Ulp. L.9. § 4. D.h.t. "Si quis duobus separatim vendiderit b. f. 151 a,c.ff. § 154 d. 40 ementibus, videamus quis magis Publiciana uti possit, utrum is cui priori res tradita est, an is qui tantum emit. et Iulianus .. scripsit, ut, siquidem ab eodem non domino emerint, potior sit cui priori res tradita est ..... 10) Ba \$ 128. not.29. vgl. Ba \$153 d.ff. Paul.L.128.pr. D.de R.I. , In pari causa possessor potior haberi debet". Ulp. L.5. § 1. D. de calumniator. 3,6. ".. melior causa erit possidentis .. ". ") Schluß ber Stelle 45 in not. 9.: "quodsi a diversis non dominis, melior sit causa possidentis quam petentis. Quæ sententia vera est". 12) Nerat.L.31.§2.D.de A.E.et V.19,1. "Uterque nostrum eandem rem emit a non domino, cum emptio venditioque sine dolo malo fieret, traditaque est: sive ab eodem emimus, sive ab alio atque alio, is ex nobis

#### B. Inebefonbere.

S. 54. A. Publiciana bes bona fide emptor.

Bona fides vom Rauf an bis gur Trabition 1.2. Warum Zahlung ober Creditierung bes Raufgelbes nicht erforberlich ift 3.

S. 55. B. Mala fides superveniens hindert die Publiciana nicht.

In welchem Falle wirb ber Gigenthumer ausgeschlofen?

8. 56. C. Iustus titulus ift wie jur Ufucapion erforberlich.

Grund bes Sates . Bermeintliche Antinomie 2.3,

tuendus est qui prior ius eius adprehendit, hoc est cui primum tradita est, si alter 10 ex nobis a domino emisset, is omni modo tuendus est". 12) Glück VIII. ©.358.ff. Guyetl.c. bei Batth III. ©.432.ff. Ro. 3tfdv.l.©.238.ff. Kritzl.c. ©.99.ff. Pu.§ 173. not.h. Va.335.a. ©. Schm. 3bb.©.364.f.

- S. 54. ¹) Ulp.L.7.\$\$1e.17.D.h.t. "Ut igitur Publiciana competat, hec debent concurrere, ut et bona fide quis emerit et ei res empta eo nomine sit tradita... Nec 15 quis quam putet hoc nos existimare, sufficere initio traditionis ignorasse rem alienam, ut quis possit Publiciana experiri, sed oportere et tunc bona fide emptorem esse [auch bamals, als tradient wurde (und als der Rauf geschloßen wurde)]". Id.L.10. pr.D.de usurp.41,3. "Si aliena res bona fide empta sit, queritur, ut usu capio currat [asso habeat, exigimus, an traditionis. et optinuit Sabini et Cassii sententia, traditionis initium spectantium [b.b. wesse for prinuit Sabini et Cassii sententia, traditionis initium spectantium [b.b. wesse for prinuit Sabini et Cassii sententia, traditionis initium spectantium [b.b. wesse for princip signification of the geographic sit sum Augenthis der geschenen Tradition, auch beim Kause, in b.s. gewesen seil. Bg \$147.not.42. \*) L.44.\$s.D.de usue. Bg \$146.not.29. \$147.not.44. \*) Gail.L.8.D.h.t.6,2. "De pretio vero soluto nichil exprimitur. unde potest coniectura capi quasi nec sententia prætoris ea sit, ut resquiratur an solutum sit pretium". etslårt: Bg \$147.not.45. Sch.U. Berjäspyss.\$s.t.0.pro empt.41,4. bel.L.11.\$2.D.de A.E.V.19,1.
- S. 56. ') L.1. pr. § 1. L.3. § 1. bis L.7. § 5. Gai. L.13. D.h.t. "Quæcunque sunt iustæ causæ adquirendarum rerum, si ex his causis nancti res amiserimus, dabitur nobis earum rerum persequendarum gratia hæc actio". Bg§ 146. not.25. cf. § 147. not.45. 
  ¹) Up. L.7. § 2. D.h.t. "Marcellus ... scribit eum qui a furioso ignorans eum furere emit 40 [nāmlich eine Sache bes suriosus], posse usu capere; ergo et Publicianam habebit". 
  ²) Paul. L.2. § 15. D. pro emptore 41, 4. "Si a surioso quem putem sanæ mentis, emero [eine bem surioso nicht eigen gehötige Sache], constitit usu capere utilitatis cansa me posse, quamvis nulla esset emptio; et. ideo neque de exictione actio nascitur mihi, nec Publiciana competit, nec accessio possessiomis". [also sant ich ben Bertsufer nicht 15 wegen Entwährung besangen; meiner Publiciana sann er entgegensehen, daß er gar nicht gittig auctor geworden sei; ich sann mir als Usucapient den Borbesit bes Bertsufets, bes Furiosa, nicht aurechnen]. cf. Lyclama a Nyeholdt Membranar. lib.I. eclog. 20. vgl. Pn. 3ns. § 233. not. 9. [vo aber unrichtig sett "gegen bie et die exceptio dominii sat";

88 II. §§ 57...59. II. B. Ginfache Brivatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.

# Bweiter Abschnitt. Die binglichen Rechte i.e. S. (Iura in ro +aliona. +) Erfter Unterabschnitt. Die binglichen Augungsrechte. \*)

\$. 57. Allgemeine Bebeutung. (Bq \$ 159. Abr. II. \$ 9.)

Wie find die Servituten qualitativ von Superficies und Emphyteufis verschieden? Unvers verblichfeit und Unveräußerlichfeit; nicht Besit, noch utilis rei vindicatio, noch auch Berbindung mit Leiftungspflicht.

Erfter Titel. Zervituten.

- I. im allgemeinen. (Abr.11. § 10.)
- \$. 58. 2. Begriff und Inhalt. (Ba \$ 160.)
- 10 In non faciendo oder in patiendo, nie in faciendo consistit servitus. Recht gegen Dritte?4...4. Die Servitut ist Eigenthumsrechtsbeschräufung und Beherschung nicht eigener Sache 5.6. Inhaltsbestimmung der einzelnen Servituten?.
  - \$. 59. B. Arten und Gintheilungen. (Ba § 161.)
  - 1) Civile u. pratorifde . 2) Ginth. nach bem berechtigten Gubject 2...4, 3) nach bem Inhalt 5...7.
- 15 er hat vielmehr nur die Einrebe der Nichtigkeit des Berkauss: der Berkäuser ist ja selbst bier der Nichteigenthümer.] Ueber andere Bereinigungsversuche s. Schulting Notæ ad Dig. II.p.184.not.2.VI.p.436.sq. Westphal Eigth. 6079. Glück VIII. S. 380. sin. der (ed.1851.) basür, daß Baulus "nur jagen will, daß der Künfer die Publiciana nicht mit Wirtsame ett gene seine nur gesen will, daß der Paulus jagt eben so richtig as allgemein nec Publiciana competit. +) aliena] s. oben § 1.
- \*) Inst.2,2.i.f. bis 6. Dig. 7.8. Cod.3,32.34. Litteratur [. Bg \$160. not. \*) und Gesterd. 3.2.0.d. Servitt.in Ausb. V.I.1.n.c.ini. Wāchter Diugl. R...perjont. R. Trotth. 9.1.n.4.5. Zielonachi Krit. Erörtt. ü. bie Servitutent. nach v. R. Bres(1.1849. Heimbach v. Servituten in Weisste 25 Mtslepic. X. He.66...105. Se.160...83. Mü.274...93. Gö.287...319. Pu.178...91. (3ufl.252...57.) Ro.270...93. Va.338...57. Rud.150...67. Si.57...66. Ar.175...94. Br.69...76. vgl. Pu.31β.II.§ 243.252. Deni. über vas Berhältt. des Cigenth, 3u ben Servitt. im Rh. Mulf. für 3pd3.1.S.286.fi. (gegen Duroi über act. in rem im Arch. f. civ. Rr. VI.S.278.fi.) Goldschwidt in Großun. u. Tsh Wagaga. III.n. 15.16. Ordolff de servitutum indole. Erlang. 1844.
- 30 S. 5S. ') Bg § a...c. Pomp. L. 15.§ 1.D. de serr. S, 1. "Servitutium non ea natura est, ut aliquid faciat quis,... sed ut aliquid patiatur aut non faciat". Johannknecht an s. in fac. consistat. Gott. 1807. Thibaut Berf. L. 10.2. Se. Cröttl. II. 10.9. ') Bg § § d.e. § 139 k. not.\*. ') J. bie Stellen Bg not. 15. 11. vogl. daf. § § f.g. Reftere Berjuche: Sechrader Civ. Abhh. II. © 333. ff. Goldschmidt über Servitus in faciendo consistere nequit, im Arch. f. Pr. 55. I. 10. 25. Abegg de serv. in fac. Region. 1827. Val. c. ') Bg § 134. not. 24. § 160. not. 19. ') Bg § \$ k. ff. u. § 161 k. Qas 'excipere, deducere ober detrahere, sibi retinere servitutem' heißt nicht 'aus vom Cigenthumsrecht herausgenommenen Bestandtheilen ein Servitutecht machen'. 3. B. Gai. 2, 33. L. 36. § 1. L. L. 46. 5. 4. D. de usufr. 7, 1. L. 7. pr. D. commun. præd. S, 4. 40. L. 22. § 1. D. de condict. indeb. 12, 6. u. 0.
- \$. 59. ') Bg §§ a...c. Servitutes quoque prætorio iure constituentur, et ipsæ ad exemplum earum quæ ipso iure constitutæ sunt, utilibus actionibus petentur. utrum iure constitutus sit usus fructus, an vero tuitione prætoris. ?) Bg §§ d,e a'....'. Servitutes aut personarum sunt, ut uuse et usus fructus, aut rerum, ut ru-45 sticorum prædiorum et urbanorum non ius hominis, sed prædii est. Servitutem iure constitutam non videri, neque in personam, neque in rem. \*) }. B. Westphal de servitt. § 523 b. Mū. § 274.a. E. § 275.not.s. und Arch. f.c. iv. \$t. XV.n°.1. bagegen

- 2. Abidn. Dingliche Rechte t.e.S. I. Rugungs: R. 1. Servituten. II. §§ 60...62. 89
- C. Die einzelnen Beftanbtheile bes Begriffe. (Ba § 162.) Die Servitut ift bingliches Nutungerecht eines bestimmten Subjects !... an einem Object bes Brivateigenthumerechts 6...9, biefes (nicht ben Rechtsinhaber) burch entsprechenbe Berech. tigung bes Nichteigenthumers beschräntenb; utilitas und perpetua causa 10.11.
  - II. Die einzelnen Gervituten.

10

18.1.

- A. Berfonliche Gervituten. \*) (Abr. 11. § 11.)
- A. Deren Inhalt im allgemeinen. (Ba \$ 163.)
- Uti und frui 4-2. Das uti ber prædia 3-4, welche als bes Gigenthumsrechts unfabig nicht frui fonnen 5.
  - B. Die einzelnen Formen.
- S. 62. 1. Usus (et) fructus (Bq \$\$ 163...165.) unb 1) Barum wird hier gerade herausgehoben, bag bie Gerbitut nur salva rei substantia gilt ? (Bq § 163.) 2) Rechte (Bq § 164.), 3) Berbinblichfeiten bes Kructuars (Bq § 165).
- Ba & f ... h. val. v. Lohr in f. Mag. III. S. 495 ... 97. Hasse im Rhein. Mui. f. 3pdz. 1. S. 73. ff. not. s. 15 Pu. 3nft. \$ 252.not. q. Va. \$ 339. Aum. Hoffmann \$ 59. Si. 5.550. Zacharia ft. die f.g. irregul. Berfonal-Gerb. im Ard, f.c. Pr. XXVII.nº.1. Ueber bie viel mifebeutete L.14.\$ 3.D. de alim. leg.34,1. f. Ba \$ 161. Anhang II. 4) f.bef. Bg 1.c.nott.23.ff. 5) Ba & i. Die neuere Benennung affirm. u. negative Gervituten ift vom Standpuncte bes G. Berechtigten aus mas von bem bes in feinem Gigenthumerechte beidrantten Gervitutpflichtigen bie servitus in pa-20 tiendo und in non faciendo consistens ift. § 58 not.1. 6) Bq § k.
- \$. 60. Uhland de servitt.natura dividua et ind. Tub. 1810. Stever de S.P. Rost. 1817. und 1820. Zacharia in Sugos civil. Mag. II.nº.15. Schrader civ. Abh. II.nº.5. v. Löhr Mag. III.nº.15.16. Se. Erörtt.II.nº.10. Gædcke an ... servitus non utilis fundo imponi possit. Rost. 1827. Büchel civ. Erörtt. I.no. 3. S. 12. ff. v. Scheurl 3tfch. f.g. R. W. XV. S. 48. ff. Luden 25 l.c. §§ 4...11. Hoffmann l.c. §§ 5...10. Br. § 76. 1) Ba \$162 a. 2) Bg §§ c,d. -- Locare servitutem nemo potest. - neque venire neque locari potest. - prædio quæsita servitus prædium sequitur. - 3) Bg & e. Die perfonlichen G. gehen burch Tob bes Berech. tigten unter; bas Subject ber prabialen, bas prædium felbft, ftirbt nicht. f.unten §§74.75. 4) Ba & f ... k. - servitutes individuæ sunt; dividi non possunt; divisionem non re-5) Bg § f. - frui quidem pro parte possumus, 30 cipiunt; individuum ius est. u.f.w. 6) Bg § 1. cf. Bg §138.not.2. uti pro parte non possumus. not.19.baj. in commercio iff, servitutem non recipit. Ba & l. L.2. D. comm. præd. 8,4. erffart in not. 36.baf. 8) nulli res sua servit. — nullum prædium ipsum sibi servire potest. Bg 9) servitus 'est ius in corpore'. — servitus servitutis esse non potest. Bg § n. §m. 25 L.33.\$1.D.de S.P.R.8,3. erflärt not.42.baj. 10) Bg \$\$0,p. f.auch L.81.\$1.D.de contr.empt.
- 11) Bg \$\$ q. ff. Ueber L. 28. D. de S.P.U. 8,2. f. baf. not. 54. Heineccii Diss. de causa servitut. perpetua. Hal.1738. u. Opp.2,2. \*) Auger ben ju ben einzelnen ff. §g. angeff. Quellen f. auch Dig. de usu et usu fructu et reditu et habitatione et operis per legatum ... datis (gewöhnl. de usu leg.) 33,2. 40 Cod. de usu fructu et habitatione et ministerio servorum 3,33.
  - 3) Bq § e. cf.Bq §162. §§ s.ff. S. 61. 1) Bg \$\$ d,e. 11.not.20.baj. 2) Bg § f. 5) Bg & e. u.bas.not.3.; auch not.10. bes vorherg. § 60. \$\$ 67.68.
- 8. 62. Quellen f. Bg vor § 163. Litteratur baf. not.\*. He. II.72...76.90.91. Se.167. ...69. Mu.280...85. Gö.293...96. Pu.181.179. 3nft.II.255. (282. ed. II.) Ro.277...79. Va. 45 343...47. Si.59. Ar.178...80. Br.72. Luden 31...40. Hoffmann 38...51. Elvers 50...58. ') Bg § 163. Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia. - fructus sine usu esse non potest. - Et aut rei soli aut rei mobilis usus fru-

- 90 II. §§ 63...65. II. B. Ginfache Privatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.
  - \$. 63. Quasi usus fructus. (Bq § 166.)

Bermogen, salva sua substantia nicht nutbare ober nicht ale Sachindividuen geltenbe Sachen und Forberungsrechte find nicht Gegenftanbe eigentlicher Servitut.

- \$. 64. 2. Usus (sine fructu). (Bg § 167.)
- 5 Inhalt und Subject bes usus. Die Fruchtnutung bes Ufnars ift uti, nicht frui. Untheilbarteit. Rechte und Bflichten bes Uhuars.
  - \$. 65. 3. Habitatio und operæ servorum animaliumve. (Bg \$ 168.) Eigenthümlichkeiten biefer Formen bes uti ober frui.
- ctus legatur. Etism partis honorum usus s. legari potest.. \*) Bg § 164. Quic10 quid in sundo nascitur vel quicquid inde percipitur, ad structusrium pertinet; pensiones quoque ismantea locatorum agrorum, si pisæ quoque specialiter conprehensæ
  sint: sed ad exemplum venditionis, nisi suerint specialiter exceptæ, poterit usufructuarius conductorem repellere. [\*. Bg § 128. nott. 22.27. u.unten § 176. Madas in. Bersind.
  ber res fruct. burch ben Fructuar, in Beitr. 3. Dogmeng. nº. 11. © .92... 138. Bu Bg § s. s. auch
  15 Veillodter Quatenus ususs... extincto fructus in ... heredes transmittantur. Alt. 1802. Scape.
  L.58. pr. D.h.t. [in Bg § 164. not. 8s.] "Defuncta fructuaria mense Decembri, iam omnibus
- L.58.pr.D.h.t. [in Bg \$164.not.88.] "Defuncta fructuaria mense Decembri, iam omnibus fructibus, qui in his agris nascuntur, mense Octobri colono sublatis, quæsitum est utrum pensio heredi fructuariæ solvi deberet, quamvis fructuaria ante kal.Martia, quibus pensiones inferri debeant, decesserit, an dividi debeat inter heredem fruzoctuariæ et remp., cui proprietas legata est. respondi remp. quidem cum colono
- 20 ctuarize et remp., cui proprietas legata est. respondi remp. quidem cum colono nullam actionem habere, fructuarize vero heredem sna die secundum ea quæ proponerentur, integram pensionem percepturum". 

  3) Bg\$165. æquissimum prætori visum est de utroque legatarium [usu fructuarium] cavere kt vsvavu sh boni
- VIRI ARBITRATV ET CVM VSVS PRYCTVS AD EVM PERTIRERE DESIRET, RESTITVTVRVM QVOD 25 INDE EXSTABIT.—Culpa abest si omnia facta sunt que diligentissimus quisque observaturus fuisset. cf. Hasse Eufipa§ 39. fructuarius custodiam præstare debet. modica refectio ad eum pertinet, quoniam et alia onera adgnoscit, ut puta stipendium vel tributam:... Leyser Meditt.sp.106.med.s. Neuder de usufructuario ad tributa

belli modica tantum obligato. len.1799.

- 8. 63. Dig.7.5. §2.I.de usufr.2.4. Majans Disp.I. n°.17. Glück IX.§§ 643...45. und bie bort nott.63.75. Citierten. Schott de usufr. vestimentor. Lps.1766. auch in Opuscc.p.164. sqq. Haberlin de usufr.pecuniæ.Erl.1783. v.Madai Nießb. an vertretb. Sachen, in den citt. Bettr. n°. III. S. 139...87. Held d. usufr.ear.rer.q. usu cons. v. min. 25ür.36.1848. He.II.77. Se. 170. Mü.285. Gö.296. Pu.182. Ro.279. Si.I. S. 558. ff. Ar.181. Bg § 76. u. 61. § 56. L1.
- ss D.33,2. in Bg § 162.not.42. Uleber Cic. Top. 3,17. [. Bg not.6. Daß 311 Ciceros Zeit ber Qu. Ulusfr. noch nicht befand, geht auch aus L.L.1.2. § i. D.h.t.7, s. hervor. Spangenberg fl. ususfr. nominum in hagemann Practt. Cröttt. X.n. 10. Thomas de usufr. nom. Ien. 1837. Steinberger i. Lifth f. Civ. 11. Px. R. X. I. N. S. 311 L.1.5. § 4. D. de usufr. 7, 1. "Si vestimentorum ususfr. legatus sit" etc. j. A. F. Schott Opuscc. luridica. Lps. 1770. n. v.
- 8. 64. Inst. 2,5. Dig. 7, s. cf. 33,2. He. Î. 1. 28.79. Se. 171. ſ. Mû. 286. ſ. Gō. 287. ſ. Pu. 180.179. a. €. Ro. 280. Va. 348. ſ. Si. 60. Ar. 182. Br. 72. Elvers 59. Lennep De usu silvæ cæduæ in Exerciti. e. 5. Thibaut Ber ſ. 13. vg ſ. Bg § 164 ſ. Scheurl in 3 ſ fŋ. fq. M. W. X. V. 2. Pu. 3 n ft. II. § § 252. 255. And bei bem fructus sine usu (Bg § 163. not. e.) if ſo viet usus geflattet, als 3 ur Fruchtunung er ſorder ſ fŋ. LL 10. f. ſ 12. D. h.t. Paul. S. R. 3, 6. § 24. sq. 45 vg ſ. L. 5. § 2. D. usu ſr. q. cav. 7, 9. L. 13. § 3. D. de accept. 46, 4. Löhr Mag. III. €. 488. Læbell cit. diss. § 4. Pu. € 10. Mbʃ. € 121. ſſ. Keller in 3 ſ fŋr. f. g. M. W. X. V. n. 6.
  - \$. 65. Majans Disp.nº.18. Glück \$ 652. Thibaut Civ. Abh.nº.2. Sac. Suft.II.S.110.ff. Pu. 3nft. \$ 225.a. C. Derf. in Btichr.f.g. R.B.IV. S.47.ff. Buchholtz Berf.nº.15. Elvers \$\$

#### B. Brabial . Gervituten. (Abr. II. § 12.)

\$. 66. A. Das Gemeinfame. (Ba \$ 169.)

Subjecte. Inhalt. Grund ber Eintheilung in ländliche und fläbtische, welche nicht feparate Fächer für die beispielsweise aufgesuhrten einzelnen Pradial-Servituten bilbet 1.2. Berhältniss 5 des Pflichtigen zum Berechtigten, u. das Mehrerer an demselben prædium Servitutberechtigter.

B. Servitutes prædiorum

S. 67. 1. rusticorum. (Ba \$ 170.)

Servitutes itinerum et aquarum und beren Unterichiebenheiten. Die übrigen.

- 60.61. He. II. § 79. not. meint, in Beziehung auf Thiere 'fönne' das ius operarum (L. 5. 10 § 3.D. usufr. q. cav. T, o.) auch noch jest Anwendung finden. Wirflich praftisch der würde es bei uns nur usus oder usus fructus animalis sein. Bg § 168. not. 2. Die 'Dienstdarkeit der Wohnung' im fdert. Glo. § § § 521. f. und 'le droit d'habitation' im Cod. civ. 632. fs. sind von der habitatio verschieben. Bg cit. not. 2. Die von Pu. § 179. not. e. angegebenen Abweichungen dieser beiden Servituten [Abarten] vom Usus nud Usus fructus sind weder ganz richtig, noch 15 vollständig. Bg § 168. cit.
- \$. 66. Duellen [.Bg vor \$169. Litteratur: Glück X.1. Capolla, Waisenegger, Landinus bei Bg \$160. not.\*citt. Westphal Interpp.iur.civ. Lps.1773. Hufeland Abhh.II.n°.9. Münter v.b. Setvitt. Dannov. 1806. Stever de S.P.Rost.1817.1820. Zachariā und Schrader zu § 61.citt. Se. Exvitt. Il.n°.12.13. Zachariā unu. Unterfid. ziv. serv. rust. u.urb. Dblb.1844. 20 He.II.81..87. Se.163...65. Mü.277...79. Gö.300...305. Pu.184.f. 3uft.253...48. Re.282...86. Va.340...42. Rud. S.147...55. Si.62.f. Ar.183...86. Br.69...71. Luden \$\$18...29. Hoffm.15...35. Elvers 37.ff. ') Bg \$ 62.not.7. Löhr Mag.III. S.492. ') Bg \$74.g. u.\$ 161e. ') Bg \$169 k...n. vgl.Glück X.S.180.ibiq.citt. Rivinus de æquali iure dom.et serv. prædii, si pascua non sufficiant. Lps.1738. Wernher Obss. IX. n°.67. Hommel Rhaps. 25 obs.188. Kind Qu.for.II.qu.33.ed.2. Biener opuscc.II.n°.26. Haubold fäßf. Brivatt. ed.2. \$193.zu not.b. Se.Grött. II.n°.11. Pu. \$178.a.S. Va. \$340.n°4. Scheurl Ztfd.f.g.N.D.S. 242.f. Arndts iu 3tfd.f.Giv.u. Pr.9.&III.S.250.f. ') Bg \$169 f...i.
- S. 67. By \$170. A. Wegegerechtigfeiten, Iter (ius eundi), actus (ius agendi), via, nicht ibentifch mit unferen gufmeg., Biehtrift- und Rahrweg-Berechtigfeiten. Ba \$170 30 c...i. Sommer Arch, f.civ.Pr.III.no.20. Cuiacius, Ritter, Biener u. Puchta bei Bg not.\*. S.278, citt. und A.F.Schott Opuscc. iuridica, Lps, 1770.no.7. Gensler Arch, f. c. Br.IV.20. Se. Erörtt. II. G. 56.f. Kritz iter, actus und via in Abh. aus bem Civifr. Spg. 1824. no. 1.2. Va. \$ 342. Rud. G.148 ... 50. - B. Bager , Leitung und Benutung: Bg \$\$ k ... r. 1) S. aquæ ductus, aquæ ducendæ, iter aquæ, aquagium. Auch einer befonderen Gerechtigfeit, as at aquam sulco aperto educere in fundum inferiorem recte liceat, gebenft L.29.D. h.t. 2) S.aquæ haustus s.hauriendæ. Si.Ard.f.c.Br.XVIII. S.307...14. C.F. Walch Opusc. I.p. 77... 107. 3) S. pecoris ad aguam adpulsus s. adpellendi. — f. fiberh. F.L. v. Cancrin Bagerrecht.II. Salle 1789.f. bef. Abh. 7. Gesterd. Beitr. 3. Wagerr. i. Arch. f. c. Br. III. nº.5. -C. Sonftige Nugungerechte: Bg & s ... y. 1) S. pascendi, pascui, pecoris pascendi, Sut-40 und Beibe-Gerechtigfeit, bei ben Römern wegen ber Gemeindeweiben, conpascuus ager, compascua, communia ober communalia, felten. Rud. in 3tfch.f.g.R.B.X.S.A.S.67.f. Kind Qu.for.ed.11.tom.II.qu.33...38.40...42. Biener Opuscc.tom.II.no.15...21. 2) Ius silvæ cædua. 3) lus lapidis eximendi, creta eximenda, arena fodienda, calcis coquenda 11. ahnl. 4) Das Recht, unfre Fruchte, Berathichaften, Steine u.bgl. auf bes Nachbare Grund. 45 flud liegen ju lagen ober bingulegen, ober Schupporrichtungen, ein prætorium, tugurium u.bal. bort zu haben, ober bas, etwas babin abzuleiten, hinzuwerfen u. bal. 5) Auch mas gewöhnlich ben Inhalt von Gebaubefervituten ausmacht, tommt mitunter als Relbfervitut por.

- 92 II. §§ 68.69. II. B. Ginfache Brivatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.
  - S. 68. 2. urbanorum. (Bg § 171.)

Raumbeidrantungen, Ableitungs-, Luft-, Licht- und Aussichts-Rechte. 3m Gigenthumsrecht enthaltene Rechte als servitutes anfgeführt.

- 8. 69. C. Suafifervitutifche Rechte an Richtprivateigenthumsgegenftanten und Befchräntungen bes Privateigenthums burch öffentliche Rechte.
- S. 68. A. Affirmative Bebaubebienftbarteiten, 1) gufolge beren bas berechtigte Bebaube einen Theil feiner felbft im Raum des pflichtigen haben barf: a) oneris ferendi. 10 b) tigni immittendi s. immissi, ius immittendi, 'Ballen- ober Tram - Rechte'. c) protegendi und proiciendi, bas Recht, ein Betterbach und bas, einen Ausbau, Erfer u.bgl. über bes Nachbars Grund ragen zu laken. C.G.de Winckler De jure protectorum in Opusec. minor.vol.II.p.303...24. 2) Ableitungs Gervituten: a) stillieidie, ber Berechtigte barf bie Traufe auf bas nachbarliche Grunbflud inmittere, avertere; ber Gervitutpflichtige muß 15 ben Tropfenfall recipere, suscipere, excipere, non avertere. Thomasii Diss. acadd.1. no.15. Weiske vom Traufrecht, in Stept, braft. Beh. einiger civ. Gegenft, Lba. 1829.no.4. Dasfelbe finbet ftatt bei ber b) S. fluminis, bem Recht ber Ableitung bes Regenwagers burch Dachrinnen, fistulæ; c) S. sumi immittendi s. recipiendi . aquæ immittendæ, cuniculi balneurii [Dunftröhren aus einem Babehaufe] ; d) S.cloace, cl. immittende, Goffen ober 20 Rinnen-Recht; e) S. sterculini, eines Dungplages ober einer Dunggrube. B. Regative und jum Theil jugleich affirmative, Luft., Licht- und Ausfichts-Servituten. 1) altius non tollendi s. non extollendi, ne altius quis tollat edes suas, (Selchow de s.alt.toll.Gott. 1755. und in Electis p.1...118. Busse D.de s.alt.toll.Lps.1834.) und die verwandten 2) Lichtferpituten, a) affirmatip, s. luminum, luminis inmittendi oder ut vicinus lumina nostra 25 excipiat, Lichtöffnungen haben zu dürfen; b) negativ, ne luminibus officiatur, ne lumina nostra [bes herschenden Bebäubee] obscuriora fiant; auch c) eine besondere Lichtentziehungsberechtigung, ius officiendi luminibus vicini. 3) Aussichtsfervituten, s. prospiciendi, prospectus, de prospectu, ne prospectus ober ne prospectui officialur, offendatur u. bgl. vgl. Va. \$ 342. u. bie baj. Angeff. Reinhardt Berm. Huff.nº. 27. Eichstadt ad Cic.pe or. 30 I.39. Ien. 1820. u. Pfeiffer Braft. Ausff. IV. 1. VII. 10. 4) Raumbenutung beichräntenbe Ger-C. Bon ben im freien Gigenthumerecht an fich enthaltenen, in ben Quellen aber als servitutes gefaßten Berechtigungen, ut stillicidium vel flumen non recipiat quis, altius tollendi, luminibus ober prospectui vicini officiendi f. Ba &\$ s ... z.
- S. 69. Bal.oben § 9.u.unten §§ 227.265. Frontinus de aquæ ductibus urbis Romæ. 35 (rec.A.Dederich, Vesal. 1841, ed. Bücheler, Lps. 1859.) C.G. de Winchter de iure impetratæ aquæ in Opusco, minor, vol.II.Lips.1796.p.1...60. Jordans de publicis R. et C. aquæduct. Bonn, 1844. Reckhaus de jure in re publ. quod nomine quasiservitutis designari potest. Bonn. 1851. Gö. II. S. 268. f. Sav. Suft. IV. \$§196. ff. 2) Gine folde aqua wirb 1) Bg §162 l. fogar geradezu als servitus bezeichnet, 3.B.L.6.C.de aqu.ductu 11,42.; vgl.L.23.\$2.D.de S.P. 40 R.S.3. u. beißt haufig, gleich ber Bagerleitungs ferbitut, 'aqua, ductus aque'. Ulp.L.2. 3) Bg §170.not.66. D.comm.præd.8,4., erflärt Bg \$162.not.36. 4) Bg \$120 e. u.oben I. §124. Ulp.L.1.§ 38. D. de aq. cott.43,20(19). "Quo ex castello illi aquam ducere ab ee cuius eius rei ius fuit, permissum est..". § 11. eod. "idque a principe conceditur; alii nulli competit jus aque dande". cf. Frontin. nº.95.99.103.105.111. f. oben I.§ 75. 45 not-4. 5) f.I.§ 75. Frontin.nº.107. "Ius inpetratæ aquæ neque heredem neque emptorem neque ullum novum dominum prædiorum sequitur ... Nunc (um a. p. Chr. 100.) omnis aque cum passessore instauratur beneficium". cf. bagegen Ulp.L.t.\$\$43.44.D.de

III. Entftehung und Ende ber Gervituten.

M. Entftehung. (Abr. II. § 13.)

A. Beftellung.

10

S. 70. 1. überhaupt und burd Richteripruch.

s Unübertragbarfeit bes Gervitutrechts auf Andre 1...... Jebe Begrundung ber Gervitut beruht eigentlich auf bem Willen bes Eigenthumers 5, wirflichem (§ 72.) oder fingiertem (§ 71.), activem, wogu auch bie verschiedenen galle des auf die Entftehung ber Gervitut einwirtenben Richterspruche 6... gehören, oder paffivem (§ 73).

S. 71. 2. burch Wefet : ipso jure entftebt feine Gervitut aufer Riefbrauch. (Bq \$ 138. not.11.)

Familienguterrechtliche Falle, mit ber Antiquierung ber alten familia gusammenhangenb. 3. burch Brivatwillen.

Letter Bille . Bertrag : wie begrundet diefer bas Gervitutrecht? und ift bingutommende Quafipoffeffion erforderlich ? 2...12.

15 aq. cott. p... quod prædiis datur, extincta persona non extinguitura et c. Anhang viii. §§ o,t. nº.6. 1) Bg § 139 g. § 140 c...e.

S. 70. 1) Ba \$162 b...e. 2) Bq \$164 b...e. 3) Bq §167b,c. 4) Marcian. L.11.i.f. Paul. L.12.D. de pignor. 20,1. "Iura prædiorum urbanorum pignori dari non possunt: igitur nec convenire possunt, ut hypothecæ sint". "Sed an viæ, itineris, actus, 20 aquæ ductus pignoris conventio locum habeat, videndum esse Pomponius ait, ut talis pactio fiat, ut quam diu pecunia soluta non sit, eis servitutibus creditor utatur, scilicet si vicinum fundum habeat; et si intra diem certum pecunia soluta non sit, vendere eas vicino liceat. Que sententia propter utilitatem contrahentium admittenda est". Ein Schuldner tann biernach [1] bie Quafipoffeffion einer (alfo noch nicht als 25 Servitut eriftent werbenben, fonbern nur erft als obligatorifches Recht geltenben) via u.f.m. bem Giaubiger, welcher vicinum fundum habet, [cf. L.15.pr. D.de servitt. 9,1.] überlagen, ober auch [2) et si ... licent] ihm unter ber Bedingung [cf. L.4. D. eod.] ber gu rechter Beit nicht erfolgenden Bablung Die Gervitut verlaufsmeife bestellen. Bon Bertauf einer beftebenben Gervitut burch beren Inhaber an einen Dritten ift feine Rebe. f. Keller in Epg. 30 Jahrb.d.gem. R.II. S.212.ff. Undere Gluck XIX. S. 206.ff. Lang Berpf. der Gervituten i. Ardy. f.civ. Pr.XXIX.nº.10. u. bie bort nott.1.2. Citt. Gesterd. Ausb. IV. Dernb. Bfandr. §§ 62.63. 6) Ba \$140 f.no.7. u. Idv. L.14. \$ 1. D. si serv. vind. 8.5. "Si via publica vel fluminis inpetu vel ruina amissa est, vicinus proximus viam præstare debet". vgf. unten § 218. 1) L.6.§ 3. D. comm.præd.8,4. 8) L.S.§ 4. D. si serv. vind. 8,5. L.16.eod. 35 L.20.\$ 2.D.de S.P.U.S.2. L.18.D.comm.div.10, 3. 9) Bg § 143 i,k. § 100 h. Elvers § 67.

8. 71. cf. Bq \$138.not.11. \$158 d. He.H.97. Sc.176.not.2. Mü.288.not.1. Gö.306. 1) ber Bater an ben +adventicia ordinaria bes Ring.E. Pu.186. Si.64 c. Ar.190. 2) berfetbe an einem Rindestheil ber ihre Mutter beerbenben bes: f. III. § 31. nott.6.2. emancipierten Rinber: L.A. C. de bon, mat.6,60. f. III. § 31. Erbr. § 13. 3) bie bürftige 40 Bittme neben ben ihren Bater beerbenben Rindern: Nor.117.c.s. f. Erbr. §§ 18.25. Rinder bes wiederheitatenden parens an beffen nuptialia lucra : f. III. § 35. Bg § 142. 5) ber Chegatte an ber ben Rinbern als Gigenthum gufallenden not.29.00.9. \$156.not.14. Dos: f. III. § 13. not.a. und II. § 96. no.a.

S. 72. Schmidtlein de servitt, per pactum constituendis. Gott. 1823. (nach Sar.) und 45 im Ard, f.c. Br. IX. nº.9. Zimmern daj. VII. nº.17. Michelsen daj. VIII. nº.14. Warnkönig daj. XII.nº.4, und in Themis ou Biblioth.du JCte X.p.57.sqq. Hasse im Rh.Muj.f.3pbz.I.nº.3. (und bazu Schrader in Krit. 3tfchr. I. S. 66.ff. Zimmern in Erlang, Jahrb. VI. S. 19.ff.) Hærtel de serv.per pacta ... canst. Lps. 1828. Sav. Spft. II. S. 289.f. Huss Erford. ber quasi traditio S. 73. B. Erfitung.

Usu capio 1...3. Longa quasi possessio 4...10.

3. Erwerb ber Gervitt, i. Btid.f. Civ.u. Br. D. F. X.no.111. Ad. Schmidt Beftellung ber iura in re al. burd Bertrag u. burd Trabition, in Lpg. Jahrb.b.gem. R.III. no.9. (1859.) He.I.92.f. 5 Se.174. Mu.288. Go.307.f. Pu.187. 3nft. § 256.no.2. (f.aud) Erlang. Jahrb. V. S. 288.ff.) Si. 64 A. Ar. 188. Schilling 3nft. 198. Hoffmann 78 ... 89. u. A. Elvers 62. ff. Die Quafitradition erforbern noch Se. \$174. Francke Civ. Abh.no. 3. Ro. \$ 290. Va. 350. Ann. 1. Luden 55. Br. 1) § 1.I.de usufructu 2,4. L.3. pr. D. eod. 7,1. Dig.: De usu et usu fructu et reditu et habitatione et operis per legatum sive fidei commissum relictis 33,2. De 10 servitute legata 33,3. L.16. D. comm. præd.8,4. "Poterit etiam in testamento heredem suum quis damnare, ne altius medes suas tollat et c.". Elvers § 66. 2) LL.11.17.D. de servitt. L.19. D.de S.P.R. L.6.§ 3. D.comm.præd. L.25.§ 9. D.fam.erc.10,2. - Gar nicht au ber Frage, ob eine G. burch blogen Bertrag entfleben tonne, gebort bie ben Inhalt ber obligatio bezeichnende Paul. L.3. D. de O. et A.44,7. "Obligationum substantia non in eo 15 consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut aliquem nobis obstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel præstandum". Bon dominia, nicht von iura rerum fprechen Diocl. et Max. L.20. C.de pactis 2,3. "Traditionibus et usa capionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur", val. Schmidt 1.c. @.270, 3) L.2.\$5.sq. L.38.\$\$6.10.sq. L.75.\$7. L.85.\$3. L.111.D.deV.O.45,1. 4) §1.I.de usufr. 20 2.4. (Gai. L.3.pr. D.eod, 7.1.) ... sine testamento si quis velit usum fructum alii [cbenfo in \$4.1.de servitt.2,3. "vicino aliquod ius"] constituere, pactionibus et stipulationibus id efficere debet". Ulp.L.25.§7.D.eod.7,1. "Quod autem diximus, ex re fructuarii vel ex operis posse adquirere, utrum tunc locum habeat, quotiens iure legati usus fructus sit constitutus, an et si per traditionem vel stipulationem vel alium quemcumque 25 modum, videndum. et vera est Pegasi sententia ... omnia fructuario adquiri". cf. L. 12.\$\$1.3.4.C.de ad.priv.8,10. Iav.L.20.D.de serv.8,1. "Quotiens via autaliquod ius fundi emeretur, cavendum putat esse Labeo, per te non fieri quo minus co iure uti possit, quia nulla eius modi iuris vacua traditio esset. ego puto usum eius iuris pro traditione possessionis accipiendum esse; ideoque et interdicta velut possessoria 30 constituta sunt". Afr. L.23.pr. D.eod. Id. L.1. \$2. D.de S.P.R.8,3. , Traditio plane et patientia servitutium inducet officium prætoris". Iulian. L.16.D.si serv.vind.8,5. "Si a te emero ut mihi liceat ex ædibus meis in ædes tuas stillicidium immittere, et postea te sciente ex causa emptionis immissum habeam, quæro an ex hac causa actione quadam vel exceptione tuendus sim. respondi utroque auxilio me usurum". cf. L. b) LL.32.36.81. L.54. D. de usufr.7,1. LL.34.sq. D. de 35 19.pr. D.quemadm.serv.am.8,6. S.P.U.S,2. LL.3.5.sqq.10. D.comm.præd. u.ö. 6) Bg §161a. 7) Bg §170.not.5. 10) Bg § 161c. 11) Bg § 102. not.1.a. . § 131x. 2,28...31. ibiq. citt. 9) Bq § 161b. 11) f.unten § 79. Ulp. L.11. § 1. D. de Public. 6,2. "Si de usu fructu agatur tradito, Publiciana datur, itemque servitutibus urbanorum prædiorum per traditionem constitutis vel 40 per patientiam, forte si per domum quis suam passus est aquam transduci; item rusticorum: nam et hic traditionem et patientiam tuendam constat". vgl. not.4.

\$, 73. Galvani De usufr. c.12. Otto de usuc. servitt. in Coll. diss. Tr. ad Rh.1728. Majans disp.68. v. Seckendorf zur Lv.b. etwerb. Berj. der Grundbienstb. im Arch.f.c. Pr. IV.nº. 11. und die das. 83. not. \* (Sitt. Buss de servitutum ... acquis. præser. Friburg. 1829. Se. 45 Erört. Il. nº.14. Sch. U. Berjährungsl. \$\$\frac{8}{11.187...216}\$. Sev. Sph.I.V. S. 493. ff. Busch Ersth. dervitt. 3rt. fl. fl. busch Ersth. dervitt. Srt. 1852. Elvers \$68. Luden 60...63. Hossman 90...105. He. II. 94...96. Se. 175. Mä. 289. G6. 309. f. Pu.188. Ro. 291. Va. 351. Si. 64 B. Ar. 189. Br. 73. n° 2. 19 Paul. L.4. \$3.9. D. de usuc. 41.3. ... cam usu

B. Beendigung \*) (Abr. II. \$ 14.), aufolge ber Ratur bes A. Brivatrechts überhaupt. (ef. Ba § 101.)

S. 74. 1. Begfall bes berechtigten Gubiecte.

Untergang bes berechtigten Subjects 1...3. Conjolibation bei legierter Broprietat4. Bom 5 Saustind erworbener Riekbrauch . Cintretender dies . Ende ber Berfonal-Servitut ber juriftifden Berfon ?. Begfall ber utilitas servitutis 8.

capionem sustulit lex Scribonia, que servitutem constituebat, non etiam eam que libertatem præstat sublata servitute". Bon ber lex Scribon. f. Lohr im Mag. 111. 3.u. 16. § 8. Pu. 3nft. § 256. Rudorff R.G.I. S. 72. u. von Melteren Cuiac.ad L.4.cit. Galvan. l.c. 10 c.12. Raevard ad L.Scribon. Antv. 1561. und in Opp. Ff. 1601.p. 794... 809. Io. van de Water Obss.II.c.18. 2) Ulp.L.10.\$1.D.eod. "Hoc iure utimur, ut servitutes per se nusquam longo tempore [urfpr. wol usu] capi possint, cum ædificiis possint". L.14.pr. D.de serv.8.1. 4) Ulp. L.10.pr. D. si serv. 8,5. "Si quis diuturno usu et longa quasi possessione ius aquæ ducendæ nanctus sit, non est ei necesse docere de iure 15 quo aqua constituta est, veluti ex legato vel alio modo; sed utilem habet actionem, ut estendat per annos forte tot usum se non vi non clam non precario posb) Ulp. L.1. \$ 23. D. de aq. et aq. plur. 39,3. L.5. \$ 3. D. de itin. 43,19. sedisse". Ba \$ 126. Paul. L.28. D.de S.P.U.8,2. L.25. D.q. serv. am. 8,6. Anton. LL.1.2. C.de serv. 3,34. 2.C. und Iustinian. L.12.i.f.C. de præser.l.t.7,33. ....eodem observando [nami. wie bei ber 20 ord. Ersitung] et si res soli non sint, sed incorporales que in inre consistunt, veluti usus fructus et ceteræ servitutes". vgl. Paul. S.R. V.5 A. 88. Zimmerne (Röm.rechti. Unterf. no.5.) Meinung, eine gefetlich bestimmte Beit gebe es bier nicht, bas richterl. Ermegen beftimme biefelbe im einzelnen Salle, bermerfen mit Recht Thibaut über die Berg.ber Dienftb. i.Ard.f.c.Br. V. S. 323 ... 30. Duroi baf. VI. S. 286 ... 90. und bie oben Citt. 25 L.1. § 23. D. und L.1. C. lustus titulus ift nicht erforberlich: Hoffmann Muf welche Weife muß bei Serb., damit dieseiben erseften werden fonnen, der Befit erworben und ausgeübt werben? in beffen und Ruhre Civ. Berf. 1835. no. 1. gegen Bessel Erm. ber Gerv.burch Berj. i.Arch.f.c.Br.XIII. no.19. Das vitium possessionis muß ber bie Erfitung ber Gerbitut Langnende beweifen : Unterh. C.189.ff. Hasse im Rh. Duf. f. 3pdg, III, C.400.ff. gegen Seckenso dorf l.c. 6.89.ff. Brrthumlich wollte Zimmern die Erfitung blog bei Brabial, Bessel biefelbe nur bei affirmativen Gerb, julaffen. 8) L.S. C. de præser. XXX-7,39. fchließt weber bie Gervitutenerfitung an ben ber orb. Eigenthumserfitung entzogenen Gegenftanden aus, noch fellt fie eine a.o. Servitutenerfitung auf. Unrichtig Fritz Erlaut. S.382.f. Bessel l.o. \$33. Va.\$351.a.C. Hoffmann \$105. Bon ber Statthaftigfeit ber 3mmemorialberj. jum 35 Erwerb auch von Gerbituten, welche Sar, und aus einem andren Grunde Unterh. § 205. läugnete, f.oben I.§124.ibiq.citt. u. Hoffmann \$105 B. 9) oben I.§ 57.not.14. 10) f.oben § 38. \*) Dig. Quibus modis usus fructus v. usus amittitur 7,4. Quem ad modum servi-

tutes amittuntur 8,6. Buchholtz Berj.nº.17. Elvers \$\$ 70 ... 75. He.11.98 ... 105. Se.177 ... 80, Mu.290.f. Gö.311...19. Pu.189.f. Ro.292.f. Va.357. Si.66. Ar.193.f. Br.74.

\$. 74. Bgl. überh. Bg \$101. Luden \$\$ 66.79...81.84. Hoffmann 108...11. Elvers 75. 40 1) L.3.\$3. LL.14.21.D.g.mod.ususfr.7,4. L.5.D.de usu leg.33,2. Paul.L.20.\$2.D.de S.P.U. "Si sublatum sit ædificium ex quo stillicidium cadit, ut eadem specie et qualitate reponatur, utilitas exigit ut idem intellegatur: nam alio quin si quid strictius interpretetur, aliud est quod sequenti loco ponitur, et ideo sublato ædificio usus fructus 45 interit, quamvis area pars est ædificii". Bg § 101e. f. auch L.un.C.si secundo nupserit 2) LL.1.2.\$1. L.3. et pass. Dig. quib. mod. ususfruct. Bg § 58 y'. 5,10. und Nov.22.c.32. \$101e. Justinian. L.16.\$ 2.C.de usufr.3,33. \$ 1. I. de adq.per adrog.3,10[11]. bestimmt, bag ber Riefbrauch burch minima k.d. nicht mehr erlofche. Sar. Gpft.11. 6.79.ff. 3) B§ \$162 e.

- S. 75. 2. Berfügung bes Berechtigten, a) positive, b) non usus.
- a) Bedeutung ber derelicito usns fructus und bes Bergichts auf eine Servitut überhaupt i---\*; Arten bes fillischweigenden \*---\*. Entjagung eines Mitberechtigten \*---. In iure cessio usus fructus \*'. b) Non usus \*----, bei afternierendem Nießbrauch \*---. Ausgeschloßene 5 Kalle \*--!. Art und Birtung \*----1.3."
- Instinian. L.14.C.tit.cit.3,33. Gtück IX. ©.316.ff.
   Id.L.17.C.eod.
   Id.L.17.C.eod.
   Id.L.17.C.eod.
   Bg \$ 161, 3. \$ 162 b.
   Bg \$ 162 r...u.
   T5. [a.]
   j.oben I.§105. Bg \$ 161 not.12. \$ 108 b.
   LL.64.65.48.D.de usufr.
- 7,1. Bg \$165 d. e.der Becke De iurib.usufr.asumfr.derel.Lps.1825. buttfd in Batths Diff.
  10 Saml.II.nº.28. (Manches unrichtige hierüber findet fich dei Elvers \$\$10.39.72.) 3) cf.L.
  86.i.f.D.de legat.1.30. 4) L.14.\$f.D.de servilt.8,1. 9) L.5.D.de S.P.U.83. 9) L.8.per.
  D.q.serv.am.8,a. 7) Bg \$171 w. 9) L.4.\$f.2.D.de d.m.exc.44,4. 9) Dig. De usu freutu adcrescendo 7,2., wobon im Ctdr. \$14.5 w. 9] Bg \$162 e. \$168 e.f. 19 Bg \$164.not.1.0.u.\$d.
- [b.] Pufendorf Obss.nº.188. Ramdohr de toto iure per part.usum servato.Gott.1753. 15 Mallinkrott de præscr.servitt.extinct.ad L.13.C.in not.1.cit.len.1788. auch beutich in Barths Diff. Sant. IV.nº. 48. Thibaut Bef. u. Beri \$\$8.57. ff. Dabelow Beri \$\$172. ff. Kori Beri \$\$88. ff. Dreves de non usu servitt, Hal. 1853. Wirth Die libert. usuc. Erlang. 1854. Elvers \$ 73. Sch.U. Berjährunget. §§ 217.ff. 1) Instinian. L.13.C.de servitt.3,34. "Sicut usum fructum, qui non utendo per biennium in soli rebus, per annale autem tempus in mobili-20 bus vel se moventibus diminuebatur, non passi sumus huius modi sustinere compendiosum interitum, sed ei decennii vel xx annorum dedimus spatium [L.16.§1.C.de usufr. 3,33. kal.Oct. s.530. f. not.3 ], its et in ceteris servitutibus obtinendum esse censuimus, ut omnes servitutes non utendo amittautur, non biennio, quia tantum modo soli rebus annexæ sunt, sed decennio contra præsentes vel XX spatio annorum 25 contra, absentes, ut sit in omnibus huius modi rebus causa similis, explosis differentiis". (15-kal, Nov.a.531.) 2) Gai. L.6. D. de S.P.U.8.2. "Hæc autem iura similiter, ut rusticorum quoque prædiorum, certo tempore non utendo pereunt; nisi quod hæc dissimilitudo est, quod non omni modo percunt non utendo, sed ita si vicinus simul libertatem usu capiat; veluti si ædes tuæ ædibus meis serviant ne altius tol-30 lantur, ne luminibus mearum ædium officiatur, et ego per statutum tempus fenestras meas præfixas [Flor. perfixas] habuero vel obstruxero, ita demum ius meum amitto, si tu per hoc tempus ædes tuas altius sublatas habueris; alio quin si nihil novi feceris, retineo servitutem. Item si tigni immissi ædes tuæ servitutem debent, et ego exemero tignum, ita demum amitto ius meum, si tu foramen, unde 35 exemptum est tignum, obturaveris et per constitutum tempus ita habneris; alio quin si nihil novi feceris, integrum ius suum [Hal. Vulq.meum] permanet". L.7. Iul. L.32. \$1.D.cod. "Libertas servitutis usu capitur, si ædes possideantur; quare si is qui altius tedificatum habebat, ante statutum tempus udes possidere desiit, interpellata
- usu capio est; is autem qui postea easdem ædes possidere cæperit, integro statuto 40 tempore libertatem usu capiet: natura enim servitutium ea est, ut possideri non possint, sed intellegatur possessionem earum habere qui ædes possidet". cf. L.17.
- D.comm.pr.8,4. L.6.pr.D.si serv.8,5. L.18.§2.D.q.serv.am.8,5. L.4.§29.D.de usuc.41,3. und L.10.D. de vi 43,16. 3) Wie 3.W. Ma.§290. not.10. u. A. e8 auch für den Nießbrauch erfordern wegen Iustinian.L.16.§1.C.de usufr.3,23. ,.... sancimus, non solum actionem
- 45 quæ de usu fructu nascitur, sed nec ipsum usum fructum non utendo cadere, nisi tantum modo morte usufructuarii et ipsius rei interitu". (kal. Oct. a.530.), welche just. Berardnung aber durch die neuere desselben Kaisers in not. 1. abgeandert ift. Va. § 357.

- 2. Abichn. Dingliche Rechte i.e.S. I. Rupungs-R. 1. Gervituten. II. §§ 76...78. 97
- \$. 76. 3. Wegfall bes Grundes feiner Eriftens. (of. Bg §§ 110...114.156.) Birfung ber Rebenbestimmungen bei Servituten.
- \$. 77. B. binglichen Rechts, burch Schidfal ber bienenden Sache. (Bg\$155.not. ...) Aufhören ober Aenberung ber servitutischen Substanz ber bienenden Sache.
- 5 \$. 78. C. Rechts an frembem Eigenthum: Bereinigung bes beschränkenben und bes beschränkten Rechts. (cf. Bg § 134 m. § 162 h...k.)

Servitus per partes und per alios retinetur 1.1.3. Confusio, consolidatio 4.5. Anhang: Bermeintliche Erlöschungsgründe.

außer usus f. u. usus, ben Bege- u. ber Bager-Leitungs- oder Schöpf-Berechtigfeit muge ju 10 bem nonusus die libertatis usu capio gur Beendigung jener hingufommen. quemady.serv.am.8,6. L.14.pr.C.de servitt.3,34. 5) L.13.D.de usu leg.33,2. L.28.D. 6) vgl. auch Mallinkrott l.c. Glück IX. § 641. und bie bie baf. not.18. q. mod. ususfr.7,1. gegen die not. 17. Citt., und X. § 689. f. Unterh. § § 222. ff. Se. Erörtt. II. nº. 15. Pu. Borll. \$190. 1) L.10.pr. D.q. serv.am. 8,6. LL.5.6. D.de fundo dot. 23,5. L.3. \$ 5. 3nft. \$ 257. Va.l.c. 15 D.de reb.eor.27.9. Unterh. \$ 229. Paul. L.28.pr. D.de V.S. .... Eum quoque alienare dicitur qui non utendo amisit servitutes .. ". f.Bg \$145 h...k. u.oben §42. 8) Bq \$168 f. \$162.not.35. 9) L.25.D.q.mod.ususf.7,4. 10) L.12.\$2. LL.38...40.D.de usufr.7,1. LL.5. 6.pr.§1. L.8.§1. LL.9.12.20...25.D.q.serv.am. et passim. 11) L.10.§1. LL.17.18.D.eod. vgl.L.20.D.q.mod.ususf.am.7,4. L.9.\$1.D.si serv.8,5. L.2.D.q.serv.am. 12) L.18.§1.D. 13) L.14.pr.D.eod. LL.34.i.f.35.D.de S.P.R.8,3. j.I. § 170.

S. 76. \*) L.34.D.de usufr.7,t. L.16.D.q.m.ususf.am.7,d. L.16.\$2.D.fam.erc.10,2. L.6.D.de usu leg.33,2. LL.5.12.14.C.de usufr.3,33. \*) Pap.L.4.pr.D.de servitt.8,t. in Bg\$156.not.96. cf. Bg\$111,6.\$114,5. Iul.L.56.\$4.D.deV.0.45,t.,.... nam et heres eius cni servitus prædii ita concessa est, ut quoad viveret, ius eundi haberet, pacti 25 conventi exceptione summovehitur". bgl. Sav. Syft. 111. S. 225. \*) Bg\$161.nº.1.

\*) Marcell.L.11.\$1.D.q.serv.am.8,c., Heres, cum legatus esset fundus sub condicione, inposuit ei servitutes: extinguentur, si legati condicio existat. videamus an adquisitæ sequantur legatarium: et magis dicendum est ut sequantur". cf.L.1.pr.D.q. m.usuf.am.7,1. L.1.\$c.D.de superficiebus 43,76. Bg\$156.h.

8. 77. Elvers \$70.

1) Bg \$155.not.\*.

2) L.2.D.de usufr. L.5.\$\$ 2.3. LL40.

sqq.31.D.q.mod.ususf7,4. L.14.pr.D.q.s.am.8.c. Gesterd. Au&b.V1.2.©.241.fi. 'Aufhören
einer bingl.Gerecht.burch Unterg.bes Grundhjüds.

3) Bg \$164 k.

4) L.13.pr.D.de S.P.

8.8.3.

4) LL5...10. pr.D.q.m.us.7,4.

5) LL5...if. bis 7.D. de usufr.7,1. L.9.pr.D. si
sero.vind.8,5.

7) L.5.\$2. LL8...10.\$4.D. eod. L.34.\$2.D. de usufr.7,1.

8) LL.36.pr.

25 71.D.eod. L.5.\$3. cf.LL23.24.pr.D.q.mod.ususfr.7,4.

\$, 78. ') Bg \$162.not.39. Gai.L.1.D.h.t.8,c., Servitutes prædiorum confunduntur, si idem utriusque prædii dominus esse cæperit". LL.17.27. D. q. m. ususf. amitt.7,4. L.4.D.usufr.q.cav.7,9. vgl. avec aud L.18.D. de servitt.8,t. u. Bg \$134 m. ') Bg \$162. not. 27. ') L.10.pr. D.h.t.8,c., Si communem fundum ego et pupillus haberemus, 40 licet uterque non uteretur, tamen propter pupillum et ego viam retineo". ') Vat. Fr. \$83. \$ s. I. de usufr.2,4. L.3.\$ 2. L.6. D. de usufr. adcr.7,2. L.78.\$ 2. D. de I.D.23,2. ') L.4.D.de usufr.ader.7,2. L.30.pr.D.de 8.P.U.8,2. Bg \$101.not.5.\$134 m. vgl.aud; v. Bülow 2bhh. II. n. 12. Heimbach v. Confusio in Weiske III. Elvers \$71.

Minhang. \*) LL.9.i./10.D.de damno inf.39,2. [Fleischmann not.3.cit. \*) L.27.pr. 45 D.de now.act.9,4. \*) Bg\$f65 a,h. L.1.\$\$6.c.D.usufr.q.cav7,9. L.11.pr.D.q.serv.am. 8,e. [.Glack IX.\$658. Fleischmann do abusu rei fruct-modo tollendi usumfr.spurio. Alt.1778. beuti\u00e4n in Barti\u00e4 Diff.\u2015\u00e4nnil.l.n.\u00e417. \*) Bg\$f64 b,c.



- 8. 79. IV. Schuhmittel ber Serbitut: confessoria actio. (Abr. III. § 40.) Kiäger 1---8. Beflagter 9. 3wed 19. Betweis. Unwendungen bei getheittem Rießbrauch, auf Britisgenthum bei der oneris ferendi servitus 11-12 und auf nichtrömische Grundgerechtigfeiten 13. Publiciana confessoria 14-13.
- S. 79. Dig.. Si usus fructus petetur et c.7,6. Si servitus vindicetur et c.8,5. oben ju §§ 48...52. und de Publiciana oben §§ 53...56. Klotzer Berfuch v.b. Beweistaft bei a.conf. u.negat. Jen. 1813. Pu. über bie Regatorienflage im Rhein. Muf. für 3pb3. I. 6.165. ff. Schmidt v. Imenan z. L.v. d. confess. u. negat.a. in Atfa. f. g. R. B. XV. no. 6. Glück X. § 685. Elvers & 76.f. He.II.88. Se.182.181. Mü.292. Gö.290.f. Pu.191.f. Ro.287. Va.353.f. Rud.166.ff. 10 Si.65.nº.1.11. Ar.191. Br.75. ') Ulp. L.2.pr. D.si serv. "De servitutibus in rem actiones competunt nobis ... confessoria [iuris in re petitio, servitutis vindicatio] ei qui servitutes sibi competere contendit, negatoria domino qui negat". L.4.\$1.D.eod., ... actione de servitute utetur". Auch die negatoria ift de servitute actio. Alf. L.17. § 2. D.eod. 2) L.5.pr. D.si ususfr. cit.L.2.pr. L.4.\$\$7.8. LL.5.6.et aliis multis D.si serv.vind. 3) L.4. 15 \$3. L.6.\$4.eod. L.1.\$5. D.de arb.cad.43,27. ... servitutium vindicationem singuli habeant". bg(.Sav. Snft. VI. S.479...81. 4) L.5. \$6. D. si ususf. L.6. \$1. L.8. \$3. D. si serv. 16.D.de servitt.8,1.,...utilem petitionem servitutis dari, sicuti ipsius fundi utilis petitio 7) cit. L.16. D.de servitt. L.9. D.de O.N.N. cf. Ulp. dabitur...". 6) L.3.\$3. D.de O.N.N.39,1. L.un.i.f. D.de remiss. 43,25. ,... qui aut dominium aut servitutem habet. § 4. Item Iuliano 20 [ber überhaupt geneigt mar, ben Fructuar als jur. Befiger zu behandeln, f.auch § 258.not.s.] placet fructuario vindicandarum servitutium ius esse; secundum quod opus novum nuntiare poterit vicino, et remissio utilis erit: ipsi autem domino prædii si nuntiaverit, remissio inutilis erit: neque sicut adversus vicinum, ita adversus dominum agere potest lus ei non esse invito se altius ædificare, sed si hoc facto usus 25 fructus deterior fiat, petere usum fructum debebit. Idem Iulianus dicit de ceteris, quibus aliqua servitus a vicino debetur. § s. Ei quoque qui pignori fundum acceperit, scribit Iulianus, non esse iniquum detentionem servitutis dari". L.1. pr. D. si ususf. pet.7,c. "Si fundo fructuario servitus debeatur, ... servitutem eum quidem vindicare non posse, verum usum fructum vindicaturum, ac per hoc vici-30 num, si non patiatur ire et agere, teneri ei quasi non patiatur uti frui". L.5.\$1. D.eod. cf.cit.L.un.de remiss. § 1. 3rrig Pu. § cit. ju not.d. u. Borll.eod. vgl. auch Bachofen 9) citt. LL.1. pr.5. §§ 5.8. D.si ususf. L.4. § 5. L.10. §1. D. si serv. L.60. Pfdr.I.S.104.ff. §1.D.de usufr.7,1. L.un.§4.D.de remission. 10) L.5.§§3...6.D.si ususf. L.4.§§2.3. L.6. \$ c. L.7.D.si serv. L.5.C.de servitt.3,34. Paul.L.7.D.de aq.cott.43,20. "Si de via, itinere, 35 actu, aquæ ductu agatur, huius modi cautio præstanda est quam diu quis de iure SUO doceat, NON SE IMPEDITVEVE AGENTEM, et AQVAM DVCENTEM, et ITER FACIENTEM. quod si neget ius esse adversario agendi, aquæ ducendæ, cavere sine præiudicio amittendæ servitutis debebit, donec quæstio finietur, non se vsvava". 3.R.A. § 162. "In Fallen .., welche, weilen bie Urthel allein ad omittendum vel non faciendum gerichtet, tei-40 ner andern Erecution unterworfen, ale bag ber verluftigte Theil a certo aliquo facto abftinire, foll bemjelben auf ben Fall einiger Contravention, .. eine gewiffe Bon bestimmet, und ba er bem ergangenen Urthel juwiderhandelte, nicht allein mit ber declaratione pone gegen ihn verfahren, fonbern auch ein furger Termin ad præstandam cautionem de non amplius turbando, impediendo, excedendo, attentando, offendendo angefett, sugleich 45 auch die Erecution wegen bes verwirften Pon-Ralls ... wirflich verfüget ... werben". a) cit. 12) cit.L.6.§§ 4...7. D. si serv. 18) Glück X. § 686. L.5.D.si ususf. L.8.§4.D.si serv. 44) Bg \$126. L.11.\$1.D.de Public.6,2. oben §72.not.12. cf.L.1.\$ 2.D.de S.P.R. (ibid.not.4.) L.1. pr. D.q.m. ususf.am. 7,4. Se. Erörtt. II. 67 ... 69. Va. 1. § 354. 15) vgl. oben § 53.

#### 3meiter Titel. Die binglichen Rugungerechte bes neueren romifchen Rechts.

- S. 80. Gemeinsames. (cf. oben §§ 1.57. Abr. II. § 9. Bg § 133 f.g. § 162.not.r.) Aenberung bes alticivilen dominii (wie ber alten kamilia) in ber Kaijerzeit, und Berlaßen ber Maxime möglichster Freierhaltung jenes Nechts; Dinglichwerben obligatorischer Berb hältniffe. Superficies und Emphyteist im gemeinen Recht.
  - 1. Emphyteusis \*). (Abr. II. § 16.)
  - S. 81. M. Begriff und Befchichte.

Entftehungegefchichte bes Inftitute und feiner Dinglichfeit. Gegenffanbe.

- \$. 80. 1) Pu. u. Si. stellen biefe binglich gewordenen Bacht. und Mieth. Mechte mach 10 der Lehre vom Eigenthum vor die Servituten: dem Inhalte nach nähern sie sich zwar dem Eigenthum; aber sie sind bie neueren, von den Grundsägen des röm Civitrechts sich entfernenden, über die Servituten sinungsehenden Rechtseinrichtungen. (s. oben § 57.) Die übliche Boranssellung der neueren Enuphyteusis vor die ättere Superficies rechtfertigt sich durch die größere Ausgebildetheit jener Rechtseinrichtung, welche zudem auf alteren Grund15 (agen beruft. -) vol. Kraut Grbr. §§ 308. ff.
- \*) Gai.3,145. Diq. Si ager vectigalis i.e.emphyteuticarius petatur 6,3. Th.C.5,13.14. Cod. De jure emphyteutico 4,66. und De fundis patrimonialibus et saltuensibus et emphytenticis et eorum conductoribus 11,61[62]. bis 11,64[65]. Nov.7.55.120. Zwei ravennat. Urfunden fi. Emph. aus der Mitte des 7. Jahrh. f. Haub. Spangenb. nº. 61.62. - F. de Caldas 20 Pereiro y Castro de univ.iure emphyt.Ff.1650.fol.u.ö. Donelli comm.lX.c.13.sqq. Leonini Prælectt. in tit. C. de iure emph. Ff. 1606, u. in Ottos Thes. V. p. 655. sqq. Reutter de emph. Vit. 1625. Hoffmann D. doctr. de emphyt. Lps. 1720. I.I. Beck de jure emph. Mürnb. 1739. Buteux de emph.L.B.1752. Buri v.b. Bauergutern. Gieff. (1769.) 1783. G.151.ff. Madihn de vera indole agror.vectigal. Ff.ad V.1773. Ian. a Costa Prælectt.L.B.1773.p.346. 25 sag. Glück VIII. §\$ 600 ... 19. Gesterd. Eigth. S. 405.ff. Groskurd de iure emph. Gott. 1803. Hufeland Abhh. II.nº.8. Thibaut Civ. Abhh. nº.11. v. Buchholtz Unterfch. gw. Emph. u. Superf. i. Bur. Abb. no. 25. Buchel über iura in re und beren Berpfand. @. 22 ... 55.i. Civilr. Erort. no. 111. u.bagegen Arndts v. Emphyt.in Weiske III. S. 849. u. 3tich.f. Civ.u. Pr. N. F. 1846. III. nº. 7. Vuy de orig, et nat.iur.emph.Hdlb.1838. He.II.106...24. Se.184...92. Mü.294...97. Gö.320... 30 26. Pu.174...77. 3uft.235. Ro.294...96. Va.358...62. Schilling 3uft. 177...80. Schm.II. 20...24, Rud.169...73. Si.55.56. Ar.195...200. Br.77.
- S. 81. Sav. Befit ed. VI. G.120.ff. Unterh. Berjahr. § 277. Nothomb iur.emph.hist. Leod. 1826. Tigerstrom bas fruh. Berh. bes R. am ag. vect. Greifem. 1828. Muhler de iure emph.transferendo.Berol.1835. Schm.§ 20. ') § 3.I.de loc.cond.3,23[24.] ,... de prædiis 35 quæ perpetuo quibusdam fruenda traduntur, i.e.ut quam diu pensio sive reditus pro his domino præstetur, neque ipsi conductori neque heredi eius, cuive conductor heresve eius id prædium vendiderit aut donaverit aut dotis nomine dederit aliove quo cumque modo alienaverit, auferre liceat. Sed talis contractus, quia inter veteres dubitabatur, et a quibusdam locatio, a quibusdam venditio existimabatur, lex Zeno-40 niana [L.1.C.h.t.4,ee. in § 83.not.1.] lata est, quæ emphyteuseos contractui propriam statuit naturam, neque ad locationem neque ad venditionem inclinantem, sed suis pactionibus fulciendam, et si quidem aliquid pactum fuerit, hoc ita obtinere, acsi natura talis [al. naturalis] esset contractus; sin autem nihil de periculo rei fuerit pactum, tunc si quidem totius rei interitus accesserit, ad dominum super hoc redundare 45 periculum, sin particularis, ad emphyteuticarium huius modi damnum venire, quo 3) Scrr. rei agr. ap. Goes.p.205. sq. ed. iure utimur". 1) oben § 4. Bg § 74 h. § 136. Lachmann. p.116.sq. Plin. ep. VII.18. Sav. l.c. 4) Paul. L.1.D.h.t. "Agri civitatium

# 100 II. § 82. II. B. Ginfache Privatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.

#### B. Rechtsverhaltniffe.

alii vectigales vocantur, alii non: vectigales vocantur qui in perpetuum locantur, i.e. hac lege, ut tam diu pro his vectigal pendatur, quam diu neque ipsis qui conduterint, neque his qui in locum corum successerunt, auferri cos liceat [cf. Gai. 10 3,145.]; non vectigales sunt qui ita colendi tantur, ut privatim agros nostros colendos dare solemus". 6) \$1.eod. "Qui in perpetuum fundum fruendum conduxerunt a municipibus, quamvis non efficiantur domini, tamen placuit competere iis in rem actionem adversus quemvis possessorem [cf. Id. L.71. § \$5.6. D. de leq. 1.30.]; sed et adversus municipes"; Ulp.L.2.D.h.t. "ita tamen si vectigal solvant". Paul.L.3.eod. 15 "Idem est etsi ad tempus habuerint conductum, nec tempus conductionis finitum sit". f.folg. 8 not.11. 6) Rubr. Dig.h.t. und Macer L.15.\$1. D.qui satisd.cog.2.8. n.. sed et qui vectigalem, i.e. emphyteuticum agrum possidet, possessor intellegitur". 8) L.15.\$28.D.de damno inf.39,2. Nov. Cod.11,64.sqq. Th.C.5,13.sqq. 11,16.sqq.passim. 7.c.3.\$2. Nov.120.c.1.\$ 2. 9) Ulp. L.7.pr. D.comm.div. 10,3. "Communi dividundo iu-20 dicium locum habet et in vectigali agro. Vectigalis ager an regionibus dividi possit, videndum. magis autem debet judex abstinere hujus modi divisione: alioquin præstatio vectigalis confundetur". cf. L.1. §2. D. de loco publ. fruendo 43,9. D.h.t. in not.4. L.10.D.fam.erc.10,2. Novv.7. u. 120.ll.citt. 11) Bq \$ 134 m.

S. 82. Schm. \$ 22. 1) Bq \$123.not.15. \$126.not.6., oben I.\$134. Arndt (Beief.l.c. 25 S.858.ff. Atich.l.c. S.368. u.in f. Lehrb. §195. Anm. 3.) will bem Emph. nur iuris quasi possessio zugefieben trot L.15.81. D.qui sat. in § 81.not.c., trot bem, bag ber Emphyteuta ntilis rei [emphyteuticariæ ipsius] vindicatio hat, die Arfichte separatione erwirbt, von einer Erfitung bes Rechts burch lange Ausnbung besjelben bei ibm nicht, wie bei bem, welcher eine Gervitut (bas einzige eigentliche jus in re bes rom, Civilrechts) ausübt, bie Rebe ift, 30 fein mit einer Leiftungepflicht verbundenes Recht nicht an feine Perfon gebunden ift, fonbern vererblich und veräufierlich, fo wie auch bas Object hier nicht, wie bei ber Gervitut, als ein im Befen unabanderliches aufgefaßt ift, und von bem Emphyteuta wie von bem bona fide possessor bas Grundfind felbft verpfandet merben tann. Auch bag "ber Befit ber Emphyteuje [b.h. doch wohl bes fundi e. ?] in gleicher Beife wie ber Eigenthumebefit 35 burch Interdicte geschütt ift", ift gegen ben quasi - Befit ber Emphyteuta, obgleich bie poffefforifden Juterdicte auch auf den nur betinierenden Fructuar und Ufuar ausgedehnt worben find. (II.§ 230.) Sene Deinung beruht auf ber, bag ber animus possidendi animus domini fei. Das Object ber inris ober quasi possessio ift nach r. R. ausschließlich bie Gervitut. Bg \$126 b. 1) Bg § 151 c.d. 3) Bg l.c. nott.13.12.14. 4) Bq § 164 r.s. 40 b) Nov.7.c.3. \$ 2. 6) L.2.C.h.t.4,66. 7) § 3. I.eit. (3u § 81.) L.3. C.h.t. (3u § 83.) L.71. \$\$ 5.6.D.de leg.1.30. L.3.\$2.D.de reb.eor.27,9. vgl. L.1.C.de fund.patr.11,61. Nov.7.c.3.pr. Nov.120.c.6. § 1. c. 1. X. de loc. et cond. 3, 18. (in § 85.not. 5.) u. L. 6. pr. D. comm. div. 10, 3. Ulp. L.15.§ 28.D.de damn.inf.39,2. "Si de vectigalibus ædibus non caveatur, mittendum in p-ionem dicemus nec iubendum possidere: nec enim dominium capere possidendo 45 potest: sed decernendum, ut codem iure esset, quo foret is qui non caverat; post quod decretum vectigali actione uti poterit". 8) L.16.\$ 2, D.de piqn.act.13,7. L.31. D.de pignor. 20,1. L.1. § 1. D.q. mod. usus f. 7,4. f. oben § 76. 9) Bg § 123.not. 30.

- S. 83. B. Berbindlichfeiten bes Emphyteuta.
- 1) Bewirthschaftung. 2) Canon. 3) +Laudemium.
  - S. 84. C. Entftebung.

Bertrag, Beräufferung, Bererbung. Der contractus emphyteuticarius . Quafitradition 5 nicht gur Entftehung bes Rechts?, aber gur publicianischen Realflage ? erforberlich.

S. 85. D. Beenbigung.

Die ben alten iura in re mit der Emphyteusis gemeinsamen Gründe modificieren sich burch bas Richtgebundensein vieses Rechts an das je berechtigte Subject und durch Unan-wendbarteit der Bestimmungen über Richtgebrauch. Der Emphyteuse eigenthumsliche, Prisotions-Grinde w. Deresteiton 6.7. Wie ist Ersthung aufdfig?

Bej. S. 222., dem auch Andre, 3. B. Schi. § 178. not.a., folgen. (1) § 81. not.5., u. L. 66. pr. D. de erict. 21,2. cit. L. 15. § 26. D. 39,2. (1) Bg § 139 o. ff.

- \$. 83. f. bie Citt. jum por. 8. 1) § 81.not.1.a. E. L.2. C.h.t. 4,66. Nov. 7.c. 3. § 2. Nov. 2) § 3.1. in not.1. 3u § 81. Zeno L.1.C.h.t. "lus emphyteuticarium neque con-15 ductionis neque alienationis esse titulis adiciendum, sed hoc ius tertium esse constituimus, ab utriusque memoratorum contractuum societate seu similitudine separatum, conceptionem item definitionemque habere propriam, et instum validumque esse contractum, in quo cuncta quæ inter utrasque contrahentium partes super omnibus vel etiam fortuitis casibus, pactionibus scriptura interveniente habitis pla-20 caerint, firma inlibataque perpetua stabilitate modis omnibus debeant custodiri, ita ut si interdum ea quæ fortuitis casibus eveniunt, pactorum non fuerint conventione concepta, si quidem tanta emerserit clades, quæ prorsus etiam ipsius rei quæ per emphyteusin data est faciat interitum, hoc non emphyteuticario, cui nihil reliquum permansit, sed rei domino, qui quod fatalitate ingruebat, etiam nullo 25 intercedente contractu habiturus fuerat, imputetur; sine vero particulare vel aliud leve contigerit damnum, ex quo non ipsa rei penitus lædatur substantia, hoc emphyteu-3) Ulp. L.15.§4. D.locati 19,2. "Papiticarius suis partibus non dubitet adscribendum". nianus ... ait, si uno anno remissionem quis colono dederit ob sterilitatem, deinde sequentibus annis contigit ubertas, nihil obesse domino remissionem, sed integram 30 pensionem etiam eius anni, quo remisit, exigendam. hoc idem et in vectigalis [Hal. add.agri] damno respondit...". [Basilic.XX.1, c.15. "τούτο γάο και έπι έμφυτευτικού Forly".] Aud Mu. § 296. ju not. 5. ichreibt nicht mehr bem emphyteuta bas Recht, Remiffion wegen Unfruchtbarteit ju fordern, ju, wie es Gesterd. G.428.f. u. auch wieder Pu. & 176. i. f. thun, fonbern nur bem "Inhaber eines ager vectigalis". vgl. auch Va. § 359. 35 Arndts in Beist.111. S.862.ff. Schm. S.30...39. 4) L.3.C.h.t. 5) Laudeminm, laudimium u.bgl. (laus, laudes, laudum, laudium, laodium u.bgl.), bezeichnet eigentlich bie Meugerung ber Bufriedenheit mit etwas, Die Einwilligung, besonders bes Lehnsherrn in bie Beraugerung bes Lehnsguts (Lehnware), bann auch bas bafur Entrichtete. f. Du Cange Glossar.vocc.citt. Uriprünglich bedeutet das fat. laudare billigen (roman. lauzar, geloben, 40 genehmigen, Buftimmung zu ertennen geben). 6) cit. L.3. C.u. cit.c.4. X.de loc. in not.5- 3u § 85.
  - \$. 84. Unterh.Berjähtgsi.\$ 239. Ar.l.c. 2.668. ff. Schm.\$ 21. 1) [1.\\$124. 2) LL.
    1.3.C.h.t.4,60. Nov.7.pr.\$1. Nov.120.c.5. pr.c.6.\$1. Bustineller de contr.emph.Hul.1711.
    Maresoll äußere Horm des emph.Contr. in Ztfch.f. (Ziv.n.\Pr.II.nº.11. 2) L.1.\$ 1.D.h.t. in \\$81.not.5. [L.1.pr.\Pr.\Pr.II.n\Delta.17].
- 45 S. Schm. §24. ') Novv. citt. Thibaut Beri[.II.15. n°.2. Sav. ⊙hft. V. ⊙.310.f.

  ¹) L.3.C.h.t. ³) Iustinian. L.2.C.h.t. "In emphyteuticariis contractibus sancimus, si
  quidem aliquæ pactiones in emphyteuticis instrumentis fuerint conscriptæ, easdem

- 102 II. §§ 86.87. II. B. Ginfache Privatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.
  - S. 86. E. Schutmittel.

Berfönliche Rlagen aus dem Contract. Dingliche Klagen des dominus und bes emphyteuta 4...6. Interdicte 7....9.

 St. 87. II. Superficies s. ius superficiarium, f.g. Platrecht. (Bg \$ 123. not.19. \$ 126not.7. Abr. II. \$ 15.)

Begriff und Objecte 1..... Entstehung 3.4.7. Rlagerechte 8...10. Solarium 11. Endigung 12.

et in omnibus aliis capitulis servari, et de rejectione eins qui emphyteusin suscepit, si solitam pensionem vel publicarum functionum apochas non præstiterit. sin autem nihil super hoc capitulo fuerit pactum, sed per totum triennium neque pe-10 cunias solverit, neque apochas domino tributorum reddiderit [weber ben Canon, noch bie Abgaben entrichtet: irrig alfo Mu. § 297. zu not.19. Ar. § 199. zu nott.c,d.] volenti ei licere eum a prædiis emphytenticariis repellere, nulla ei in posterum allegatione nomine meliorationis vel corum que emponemata dicuntur vel pæna opponenda; sed omni modo co, si dominus volucrit, repellendo, neque prætendente quod non 15 est super hac causa inquietatus, cum neminem oporteat conventionem vel admonitionem exspectare, sed ultro sese offerre et debitum spontanea voluntate persolvere, secundum quod et anteriore lege nostri numinis [L.12.C.de contr.et comm.stip. 8,38.] generaliter cautum est ... ". 4) Can.2.§7. Carls.10.qu.2. "Qui rem .. in emphyteusim acceptam fecerit deteriorem, aut emphyteuticum canonem per biennium non 20 solverit, hac lege repelli potest, at tamen solvat totius temporis pensionem, et id in quo rem læsit, resarciat, non repetiturus si quid impendit nomine meliorationis". b) Gregor. 1x. cap.4. N. de loc. et cond. 3, 18. "l'otuit emphyteuta ecclesia primitus requisita eique nuntiato quantum sibi ab aliis offertur, si nolle se emere dixerit, vel a denuntiationis tempore duorum mensium spatium sit elapsum, meliorationes et ius 25 sibi competens aliis vendere, qui ab emptione huius modi minime prohibentur. Emphyteuta quoque secus præsumendo vel cessante in solutione canonis per biennium, nisi celeri satisfactione postmodum sibi consulere studuisset, iuste potuisset repelli, non obstante quod ei, ut canonem solveret, non extitit nuntiatum: cum in hoc casu dies statuta pro domino interpellet". (a.1235.) [f.unten §136.] 30 ift, daß die jett des Objecte wegen unanwendbare L.3. C.de fund. patr. 11, st. (v. 365.) einfeitiges Mufgeben (f.oben § 75 a.) ber Enth. unterfage, wie Pu. § 176. meint; Die Stelle tritt ber Bermeigerung bes Ranon wegen Defertheit bes Grundflude (i. oben § 27.) entgegen. 8) cf.I.§124, II.§ 84. Glück § 609. Unterh.§§ 238...41. 7) cit.§ 75 a. Sav. Cuft.IV. 3.548.

- S. 86. f.bie citt. Quellen. Duroi i. Arch. f.civ. \$\Pi. VI.nº. 18. Sav. \$\Sigma\text{n}\text{pt}. \$\Varphi\$. \$\Varphi\$.
- \$. 87. Dig. De supersciebus 43,18. Donell.IX.c.16.sq. Hertii D.de iure supers.in Opp.I.3.p.221.sqq. Leyser Meditt.sp.509. Westphal Interpp. iur. civ.c.35. Dittmar de supers. notione. Lips.1810. Gesterd. Eigth. ©.444.st. Büchel und Buchholts vor § 81.citt. Rud. Beitr. zur Gesch. Seigth. Eichel und Buchholts vor § 81.citt. Rud. Beitr. zur Gesch. Seigth. Eichel und Buchholts vor § 81.citt. Rud. Beitr. zur Gesch. Seigth. Eichel und Buchholts vor § 81.citt. Rud. Beitr. zur Gesch. Seigth. Eiche des eine im 3.1777. in Rom ausgegrabene Inschrift ste. Niegoleusky de iure supers. Bonn. 1845. He.II.121...24. Se.190... 92. Mü.298. Gö.327.st. Pn.177. Insch.244. Ro.297. Si.56. Schm.25...28. Schi. Inst.181... 83. Ar.200. Br.77. 1) Senec. [† a.65. p.Chr.] epist.88. § 22. "non est autem ars sni

iuris, cui precarium fundamentum est: philosophia nil ab alio petit, totum opus a solo excitat; mathematica, ut ita dicam, superficiaria est, in alieno ædificat, accipit prima, quorum beneficio ad ulteriora perveniat .. ". Dirksen (v.Plut.tl.Snid.bericht. Rechtsf. Berlin 1853.) fucht bie Superf.als einen Erfolg ber Speculationen bes Eraffus nach ben 5 fullan. Brofcriptionen [81.a. Chr.] barguftellen, 2) Bq \$171.not.1. 3) Ulp.L.1.D.h.t. "Ait DIRECT VTI BX LEGE LOCATIONIS SIVE CONDUCTIONIS SUPERFICIE QUA DE AGITUR NEC VI NEC CLAM NEC PRECARIO ALTER AB ALTERO PRVENINI, QVO MINVS FRVAMINI VIM FIRRI VETO. SI QVA ALIA ACTIO DE SYPERFICIE POSTVLABITYR, CAYSA COGNITA DABO. \$ 1. Qui superficiem in alieno solo habet, civili actione subnixus est: nam si con-10 duxit superficiem, ex conducto, si emit, ex empto agere cum domino soli potest: et enim si ipse eum prohibeat, quod interest agendo consequetur; sin autem ab alio prohibeatur, præstare ei actiones suas debet dominus et cedere; sed longe utilius visum est ... hoc interdictum proponere et quasi in rem actionem polliceri.... [f.Bg l.c.] \$ 2. in folg.not.5. \$ 3. .... si ad tempus quis superficiem conduxerit, negetur 15 ei in rem actio. et sane causa cognita ei qui non ad modicum tempus conduxit superficiem, in rem actio competet". § 4. "Is autem in cuins solo superficies est, utique non indiget utili actione, sed habet in rem, qualem habet de solo. plane si adversus superficiarium velit vindicare, dicendum est exceptione utendum in factum data ... \$ 5. Si soli possessori superficies evincatur, æquissimum erit sub-20 venire ei vel ex stipulatu de evictione vel certe ex empto actione. § 6. Quia autem etiam in rem actio de superficie dabitur, petitori quoque in superficiem dari et quasi usum fructum sive usum quemdam eins esse et constitui posse per utiles actiones credendum est. \$7, sed et tradi posse intellegendum est, ut et legari et donari possit. § 8. Et si duobus sit communis, etiam ntile comm.div.iudicium da-25 bimus. § 9. Servitutes quoque prætorio iure constituentur et ... utilibus actionibus petentur, sed et interdictum de his utile competet". 4) Gai.L.2.eod. "Superficiarias ædes appellamus quæ in conducto solo positæ sint, quarum proprietas ... eius est cuius et solum". 5) Ulp.L.3.§7.D.uti poss.43,17. "Sed si supra ædes quas possideo, cenaculum sit, in quo alius quasi dominus moretur, interdicto VII POSSIDE-30 718 me uti posse Labeo ait, non eum qui in cenaculo moraretur: semper enim superficiem solo cedere, plane si cenaculum ex publico aditum habeat, ait Labeo videri non ab eo ædes possideri qui χρύπτας possideret, sed ab eo cuius ædes supra zeύπτας essent ... Ceterum superficiarii proprio interdicto [de superficiebus] et actionibus a prætore utentur; dominus autem soli tam adversus alium quam adversus 35 superficiarium potior erit interdicto vti possidetis; sed prætor superficiarium tuebitur secundum legem locationis ... 4. L.1. § 2. D.h.t.43.18. "Proponitur autem interdictum duplex, exemplo interdicti vri possiberis: tuetur itaque prætor eum qui superficiem petit veluti VII POSSIDETIS interdicto, neque exigit ab eo quam causam possidendi habeat, unum tantum requirit num forte vi clam precario ab adversario 40 possideat". . 6) wie 3. B. Thibaut, Mu., Schi., Si. meinen. 7) § 84. 8) Ulp. L.19.pr. D. damno inf. .... sive domini sint, sive aliquod in ea re ins habcant, qualis est creditor [pigneraticius] et fructuarius et superficiarius". Id.L.49.D.deV.S. "In bonis autem nostris computari sciendum est non solum quæ dominii nostri sunt, sed et si bona fide a nobis possideantur vel superficiaria sint". 9) Paul. L.12. §3. D.de Public, ad 45 § 86.not.2. Id.L.16.§2.D.de pign.act.13.7. "Etiam vectigale prædium pignori dari potest, sed et superficiarium, quia hodie ntiles actiones superficiariis dantur". § 228.1. U. Ba & 126. not.7. 11) Marcian. L.17. D.eod. "San'e divi Ant. et Sever. rescripserunt, ut sine deminutione mercedis soli obligaretur", "ita tamen, ut prior causu

# Bweiter Unterabschnitt. Unseibnandiges Recht an fremden Vermägensobjecten oder bingliches Veraugerungs - b. i. Pfand - Recht \*).

- I. Matur biefes Rechts im allgemeinen.
- \$. 88. A. Begriff bes Pfanbredits; Berpfanbungsarten. (Abr. II. § 17.)
- 5 haftung ber Sache. Fiducia, pignus, hypotheca; burch lettere herbeigeführte Menberungen bes atteren Pfandrechts.

sit domini soli, si non solvatur ei solarium", fagt Paul. L.15. D. qui pot.20,s. n. Ulp. L.2.§ 17. D.ne q-in loco publ.43,s. ".. vectigal enim hoc sic appellatur solarium ex eo quod pro solo pendatur". 12) Ar.§ 200.i.f. unter Anzichung der auf die Mieths-obling gatio bezinglichen L.54.§ 1. L.56. D. locati 19.2.

\*) Gai.2,59...61.64. 3.201. 4,62.147. Paul.S.R.2,5.13. Herm.Cod.tit.15. Th.C.2,30. 3,2. Dig.20. (Anti Papiniani lib.I. f. Bg I. Anhang @.2\*. Cuiac. Obss. VII.33. Hugo Cib. Mag. VI. ©.370.ff.) und 13.7. Cod.8,14[13]...35[34]. 4.24. X.3,21. F. Hotomanni C.de pign.et hyp. Bas. 1576. Corpus selector.tr.de pign.et hyp. Ff. 1586.fol. u.ö. worin auch Donell. (auch in 15 Comm.ed.Bucher XV.p. 429.sqq.) und Bachov. Abhh. Merlin de pign.et hyp. Genev. 1605. 1661.u.ö.fol. Ant. Negusantii Tr.de p. et hyp. öft., auch Col. Agr. 1700.u. 1736. Balduin.de p.et h. in Heineccii Ipdentia I. p.253.sqq. Alteserræ Recitt. ad lib.XX.Dig.I.p.855.f.507. Westphal fuft. Erl.v. Bfbr. Spj. 1770. ed. 111.1800. Erzleben de iure pign. Gott. 1779. Gesterd, Bfbr. Grisw. 1816.cd. 11.1831. Glück XVIII. XIX. Thierback hist.iur.civ.de pign. Lps. 1814. 20 Gesterd. Abhh. aus bem Bibr. in Ausbeute III.no.7. IV.1.no.1. IV.11.no.1. VI.1.no.5. Sintenis. Bibr. Streitfragen I. Berbft 1835. und Sob.b.gem. Pfbr. Salle 1838. [3m folgenden Sine, bezeich. net, jur Unterfcheidung von Si., b.h. besielben Civilrecht \$\$ 67 ... 81.] Rud. Bfbflagen, i. 3tfch.f. g. R. B. XIII. nº. 4. S. 181 ... 247. J.J. Buchofen Das rom. Pfundr. I. Basel 1847. [3m folgenben Ba.bezeichnet], recenf.v. Buchholtz i. Sall. Allg. Litt. Beit. 1847. S. 1083 ... 48. Heimbach v. Bfanb. 25 recht in Beiste VIII. S.1... 77. Dernburg Das Pfbr. 1r Bb. Lpg. 1860. Thibaut Guft. 781 ... 818. He.II.125...75. Se.193...226. Mü.299...321. Gö.329...70. Pu.193...217. 3nft.246... 51. Ro.298...330. Schi.3nft.204...24. Va.363...92. Rud. C.170...94. Si.citt. Ar.364...392. (cf. Bq §133.not.s.) Br. 80 ... 87. Unterh. Schulbverh. 767 ... 73. Koch R. der Forbb. 278 ... 83.

S. 88. Buchel üb. die Ratur bes Pfbr. Marb. 1833. od. Erört. nº. 2. Sint. §\$ 1...6. Rud. 30 3tid). 3.191 ... 94.245. Ba. n°.1.xix. Dernb. §\$ 1 ... 14. ') Ulp.L.19. pr.D. de damno inf. ad § 87.not.s. Gai.L.30.i.f.D.de nox.act.9,4. .... sive aliquod ius in re habeant, qualis est creditor et fructuarius2. Ulp. L.17.D.h.t.20,1. "Pignoris persecutio in rem parit actionem creditori". Pap. L.44.§ 5. D. de usurp.41,3. "Non mutat usu capio superveniens pro emptore vel pro herede, quo minus pignoris persecutio salva sit: ut enim 35 usus fructus usu capi non potest, ita persecutio pignoris, quæ nulla societate dominii coniungitur, sed sola conventione constituitur, usu capione rei non perimitur". Gegen bie von Buchel aufgeftellte (v. Mu., Sint., Va.u. A. angenommene) Anficht, bag bas Bfanbrecht rei obligatio als "bingliches Forberungsrecht" fei, fo bag die Pfanbfache als bas verpflichtete Subject ericheine, f. auch Schi. § 204. not.m. Pu. § 193. not.d.u. Borll. ad h. §. Ar. § 364. Anm.s. [welcher 40 bas Bibr. am Schluf ber Dbll. als Giderung berfelben barftellt.] Dernb.1.8\$12.13. 3) f. \$\\$ 98. ff. \$2. I. quib.mod.re contr. obl. 3,14(15.) ... pignus utriusque gratia datur, et debitoris, quo magis ei pecunia crederetur, et creditoris, quo magis ei in tuto sit cre-4) f. Dirksen Manuale hh.vv. Schi. gcit.nott.i...l. 5) Bg Abr.l.c. Pu.3nft. \$\$ 247 ... 49. Ba.no.1.11. Dernb.\$\$ 2.3.9. 6) Bq Abr.\$17.nº.2. Dernb.\$ 4. 45 Dernb. \$\$ 5.ff. 8) § 90. Richtig bemerft Pu.\$195.not.h., es gebe nicht ein generelles und ein fpecielles Bfandrecht, fondern nur eine generelle und fpecielle Berpfanbung. [Auch

bie generelle Berpfandung wirft ein Pfanbrecht an einzelnen Objecten.]

9) Bq § 138.

2. Abid. Dingl. R. i.e. S. II. Unfelbft., Beraugerunge b.i. Bfand. R. II. §§ 89.90. 105

B. Borausfetjungen bes Pfanbredits. (Abr.11.§18 A.)

S. 89. A. Bu fichernbes Forberungerecht.

Exifieng irgend eines Forberungsrechts, für beffen Betrag bas Pfand bem Gläubiger hafte.

\$. 90.

6. Berpfanbarer Gegenstand.

5 Berpfanbung ift Alienation als Bestellung eventuelles Bertauferechtes 1.2; hieraus bestimmt fich bie Berpfanbbarfeit ber Objecte 2...9; perpfanbbare Rechte 10...13.

not.11. unten §§ 95.5. 10) Marcian. L.5.§ 1.D.h.t.20,1. "Inter pignus autem et hypothecam tantum nominis sonus differt". Ulp.L.9.§ 2.D.de pign.act.13,7. "Proprie pignus dicimus quod ad creditorem transit, hypothecam, cum non transit, nec possessio 10 ad creditorem". Böhmer Exercitt ad Pand.III.n. 5.8.

\$. 89. Cod. Si pignoris conventionem numeratio pecuniæ secuta non fuerit 8,33(32). Weber nat. Berbindl. \$\$ 103 ... 11. Thibaut Civ, Abhh. no. 14. Se. Erörtt. II. no. 17.18. Francke de pign.pro nat.debito obl.Gott.1824. Buchel Berpfand.für nicht vollgutige Dbll. 1) Marcian. L.5.pr.D. Marb.1836. oder Erörtt. II.no.1. Sint. \$\$ 8 .. 11. Dernb. \$\$ 66.ff. 15 h.t., Res hypothecæ dari posse sciendum est pro quacumque obligatione, sive mutua pecunia datur, sive dos, sive emptio vel venditio contrahatur, vel etiam locatio et conductio, vel nrandatum; et sive pura est obligatio, vel in diem, vel sub condicione; et sive in præsenti contractu, sive etiam præcedat; sed et futuræ obligationis nomine dari possunt; sed et non solum ins. Hal. solvendæ omnis pecu-20 niæ causa, verum etiam de parte eius; et vel pro civili obligatione vel honoraria vel tantum naturali [cf. L.14.§ t.eod.]; sed et in condicionali obligatione non alias obligantur, nisi condicio extiterita, cf.L.2.D.quæ res piqn.20.3. "Is qui promisit tibi aut Titio, solutum quidem Titio repetere non potest, sed pignus ei datum et ante solutionem recipit". Ueber folden solutionis causa adiectus 25 f. Bg § 104. not.7. 3) not. 1. a. E. LL.1.4.9.11. D. qui pot. 20,4. Dernb. citt. §§ 68...71. 4) L.11.\$3. D.de P.A.13,7. L.5.\$1. D.in q.c.pign.20,2. cf. § 92. 5) cit. L.5. 32. D.h.t. "Dare .. quis hypothecam potest sive pro sua obligatione sive pro aliena". Gai. L.4.D.h.t. "Contrahitur hypotheca per pactum conventum cum quis paciscatur Ut res eius propter aliquam obligationem sint hypothecæ nomine obligatæ ...". Dernb. \$\$24.ff.

\$. 90. Quæ res pignori vel hyp. datæ obligari non possunt, ober obligari possunt vel non et qualiter pignus contrahatur: Dig.20,3. Cod.8.17 [16]. Si pignus pignori datum sit: Cod.8,24[23]. unb Cod.4,51. ad §§ 38...41.cit. Cod. Si aliena res pignori data sit 8,16[15]. (Sint. \$16.) Si communis res pignori data sit 8.2/[20]. (Sint. \$18.) Huschke Berpf.v. Sachen, beren Eigthr. man nicht ift, i. 3tid. f. Civ. u. Br. XX.n°.6. Gesterd. Schulbver-35 binbl.als Obj.bes Pior. Grisw.1812. ober Pfor. ed.11. S.76.ff. Bohn de nominis pignore. Gott. 1818. Gaupp de nom. pign. Berol. 1820. Huschke de nom. pign. Gott. 1820. beutsch in Barthe Diff. Saml. II.nº. 29. Gesterd. Aueb. IV. S. 199. ff. v. verpf. Pfande. Hanlo de nom. obl. Amst.1825. Buchka de pign.nom.Rost.1843. Buchel iura in re und beren Berpf. Marb. 1834. und in Erört.I.nº.3. und Hepp Arch.f.c.Br.XIII.nº.18.XV.nº.4. Trotsche Berpfanbungs. 40 recht des Pfoglaubigere. Guftr. 1834. Sintenis Streitfr.no.1. Mu. Ceff. § 52. Sint. §§ 12 ... 23. Dernb. § \$24. ff. 54. ff. 1) L 7.C.de reb.al.4,51. [. Bg § 101.nott.16.11. 2) Gai.L.9.§1.D. de pign.20,1. "Quod emptionem venditionemque recipit, etiam pignerationem recipere potest". 3) Mod. L.24.eod. "In quorum finibus emere quis prohibetur, pignus accipere non prohibetur". Paul. L.34. §t. D. de R. C.12,1. .... Præses provinciæ mutuam 45 pecuniam fænebrem sumere non prohibetur". Marcian. L.1.\$ 2.D. quæ res pign.20,3. "Eam rem quam quis emere non potest, quia commercium eius non est, iure pignoris accipere non potest, ut divus Pius ... rescripsit. Quid ergo si prædium quis 106 II. § 91. II. B. Ginfache Privatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.

C. Umfang bes Pfanbrechts in Beziehung auf

S. 91. A. bie Pfanbgegenflanbe.

Der das Pfandrecht begründende Wille entideibet. Umfang des Pfandrechts an einem ganzen Bermögen; an Gefantheiten; an Umgeftaltetem; an Acceffionen; an Früchten; 5 nicht an Erwerb aus bem Ertrag ober mit ber Pfandsache.

litigiosum pignori acceperit, an exceptione summovendus sit? et Octavenus putabat etiam in pignoribus locum habere exceptionem; quod ait Scævola ... procedere, ut [et add. Hal.] in rebus mobilibus exceptio locum habeat". cf. L.4.C. de litig.8,37. 4) f.bie nott.gu I.§123. L.1.pr. D.de pign. 20,1. LL.11.i.f.12.16.pr. Glück XIX. S.204.ff. 10 18.i.f. 19.D. de pign. act. 13,7 Ba. S.541.ff. L.16.\$1.D. de pign. 20,1. Dernb. \$\$ 28.31. 5) L.15.pr. D.de pign. Hepp Anfang bes Bibr. an gufünftigen Gutern, in Roghirts 3tidr.I. S.336.ff. Dernb.\$ 29. 6) L.45.pr. D.de R.I.50,17. "Neque pignus ... rei suæ consistere potest". Sint. \$17. 7) cit.tit.Cod.8,21. Gai.L.7.§4.D.q.m.pignus 20,6. m. si quis communis rei partem pro indiviso dederit hypothecæ, divisione facta cum socio non uti-15 que eam partem creditori obligatam esse quæ ei obtingit qui pignori dedit, sed utriusque pars pro indiviso pro parte dimidia manebit obligata". L.G. § s. D.comm. div.10.3. L.2.C.eod.3,37. Dernb.§ 55. 8) § 92. u. LL.18.21. §1. D.de pign. 20,1. Ba.nº.11. 9) Ulp. L.3. § 1. D. de reb.eor. 27,9. Pignori tamen capi iussu ma-§16. Dernb. § 26. gistratus ... et distrahi fundus pupillaris potest; sed et in p-ionem mitti rerum pu-20 pillarium a prætore quis potest, et ius pignoris contrahitur ... hæ enim obligationes sive alienationes locum habent, quia non ex tutoris vel curatoris voluntate id fit, sed ex magistratuum auctoritate". in not. 1. L.7.C. u. in not. 3. cit. L.1. \$2. D. que res. 11) Paul. L.16. \$ 2. D. de pign. act. 3u § 87. not.9. L.13. \$ 3. D. de pign. 20,1. 10) § 70.not.4. Dernb. \$ 26. 12) L.18.pr. D.de pign.act. in § 99. not.3. L.13. § 2. D. de pign.20,1. in § 99. 25 not.4. L.20. D.cod. L.4.C.h.t.8,47. L.7.C. de her. vend.4,39. Pfeiffer Bratt. Ausf.I.no.1. 13) cit.tit. Cod. Si pignus pignori 8,21. L.40. § 2. D.de pignact. VII.nº.1. Dernb. § 60. 13.7. cit. L.13.§ 2. D.de pignorib.20,1. Dernb. § 61.

\$, 91. Cod. De partu pignoris et omni causa 8,25[24]. De servo pignori dato manu misso 7,8. Si.§ 76. Sint.§§ 50...52. Ba.no.v. Hert.de diff.pign.gen.et spec. in Opp-II. 30 2.p.118.sqq. Wordenhoff de concursu hyp. gen.et spec. Trai.1762. in Oelrichs thes.I.2. nº.11. Koch D. eiusd. arg. Giess. 1782. Becker de pign. universitatis. Ien. 1791. Glück XVIII.§§1078.f. Merz de div.hypothecar.in gener.et spec.Tub.1818. Carrard de auctoritate hyp.gen.Tub.1820. Caplick Vindiciæ et c.Gott.1820. Se. Erört.II.nº.19. Hoffmann Einfluß allg. Pfbr. auf bie eing. Sachen bes Schulbners. Darmft. 1830. Hepp ad § 90. not.5.cit. 25 Rosshirt Gentral. u. Special. Pfbr. in beff. Btich. I.no.1. Thibaut im Arch, f. c. Br.XVII.no.1. Warnkönig baj. XXI. nº. 6. Trotsche in Atfch. f. Civ. u. Br. XVIII. nº. 3. Schmidt baj. N. R. VIII. (1851.) nº.13. Simon Bfbr. in Beg. auf nachfteh. an bemf. Obj. in Arch. f. civ. Br. XLI. nº.2. 1) Bq \$ 135.a. E. u. unten § 109. not.12. L.16. \$ 2. D. de piqn. 20.1. "Si res hypothecæ data postea mutata fuerit, eque hypothecaria actio competit, veluti et c." L.29.\$2. L.35. 2) L.9.C.quæ res p.8,17. L.1.pr.L.34.\$2.D.de piqn.20,1. cf, L.8.D.de distr.piqn. 20,5. L.2.D.qui pot.20,4. Daher anbert auch Grangenanberung bes verpfandeten Grund. ftude nichts an biefem ale Pfanbgegenftanb. L.21. D.quæ in fraud.cred. 42,8. 5) L.18. \$ 2.D. de pign.act.13,7. L.1. mit LL.7.8.D.tit.cit. LL.6 ... 9.pr. D.de pign. 4) L.11.C.de remiss.pign.8,26[25]. b) L.34.pr. D.de pign. vgl. L.13.pr.eod. Glück XVIII.§1079. Mü. 45 \$ 302. not.11. Huschke ju § 90.cit. S.198.ff. Dernb. \$ 59. 6) L.16.pr. D.eod. L.18.\$1.D. de pign. act. 1) L.1.\$ 2. L.16.\$ 4. (Ba. S.154.) und L.13.pr. L.26.i.f. L.29.\$1.D.de pign. Alex.L.3.C.in q.caus.pign. "Quamvis fructus pignori datorum prædiorum, etsi id aperte

S. 92. B. bie geficherte Forberung.

Bebes Pfand haftet gang für bie gange Forberung famt beren Acceffionen, gu beren Sicherung es bestellt ift; in wiefern für Conventionalginfen ?

non sit expressum, et ipsi pignori credantur tacita pactione inesse, prædia tamen 5 quæ emuntur ex fructuum pretio, ad eamdem causam venire nulli prudentium placuit". Alex.L.1. C. de partu pign. "Partus pigneratæ ancillæ in pari causa esse qua mater est, olim placuit". Auf bie in cit. L.29.81. nicht berührte Rudficht, ob bie Fruchte ichon beim Berpfander entftanden find, weift bin L.1.pr. D.de Salv.int. 43,33. bgl. L.18, §2. D. de pign. act. Paul. S.R.2,5. \$ 2. ("Fetus vel partus eius rei quæ pignori data est, 10 pignoris iure non tenetur, nisi hoc inter contrahentes convenerit") läuguet, daß sich bie Mitverpfanbung bes partus ancillæ, gleich bes animalium, von felbft verftebe, fie muße befonbere vereinbart worden fein. Cuiacius wollte bie Stelle von Jungen verfteben, bie bor ber Berpfandung, ober bei einem britten b.f. p-or geboren finb; Huchke Stud.p. 371. Schlägt retinetur statt tenetur vor, Andere faßen bas nisi convenerit statt conve-15 nerit, ne teneantur. Ba. S. 141.ff. zeigt, bag Baulus bon Berpfandung ber Sclavin ohne Befitibertragung, Meranber L.1.C.cit, von einer folden mit Befitubertragung rebet, beibe alfo mit bem Sate übereinstimmen, bag bei bem pignus, Befitespfand, fowie bei ber hypotheca nach angeftellter hupoth. Rlage, ber Pfandbefiger als b.f. possessor behandelt, fein Fruchterwerb nach ben für die b.f.p-io geltenben Regeln [oben § 15.] beurtheilt wird. Rach 20 Dernb.I.S.441. will Paulus bier einen Gegenfat ber fiducia und bes pignus angeben; bei lettrem entftebe Bfbr. an Rindten nur gufolge ber Barteiconvention; Diefe aber tonne auch frillichweigend in ber Berpfandung ber Sauptfache enthalten fein. (Schwerlich batte lettres Baulus mit nisi ... convenerit ausgebrudt.) vgl. auch überh. Huschke Stud.p.367 ... 72. Warnkönig i. Arth. f.c. Br. XX.nº. 15. u. Pu. § 203. not.f. Polchau de fructib. rei pigne-25 ratæ. Berol. 1844. Schumann de jure quod creditori in rei pign. fructib. competit. Hal. 1858. 8) LL.1 ... 3. C. de pign. act.4,24. Gelbft ber bon einem male fid. p-or, prædo, bona fide bas Bfand Rehmende muß die Fruchte, obgleich fie ber Berpfander felbft nicht suos ferisset, biefem herausgeben: L.22.\$2. D.dc P.A..13,7. 9) Paul.L.S.D.in q.c.pign. 20,2. "Cum debitor gratuita pecunia utatur, potest creditor de fructibus rei sibi pigne-30 ratæ ad modum legitimum usuras retinere". cf. L.7. D.de P. A.13,7. Sint. ©.234. i.f.D.qui pot.20,4. .... res ex nummis pigneratis empta non sit pignorata ob hoc solum quod pecunia pignorata erat".

S. 92. Cod. Si unus ex pluribus heredibus creditoris vel debitoris partem suam debiti solverit vel acceperit 8,32[31.] Erbr. \$105. Weber Berfuche 6.151 ... 220. Se. Erort. 35 II.nº.23. Si.75. Sint.48.49. Dernb.19. 1) Gord. L.6. C. de distr. pign.8,28. "Quam diu non est integra pecunia creditori numerata, etiamsi pro parte maiore eam consecutus sit, distrahendi rem obligatam non amittit facultatem". Cit. tit. C.8,32. L.2. C. deb. vend. piqn.8,29[28]. Ulp. L.19.D. de piqn.20,1. "Qui pignori plures res accepit, non cogitur unam liberare, nisi accepto universo quantum debetur". Pap.L.65.D. 40 de evict.21,2. "... indivisam pignoris causam..". f.oben I.§ 55. 2) Pomp. L.S. § 5. D. de pign. act. 13,7. "Cum pignus ex pactione venire potest, non solum ob sortem non solutum venire poterit, sed ob cetera quoque, veluti usuras et quæ in id impensa sunt". L.13.\$6.D.de pign. L.18.D. qui pot.20,4. L.6.C.de pign.8,14[13]. Paul.L.20.\$1.D. de piquact. "Si pluribus res simul pignori detur, æqualis omnium causa est". f. Ba 3) f. § 89.nott.4.1. 4) L.8.\$5. D.de P. A.13,7. L.6. C.de pign. 8,14. \$ s. D.de P.A. L.13.\$ 6. D.de pign.20,1. 6) L.18.D.qui pot.20,4. LL.4.22.C. de usur.4,32. und hiezu Sint. G.438.ibiq. citt, und bef. Ba. G.595.ff.

#### II. \$\$ 93.94. II. B. Ginfache Brivatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte. 108

- II. Entftehung bes Pfanbrechte. (Abr.11. § 18.)
  - M. Begründung \*).
- A. Freiwillige, insbesonbere Conventional . Bfanbrechte. S. 93.
- Kormfreie Brivat-Billenserflärung 1.... Stellvertreter bes Gläubigere ober Berpfanbere 4...... 5 Borgug ber publica ober quasi publica pignora bor privaten ?. Anfang bee Conventionalpfanbrecht8 8... 12.
  - 8. 94. B. Pfanbrechte gufolge obrigfeitlicher Berfügung.
  - 1) Prætorium pignus 1...3. 2) In causa iudicati captum (+ iudiciale) pignus 4...7.
  - 3) Adiudicatio 8...10 ?
- \*) He. II. 130...46. S.197...202. Mü.203...12. Gö.332...11. Pu.196...201.210. Ro. 307.ff. Va. 371...78. Rud. 177...83. Si.71...74. Ar.370...74. Br.84. Sint. Mbfdn. 4...7.
- Heimbach l.c. @.27...33. Dernb. §§ 21...53. S. 93. Dig. De pign. et hyp. et qualiter ea contrahautur et de pactis eorum 20,1.
- Cod. Quæ res ... obligari possunt vel non et qualiter pignus contrahatur 8,17 [10]. Paul. 15 S.R.2.5. \$4.I.q.mod.re 2,14[15]. De pigneraticia actione rel contra: Dig.13,7. Cod.4,24. Sint. §\$ 26.27.29.30. Buchel Ratur Des Pforts in Civilr. Erort. I. nº. 2. § v. Si. § 72. not.1. Sint. \$ 36. Unterh. Berj. \$\$ 247. f. Dernb. \$ 21. 1) L.26.pr. D.de pign. act. 13,7. L.1.C. comm.de leg.4,43. L.9. D.de ann.leg.33,1. L.12. D.de alim.leg.34,1. Dernb. \$ 33.f. vgl.gegen
- 2) Ulp. L.f.pr. D.de pign.act. , Pignus contrahitur non sola tra-Sint. \$ 29. Va. \$ 373. 20 ditione, sed etiam nuda conventione, etsi non traditum est". 3) Gai. L.4. D. de
- pign. "Contrahitur hypotheca per pactum conventum ... nec ad rem pertinet, quibus fit verbis" et c. Mod. L.23.§ 1.eod. "Pignoris obligatio etiam inter absentes recte ex contractu obligatur". vgl. L.9.C.quæres 8,17. Dernb. \$ 22. 4) L.21.pr. D.de piqn.20,1.
- L.5.C.per q.pers.4,27. Dernb.§ 27. 5) LL.11.i.f.12.D.de pign. act. L.29.§ 3.D.de pign. 7) Leo L.11.C. qui potiores 8,18[17]. 25 6) L.16.pr. D.de pign. act. LL.3.7.C.si al.res 8,16. "Scripturas ... quæ ιδιόχειρα Græce appellantur, sive tota series earum manu con-
- trahentium vel notarii vel alterius cuius libet scripta fuerit, ipsorum tamen habeant subscriptiones, sive testibus adhibitis sive non, .. quasi publice conscriptas, si personalis actio exerceatur, suum robur habere decerninus. Sin autem ius pignoris 30 vel hypothecæ ex huius modi instrumentis vindicare quis sibi contenderit, eum qui
- instrumentis publice confectis nititur, præponi decernimus, etiamsi posterior is contineatur: nisi forte probatæ atque integræ opinionis trium vel amplius virorum subscriptiones eisdem idiochiris contineantur: tunc enim quasi publice confecta 8) L.S. D. de O. et A.44,7. LL.17.108. i. f. D. de V.O. 45,1. u. č. accipiuntur". (a. 469.)
- 25 9) L.1. pr. L.7. \$1, L.13. \$5, L.14. pr. D. de pign. 20, 1. L.4. D. quæ res p. 20, 3. L.1.1.9, pr. ... \$ 2. L.11.pr...\$2. L.12.\$2. L.18.D.qui pot.20,4. Sint.\$ 42. Dernb.23. 10) Bq \$116. not.30. 11) L.4. cit. L.68. D.de 11) L.30. D.de R.C.12,1. L.4. D. quæ res p. ngl.oben 1. §108. V.O.45,t. Pu.210. Sint. S.359,f. vgl. S.56.ff. Huschke vom bebingten u. mit dies behafteten Pfanbr, in Btichr, für Civ. u. Br. XX. nº.5.
- \$. 94. Cod. De prætorio pignore et c.8,22[21]. Si in causa iudicati pignus captum sit 8,23[22]. Th.C. De capiendis et distr. pignorib. tributor, c.10,31. Küstner pign. in c. iud. capt, Lps. 1744. Schræder de nat. pign. præt. atq. iud. Marb. 1751. Glück XVIII.§ 1080. Sint. \$\$ 37.38. vgl. \$39. Ba. no. x111.x1v. Dernb. \$\$ 51...53. 1) Bq \$ 132.nott.10.f. Ulp. L.26.\$ 1.D.de pign.act.13,7. "Sciendum est, ubi iussu magistratus pignus consti-
- 45 tuitur, non alias constitui, nisi ventum fuerit in possessionem". Iul. L.2.pr.D.pro herede 41,5. L.12.D.pro empt. 41,4. L.3.C.ut in poss. 6,54. 2) L.5. § § 2.3. D.ut in poss. 3) vgl.I.§ 163, II.§ 220. Erbr.§§ 83.ff. 146. Dernb.§ 36,4. L.15.\$ 15. D. de damno i.39,2. 4) cit. tit. C.S.23. LL.15.31.58.D. de re iud.42,1. LL.1...3.5.9.C. de execut.rei

- C. Pfanbrecht gufolge gefehlicher Beftimmung \*).
- \$. 95.

  1. Befondere, an bestimmten einzelnen Objecten: Gefehliche Specialsppotheten.
- 1) Des Locators 1; 2) bes Gelb zum Wiederausbau eines Gebaudes Darleihenben 2; 5 3) der Pupillen (und Minderjährigen) an dem mit ihrer pecunia Angeschafften 3; 4) der Bermächtnisenehmer 5.
  - \$. 96. 2. Migemeine, am ganzen Bermögen bes Schuldners: Gefehliche Universalbupotheten.
- 1) Des Fiscus (...); 2) Bevormundeter (3) der Kinder (6...); 4) des Ehemannes wegen 10 iud.7,5.2. Hollweg Hob. des Civilpr. S.383. ss. Manche ertlären das pignus in c.iud. captum sitr jeht unanwendbar, 3. B. Si. § 78. 3u not. 42. (5) L.10. D. qui pot. 20,4. (6) LL.7.8. C. que res p. 8. jr. n. Auth. Agricult. das (7) s. 138. 90. not. 3. (7) s. 138. 90. not. 3. (7) s. 14. meinen, Psandregte könnten nach Anasogie der Servituten auch durch Abjudication begründet werden. Den wahren Grund, weshals durch Bolivbication Psandregt nicht ents fecht, sührt auch Dernb. S.21. nicht an. (7) By \$8\$ 129 q. 130 a. ss. (8) By \$127d.
- \*) In quibus causis pignus hyp.tacite contrahitur: Dig.20,2. Cod.8,15[14]. [.bie äitere Litter. bei Glück XVIII. © 395. Meissner vom fiülichm. Ffbr.II. 193.1803.f. Glück \$\$ 1096...99. XVIII. © 393. bie XIX. © 138. Tulleken de pign. tac. L. B. 1821. He. 133...45. Se. 199...201. Mü. 309...11. Gö. 337...40. Schi. 3nft. 212. f. Pu. 199...201. 3nft. 250.n°.2. Ro. 310. f. 329. f. Si. 72. © 622. fl. Va. 374...76. Rud. © .178...83. Ar. 373. Br. 94. Sint. 32...35. 43...45. Ba. n°. x. xi. Dernb. §\$ 33...50.
- S. 95. 1) LL.3.4.6.7.9. D.h.t.20.2. LL.3.5.7. C.eod. S. 15. L.4. D.de pact. 2.14. L.24. \$1.L.53.D.loc.19,2. L.5.C.eod.4,65. [Se. Cröttt.II.no.22.] L.11.\$5.D.de pign.act.13,7. L.32. D.de pign. 20,1. Huss in Btid. f. Civ. u. Br. X VII. nº. 12. (der unrichtig biefes Pfdr. laugnet). f. auch 25 Mu. Ceff. S. 321. Dernb. § \$ 37.36. 2) Pap.L.1.D.h.t. "SCto quod sub Marco imp. factum est, [L.24.§1.D.de reb.auct.iud.poss.42,5.] pignus insulæ [eines Saufes] creditori datum, qui pecuniam ob restitutionem ædificii exstruendi mutuam dedit, ad eum quoque pertinebit, qui redemptori domino mandante nummos ministravit". pgl. L.1. D.de cess.bon. 42,3. L.25.D.de R.C.12,1. Mommsen Stadtr.v.Salp. @. 480.ff. de Back in Oelrichs thes. I.3. 30 p.100.sqq. Walch Opuscc.III. p.391.ff. Bulow Abhb. I. no.4. Madai in Btich. f. Civ. u. Br. 3) L.3.pr. D.de reb.eor. 27,9. L.7.pr. D.qui pot. 20,4. L.6.C.de XIX.nº.4. Dernb. \$ 38. servo m.misso 7,8. bgl.oben § 22. Glück XIX. S. 47 ... 57. Sint. S. 303.f. Rud. Borm. U. S. 325. 4) Go auch noch Sint. G.305. vgl.oben § 22. 5) LL.1.2.C.comm.de leg. 6,43. Nov.108.c.2. \$2.i.f.de leg.2,20. Lohr Bjanbrecht ber Legatare, im Arch.f.c. Br.V.nº.7. 35 Hepp baj.X. S. 276 ... 80. Glück XIX. S. 166.ff. Sint. S. 305.ff. Dernb. § 40.
- \$. 96. Se. Gröttt.II.24. Klense Gef. Borzüge fiscal. Fordd. i. 3tsc. 9. 8. W. VIII.13. Sint.34. Dernb.41...50. 1) L.L.1.2.C.h.t.8.15. L.1.C. si propher publ.pens.1,4e. L.L.2. 3.C.de priv.fisci.7,7s. L.3.\$7. L.L.6.28.47.pr. D.de 1.F.49,1t. vgl. Fgm. de iure fisci \$5.e.d. Bocking.Bonn.1845.p.134.sq. (Ulpian.1855.p.151.sq.), Bona corum qui cum fisco con-40 trahunt, lege uicesimaria [xx.raria] uclut pignoris iure fisco obligantur; non solum ea quæ habent, sed ea quoque quæ postea habituri sunt". [vgl. Dio Cass.55,26.76,2s. 77,9.78,22. Capitolin. in Anton.11. Collat.16,5. Orell.inscr.n.º.1065. L.3.C. de ed.d. Hadr.6,2s.] Bu.G.295.fit. vgl. aud Pfeisfer Fratt. 2nef. VIII.1. Bu.u.Bu. Entist. 2011.128.
  3) L.A.C.h.t. L.3.C. de primipilo 12,63. Differtt. v. Hellfeld Opuscc. nº.10. Schott de vera 45 c.prærogativæ hyp. fisci. Lps.1772. u.llnparth. Gritif Ct.52.G.166.fft. Hennemann Edw.u. Wils. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011.

versprochener Dos to; 5) bes gur Rudforberung ber Dos [und propter nuptias donatio] gesehlich Berechtigten 10...13; 6) bes auf Reftitution bes sub condicione viduitatis binterlagenen Berechtigten 14; 7) ber Rirche am Bermögen bes beteriorierenben Emphyteuta 15. exemplum creditorum segui debere". LL.17.37. D.de I.F. L.un. C.de panis fiscal. 10,7. 5 b) L.1.Th.C.de adm.tut.3,30[19]. L.20.C.de adm.tut.5,37. L.7.\$\$5.s.C.de cur.fur.5,70. Nov. 22.c.40. Nov.118.c.5.i.f. Spangenberg in Sagemanns Braft. Erörtt. IX.nº.16. Begen L.37. pr. D. de adm.26,7. will Ruborff biefes Bfbr. erft mit bem Uct, wodurch bie einzelne Bormunbichafteichuld entfieht, beginnen laffen, Gensler i. Arch.f.c. Br. I.nº. 27. Rud. Borm. II. S.194. III. S.90. Hepp i. Ard, f.c. Br. X. S.267. ff. Glück XIX. S.139. ff. Sint. S.336...38. 10 f.auch no.3 d. und unten III.§ 52. Huschke ad § 93.cit. G.158. Um Bermögen eines curator bonorum hat Diefes Bibr. nicht ftatt: Ulp. L.22, §1. L.24. D.de reb.auct.iud. 42,5. ".. si bonis curator datus sit, vel absentis ..., non oportebit privilegium dari", ".. privilegium cessabit". [.II.§ 297. 6] L.8.\$5.C.de sec.nupt.5,9. L.6.\$\$1.sqq.D.de bon.q.lib.6,61. Nov.2.c.2. Hellfeld Opusce, no.7. Gegen Lohrs Laugnen biefes Bfbrte (Ard, f.c. Br. IX, no.4, X, no.17.) f. 15 Mayer in Krit. 31fchr. II. S. 110. Pu. Erl. Jahrb. V. S. 280. Sint. S. 329. Va. \$ 375. no. s. vgl. auch v.d. Nahmer Enticheibb. bes D. A. G. ju Biesb. II.nº. 26. 1) L.6.§2. L.8.§§4.5.C.de sec.nupt. 5,9. Nov.22.c.24. Sint. S.333.ff. vgl. III. §35. 8) Nov.98.c.1.i.f. Marezoll gefegl.Spp.ber Rinder et c. iu 3tfd. f. Civ. u. Br. III. nº. v. § 1. Sint. S. 335. Heimbach i. 3tfd. f. Civ. u. Br. XVI. S. 57.ff. 9) L.6.C.h.t.8,15, L.2.C.quando mulier 5.35. Nov.22.c.40, Nov.94.c.2. Emmerich 20 in Rtid. f. Civ. III. S. 225 ... 32. Rud. Borm. I. S. 262. f. Sint. S. 335. f. f. unt. III. § 36. \$1.C.de R.U.A.5,13. f.Gluck XIX. @. 93.ff. Sint. @. 313.ff. 378.ff. Streitig ift, ob auch jubifche und Butativ-Chefrauen Diefes Pfanbrecht haben. 11) cit. L.un. C. und §13.eod. L.30. C.de I.D.5,12. L.12.C.qui pot.8,18. Nov.109.c.1.2. § 29.I.de act.4,6. f. auch unten §§ 105...7. nott. 15.ff. u.vgl. III. §17.not.6. Scharlach Obss. de dotis privil. Hann. 1798. Kamptz Berjuch 25 einer Revifion et c. Berl. 1811. Glück XIX. l.c. Sint. S.316.ff. 380.ff. 13) Nov. cit. c.1. L.11.C. de pact.conv.5,14. Glück Glück S.126...29. Sint. S.325...28 14) Nor.22.c.44.§2. ".. Ед ибуты биабрацейу S.123...26. Sint. S.324.f. f.unten III.§ 20. συμβαίη τον ενιαυσιαΐον χρόνον, δίδομεν μεν τῷ προσώπφ τούτφ λαβείν το καταλελειμμένον ... άλλ' εί μεν ακίνητον είη το πραγμα, μη άλλως τοῦτο λαμβάνειν πλην εί 30 μὴ διωμοσίαν ἔχθοιτο χαὶ ὑποθήχην ὑπόθοιτο τὰ ἑαυτοῦ πράγματα (τοῦτο οπες και σιωπηρώς έκ τουδε του νόμου δίδομεν), ώς εί πρὸς δεύτερον έλθοι γάμον, αποδίδωσι το δεδομένον τοιούτον οποίον παρείληφεν, αποδιδούς και ους έλαβεν εν μέσω καρπούς". Cf. §§ 3.5.9. ibid. LL.2.3.C.de ind.vid.6,40. Glück XIX. S.163.ff. Vermehren im Arch.f.c.Br.XIII.n°.2.§ 3. Marezoll (in Groim. und Löhr Mag.IV. 85 no.x1.9. u. Atich, f. Civ. u. Br. VI.8.) will bie Barenthefe erft mit όπερ beginnen und alfo ben Raifer fagen lagen, ber Sonorierte brauche die zweite Che nicht zu verschwören und burfe bennoch bas ihm Bugebachte, nur gegen bas Berfprechen bereinstiger Burudgabe, ausbezahlt verlangen. f. gegen biefes Lauguen bes fragt. Pfbrte Mayer in Rrit. Btich.II. G. 115.ff. Kämmerer 3tjch.f. Civ.u. Br.VI.nº.7. Fritz Erl.II. €.442. Mü. § 310.not. to. Pu.200. 40 no.6. Schi. Inft. 213.no.6. Gö. S.349. Va. \$ 375.no.6.. Rud. S.182. Sint. S.338.ff. Heimbach 15) Nov.7.c.3.§2. Glück XIX. S.196. Sint. S.339. Diefer i.3tfd.l.c. @.33.ff. Dernb. \$ 50. S.383. laft gegen Hepp i. Ardy. f. c. Br.X. G.272.ff. mit vielen A., ju benen Sepp felbft in feiner früheren Diff. gebort hatte, bas Pfor erft mit ber Deterioration beginnen; bagegen mit Mayer Rrit. 3tfd. II. S.77. Hepp l.c. und Va. \$ 375. no.7. von ber übernommenen Em-45 phyteuse an, was der cit. Nor. ("άλλ' είπερ χείρον πεποίηκε το χωρίον, ... αναγκάζεσθαι αὐτὸν κ.τ.λ.... και ὑποκεῖσθαι τούτφι αὐτόν τε... και τὰ αὐτοῦ πράγματα") und bem Sate, bag bas gesetliche Pfanbrecht bie allgemeine Pflicht bes Emphyteuta, nicht ju beteriorieten, fichern foll, allein entspricht. Meissner \$ 198. lauguet Dicfes Bfanbrecht ganglich. 2.Abion. Dingl. R.i.e. S. II. Unfelbft., Beraußerungs: b.i. Bfanb. R. II. §§ 96\*.97. 111

- \$. 96\*. 3rrig angenommene gefetliche Sypotheten.
- 1) Benerelle 1 ... 3; 2) fpecielle 4 ... 8.
  - \$. 97. B. Uebertragung bes Pfanbrechts, pignoris translatio, hypothefarifche Succeffion.
- 8. 96\*, Harpprecht Trutina pignorum xx tacitor. spurior. Tub. 1705. n. in Diss. I. nº.28. Mū.311. Gö.340. Sint.35. 1) f.bagegen Glück XIX.§1089. 2) L.10. D.ad munic. 50,1. L.2.C.de iure reip.11,29. L.4.C.qui pot.8,18. Glück XIX. S.83.ff. 3rrig Pu. \$200. 10 no.1. u. nicht gu rechtfertigen aus Constantin. L.2. C. de debit. civitt. 11,32., wonach bas von Darlehneschuldnern ber Gemeinden Beräuferte fubfibiarifc haftet. 3) wie Carpsov Prax. rer.crim.qu.80.no.119. f. Overbeck Meditatt.IV. S.297. 4) f. oben § 95. nº.2. Glück XIX. 6) f.§ 95.n°.3. 6) f.L.15. D.qui pot. 20,4. L.1. § 2. L.17. D.de pign. act. 13,7. und L.2.\$1.D.de alim.leg.34,1. L.1.C.comm.de leg.6,43. f.aber Glück XIX. @.58.ff. Sint.342. 15 7) Begen Ulp. L.5. pr. D. ad exh.10,4. n. quo modo autem possidet qui vehendas conduxit? an quia pignus tenet?..". Sier ift nur bon Retention die Rebe: pignus bezeich. net auch im pulgaren Ginne etwas Gemahrleiftendes überhaupt, f.g. B. Dirksen Manuale h.v. § 3. und Forcellini h.v.S. "Translate pignus dicitur". L.6.D.qui potiores 20,4. bezieht fich auf ein Conventionalpfand. vgl.auch Glück XIX. 3.58. XI. 3.217.f. Sint. 3.340. 20 C.de pignorib.8,14. Nov.53.c.5. Nov.98.c.4. Nov.136.c.2. Unriditig Mu.\$ 309.no.e. f. Go.II. S.358.nº.6. - Ueber andere vermeintliche Legalpfandrechte f. Meissner §\$ 200 ... 3.
- S. 97. Dig. Qui potiores ... et De his qui in priorum creditorum locum succedunt 20,4. und Cod.8,18] 17].19[18]. Glück XIX. § 1097. und über bie alt. Litt. baj. 6.351. not.55. Linde Beitr. 3. 2. v.b. hppoth. Succ. in 3tid. f. Civ.u. Br. V.nº. 20. u. Vl.nº. 5. Dernburg 25 hpp. Succ. i. Arch. f. civ. Br.XLI. nº.1. Mu.321. Pu.213. Go.341. Ro.326. Ar.374. Br.86. 1) L.6.D. de her.vel act.vend.18,4. L.19.D.h.t.20,4. L.2.C.de Sint.46.f. Ba. S.526.ff. fide iuss.8,41. Mü. Ceffion § 44.no.10. Dernb.§ 78. 2) L.12.§ 8.D. L.1.C.h.t. L.3.D.qua res pign.20,3. Glück XIX. S.368.ff. 2) L.17.D. L.3.C.h.t. L.3. D. de distr. pign. 20,5. 5) Paul. L.16.D.h.t. "Claudius Felix eundem fundum tribus obli-4) L.12.8 9. D.h.t. 30 gaverat, Eutychianæ primum, deinde Turboni, tertio loco alii creditori. cum Eutychiana de iure suo doceret, superata apud iudicem a tertio creditore non provocaverat: Turbo apud alium judicem victus appellaverat, quærebatur utrum tertius creditor etiam Turbonem superare deberet, qui primam creditricem, an ea remota Turbo tertium excluderet. plane cum tertius creditor prinium de sua pe-35 cunia dimisit, in locum eius substituitur in ea quantitate, quam superiori exsolvit: fuerunt igitar qui dicerent hic quoque tertium creditorem potiorem esse debere; mihi nequaquam hoc iustum esse videbatur: pone primam creditricem iudicio convenisse tertium creditorem, et exceptione aliove quo modo a tertio superatam: numquid adversus Turbonem, qui secundo loco crediderat, tertius creditor, qui 40 primam vicit, exceptione rei iudicatæ uti potest? aut contra, si post primum iudicium, in quo prima creditrix superata est a tertio creditore, secundus creditor tertium optinuerit, poterit uti exceptione rei iudicatæ adversus primam creditricem? nullo modo, ut opinor: igitur nec tertius creditor successit in eius locum quem exclusit, nec inter alias res iudicata alii prodesse aut nocere solet; sed sine præ-45 iudicio prioris sententiæ totum ius alii creditori integrum relinquitur". vgl. L.19. D.de exc.rei iud.44,2. Glück XIX. S.377. Va. § 377. Unm.2. bagegen mit Recht Sint. § 47. u. Pu.\$ 213.a. E. Ba. S.518.ff. 6) LL.3.pr.12. \$ 5. D.h.t.20, 1. L.11. \$ 1. D. de P.A.13,7.

### 112 II. § 98. II. B. Ginfache Brivatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.

- III. Rechteverhaltniffe aus bem Pfanbredite "). (Abr. II. § 19.)
  - M. Wefentliche Rechte bes Pfandgiaubigers, bei bem Pfant an

S. 98. A. einer forberlichen Gache.

<sup>7)</sup> L.3. C. de his q.in prior.creditor.8,18. L.1.C. si anterior 8,19. L.17.D.h.t.20,4. L.6. cf. LL.2.3. § 1. L.5. § 1. D. de distract. pignorum 20,5. Sint. § 17.

<sup>\*)</sup> He. II. 147...63. Se.203...19. Mü.314...21. Gö.342...56. Pu.203...13. Ro.314.ff. 10 Va.379...88.377. Rud.184...91. Si.77. f.80. Ar.375.ff. Sint. Abjdn.9.11. Ba.bej.no.vi.f. xvi.ff. \$. 98. Gai.2,64. § 1. Inst. Quibus alienare licet vel non 2.8. De distractione pignorum: Diq.20,5. Cod.8,28[27], und Cod. Debitorem venditionem pignoris impedire non posse 8,29[28]. Si vendito pignore agatur 30[29]. Creditorem evictionem pignoris non debere 16 [15]. Si antiquior creditor pignus vendiderit 20 [19]. vgl. De capien-15 dis et distrahendis pignoribus tributorum causa: Th.C.11,9. Cod.10,21. Berger de iure distr. pign. in Diss.sel. Lps. 1777.no.1. Glück XIX. §§ 1098.ff. Gesterd. Pfor. \$\$ 25.ff. Sint. \$\$ 54.f. Ba.no. vi.xvii. Wening Bultigt. ber Pfandveraug., in 3tid.f. Civ.u. Fr.I.no.18. Muller Bfandveraugerung, in Civil. Abh. I. no.3. Mu.315. Go.342...46. Fritz Erl. G.455.ff. 1) L.6. D. pr. de P.A.13,7. , ... invitum enim Ro.314. Va.379. Si.77. Ar.375. Br.S7. 20 creditorem cogi vendere satis inhumanum est". f. § 100. 1) Ulp.L.4.eod. "Si convenit de distrahendo pignore sive ab initio sive postea [Gai.2, \$4.], non tantum venditio valet, verum incipit emptor dominium rei habere, sed etsi non convenerit de distrahendo pignere, hoc tamen iure utimur, ut liceat distrahere, si modo non convenit ne liceat: ubi vero convenit, ne distraheretur, creditor, si distraxerit, 25 furti obligatur, nisi ei ter fuerit denuntiatum ut solvat, et cessaverit". h.t.20,5. L.5. § 1. D.q.m.pign.20,6. LL.7.8.5.6.14.16.C.h.t.8,28. L.8. § 3. D. de pign. act. 4) Mora debitoris erfordern mit Glück XIX. S. 383.u.d. Helt. Wening, Fritz, Sint. citt. Pu. \$ 245. vgl. Bopp Ard, f.c. Pr. XIV.nº. 12.; bagegen Müller, Va. citt. 5) cit. L.S. vgl. L.5. C.h.t. L.2.C.deb.rend. 8,29. und unten § 143. Auch bag gur Ausübung bes Berfauferechts 30 des Pfandglaubigere Liquidität ber Schuld erforderlich fei, laugnet mit Redit (f. auch L.1. C.de litig.8,37.) Va. § 379.2um.2. 6) LL.15.31.D.de re ind.42,1. LL.1.9.C.de exec.r.i. 7) LL.4.9.16.C.h.t. L.22.§1.L.34.D.de pign.act.13,7. L.3.C.si vend.pign.ag.8,30. Ba. S. 167.ff. 8) Iust. L.3. § 1. C.de iure dom. 8,28. ... si quidem in pactione cautum est quemad modum debet pignus distrahi sive in tempore sive in aliis conventionibus, as ca observari de quibus inter creditorem et debitorem conventum est". § 1. I. cit. LL.4.5. D. de pign. act. Glück § 1099.a. C. bagegen Sint. C.511. j. Ba. C.170.ff. 181.ff. 9) L.31.D.de re ind.42.1. Sint. 3.512.f. 10) L.15.\$\$ 2.8. D.de re iud.42,1. cf. L.5.\$ 9. D. de reb. eor.27,9. LL.1.7.8.C. quæ res pign.8,17. 11) LL.4. sqq. C.h.t. und Cod.S,30.cit. L.13.pr. D.de piqn.act. 12 LL.2.5...7. D.h.t. L.13.pr. D.de piqn.act, L.3.83.C.de jure dom. 13) LL.1.2.C.si ant.cred.8,20. L.6.C.qui pot.8,18[17]. L.3.C.de his qui in 40 imp.8,34[33]. pr.8,19[18]. vgl.auch L.6.C.de remiss.pign.8,26[25]. über ben Untergang ber Rechte bei öff. Bfandverfauf jene nicht Bahrnehmenber. 14) L.10.D.h.t.20,5. L.11.§ 16.D.de A.E.et V.19,1. Cod.8,4c.cit. LL.38.68.pr.74.\$1.u.ö.D.de evict.21,2. L.59.\$4. D. de mandati 17,1. Glück ©.398.f. Sint. ©.524.ff. 15) LL.1.5.D.h.t.20,5. L.34.\$ 2. L.35.D.de erict.21,2. L.8.C.qui 45 pot.8,18. L.15.\$ 5.D.de re iud.42,1. f. bef. Ba. S.485.ff, gegen Lohr i. Arch.f.civ. Fr.XIV. S. 170.ff. 16) L.24.\$ 2. LL.42.6.\$1.LL.7.35.pr.D.de pign.act.13,7. L.12.\$5.D.qui pot.20,1. L.20.C.h.t.8,28. L.31.i.f. D. de re iud. Glück XIX. S.395. Sint. S.241.f. Ba. S.490.ff.

# 2. Abidn. Dingl.R.i.e. S. II. Unfelbit., Beraußerunge: b.i. Bfanb: R. II. §§ 99... 101. 113

S. 99. B. an einem Rechte.

S. 100.

Boraussetzungen und Wirlungen bieser Beräußerung bestimmen sich burch die Natur bes verpfändeten Rechtes.

B. Außerwesentliche Rechte bes Pfanbglaubigers

A. gegen ben Berpfanber :

1. Befchrantung bes Beraugerungerechte.

Berminderung bes Rechts bes Berpfänders an ber Pfanblache !. Rechtliche Bebeutung bes Beräufierers ?. Beräuferung burch ben Berpfänder 3. Beränderung ber Beränfierungsförmlichteiten !: pactum de ingrediendo 5.

S. 101. 2. Rechte aus bem Pfanbvertrage.

Rechte bes Befiters od. Quafibefitjers 1...3. Rlagen aus bem Pfandvertrage 4. Retentionsrecht 6.

- 17) L.9.pr.D.h.t.20,5. L.3.C.eod.8,28. L.10.C. de O.et A.4,10. L.28.D. de R.C.12,1. L.8.C. si certum petatur 4,4. Sint. €.520.f.
- S. 99. cf. § 114. Se.207. Mu.319. Gö.368...70. Pu.216. Ro.316. Va.367.f. Si.70. 15 Ar.282. Br.83. Sint.20 ... 23. Dernb. \$ 60. Büchel, Hepp, Trotsche u. M. 3u § 90. citt. 3) Paul.L.18.pr.D.de P.A.13,7. "Si convenerit, ut nomen de-1) § 70.not.4. bitoris mei pignori tibi sit, tuenda est a prætore hæc conventio, ut et te in exigenda pecunia, et debitorem adversus me, si cum eo experiar, tueatur: ergo si id nomen pecuniarium fuerit, exactam pecuniam tecum pensabis; si vero corporis 20 alicuius, id quod acceperis erit tibi pignoris loco". § 90.not.12. und § 114. cian. L.13.82. D.de piquor. 20,1. "Cum pignori rem pigneratam accipi posse placuerit. qua tenus utraque pecunia debetur, pignus secundo creditori tenetur, et tam exceptio quam actio utilis ei danda est. quod si dominus solverit pecuniam, pignus quoque perimitur. Sed potest dubitari, numquid creditori nummorum solutorum 25 nomine utilis actio danda sit, an non: quid enim si res soluta fuerit? et verum est quod Pomponius libro septimo ad edictum scribit, si quidem pecuniam debet is cuius nomen pignori datum est, exacta ea creditorem secum pensaturum; si vero corpus is debuerit et solverit, pignoris loco futurum apud secundum creditorem". Huschke in 3tich, für Civ.u. Br. XX. S. 227. ff. vgl. Mu. Ceff. S. 336. ff. Pu. \$ 208. not. q. Va. \$ 30 368. Anm.z. bgl. bie übrigen Stellen in § 90. not.13.
- S. 101. ') Bg §123.not.16. 2) § 91.nott.7.8. 5) § 70.not.4. 4) f. unten § 201. LL.8.9.31.32. et passim D.de pign.act.13,7. Cod.eod.4,24. \$1.I.quib.alienare lic.2,8. Sint. \$62. Dernb. \$\$16.ff. 5) Bg § 127.not.17. Gordian.L.un.C. etiam ob chirographariam pecunium pignus teneri posse 8,27[20]. "Pignus intercidit, si novatione facta in alium 40 ius obligationis transtulisti, nec ut ea res pignoris nomine teneretur, tibi cautum est, quod si pactum inter te eumque qui postea dominus fundi constitutus novam obligationem susceperat, intercessit, ut idem fundus tibi pignoris nomine teneretur, quamvis personali actione expertus feceris condemnationem, pignoris tamen habes persecutionem. At si in possessione fueris constitutus, nisi ea quoque pe-45 cunia tibi a debitore reddatur vel offeratur quæ sine pignore debetur, eam restituere propter exceptionem doli mali non cogeris: iure enim contendis debitores eam solam pecuniam, cuius nomine ea pignora obligaverunt, offerentes audiri non oportere, nisi pro illa etiam satisfecerint, quam mutuam simpliciter acceperunt.

S. 102. 3. Artizonois, +pactum antichreticum.

Rebenvertrag bei hyp. oder pignus über Frucht- ob. Ertrags-Genuß als Entgeltung b. Zinsen. \$. 103.
4. Berbot der lex commissoria.

Begriff. Bor Conftantin ' julifig 2'. (Richt auf diefen Nebenvertrag bezieht fich not.s.) 5 Falle bes nicht entgegenfiehenben Berbots 4. Ungulöfigfeit ber Befeitigung burch Gib 5.

quod in secundo creditore locum non habet: nec enim necessitas ei imponitur chirographarium etiam debitum priori creditori offerre" (a.240.) Mū. § 321. not. 17., Cession S. 575. n. 2. missersschit beie Constitution, als ob sie sage, daß der zusolge Angebotsrechts bestigtende Plandbgsaubiger nicht retinieren dürse, während sie über diesen Punct 10 nur sagt, daß der Tserent dem bestigtenden Plandgsaubiger nicht auch dessen um chronien pharische Forderungen an den Schulduer auszubezahlen brauche. Ba. S. 409. s. auch Haubold de iuro ost. in Opusec. I. n. 12. c. s. beutsch in Burths Disse Sum. I. V. n. 45. Pseisser Der Psandgsäubiger sann das ihm weg. anderer Fordd. zuseh. Retentionst. auch nach ausgebroch. Concurs gestend machen, wenn er dies. sierin nicht angemeldet hat, in Pratt. Aussst. Il. n. 3. 15 VII. n. 11. Fritz St. S. 490. s. Ro. 317. Pu. 204. Va. 382. Ar. 377. [cs. Code cie. 2082.]

S. 102. Mencken Opuscc.n°.8. Hancker de vera ind.antichreseos.Giss.1783. Wichelhausen Analecta ex antichresi coll. Gott.1792. Glück XIV.©.105.ff. Gesterd.©.212. Se. Erörtt.11.n°.21. Ro.318. Pu.320.a.C. Va.384. Xum.2. Ar.384. Sint. ©.259...62. Ba. ©.157. Mettere Diff. von Zoller Lips.1715. Hamman L.B.1755. Hort Helmst.1755. Bertwing L.B.1766. — L.11.81. L.1.83.D.de pign.20,1. LL.33.39.D.de pign.act.13,7. L.8.D.in q.c.pign.20,2. (iii§91.note) LL.14.17.26.81.C.de usur.4,32. L.6.C.quod cum eo 4,30. Cod. De partu pign.8,26(24). [Eigenthümlich Code cir. Mrtt.2072.2083...91.]

S. 103. De lege commissoria: Paul. S.R.2,13. Th.C.3,3. Cod.8,35[34]. f. unten § 130 a. Riccius num pact. commissor. etc. Ien.1643. Schleiermacher de pact. comm. in 25 pign. Gies. 1712. Weber Berfuche S. 349.ff. Warnkonig i. Ard. f. civ. Pr. XXIV. XXV. Se. Archiv III.nº.12. Osw.a Teubern Ad L. ult. C. VIII. 35. Lps. 1836. Dernb. \$ 9.a. E. He. 151. Mu. 318.a. . Se.208. Pu.207. Va.383. Ar.376. 1) Constantin. L.3. C. de pactis pign. 8,35. "Quoniam inter alias captiones præcipue commissoriæ pignorum legis crescit asperitas, placet infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri. si quis 30 igitur tali contractu laborat, hac sanctione respiret, quæ cum præteritis præsentia quoque repellit et futura prohibet: creditores enim re amissa iubemus recuperare quod dederunt". (a.326.) (cf. Bg § 95.not.s.) Inn.111.c.7. X.de pign. 3,21. ".. cum igitur pactum legis [!] commissoriæ sit in pignoribus improbatum ...". R.B. D.b.1577. xx. § 5. "Und bieweil man in Erfahrung fommt, daß bie Juden mit ben Chriften fondere Geding 35 [Berträge] machen, da die eingesatzte Pfand in benannter Zeit nicht gelöft würden, daß alsbaun biefelbige ihnen verfallen fein follten : wann aber basfelbig ben Rechten zuwiber, fo ordnen wir, daß folde Beding verboten und nichtig fenn; fondern follen ben Juden Die genommene Pfand, ba diefelbige in gebuhrender Beit nicht geloft murden, burch Ertanntnuß ihrer Obrigteit, wie fiche ju Recht gebührt, umgeschlagen, vertauft, und bas 40 übrig Beld, ba bem Juden bas Gein entrichtet, bem Schuldner gefolgt und herausgegeben auerben". [vgl. Code civ. art.2078.2088. Breuf. Ebr. I. 20. § 33.] Glück XIV. § 869. n. baf. not. 58. 2) Scar. L.81. pr. D. de contr. empt. 18,1. über die att. Litt. Sint. § 28.a.A. Ba. G.617.ff. 3) Marcian. L.16. § 9.D.de pign.20,1. "Potest ita fieri pignoris L.1.C. de pactis pian. datio ... ut si intra certum tempus non sit soluta pecunia, iure emptoris possideat 45 rem iusto pretio tunc æstimandam: hoc enim casu videtur quodam modo condicionalis esse venditio". f.ub.biefen Streitp. Sint. g cit.no. II. u.bef. Ba. G.618 ... 22. i.f. D.de pign.act.13,7. L.12.pr. D.de distr.pign.20,5. L.13. C.de pign.8,14[13]. cit. L.81.pr. D.de contr.empt. vgl.auch Se. Erörtt.nº.20. Warnkonig i. Arch.f.c.Br.XXIV.nº.1.3. XXV.nº. 2. Abid. Dingl. R.i.e. S. II. Unfelbit., Beraußerunge: b.i. Pfand: R. II. §§ 104... 107. 115

S. 104. 5. Ins dominii inpetrandi.

Bufchlag einzelner Pfandgegenftände an Zahlungsftatt an ben Gläubiger !--- gleich als einen Räufer 4.

B. Außerwesentliche Rechte bes Pfandgläubigers gegen Mitgläubiger \*).

1. Brioritat: Grunde.

S. 105.

a. Privilegium 11...19.

\$. 106. \$. 107. b. Beftellungsform 5...7.

c. Alter 1 ... 3.8.9

2.7.63. 5) Allerbings (gegen Ro. § 314.) siehen ber Anwendung des c.S. X. de iure iur. 10 2,24. die öffentlichrechtliche Bedeutung des Berbots und die Worte des cit. c.7.X. ("...pacto tali vel iuramento nequaquam obstante...") entgegen.

8. 104. ¹) Cod. De iure dominii impetrando 8,24[33]. Tryph. L.63.§ 4.D.de A.R. D.41,t. Glück XIX.§1101. Sint. § 56. Müller Civ. Abh.n°.3. Reinhardt Berm. Auff.n°.16. Ba. €.184.624.ff. He.150. Se.206. Ma.315. Fritz Erl. €.479.ff. Gö.346. Pu.206. Ro.315. Va. 15 381. Si.77.n°.111. Ar.376. Br.87.a. €. [Code civ.2078.sq.] ¹) L.2.C.tit.cit.8,74. ²) L.15. §3.D.de re ind.42,1. L.3.C.de exc.rei ind.7,53. LL2.3.C.si in causa ind.8,23[22]. Sint. €. 532.ff. ¹) Ulp.L.24.pr.D.de P.A. "Eleganter apud mo quæsitum est, si impetrasset creditor a Cæsare, ut pignus possideret idque evictum esset, an habeat contrariam pigneraticiam. et videtur finita esse pignoris obligatio et a contractu recessum. 20 immo utilis ex empto adcommodata est, quemad modum si pro soluto ei res data fuerit, ut in quantitatem debiti ei satis fiat vel in quantum eius intersit; et compensationem habere potest creditor, si forte pigneraticia vel ex alia causa cum eo agetur". pqf. unten § 168.

\*) Qui potiores in pignore habeantur: Dig.20,4. Cod.8,18[17]. Glück XIX.§§1093. 25...97. Bülow Übbh.I. n°.2. Löhr Dichte mehrerer Pfambgläubiger i. Urch. f. c. Pr.XIV. n°.7. Sint. §§ 63...68. Buchholtz Qui pot. in p.sint.Regiom.1829. He.II.154...63. Se.213...19. Mü.320. Fritz Crt. €. 496...595. Gö.349...56. Pu.209...13. Schi. 3nft. 220...22. Ro.321... 26. Va.385.ff. Si.50. Ar.383...386. Br.86.

\$\$ 105...107. 1) f. § 92. not.2.a. C. Regelsberger Alterevorzug ber Pfbrr. Erl.1859. 80 2) Ba.\$128.nott.25.28q.29q. L.1.\$1. D.de Salv.int. 3u §113. 8) Glück XIX. S.331. Sint. S. 622. Va.387. Anm. 4) § 93.g. E. § 89. 4) 3u § 93.not.7.abgebr. Böhmer de prærog.hyp.publ. in Exercitt.III.nº.60. Hofacker de eod.arg. Tub. 1780. Bolley Lehre v.ben öff. Bfanbern. Tub. 6) Löhr i. Ard, f.c. Br. VI.6. XII. 9. Thibaut Suft. \$ 805. Wening Lehrb. \$178. Thl. weichen ab Se. Erörtt. II. S. 140.ff. Franche Beitr. I.5. Fritz Erl. S. 318...23. Sint. S. 266. 35 ff. f.Pu.Inft. § 250.a. E. vgl. Hagemann Bratt. Erörtt. VI.99. "Borrang ber öffentl.u.gerichtl.vor ben einf, gefetl. Shop.". 8) Daß bas von einem früheren Eigenthumer bestellte Pfand bem von einem fpateren bestellten, felbft wenn biefes privilegiert mare, vorgebe, jenes frubere alfo gu feparieren fei aus bem Bermogen bes neueren Pfanbbeftellers, hat gu wiberlegen gefucht Thibaut Civ. Abh.I.13. u. Arch. f. c.Br.XIV.10. bagegen Wächter baf.XIV.13. Hepp 40 in 3tfch.f. Civ.u. Br. IV. 13. Sint. \$ 66. Thibaute Unficht vertheidigt auch Va. \$ 385., nur bag im Falle ber Concurreng bes fruberen Pfanbrechts mit bem privilegierten megen Unichaffung ber Gache jenem ber Borgug gutomme. 9) bgl.L.1.\$1. L.2.D.de reb.eor.27,9. Buchel Ratur bes Bfandr. § vii. ob. Civ. Erörtt.I.2. G.73.ff. vgl. unten II. § 130 5'. u. oben § 93. 10) Zimmern Geschichtl. Ueberficht ber Pfandprivilegien in f. u. Reuftetels rom.r. Unterff. Dolb. 45 1821. S.282...305. 11) f. § 96, nott.1.2. 12) LL.8.31.\$1.D.qui pot.20,4. L.22.\$1.D.de 1.F.49,14. "Das privilegium fisci weg. contractl. Forbb. beschränft fich auf ben Borgug vor anderen Pfander. v.gleichem Datum" in Bu.u. Bu. Entichbb. b. D. A. G. Roft. 11.28. 28.D.del.F.. "Si, qui mihi obligaverat que habet habiturusque esset, cum fisco con-

# 116 II. § 108. II. B. Ginfache Privatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.

\$. 108. 2. lus offerendi , Angebots- und Abfindungs- Recht Mis Recht 1) des nachstehenden Pfandgläubigers, dem vorangehenden gegenüber den Schuldner zu vertreten. 2) des Bestigers des Pfandes zur Abwendung der hupothekarischen Klage.

traxerit, sciendum est in re postea adquisita fiscum potiorem esse debere l'api-5 nianum respondisse: quod et constitutum est: prævenit enim causam pignoris fiscus". Das Rifcalpfandr, an ber res posten adquisita wird jugleich mit meinem alteren Generalpfor. eriftent, u. hat alfo ben Borging.] vgl. Va. \$ 386. u. bef. Ba. 6.260.ff. Riedel Btich. f.Civ.u.Br.N.F.XIII.9. 44) Antonin.L.2.C.de priv.fisci 7,73. "Quamvis ex causa dotis vir quondam tuus tibi sit condemnatus, tamen si prius quam res eius tibi obliga-10 rentur, cum fisco contraxit, ius fisci causam tuam prævenit. quod si post bonorum eius obligationem rationibus meis cœpit esse obligatus, in eius bona cessat privilegium fisci". [Das Bibr, bes Rifcus u. bas conventionelle ber Chefrau bes Schuldners ein gefetliches giebt erft Juftinian - treffen gufammen; alfo enticheibet bas Alter.] Ba. . 251.ff.ibiq.citt. 15) Scær. L.21. D.pr.h.t.20,4. "Titius Seiæ ob summam, qua ex tu-15 tela ei condemnatus erat, obligavit pignori omnia bona sua quæ habebat quæque habiturus esset; postea mutuatus a fisco pecuniam pignori ei res suas omnes obligavit, et intulit Seize partem debiti, et reliquam summam novatione facta eidem promisit, in qua obligatione similiter, ut supra, de pignore convenit: quæsitum est, an Seia præferenda sit fisco et in illis rebus quas Titius tempore prioris obliga-20 tionis habuit; item in his rebus quas post priorem obligationem adquisivit, donec universum debitum snum consequatur, respondit nihil proponi, cur non sit præferenda". [1] Cervidius Scavola lebte unter Marc Aurel, ju feiner Zeit hatte ber Fifcus gegen Contractsichulbner noch fein gefetliches General-Pfanbrecht (f. § 96.no.1.b.); nach ben Deiften auch nicht ber Bevormundete gegen den Bormund, wovon jedoch Huschke (Btid. 25 f. Civ.u. Br. XX. S. 158.f.) das Gegentheil behauptet wegen L.10. D. in quib. caus. 20,2., ben Pfand vertrag ber Seia mit bem Titius baraus erffarend, bag biefer nicht mehr aus ber Bormundichaft, fondern nun aus dem Urtheil über biefelbe der Geia ichulbete. 2) Bu Scavolas Beit bezog fich bas Pfandrecht an einem gangen Bermogen nur wenn biefes ansbrudlich (wie nach not. 15. gegen die Ceia, nicht aber gegen ben Fifcus gefchehen ift), berso einbart worden war, auch auf das nach ber Berpfandung erworbene Bermogen. 3) Das bei ber Rovation für bie neue Forberung erworbene Pfanbrecht hat bas Alter bes bie untergegangene Forberung bisher fichernben. § 97.no.4.] Ba. G.247. 16) f. § 96. not.11. 17) Löhr i, Ard, f.c. Br. V.12. Scharlach u. Kamptz zu § 96. not. 11. citt. Buchh. l.c. p. 16. sqq. Mū.\$ 320.not.15. Va.\$ 386.21111.2. 18) \$ 96.not.11.citt. und Nov.97.c.2...4. 19) \$29.I.de act. 35 4.6. Nov.61.c.1.i.f. Nov.91.c.1. 20) f.§ 96.not.15. 21) [.§ 95.not.2.; pgl. Va.§ 386.2nm.s. 23) Nov.136.c.3. 24) vgl. Sint. 3.649. 22) Nov.97.c.4.

# 2. Abfd. Dingl. R.i.e. S. II. Unfelbft., Beraußerungs: b.i. Pfand: R. II. §§109.110. 117

- IV. Beenbigung bes Bfanbrechts \*). (Abr. II.\$ 20.)
- S. 109. A. Aus allgemeinen Grunden.
- 1) Remissio pignoris 1; 2) confusio 2...6; 3) Erfitumg ber Pfanbfreiheit und Berführung ber hypoth. Riage 2...11; 4) Untergang bes Objects 12; 5) Endtermin, Resolutiobedingung 18.
- B. Dem Pfandrecht eigene, aus feiner accefforischen Natur herborgehenbe Eribichungsgrunde.
  - S. 110. A. Tilgung bes Forberungerechts.
- Mis Acceffion bes Forberungsrechts befieht und erlifcht mit biefem felbft bas Bfanbrecht.
- bas ius off., in Rogh. Btich.I. S.375., Mu. § 321. ju not.18., Fritz Erl. S.523.ff., Go.11. S. 10 398.f., Va. 81377. Unm.1. Das Angebotsrecht bes prior creditor ift aber nur bas einem jeben Pfandbefiger guftandige, aus ber Pfandtlage felbft fich ergebende. Ba. 5.505.ff. D. quæ res p.20,3. LL.2.3.\$1. L.5.\$1. L.6. D. de distr. pign.20,5. L.1. C. si antiq. cred.8,20 9 L.13.84. L.16.83. D.de pign. L.11.81. D.qui pot. f.\$112. 7) Paul.S.R.2,13.88. ... sed et prior creditor secundum creditorem, si volucrit, dimittere [oblata pecunia] 15 non prohibetur, quamquam ipse in pignore potior sit". 8) f. not.1. u. vgl. L.5. C.qui pot.8,18. u.au \$101.not.4. \$91.nott.8.9. 9) L.12.\$1.D.q.m.pign.20,6. LL.18.19.D.qui pot. 10) L.11.\$1. D.qui pot. L.un.i.f.C. etiam ob chir. 8,27. cit. 20,4. L.2. D.de distr.p.20,5. L.5.C.qui pot. unb ad §101.not.4. 11) citt. LL.2.3.\$1. L.6.D.de distr.pign. L.18.D. und 12) L.7.§3.C.de præscr. XXX.7,39. L.1. C.qui pot. Ma. Ceff. S. 482.ff.
- \*) Dig. Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur 20, s. Glück XIX. §§ 1102...5. Sint. §§ 69. f. He. 11. 170...75. Se. 225. f. Mü. 313..315. Fritz Etl. ©. 543. ff. Gö. 362...67. Pu. 202. 3nft. 251. ©. 783. ff. Ro. 320. Va. 392. Si. 81. Schi. 3nft. 223. f. Ar. 389...392.
- 109. Cod. De remissione pignoris 8,26[25]. Si adversus creditorem præscri-1) L.4.\$1. L.12.pr. L.9.\$1.D.h.t.20,6. Cod.h.t.8,26. Marcian.L. ptio opponatur 7,36. 25 12. § 4. D. qui pot. ".. erit autem facti quæstio agitanda quid inter eos actum sit..". Ueber Bfanbremiffion : Thomasii Diss. acadd.III. nº.99. IV.nº.110.111. Quistorp Beitrage nº.22. Glack XIX. S.429...33. Vermehren i. Ard. f.c. Pr. XIII.2. Ba. S.572.ff. 3) L.17. D.qui pot. 20,4. L.3. C.de his q.in prior. 8,19. 1. § 108. not.5. Ba. S. § 90.not.s. 527. 4) L.30.\$1.D.de exc.rei iud.44,2. 6) L.1.C.si antiq.cred.8,20. vgl.Pu.\$ 202.not.l. 30 Ba. S.580.ff. 9) vgl.oben § 22.nott.s.4. mit § 95.no.3. § 96.no.3.5. 7) Unterh. Musf. Berj. 8) L.1.\$2. D.de pign. 20,1. L.44.\$5. D.de usurp. 41,3. L.2.pr. D.pro her. 41,5. \$\$ 247.ff. L.7.C.de pign.8,14. Unterh.\$ 249. Ba. &. 57.ff. 9) Cad.7,36.cit. L.S.pr.\$1.C.de præser. XXX.7,39. L.3.\$1.L.12.D.de div.temp.prescr.44,3. 10) L.7.\$\$1,2,C.de prescr. XXX. Unterh. 11) §112.a. E. u. l. §160.not.2. Gai. L. 27.pr. D.de nox.act. 9, 1. ... pignoris peras secutionem negaturum, quo casu dici potest ipso iure pignus liberari: nullum enim pignus est cuius persecutio negatur: usus fructus autem, etiamsi persecutio eius denegetur, ipso jure durat cousque donec non utendo constituto tempore perent". cf. L.7. C.7.39. 12) f.oben § 91. L.13.pr. L.16.\$2. L.29.\$2. L.35. D.de pign.20,1. Marcian. L.S.pr. D.h.t. 20,6. "Sicut re corporali, ita et usu fructu extincto pignus hypothecave 40 perit". L.21. D.de P.A.13,7. 13) j.oben §§ 41.99.90. L.6.pr. D.h.t.20,e. in folg.not.1.
- S. 110. Cod. De luitione pignoris 8,31[30]. Si unus ex plur. et c. ad § 92.cit. Sav. Snft. V. § 250. Ba. © .47.72.ff. 1) Ulp. L. 6. pr. D. quib. mod. pign. 20, s. "Item liberatur pignus, sive solutum est debitum, sive co nomine satisfactum est. sed et si tempore finitum pignus est, idem dicere debemus, vel si qua ratione obligatio eius finita 45 est". Id. L. 14. § D. de pign. 20.1. "Ex quibus casibus [Vulg. causis] naturalis obligatio consistit, pignus perseverare constat". L. 43. D. de solutt. 46, s. Pomp. L. 50. D. de minor. 4, 4. vgl. § 39. not. 1. 1) Gordian. L. 2. C. de luit. pign. 8, 31. "Intellegere debes vincula pignoris durare personali actione summota" (a. 24.1.) vgl. obet 1. § 161. Şier ift at fo

# 118 II. §§111.112. II. B. Ginfache Brivatrechte. 1. Rap. Dingliche Rechte.

\$. 111. B. Bertauf bee Pfandes, pignoris distractio burch ben prior creditor'; burch ben Fiscus'. Wirtung'; insbesonbere bes vom Beneficiarerben geschehenen Bertaufs pfandbeichwerter Erbichaftssachen.

V. Schutymittel bes Pfanbrechts. (Abr.111.§ 41.)

\$. 112. A. Hypothecaria actio sive pignoris vindicatio. Recht und Beweis des Klägers 1...6, des Beklagten 7...11. Wirkung 12. Hypothecaria exceptio 13 und andere Cinreden des Beklagten 14...19.

weder mit Donellus non durare ju lefen, noch auch die Stelle mit Cujas, Mu. u. A. gu erflaren aus folgender Ser. et Ant. L.1. eod. "Qui pro parte heres extitit, nisi totum 10 debitum exsolvat, suam portionem ex pignoribus recipere non potest". (a. 207.) [ propter indivisam pignoris causam". Pap. L.65. D.de evict. 21,2.]. Aber auch nicht (wie Sar, Suft. V. S. 395. vorzieht) auf Rlagenveri, ift Gorbians Refeript zu beziehen : zu Gordians Beit galt, bağ eine civile personalis "actio longi temporis præscriptione non submovetur". Diocl.et Max.L.21.C.de evictionib.8,45. 5) [.I.§160. 4) Tit.C.si unus ex plu-15 ribus 8,32. L.1.C.u.L.65.D. itt not.2. b) L.9.\$3. L.11.pr... \$5.D.de pign.act.13,7. L.13. \$1.D.ad SC. Vell.16,1. L.13.\$ 4.D.de pign.20,1. L.5.\$\$2.3. L.6.pr.\$1. L.14.D.qui pot.20,4. L.S. \$\$ 9.10. D. quib. mod. p. 20,6. L. 30. \$1. D. de exc. rei iud. 44,2. L. 3. C. de luit. pign. 8,31. L. 19.C.de usur.4.32. L.1.C.si pign.conv.8.33. L.5.C.si vend.p.ag.8.30. Ba. S.72.ff. vgl. Buchel Civ. Erört. I.no. 1. S. 49.ff. 6) j. § 97.no.4. 1) L.10.\$1.D.q.met.c.4,2. L.50.D.de mi-20 noribus 4,4. j. oben I. § 173. a. E.

S. 111. [. Titt. ad §§ 98.100.citt. Berger de iure dist.pign.Lps.1682. u. in Diss.sell.

I.1. Leyser Meditt. sp.286. Pufendorf Obss.I.131. Platner Bertauf bes §†pobjt. \$tr.ch.;

C.\$\Pr.XXXII.4.u. \( \beta \); \( \

S. 112. Glück XVIII. §§ 1083...85. Löhr Mag. III.nº.4. Büchel Civ. Erört.I.nº.2.S. 104.ff. Sint. \$ 59. Rud. Bfbflagen ad \$\$ 88 ... 114. citt. \$ . 226.ff., aber val. Ba.no. 11. - He. II. 164...67. Se.220...22. Ma.316. Fritz Erört. V.535...38. Go.357...60. Schi. 3nft.218. Pu. 214.f. 3nft.251. Ro.319. Va.389. Si.79. Ar.378...380. Br.85. ') §§ 7.31. I.de actionib. 30 4,6. Die praftijche Bebeutung biefer ordinaria actio super pignore (Diocl. et Max.L.5. C.si aliena res 8,16.) bezeichnen ihre namen pignoris und felbft rei vindicatio, petitio. persecutio, in rem (also arbitraria in factum) pigneraticia actio, ihre historische Bebeutung bie: Serviana ober quasi Serviana, hypothecaria actio. f. Pu. Inft. l.c. Ueber bie Terminologie vollständig Ba. G.28.ff. 2) [. § 91.nott.6.7. 3) Marcian. L.12.pr. D. 35 qui pot.20,4. Ba. S.197.ff. 4) L.23.D.de probatt.22,3. L.10.C.de pign.act.4,24. L.1.C. si pign.conv.8,33. vgl. §§ 89.90.110. oben. Ulp. L.3.pr.D. de pign.20,1. "Si superatus sit debitor qui rem suam vindicabat, quod suam non probat, æque servanda erit creditori actio Serviana probanti res in bonis eo tempore quo pignus contrahebatur, illius fuisse ...". Paul.L.18.D.eod. "Si ab eo qui Publiciana uti potuit, quia domi-40 nium non habuit, pignori accepi, sic tuetur me per Servianam prætor, quemad modum debitorem [ben Berpfander] per Publicianam". L.52.D.de A.R.D.41,1. L.49.D. deV.S. Rud. S. 226.ff. Ba. S. 66.ff. 5) f.§ 98.not.14. § 111.not.1. 6) LL.10.16.§8.D.de piqn.20,1. j.ob.l.§ 55.nott.12.13. Bq § 75.not.13. 1) L.16.\$3.L.21.\$3.D.de piqn.20,1. 8) ob. 9) §46.nott.6.7. 10) L.12.§1. D.q.mod.pign.20,6. L.16.§3.cit. und L.19.D. 45 qui pot.20,4. L.2. C. si unus ex plur.8,32. ") f. not.7. § 31. I. de act.4,6. L.12.§1.D.qui pol.20,4. L.S.\$19.D.q.mod.pign.20,6. 12) L.65.pr. D.de R.V.6,1. L.28.pr. D.de pign.act. 13,7. L.12.§1.D.qui pot.20,4. 13) Ulp.L.10.D.de pign.20,1. "Si debitor res suas duobus simul pignori obligaverit, ita ut utrique in solidum obligatæ essent, singuli

B. Salvianum interdictum. (Abr. III. § 47. nº.4.) S. 113. Alter 1; hiftorifche Darftellung 2...6. Es ift probibitorifch 7. 3mplorant, nicht jeber Bfanb. in solidum adversus extraneos Serviana utentur: inter ipsos autem si quæstio moventur, possidentis meliorem esse condicionem: dabitur enim possidenti hæc ex-5 ceptio , SI NON CONVENIT, YT EADEM RES BIHL QUOQUE PIGNORI ESSET; si autem id actum fuerit, ut pro partibus res obligarentur, utilem actionem competere et inter ipsos et adversus extraneos, per quam dimidiam partis possessionem adprehendant 14) Nor. 4.c.2. cf. LL.14.24.C.de pign.8.14. u. § 114. not.s. Ueber bas thenef. excussionis Diff.v. Conradi Helmst. 1747., Koch Giss. 1771. Quistorp Beitrage no. 12., Weber 10 Berff. S.117.ff. Bulow Abh.I.no.1. Busch Steht bas f.g.benef. excuss, personalis bem 3.8e. fiter fpeciell verpf. Gachen ju? i. Arch.f.c.Br.XXXI. 6.20.ff. 15) Sint. S.568.ff. ibiq. citt. Chop Schliefit ber Ausbr, bes Conc. Die Ercuff, aus? i. Arch. f. c. Br. XV.3. W. Sell in Atfch. f. Civ. u.Br.III.13. [.§123. 16) L.15.\$1. D.de pign. 20,1. L.2. D. qui pot. 20,4. L.2. C. de pign. 8,14. L.9.C.de distr.pign.8.28. Sint. S.495.ff. Pu.\$ 215.not.k. Va.\$ 389.2mm.2. 18) f.oben I. §157.not.9. und ju I. §157.no.1.B.2. und I. § 159. Sint. G. 15 not.9. Sint. S.571.c. 19) L.29.8 2. D.de pign. 20,1. Ba. S.48.f. giebt folg. Reftitutioneversuch ber bup. Rlage: "ludex esto. Si paret convenisse inter Seium creditorem et Titium debitorem de Sticho servo, cum is in bonis Titii debitoris esset, nt pignoris nomine esset obligatus, eamque pecuniam solutam non esse neque eo nomine, satis datum 20 esse neque per Seium creditorem stetisse quo minus solveretur: nisi arbitrio tuo Titius debitor Sejo creditori pecunjam solvat aut Stichum servum restituat, quanti ea res est, tanti Titium debitorem Seio creditori condemna. si non paret absolve". Keller rom. Civilpr. § 33. reffituiert fo: Octavins iudex esto. si paret eam rem qua de agitur ab eo cuius in bonis tum fuit ob pecuniam promissam (u.bgl.) Aulo Agerio 25 pignori obligatam eamque pecuniam neque solutam neque eo nomine satisfactum esse neque per Aulum Agerium stare quo minus solvatur satisve fiat, nisi arbitratu tuo Numerius Negidius Aulo Agerio restituet, quanti ea res erit, Numerium Negidium Aulo Agerio condemna; si non paret, absolvito. vgl. Francke Civ. Abh. 3.103. Ribbentrop Ad L.16.8 5. D. de pign. S.41., Keller Lit. Cont. S.217. Büchel l.c. S.125.ff. 20 Huschke Stud. S.377. u.i. 3tfd. f.g. R.B. XX. S.168. Rud. Bfott. S.226...37.

S. 113. Gai.4,147. \$ 3.I.de interdictis 4,15. et Theophil. ad h. S. Dig. De Salviano interdicto 43,33. Cod. De precario et Salviano interdicto 8,9. Ueber bas falv. Interb. Puttmann Opuscc.p.241.sqq. Thibaut im Ard, f.c. Pr. XI.7. Zimmern das. no.15. u. in 3tfd. f. Cin.u. Br. l. S. 54 ... 56. Huschke Studien no.4. Rud.l.c. S. 209. Ba. S. 12.ff. Leist Bon. Poss. 25 I.§ 58. [ber in biefem Interd. ein "Rechtsmittel, bas burchaus benfelben Grund hat, ale bas Retentionerecht bee Bermiethere" fieht.] (Unbedeutend Forch D. de Salv. int. Bonn. 1850.) Sint. \$ 60. He. II. 168. Se. 223. Mu. 316. no. 11. Fritz Etl. 5.538 ... 41. Gö. 361. Schi. 219. Pu. 217. cf. 214. Snft. 251. [Pu. hielt bas Interbict für ein utile int de precario]. Ro. 319. Va. 390. Si.79.a. . Ar.379. Br.85. 1) Rud.l.c. @. 211.217. bagegen Huschke (au § 245.cit.) 40 S.126., ber es 'fehr fpater Beit' gufchreibt, weil es mit bem Ramen bes Brators, nicht nach feinen Anfangsworten benannt ift. 2) Gai.4,147. = § 3.i.f.I.de interd.4,15. n.. interdictum quoque quod appellatur Salvianum adipiscendæ possessionis causa comparatum est; eoque utitur dominus fundi de rebus coloni quas is pro mercedibus fundi pignori futuras pepigisset". 3) L.52.\$2.D.de A.v. A.P.41.2. 4) L.3.C.de pignor. 45 8,14. cf. Paul. S.R. 5,26.§ 4. 5) f.not.2. u. L.14.pr. D.de piqn.20,1. Ba. S.16. l.c. ,... Τοιουτό έστι [näml.adip.poss.] το Σαλβιάνειον Ιντέρδικτον, ὅπερ δίδοται τῷ δεσπότη του άγρου κατά του κολωνού του συμφωνήσαντος, ώστε τὰ είσαγόμενα ὑπ αὐτοῦ ἐν τῷ ἀγρῷ πράγματα ὑποκεῖσθαι ἐν τῷ μισθώματι ἐὰν γὰρ ἀγνομονήση, glänbiger <sup>2.6.8...1</sup>. Erklärung des interdictum utile in not.11. Implorat <sup>12...1</sup>7. Zuläßigkeit der Serviana nach dem Interdict <sup>18.16</sup>. Erlöschung des Interdicts <sup>13</sup>.

κατά παντός κατέχοντος τὰ τοῦ κολωνοῦ πράγματα κινηθήσεται τὸ Σαλβιάνειον Ιντέρδιατον". 7) Rud. l.c. S.194.ff. Ba. S.10.ff. 8) Basilic. 25.2,36. "O utv 5 μισθώσας έγει άγωγην τοῦ παραγγέλματος Σαλβιανοῦ κατά τῶν ὑποκειμένων αὐτῷ πραγμάτων του μισθωτού ό δε δανείσας την έπλ τοις ενεχύροις άγωγην κατά των ύποχειμένων αὐτῷ πραγμάτων τοῦ Ιδίου χρεώστου". [Bei Forch p.18. ift die Stelle durch Beglagung der B. την έπι τ. έ. άγωγην (hyp. actionem) verfälscht.] Hagiotheodoret. ad Basilic. 60.17,28. (ed. Heimb. V. p.593.) parallelifiert die her. petitio u. Serviana, das int. 10 Quor.bonorum [Erbr. §103.] u. das int. Salvianum, und fügt hinzu, wenn ein Efwrexos das Inferierte geraubt babe, fonnen neol voung bas Salvianum, neol degnoreine bie Serviana, wegen ber aomayn aber auch bie vi bon.rapt.a. angeftellt werben. Rach Huschke (1.c. S.398.) lautete das interd. Salv. so: "Quæ in fundum, de quo agitur, abs te rel eo in cuius locum successisti, inducta, invecta, importata, ibi nata paratave sunt, 15 de quibus inter eum, cuins in bonis essent, et actorem convenit, ut actori pro mercedibus eias fundi pignori essent, quod de his rebus possides dolove fecisti quo minus possideres, nisi eæ mercedes solutæ sunt eove nomine satis factum est aut per actorem stat quo minus solvatur, id illi restituas". Dagegen restituiert Rud. l.c. S.290.f. fo: "Si is homo, quo de agitur, est ex his rebus de quibus inter te et con-20 ductorem convenit, ut quæ in eum fundum q.d.a.inducta, illata, ibi nata factave essent, ea pignori tibi pro mercede eius fundi essent, neque ea merces tibi soluta eove nomine satis factum [? datum ?] est, aut per te stat quo minus solvatur, ita quo minus eum ducas vim feri veto". Dit Rudorffe trefflichen Erlautt.find bie von Ba.l.c. ju verbinben. [Diefer vertheibigt mit Pu. u.M. bie Meinung, bag bas interd. nur gegen ben conductor ober beffen 25 Leute zc.; jener die auch von Cuiac., Duaren., Donell. u.A. angenommene, baf es auch gegen britte Befiter gebe. Huschke will es nur auch gegen bie Rachfolger bes colonus im Befite gelten lagen.] 9) Much nicht Paul. S.R.5,6.\$16. 10) Rud. S.204.215.f. Ba. 11) Iul. L.1.D. de Salv. interd.43,33. "Si colonus ancillam in fundo pignoris nomine induxerit et cam vendiderit, quod apud emptorem ex ea natum est, eins 30 adprehendendi gratia utile interdictum reddi oportet". 12) Rud. S. 220. L.1.C.h.t. "Si te non remittente pignus debitor tuus ea quæ tibi obnoxia sunt, venum dedit, integrum tibi ius est ea persequi, non interdicto Salviano (id enim tantum modo adversus conductorem debitoremve competit), [f.not.s.] sed Serviana actione, vel quæ ad exemplum eius instituitur utilis adversus emptorem exercenda est". 35 [a.239.] 14) cit. L.1.§ 1. "Si colonus res in fundum duorum pignoris nomine intulerit, ita ut utrique in solidum obligata essent, singuli adversus extraneum Salviano interdicto recte experientur; inter ipsos vero si reddatur hoc interdictum, possidentis condicio melior erit, at si id actum fuerit, ut pro partibus res obligaretur, utilis actio et adversus extraneos et inter ipsos dari debebit, per quam di-40 midias partes possessionis singuli adprehendent". 15) Ba. G.16. Berungliidt ift ber, ber Quellenzeugniffe ju gefchweigen, auch gegen alle hifter. Analogie verftogende Ginfall Forche (S.20.f.), wonach bas int. urfprünglich in rem gieng, bann aber, feit Gorbian [18], 16) Ulp.L.2.D.h.t. "In Salviano interdicto, si in fundum comnur gegen ben Bachter. munem duorum pignora sint ab aliquo invecta, possessor vincet, et erit iis descen-45 dendum ad Servianum iudicium". vgl. Huschke @.373.ff. 17) cit. L.1. §2. "Idem servari conveniet et si colonus rem quam cum alio communem habebat, pignoris nomine induxerit, scilicet ut pro parte dimidia pignoria persecutio detur". 18) Rud. 6.237.ff. gegen Huschke 1.c. § 4.

- 2. Abichn. II. Pfandrecht. 2. Rap. Obligatorifche Rechte. II. §§ 114.115. 121
- \$. 114. C. Utilis actio gegen ben Schulbner bes Pfanbiculbners. Der Glaubiger, welchem ein Forberungsrecht verpfandet ift, bertritt seinen Schulbner beffen Schulbner gegenüber.

# Bweites Rapitel. Schuldverhaltniffe und Forderungs- (oder mittelbare Vermögens- oder f.g. Sachen-) Rechte, Obligationes et actiones \*).

8. 115. Einleitung. (cf. By § 29.11.n.) Römischer und heutiger Sprachgebrauch. Die römische Eintheilung der Forderungsrechte nach ihrem Entflehungsgrunde für die gemeinrechtliche Lehre von den f.g. Obligationen junt Grunde zu legen, ift und führt zu Misverftändnis des römischen und bes gemeinen Rechts.

5. 114. S. bie Citate §§ 90. not.12. und § 99. Sint. § 22. S. 148. f. Fritz Erf. S. 541. f.

1) i. unten § 120.not.s.

1) § 112.not.14. Dioclet Max. L. 4. C. quando fiscus rel privatus debitoris sui debitores concenire possit vel debeat 4, ts. "Non prius ad éos, qui debitoribus fisci nostri sunt obligati, actionem fiscalem extendi oportere, nist patuerit principales reos idoneos non esse, certissimi iuris est."

Duellen: [Gai.3,88...4. Paul. bel. 1,1...5.2,1...18.5,3...11. Vat. Fragm.\$\$1...40.248.
 ...316. Greg. Cod. 1,1.2[10.11]. 2,1.2.3,3...8. 4.12.13,3.sqq. Herm. Cod. titt. 1.4.5:6.8.13.16.
 Th.C.2. passim. 4,20...23. 10,16.17. et al. Collat.2.7.10. Consult.1.4.7.9.] Inst.3,13[14]...4.
 Dig. 9...19.21.22.39.42. passim. 43.47.49,12.sqq. Cod.2,1...5. 3,35.sqq. 4.7,49.71.sqq. 8,1...9.
 38...46[37...45]. 58...56[59...56]. 9,19.32...35.10...12.passim, bel.10,1...8.11,29...35(30...40). No-

20 yellæ 4.73.88.99.106. [110.121.135.136.] Litteratur: Cuiacii Recitt ad Dig. de O. et A. (Opp. VIII.) Donell. Comm. ed. Bueher voll. VII...X.libb. 12... 16. d'Aeezan Contractuum liber. Aur. 1664. n.in Meerm. Thes. IV.p. 1... 118. Westenberg Diss. 1x. de causis obll. in Opp. Lp. 57... 176. Pothier Traité des obligations. Paris 1805. II. Eiusd. Oeuvrès par Siffrein. Paris 1821. ff. tom. I... VI. Bucher Das R. der Horberungen. Pp. 1815. und ed. 11. 1830. Koch 25 Das R. der Forderungen nach gem. und nach preng. R. mit Rüdf. auf neuere Gfegebb. III. Brest.

25 Das N. der Forderungen nach gem..und nach preuß M. mit Ridhaf auf neuere Gligochb. III. Brest. 1836...43. Unterholzner Lehre des röm. A. von den Schuldverhältnissen mit Beritati. der henetigen Anw. Herausg. von Husche II. Pp. 1840. F.C. r. Saxigny das Obligationenrecht als Theil des heut.r. N. Bd. I Berlin 1851. (Das Wert von Bucker ist im folgenden durch B., das von Koch durch K., das von Unterholzner durch U., das von Saxigny durch Sax.O. bezeichnet.)

30 He. Buch 3. Se. Buch 2. No. B. 3. Gö. B. 3. Pu. Buch 6. ("Rechte an Hanblungen"). Pu. Inflitt. Bb. 3.Kapl. 8. Ro. Kapl. 7. Va. Bb. III. Buch 5. ("Das Recht ber Forderungen"). Rud. Buch 4. ("Torderungen und Schulben"). Sr. Bb. II. Buch 4. ("Das Obligationenrecht"). Ar. Buch 3. ("Von den Obligationen"). Br. § 88. fl. ("Die Forderungen"). Schilling Inflitt. Bb. III. (In solgenden durch Sechi. bezeichnet). Heimbach v. Obligatio in Weiste VII. S. 402...544.

5. 135. S. Ry \$131.nott.1.7. und oben I. §150. Rudhardt Unterf. ü. spft. Einth. und Steliung der Berträge. Nürnb. 1811. Vogel Unterf. üb. Pandettenr. nebst Grör. ü. das Obli R. Sp3. 1831. Gans üb. röm. Obli. R. Sdlis. 1819. (rec. von Ma. in Solb. Jahrd. 1821. S. 41. H.) Weiss Stell. der L. v. d. Obli. im heut. röm. R. Siess. Liede Wefen und Einth. der materiellen Contracte des R. R. in Izifa. f. Civ. u. Pr. XV. 3. e. d. Pfordten Abhh. Er. 1. 1840. n. 4. " ü. Aufstellung

40 eines praft. Syft. der Berträge". (rec. von Rudorff in Richters Jahrb. XI. S. 27. ff.) Ro. in [. 3tfd).

IV. S. 1. ff. B. 1.2. K. 193. U.11.12. Sac. O. 2... 4. Mü. 322. Ar. 201. Br. 89. ff. — Gai. 3,88.,0 mnis obligatio vel [1] ex contractu nascitur vel [2] ex delicto". Id. L. 1. pr. D. h. t. 44,7.,0 bligationes aut ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris". § 2. I. h. t. 3,13., "Sequens divisio [obligationum] in quuttuor

45 species deducitur: aut enim [1] ex contractu sunt, aut [a] quasi ex contractu, aut [2] ex maleficio, aut [b] quasi ex maleficio". ") Ulp.L.1.\$3.D.de pactis 3u I.§ 93.not.1.

122 II. § 116. II. B. Ginface Brivatrecte. 2. Rap. Obligatorifde Recte.

Erfter Abidnitt. Ratur, Begründung u. Beendigung der Schuldverhaltniffe im allgemeinen. Crfter Unterabschnitt. Natur der Schuldverhaltniffe.

- \$. 116. I. Begriff und Arten. (Bg \$106 e...g. u, überh. baf.no.1. u. \$\$103.83.89.131.no.1.

  Abr. II. \$21.)
- s Bedeutungen bes Borts 'obligatio' . Begfall ber römischen Unterschiede der Obligationen, welche auf dem Gegensate des ius civile proprium civium Romanorum und des ius gentium beruhen, aus unserem gemeinen Rechte 2-----.
- 1d. L.7. eod. "luris gentium conventiones quædam actiones pariunt, quædam exceptiones...". Id.L.156.§1.D.de R.I. "Cui damus actiones, eidem et exceptionem compopetere multo magis quis dixerit". cf. Paul.S.R.2.14.§1. "... ex nudo enim pacto intercives Romanos actio non nascitur". Diocl.et Max.L.27.C.de locato et cond.4,65. "... ex nudo pacto perspicis actionem iure nostro nasci non posse". (l.Bg §106.mol.s. 3) Gai. L.4.D.de O.et A. "Ex maleficio nascuntur obligationes veluti ex furto, ex damno, ex rapina, ex iniuria. quæ omnia unius generis sunt: nam hæ re tantum consistunt, 15 i.e. ipso maleficio". Ulp.L.12.pr.D.deV.S. "... et si ex delicto debeatur mihi, videtur posse creditoris loco accipi". a) L.5. pr... § 3.D.h.1.44,7. Pr.I.de obl.quasi ex contra.3, 27[29]. "... quæ non proprie quidem ex contractu nasci videntur, sed tamen, quis non ex maleficio substantiam capiunt, quasi ex contractu nasci videntur". b) L.5. cit. §§ 4...6.I.de obl.quæ quasi ex del.nasc.4,5. ".. non proprie ex maleficio obligatus videzotur, sed quia neque ex contractu obligatus est, et utique peccasse aliquid intellegitur... ob alterius culpam tenetur... aliqua tenus culpæ reus est..., ideo quasi ex maleficio teneri videtur... tgl.Abr.II.§§ 21.25.30...34.
- S. 116. Gai.3,88.sq. Inst. De obligationibus 3,13[14]. De O,et A. (=obligationibus et actionibus): Dig.44,7. Cod.4,10. 1) Bedeutungen bon 'Obligatio': a) bas Rechts-25 geschäft, ber Willensact bes fich Obligierens, bas contrahere bes b) iuris vinculum: Ba \$ 106 d.e. Pr.I.h.t.3,13. , Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius rei solvendæ...". Paul.L.3.pr.D.h.t. "Obligationum substantia ... in eo consistit ... ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel præstandum". (Bq § 83.) Ulp. L.Q. § 2. D. de statu lib. 40,7. .... ea enim in obligatione consistere, 80 que pecunia lui prestarique possunt..... c) Instrumentum tabulave qua cautum est de obligatione, e. gr. L.7. C. de non num.pec.4,30. vgl. Riedel u. Hugo in bes lettern Civ. Mag.III.20.V.3. Donell. comm.XII.c.1, K.2. U.1.2. 2) Stellen au §115. Ueber naturalis obligatio f. oben I.§154.a.C. Donell.l.c.c.2.sqq. Schulting Comm.acad.I.no.1. Weber Spft. Entw.b. Lehre v.d.nat. Berbindlicht.ed. v. 1811. Francke Civ. Abh. no. 2. Buchel Civ. Erort. 85 II.1. S.567.ff. Heimbach Kormlof, ber Bertr. nach heut. R.i. Stid. f. Civ.u. Br. N. A. XIII. 3. (abgeleitet aus bem beutichen Beweisrecht.) B.3.ff. K.3. U.3...8. Sav.O.5...14. He.2. Se.227. 229. Mü.330. Gö.371. Pu.236.f. Ro.331.ff. Va.567. Si.82. Ar.217. 4) Ulp. L.1.§1. D. de novationib.46,2. ... obligatio, utrum naturalis, an civilis, an honoraria ... ". Paul. L.84.\$1. D.de R.1. .. Is natura debet, quem jure gentium dare oportet, cujus fidem se-40 cuti sumus". Id.L.1.D.locati 19,2. .... cum naturalis sit et omnium gentium [obligatio]". Tryph. L.64.i.f.D. de cond. ind.12,6. n.. debiti vel non debiti ratio naturaliter intellegenda..... cf. LL.51.13.pr. D. eod. L.10.D. de O. et A.44,7.\$1.I.k.t. "Omnium autem [secundum nostræ civitatis iura] obligationum summa divisio in duo genera deducitur: namque aut civiles sunt aut prætoriæ: civiles sunt quæ sunt legibus constitutæ aut 45 certe iure civili comprobatæ sunt; prætoriæ sunt quas prætor ex sua iurisdictione constituit, quæ etiam honorariæ vocantur". vgl. Bg \$ 103 f.ff. \$ 131d...f. Sav. Spft. V. \$ 213. und oben I. § 150.

S. 117. II. Gegenftanbe und Inhalt. (cf.I. §§ 64.ff.)

Leistungen und beren Arten, auf die Forberungsrechte und Schuldverhaltniffe angewandt.
III. Subjecte, rei. (Abr.II. § 22. cf. Bg § 104.)

S. 118. M. Ginfaches Schuldperhaltnife.

- 5 Reus kann jedes vermögensrechtsfähige Subject fein 1...3. Wie wird es solches 6? auch durch Andere 5 oder zusolge der Rechtsvorschrift kann man reus werden. Sowol die s.g. einfache als die s.g. correale Obligation kann gegen- oder ein-seitig fein.
  - B. Mehrheit ber Gubjecte,
- \$. 119. A. gleichartige: Principales und accessorisches Schuldverhältniss; cor-
- 1) Jeder reus ift es principaliter: a) eigentliche Correalobligation 1-2; b) f.g. solidarische e. c) obligatio +pro rata a. 2) Die mehreren rei sind es nicht selbständig nebeneinander (§§120...26). Gleichzeitigteit der Mehrheit der nere; anders beim Eintteten des Erben 3-10. Untbeilbarteit d. Leifnungsobjects 11. Ausdehnung des +benessei divisionis durch Nov.99. 12-12.
- S. 117. Donell. Comm. XII.c. 20.sq. He.3.4. Se 230. Gö.383.j.430.ff. Mü.324...26. 333. Pu.220...23. Ro.336.ff. Va.569. Si.83.f. Ar.202...4. Br.139. K.4.5. ibiq.citt. U.1. 98...106. vgl. 86.ff. Sav.O.28.ff. Rubo über die Theilbarteit und Unth.ber Dbll. Berl. 1822. (3u LL.2...4.D.deV.O.45,1.) Backer de obll.div.et ind.L.B.1822. Serrurier de eod. arg.in Annal.acad.Gand.1822.sq. de Scheurl Comm.de cod.arg.Erlang.1835. Sav. 0.29...36. Va. 1) oben I.§§ 64 ... 70. Ba \$\$ \$2 ... 91. 20 567.Anm.2. 2) I.§ 65. Bq \$ 83. 3) I.§ 64. Bq § 82. b) vgl.3.B.LL.106.138.\$1. mit LL.76.93.D.deV.O.45.1. Sat ein 4) Sav. 0.38. Va. 569.cit. Dritter bas Bestimmungerecht, fo besteht bie Forberung erft mit ber gefchehenen Bestimmung. Ba \$ 89 1. 6) I.§§ 57.58. Bq § 77. 7) I.§ 55. Bq § 75 f,q. u. die ob. Citt. 8) Bq § 89 i,k.
- \$. 118. Donell.Comm.XII.c.22.sq. He.39. Se.228. Mü.323.332. Gō.426...29. Pu. 25 232. Ro.424. Ar.212. K.61.67. U.66...95. Sav.0.15. ') Gall. Ael. ap. Fest. p.273. ed. Müller: "Reus est qui cum altero litem contestatam habet, sive is egit sive cum eo actum est". Ibid.p.289. "Reus cum pro utroque ponatur..." ') oben II.§ 96.not.1. ') oben II.§ 88.notl.s.a. ') oben II.§ 86...69. ') j.mittn §§ 139...42. ') [§ 58 211...22.
- \$. 119. De duobus reis stipulandi et promittendi: Inst.3, to[tr]. Cod.8,40[39]. so De duobus reis constituendi: Dig. 152. Nor.99. vgt.Titl. De fide inssoribus ad \$125.citt. Donell. Comm.XV.5.6. XVI.25.u.ciusd.Tr.de II rei (Opp.IX.p.1255.sqq.) Ronchegallus de II reis Ven.1658. Lugd.1659. Biener Opuscc.II.64. e. Bilow Abhh. Braumfahv.1817...19. II.18.19. Rubo, Backer, Serrurier, Scheurl ad \$117.citt. Ribbentrop zur Lehre von den Correal. Shit. Gött.1831. (gründlich). Appelius Arch. [c.\$r.XVI.12. Burchardi da [XIX.3.
- 40 D.de iure iur.12,2. L.31.§t.D.de novation.46,2. LL.13.i.f.16.D.de acceptil.46,4. <sup>2</sup>) Pap. L.10.D.h.t. "Si duo rei promittendi socii non sint. non proderit alteri, quod stipulator alteri reo pecuniam debet". Pomp. L.19.D.eod. "Cum duo eandem pecuniam debent, si unus capitis deminutione exemptus est obligatione, alter non liberatur: multum enim interest, utrum res ipsa solvatur, an persona liberetur: cum persona
- 45 liberatur, manente obligatione alter durat obligatus; et ideo si aqua et igni interdictum est, alicuius fideiussor postea ab eo datus tenetur". L.27.pr.D.depact.2,14.
  L.3.D.de lib.leg.34,3. L.71.D.de fideiuss.46,1. \*\* j. j. 3.B.III. § 44. II. §§ 209.234.256.11. [nv. 4]
  L.1.\$9. L.18.\$2.D.de iniur.47,10. \*\* j. Extr. §144.not.3. \*\* j. L.11.\$2.D.ad L.Aq.9,2.

## 124 II. § 120. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

- B. Ungleichartige Dehrheit ber Gubjecte.
  - 1 (Salfan ban Canbanan Santitation
- 1. Ceffion ber Forderungerechte\*).
- 8. 120. a. Begriff und Arten der Cestion. Affignation. Singularjuccestion in das Achteverhältnise eines rens ift an sich durch den Begriff der "Obligation ausgeschloßen; Mandatsverhältnisse und insbesondere Cestion \*\*\*\*; mehrsaches Mandatsverhältnis bei der von der Cestion verichiedenen Affignation 6.

7) f. unten § 234. 8) Bq §139.not.16. u,unten gu III.§ 47.a. G. 9) Ba \$141d. 10) f.I.S 11) Paul.L.25.§9.D.fam.erc.10,2. "An ca stipulatio, qua sin-153. II.§110. Erbr.§105. guli heredes in solidum habent actionem, veniat in hoc iudicium, dubitatur, veluti 10 si is qui viam, iter, actus stipulatus erat, decesserit, quia talis stipulatio per legem duodecim tabularum non dividitur, quia nec potest, sed verius est non venire eam in iudicium, sed omnibus in solidum competere actionem, et si non præstelur via, pro parte hereditaria condemnationem fieri oportet". L.4.81. L.72.pr. D.de V.O. 12) Ulp.L.3.§1.D.h.t. "Ubi duo rei facti sunt, potest vel ab uno eorum soli-15 dum peti, hoc est enim duorum reorum, ut unus quisque eorum in solidum sit obligatus possitque ab alterutro peti; et partes autem a singulis peti posse nequaquam dubium est, quem ad modum et a reo et fide iussore petere possumus: utique enim cum una sit obligatio, una et summa est, ut sive unus solvat, omnes liberentur, sive solvatur ab altero, liberatio contingat". Id. L.11. pr. D. eod. Pomp. L.8.§1. D.de 20 leg.1.30. bgl.I.§152.not.5 a. über bas Provocationerecht bes Mitburgen. "Εὶ γάο τις άλληλεγγύως ὑπευθύνους λάβοι τιγάς [Vers.vula. Si quis enim alterna fide iussione obligatos sumat aliquos; Hombergk: Si quis enim reos promittendi accipiat; wenn fich mehrere Bertrags. Chuibner gegenseitig für einander fart machen], et uer un προσθείη το δείν και ένα τούτων είς ολύκληρον ενέχεσθαι, πάντας έξ ίσου την άγω-25 γην υφίστασθαι. εί δε και τι τοιούτο προσεθείη, φυλάττεσθαι μέν το σύμφωνον, οὺχ εὐθύς μέν τοι τὴν ἀρχὴν ἕκαστον όλόκληρον ἀπαιτεῖσθαι, ἀλλὰ τέως μέν κατὰ την μοίραν καθ' ην έκαστος ενέχεται χωρείν δε αὐτόν και κατά των ὑπολοίπων, εξγε καὶ ευποροι καθεστάσι καὶ ἐνδημοῦσι". κ.τ.λ. cf. Nov. 4.c.1. vgl. bie oben Citt., Pufendorf Obss. II.c. 77., Zoller de benef. div. correis deb. non tributo. Lps. 1772. G.A. A. Grotefend 30 de exc. divisionis. Gott. 1852. Wieding Nov. Instinian. XCIX. Berol. 1857. Dedekind i. Arch. f.civ.Br.XL.12.15. Pu. Both.H. S.35.ff. Ro. \$ 373.nº.11. Sar.O. \$ 26.

\*) Gai.2,38. sq. De hereditate vel actione vendita: Dig.18,4. Cod.4,39. Donell. Comm.XV.c.44.8§8.sqq. u. bef. Mā. Die Lehre von der Cesson Der Forderungsrechte. ed.111. Grifwu. 1836. (ed.1.1817. ed.11.1826.); in der Borr. ist don der Litteratur und S.xxvIII. 25. xxxII. von den Quellen Nachweisung gegeben. (3m folg. cit. Mā.Cess.) lauch Kock Lehre uleberg. der Hord. Die Utlen Nachweisung gegeben. (3m folg. cit. Mā.Cess.) Pu. i. Beist. II. Sc. 686... (ed., nun auch in Dess. Utlehs, ed. Rudorss no.27. Delbrück Die Uebernahme stember Schulden Berl. 1853. Musset in 3t.(cs. 18.0.28. XII. 12. B.24...31. U.277...83.239. He-46... 51. Se.297...303. Mā.495...500. Go.377...52. Pu.280...85. Ro.377...84. Va.574...76. Si. 128. Ar.112.234...59. Br.130.5.

\$. 120. \( \) Gai.2,73. et ibi citt.ll. \( \) L.10.812.D. mand.17,1. L.21.8 2.D.de evict.

21,2. \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) L.15.5.D.de procur.3,7. \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

1. Abichn. 3m allgem. I. Ratur ber Schuldverhaltniffe. II. §§ 121.122. 125

S. 121. b. Statthaftigfeit ber Ceffion.

1) Dbjective Sinberniffe 4...5. 2) fubjective 6...9.

S. 122. c. Birtungen ber Ceffion. +Lex Anastasiana.

solutt.46,3. Cocceii Exercitt.II.33. Mu. Ceff. C. 226.ff. Cropp in Beife u. Cr. Jur. Abh. II.13. Gesterd, Ausb.1.11. Gunther v. Anweifung in Beist.I. B.31.a. G. U.618.nº.111. Sar. O.23. He. 257. Se.341. Mü.496. Gö.535. Pu.326. Va.574. Ro.379.488. Si.113.nº.1v. Ar.295. Br.130. S. 121. Mu. Ceff. \$\$ 23 ... 34. Pu. in Weist. I.c. S. 642.ff. 1) De litigiosis f.gu I. \$151. 10 II.8 43. 4) f.gu I.§153.not.7. §151.not.11. Mu. Ceff. \$ 26. 2) Derf. \$ 27 .. accefforifde Forberung ale folde ceffibel fei, will beweifen Va.l.c. S.119. f.Mu. Ceff. 28. 4) f.I.§151.not.17. Mü. Ceif .\$\$ 29.31. 5) Derf. \$ 23. 2] 6) Th.C. De actionibus ad potentes translatis 2,13. Cod. Ne licent potentioribus patrocinium litigantibus præstare vel actiones in se transferre 2,13[14]. Ne fiscus vel res p.procurationem alicui patrocinii 15 causa præstet 2,17 [18]. cf. Paul.S.R.5,12.\$7. L.22.\$ 2.D.de I.F.49,14. n. L.12.D. de al.iud. mut.4.7. c.2. X.de alien.iud.mut.c.1.42. Arc. Hon. et Th. L.2.C.h.t.2.13. "Si cuius cumque modi actiones ad potentiorum fuerint delatæ personas, debiti creditores iactura multentur: aperta enim credentium videtur esse voracitas, qui alios actionum suarum redimunt exactores". (a.407.) Mu. Ceff. \$ 30. Va. S. 120. Pfeiffer Braft. Ansf. IV. 6. 20 "Ginichrant, Des Berb, Der cessio in pot." 7) Nor.72.c.5. Mu. Ceff. \$ 32. Va. S.122.f. i.III. § 40. 8) Mu. Ceff. § 33., mo aber irrig von ber f.g. Berfoneneinheit gwifden Sausvater und Rind ausgegangen mirb. f. Ba § 45.not.20. Va. G.118. Dady rom. R. fonnte folde Ceffion nur in Bezauf ein castrense peculium wirfen: L.4. D.de iudic. 5.1. L.7. D.de O.et A. 1551. \$\$78. ff. R.B.O.v. 1577. Tit. 20. \$4. f. oben I. \$33. not. 1. Glück XVI. \$3.431. ff. Va. \$.113. 25 nennt biefe Borichrift ber Reichsgefete eine 'wunderliche'; fie ift aber, wie alle odiofen Ausnahmebestimmungen, Die fich auf Religionsbetenntnife als foldes frugen, fchlimmer als wunderlich, und ichlimmer ale bie auf politischen Grunden beruhende Iniquitat, welche bie Ausnahmebestimmung e, von ber fie eine Amwendung ift, erzeugt bat.

S. 122. Mu. Ceff. \$\$ 47.ff. Luders de inrib.ex cessione. Rost. 1780. beutich in Barthe 30 Diff. Camt. no.1. 1) L.3.C. mandati 4,35. L.3.C. de novation.8,42. L.4.C. quæ res pign. 2) L.23.§ t. D.h.t.18, t. L.24.pr. D.de minor. 4,4. 3) L.55, D.de procurat. 3,3. (in §120. 4) LL.2.6.8.14.pr.23.pr. D.h.t. L.5.C.eod.4.39. L.42. D.dc adm.tut.26.7. L.7.C.de 5) Gai. L.34. D.de procurator. 3,3. "Si quis in rem suam procuratorio nomine agit, veluti emptor hereditatis, an debeat invicem venditorem defendere? et pla-35 cet, si bonafide et non in fraudem corum qui invicem agere vellent, gestum sit negotium, non oportere eum invicem defendere". Mü. Ceff. § 62. 6) LL.4.5. D.h.t. L.74. \$3. D.de evict. 21,2. L.30. D.de pign. 20,1. Mu. Seff. \$64. f. aud) Wordenhoff de cedente ad cessi nominis bonitatem præstandam non obligato in Oelrichs Nov. Thes. I. 1. no. 5. Hagemann u. Gunther Ard, f. praft. R. G. V. 1. Weber Beitrage I.5. Gottschalk Disceptt. I.c. 7. 40 7) L.31. pr. D. de A. E. et V.19,1. L.75. \$\$ 1.2. D. de leg.1.30. L.18. \$ 3. D. de donatt.39,5. 5) Anast. L.22. C. mandati 4,35. (v.505.ob.506.?) 9) Iustinian. L.23. C.eod. Bach Opiscc. p.363.sqq. C.F. Curtius de finib. exceptiones L.An. caute regundis Lps.1799. Bulow u. Hagem. Bratt. Erörtt. IV. 40. "Bei bem anaft. Bej. fommt es nicht auf Berleitung gur Conbention u.f.w. an". Pfeiffer Bratt. Ansf. I.6. "Unamwendb. bes an. Gef. auf a) Ceffion ungewiffer 45 Forbb. 6) bie gur Gicherh, für eine Darlebnefchuld geschene Ceffion, c) ben Bertauf von Staatsobil." v. Bannwarth Beweis ... bei ber anaft. Berordn. Burgb. 1821. v.d. Nahmer Ent icheibd, b.D.A.G.ju Biesb. II. 20. Puchta sen. Sob. b. Berf. i. C. b. freim. Ber. §§151...53. Bom 126 II. §§123.124. II. B. Ginfache Privatrechte. 2. Rap. Obligatori iche Rechte.

2. Interceffion \*).

S. 123. a) Begriff, Formen, Birtungen.

Beitere und engere Bebeutungen ber Interceffion und beren Anwendungen 1.2, Statthaftigteit bei jeder wirflichen Obligation 2. Wirfungen 4...?, Berhältnist bes Intercedenten
5 und Hauptichuldners. Strengere Haftung jusolge schriftlicher Intercession 9.] Uebereintunft bloß mit bem Schuldner ift nicht Jutercession 10.

b. Inebefondere

a'. Arten ber Interceffion nach ius commune.

S. 124. a. Expromissio und delegatio.

10 Begriff und Boraussetnungen biefer Rovationsarten 1.2. Birfungen berfelben 3....5.

Forderungstaufe: Brakenhoeft Arch, f.c. Pr. XXIII. 1. Hermann Bemertf. ü.b. L. Anast. i. Arch. f.c. Pr. XXXIII. 3. Pu. in Beist. I. c. S. 647. ff. Va. 576. Ar. 259. Br. 131.

\*) Gai.3,110...14.215. und Paul.S.R. De fide iussore et sponsore 1,20. De fide iussoribus: Inst.3,20[21]. X.3,22. De fide iussoribus et mandatoribus: Dig.46,1. Cod.8,41[10]. 15 Nov.4.c.t. 99. (cf.§119.) Cod. Ne fide iussores vel mandatores dotium dentur, 5,30. De pecunia constituta: Dig.13,5. Cod.3,18. Mandati vel contra: Dig.17,1. Cod.3,25. u.citt. ad §126. — Donell.Comm.XV.c.49. C.L.F.Kock de fide iuss.ad temp.len.1821. Sint.3nterceffionen überh, und einige Arten insb., i.Ztfch.f.Civ.u.Fr.X.2. Kori 3. d.Bürgich.u.d. \$fbr. i. Arch.f.civ.\$y.XXVIII.8. Deurer ü. Interceffion. daf.nº.15. Liebe v. Interceffion in Weist. V. 20 ©.507...25. u. bef. Girtanner 3u §125.cit. Hasenbalg Beitr. 3. Lehre v. 5nterceffion in Sci.188...22. K.366.ff. U.737...65. He.359...74. Se.380.ff. Mu.482...57. G6.562...68. Pu.402...10. Ro.506.ff. Va.577...\$1. Si.129. Ar.358...63. Br.144.f.

S. 123. ') Gai.3,115...27.215.216.ibiq.citt.ll. U.\$ 623. Schi. Suft. 280. Pu. Suft. 264. Wie ber adstipulator als Gianbiger neben bem Sauptglaubiger, jo tritt ber Intercebent 25 bes neueren Rechts ale Schuldner neben bem eigentlichen (Saupt-) Schuldner auf, und heißt baher auch noch in L.5.82. D.de V.O.45,1., L.43. D.de solutt.46,3., L.64.84. D.sol.matr.24,3. "adpromissor", mit Ritf auf die Berbalobligation. cf. Paul. Diac.ex Festo v. Adpromissor. 2) 3.B. A leiht bem B burch Bermittelung bes C, fo bag lette-Cuiac.ad cit. L.5. D.de V.O. rer bem A Schuidner werbe, B aber bas Geib erhalte: Paul. L.29.pr. D.ad SC. Vell.16,1. 30 Dber A nimint die gegen ben B begrundete Rlage bes C gegen fich felbft auf, bann "procul dubio intercedit: suscipit enim in se alienam obligationem, quippe cum ex hac re subeat condemnationem". Ulp.L.2.\$5.D.eod. L.1...\$2.D.de re iud.42,1. L.61.D.de procur. 3) §1.1.h.t.3,20. ("In omnibus autem obligationibus adsumi possunt [fide iussoresl. i.e. sive re sive verbis sive litteris sive consensu contractæ fuerunt, ac nec 35 illud quidem interest, utrum civilis an naturalis sit obligatio, cui adicitur fide ius-4) van Oorschot Diss. sor.."). L.6.\$2. L.7.8.\$\$1.sqq. L.16.\$2.sq.LL.60.70.\$3.D.h.t.46,1. 5) LL.27.28.D.mand.17,1. L.95.\$10. de beneficiis fide iussoribus concess. L.B.1752. L.76.D.de solutt.46, 2. LL.17.39.41.D.h.t.46,1. LL.11.14.C.eod.8,41. 6) §119.not.13. u. I.\$152.not.5 a. Gai. 3,121.sqq. § 1.1.h.t.3,20. und Dig. et Cod.hh.tt. passim. 7) Nov.4.c.1. 40 Gundling de benef.excuss.in Exercitt.acadd.I.18. und die oben gu §112.not.15.citt. 3,127. \$6.I.h.t. L.G.\$2.L.10.\$\$11.sq.L.20.\$1.L.29.pr.\$1.D.mandati 17,1. LL.4.pr.25.D.h.t.

5 S. 124. Gai.2,38.39.3,176. Inst. Quibus modis tollitur obligatio 3,29[30]. De novationibus et delegationibus: Dig.16,2. Cod.8,42[41]. Donell. Comm.XVI.c. O. Averani Interpp.II.c.15. Gruber de delegationib. Lps.1814. B.169. U.288...91. Gesterd. von Delegation, Arch. f.c. Br. II.19. u.in Ausb. V.2. S.242. ff. Meyerfeld Schentt. §\$ 15.16. Heim-

acceptus tenetur, quia non potest pro eodem et eidem esse obligatus".

9) L.27. cf.L.26.C.h.t.S,41. cf.L.23.C.adSC.Vell.4,29. §8.I.

10) Paul. L.56.\$ 1. D.de fide iuss. 16,1. ,... nec fide iussor

46,1. L.95.\$11. D.de solutt.

h.t.3.20. Cuiac. Obss.XIX.34.

I

8. 125. b. Bürgichaft.

Meftere Formen 4. Bie haftet der Burge ? 2...5. Erforderniffe in Betreff 1) der Subjecte 6...6; 2) der zu fichernden Obligation 9...13. Caftung für Rebenverbindlichteiten, deren Dauer und Art 44...16. +Beneficia des Burgen 47.16. Recht auf Befreiung von der Burgenverbindlichfeit 48.

- 5 bach v. Delegatio in Beist. Hoffmann Beitr. 3. Deleg.in b.fell. Jahrb. III. 12. He. 368 ... 70. Se. 382. Mu. 476. 494. u. Ceff. 19. Gö. 451. Pu. 291. 403. Ro. 416. Va. 577. g. C. 574. a. A. Si.l.c. S. 1) Ulp.L.8.\$5.D.h.t.46.2. "Quod enim ego debeo si alius promittat, liberare me potest, si novationis causa hoc fiat; si autem non novandi animo hoc intervenit, uterque quidem tenetur, sed altero solvente alter liberatur. non tamen 10 si quis stipuletur quod mihi debetur, aufert mihi actionem, nisi ex voluntate mea stipulctur; liberat autem me is qui quod debeo promittit, etiam si nolim". Id.L.11. eod. "Delegare est vice sua aliam reum dare creditori vel cui iusserit. § 1. Fit autem delegatio vel per stipulationem vel per litis contestationem". (cf. unt. §148.) Id. L.17.cod. Delegare scriptura vel nutu, ubi fari non potest, debitorem suum quis 2) \$3.I.tit.cit. (mo die bediche Ausg. bas Beifpiel veluti et c. gang berfehrt aus 2 berichiedenen Fagungen gujammengeftellt hat. vgl. Gai. 3,119. 3) L.50. D.de minor. 4.4. 4) L.3.C.h.t. LL.11.sqq.19.33. et passim D.cod. L.un. § 1. C. de reputationib.2,47 [48]. L.41.pr.D.de re iud.42,1. L.4.\$\$20.sq.D.de d.m.exc.44,4. 5) f. § 123. not.s.
- \$. 125. [.ad §§ 123...25.citt. Donell. ad tit. C.8,41. in Opp.IX.p.1307.sqq. Puchta 20 sen. \$\phib.\Delta \text{Trif.} \infty. \text{Liebel.c.} \infty. \frac{1}{2} \text{Liebel.c.} \frac{1}{2} \text{Liebel.c.
- 25 cuit eos omnino non obligari...". L.42.D.h.t. §s.I.eod. cit.L.70.§1. 4) cf.§132. L.5. §2. LL.8.18.§§2.3.LL.27.28.D.de pec.const.13.6. L.3.C.eod.4,18. L.15.D.de in rem verso 15.3. Nor.4.c.t. "El τις τοίνυν δανείσειεν καὶ ξγγυητὴν ἢ ἀντιφωνητὴν [Vulg.eers.sponsorem, Hombergk tiditig: constitute pecuniæ reum: vgl. bie unglojī. Nor.136. præf.] προςλάβοι, οίπος μὴ τὴν πρώτην εὐθὺς κατὰ τοῦ μανθάτωρος ἢ τοῦ ἐγγυησαμένου
- 30 ἢ ἀντιφωνήσαντος χωρείτω, μηδὲ ἀμελήσας τοῦ δανεισαμένου τὰς παρενθήχας διενοχλείτω ἀλλὰ χωρείτω πρώτον ἐπὶ τὸν τὸ χουσίον εἰληφότα καὶ τὸ δάνεισμα πράξαντα, καὶ εἰ μὲν ἐκεἰθεν ἀπολάβοι, τῶν ἄλλων ἀπεχέσθω κ.τ.λ.". Κοch D. de const. deb.al.Kilon.1777. Zimmern βπίετες[[.burth Manbat und Constitutum, in [cinen und Meusfittels Mbhh.nº.10."]. ) [.no.t., und βα.l.de mand.3.26[27]. L.12.\$1.s.L.1.19.28.D.cod.17.1.
- 25 LL.13.71.pr. D.h.t.46,1. LL.4.7.23.28.C. eod.8,41. [\$123.not.5. Ar.352. 6] Paul. L.8.§1. D.qui satisd.2,8. "Qui mulierem adhibet ad satisdandum, non videtur cavere [f. unt. §126.], sed nec miles nec minor xxv annis probandi sunt [nidt: fic find unglitige Bürgen], nisi hæ personæ in rem suam fide iubeant, ut pro suo procuratore..." Ayrer de fide iussore milite, Qpusc...min.1.7. 1) L.31.C.de loc.4.65. 6] Non.123.c.g. c.1.4.
- 40 X.h.t.3,22. Böhmer I.E.P.ad h.t. c. Bülow Abhh.n. 9.30. Deffen u. Hagemanns Braft. Crórtt. IV.34. Gottschalk Disceptt. for. I.c. 27. 9) [§123.not.s. 10) Tit. Cod.5,20. [,unten III. §4.nott.9-10. 10] L.25. D.h.t. L.13.pr. D.de minor. 4, 4. L.127. D.de V.0.45.1. 12) L.4.pr. D.h.t. 13) L.8.§ 12. L.27.§ 4.D.eod. 11) L.56.§ 2. L.L.58.68. pr. D.h.t. L.32. pr. D.de adm.tut.26,7. L.24.§ 1.D.de usur. 22.j. L.L.49.pr. 88.91.§ 4.D.de V.0.45.j. L.54.pr. L.54.pr.
- 45 D.loc.19.2. (5) L.15.pr.49.pr.60.D.h.f. LL.19.7.pr.D.de except.44,r.u.ö. (6) Bon bem Provocation&recht be& Mitbürgen [. I. § 152. no.1.5.6. Thomassi Diss. acadd.I.10. Wernher Obss. for.III.1. obss.12. Lauterbach Diss. acadd.II.84. Weber nat. Bbbl. §§115...17. Gesterd. Aus&.III. & 420.ff. u. bie Lehrb. be& Civilyroc. (7) LL.5.19.C.h.t. Nov.4.c.t. Gesterd.

\$. 126. β'. Intercession ber Frauenzimmer. Früherer Schutz 1-2. SC. Vellæanum (Velleianum) 3; wen es schutzt und wie 4-5; in welchen Källen nicht 6--13. Justinians Borschrift 18-13.

Ausb.III. & 4:14. J. ob dem sich als Selbstichundner Berbürgenden das benef. excussionis 5 ustiche. Bu. 11. Bu. (Berzicht auf diesener.) Entickeibe. III. 30. Bon dem benef. cedendarum actionum s. § 123. nott. 4.5. und von dem divisionis § 119. not. 1.3.

D. mandati 17.1. L. 10. C. cod. 4, 35. c. c. 5. X. h. t. 3, 22. s. § 123. not. s.

S. 126. Ad SC. Vellejanum (ober De SC.V.): Paul. S.B. 2.11. Dig. 16.1. Cod. 4.29. Nov.118.c.s. 134.c.s. und Auth. Si qua mulier unten not.14. Donell. Comm. XII.c. 29...32. 10 Averani Interpp. II. c.5. Thomasii Diss. acad. III. 78. Böhmer Exerce. ad Pand. III. 50. Hellfeld Opp.min.I.14. Weber Beitr.3. Rlag.I.3. Biener Opusce.I.26. Ferreris ad SC.V. Ultrai. 1667. Felts de usu SC.V. Argent.1711. Schwope ad SC.V. Lips.1760. Roslin Abhh. von ben bef. weibl, Rechten II, Mannh, 1777...79. Klügel D. de SC. Vell, Viteb. 1783. Gerke C.de limitib.SC. V.Hann.1795. Suse D.de jure sing.fem.juterc, Gott, 1803. Filz de SC. Vell.L.B. 15 1830, Kritz Pandectenr, I. no. 111, Windscheid D. de valida mul.int. Bonn, 1838. Kattenhorn Interc. der Fr. Gieff. 1840. Vogel De interc. mul. Lps. 1842. Busch ü.b. Auth. Si qua m. i. Arch. f.cip.Pr.XXXI. S.25.ff. Windscheid Princip bes SC. Vell.baj. XXXII.12.13. Bu. u. Bu. Entfdeibb. 11.33. porgugl. Bachofen Mueg. Lehren @.1...58. B. 120 ... 22. K.374.f. U.31.11.1.B.81. He.371...74. Se.381. Mü.488.f. Gö.570...72. Pu.367...69. Rud.263...65. Va.581. Si.l.c. 20 S.841.ff. Ar.359...363. Br.145. Pu. 3nft. \$ 265. Rudorff Rom. R.G. I. S. 122. 2) L.2.pr. D.h.t. in ber folg.not. 3) Paul. L.1. D.h.t. , Velleiano SCto plenissime comprehensum est, ne pro ullo feminæ intercederent. § 1. nam sicut moribus civilia officia adempta sunt feminis, et pleraque ipso iure non valent, ita multo magis iis adimendum fuit id officium, in quo non sola opera nudumque ministerium earum 25 versaretur, sed etiam periculum rei familiaris. § 2. Aequum antem visum est ita mulieri succurri, ut in veterem debitorem aut in eum qui pro se constituisset mulierem ream, actio daretur: magis enim ille, quam creditor, mulierem decepit". Ulp. L.2. eod. "Et primum quidem temporibus divi Augusti, mox deinde Claudii, edictis corum crat interdictum, ne feminæ pro viris suis intercederent, § 1. Posten 30 factum est SCtum, quo plenissime feminis omnibus subventum est, cuius SCti verba here sunt: "QVOD M.SILVANYS ET VELLEYS TYTOR COSS VERBA FECERVIT DE OBLIGATIO" NIBVS FEMINARUM QVÆ PRO ALIIS REÆ FIERENT, QVID DE EA RE FIERI OPORTERET, DE BA RE ITA CONSYLVERYNT: QVOD AD FIDE IVSSIONES ET MYTVI DATIONES PRO ALIIS, PRO ins. Hal. Vulg. QVIBVS INTERCESSERINT FERINA, PERTINET, TARETSI ANTE VIDETVR ITA 35 IVS DICTYM ESSE, NE EO NOMINE AB HIS PETITIO NEVE IN EAS ACTIO DETYR, CVM EAS VIRILIBVS OFFICIIS FUNGI ET EIVS GENERIS OBLIGATIONIBVS OBSTRINGI NON SIT ÆQVYM. ARBITRARI SENATUM RECTE ATQVE ORDINE FACTUROS AD QVOS DE EA RE IN IVRE ADI-TVM BRIT, SI DEDBRINT OPERAM VT IN BA RE SENATVS VOLVNTAS SERVETVR ...". \$2. deceptis, non decipientibus opitulatur [SCtum], et est Græcum Severi tale rescriptum 40 Ταϊς απατώσαις γυναιξίν το δόγμα της συγκλήτου βουλής οὐ βοηθεί, infirmitas enim. non calliditas, auxilium demernit. § 1. Omnis omnino obligatio SCto Velleiano comprehenditur, sive verbis sive re sive quocumque alio contractu intercesserint. § 5. Sed et si mulier defensor alicuius extiterit, procul dubio intercedit: suscipit enim in se alienam obligationem, quippe cum ex hac re subcat condemnationem, pro-45 inde neque maritum neque patrem permittitur mulieri defendere". L.12.D.de minor. in not.6. f. auch unten §195. 4) Diocl.et Max. L.20.C.h.t. "Heredes quoque mulieris adversus creditores eadem exceptione que ex SC. introducta est, uti posse non dubium est". 5) L.1. §2. in voriger not. 3. L.8. § §7.11. sqq. L.19. § 5. L.20. D.h.t. und

## Bweiter Unterabichnitt. Begrundung ber Schuldverhaltniffe.

- 1. Begründung burch bie rei felbft.
  - M. Bertrag. (Bg § 106., oben I. §§ 92.ff.)
    - A. Sauptvertrage. (Bg § 106 e.)
- 5 \$. 127.

  1. Onerose und wohlthätige ober Tausch. und Schentungs-Berträge. (Bg \$ 103 g.fi.) Birtung ber Berträge. (Bg \$ 106 d.fi. oben § 116.) Begriff, Ersorbernife und Birtung bes Bertrags im allgemeinen . Bebeutung bes Sates Pacta sunt servanda 2.3. Birtung bes Bertrags filt Dritte 4.5.

L.12.D.de min.4,4. "Si apud minorem mulier pro alio intercesserit, non est ei actio 10 in mulierem danda, sed perinde atque ceteri per exceptionem summoveri debet, scilicet quia communi iure in priorem debitorem ei actio restituitur. hæc si solvendo sit prior debitor: aliquin mulier non utetur privilegio". 8) L.24.C.eed. 9) L.2.\$3.L.17.\$1.L.30.pr. D.h.t. LL.5.18.C.eod. 11) L.S.\$13.LL.16.pr.21.pr.22.pr.24.D.h.t. L.23.pr.\$1.C. 4.pr.6.7.11.12.27.28.\$1.D.h.t. 12) L.22.C.eod. Nov.61.c.j.\$1. 13) j.oben 8 97. Bulow 15 eod. L.95.\$2.D.de solutt.46,3. u. Hagem. Bratt. Erort. I.33. "Entjag.ber Auth. S.q.m.an Gibesfiatt ift verbindl. wie burch forml. Gid". Cropp in feinen und Beifes jur. Abhh. I. 10. 14) Iustinian. L.23. C.h.t. Novv. 134.118. citt. Authentica post L.22. C.h.t. ex Nov. 134. cit.c.s. "Si qua mulier instrumento consentiat proprio viro aut scribat, et propriam substantiam aut se ipsam obligatam 20 facial [η ύπογράψει και την οίκείαν περιουσίαν η και έαυτην ένοχον ποιήσει], jubemus hoc nullatenus valere, sive semel sive multotiens huius modi aliquid pro eadem re fiat; sive privatum sive publicum sit debitum; sed ita esse acsi neque factum quidquam, neque scriptum esset, nisi manifeste probetur, quod pecuniæ in propriam ipsius mulieris utilitatem expensæ sint". f.llI.§21. Langenbeck Beweisführung. 25 Jena 1860. S.312. 15) L.32.\$4.L.25.C.eod. L.3.C. quando mulier 5,35. Novv.94.118. c.s. Rud. Bormunbich.1. @. 260.ff. 16) Girtanner Bürgich. S.351.

\$. 127. Gai.3.89.sqq. Paul.S.R.1,1.2,3.5,9. Greg.Cod.1,1[10]. Herm.Cod.tit.4. Th. C.2, o. De pactis: Diq.2,14. Cod.2,3. X.1,35. in VP.1,13. De V.O. (= verborum obligationibus) : Inst.3,15[16]. Dig.45,1. De contrahenda et committenda stipulatione : Cod. 30 8,38. De inutilibus stipulationibus: Inst.3,10[20]. Cod.8,39. Inter alios acta ... aliis non nocere : Cod.7,60. f. auch bie in Ba ju \$\$ 88.116. citt. Quellen. Litt. f. ju I. §\$ 93.ff.115.ff. Cuiac. ad Dig. et Cod. de pactis in Opp.I.IX. Donell. Comm.XII.c.5.sqq. d'Arezan Contractuum liber in Meerman.thes.tom.IV. Vinnii Tract.de pactis et transactt.oft ebiert. Noodt lib. sing. ... de pact, et transact, in Opp.tom.l. Lauterbach Diss. 1.58. Griesinger 35 Berbindlicht.burd Bertr. Tub. 1793. Kaufmann u. Contracte u. pacta. Bien 1821. Ro. v. Ber: tragsinft., in f. 3tid. III. G.153...258. Liebe Die Stipulation. Braunfchw. 1840. Pfordten Abhb.nº.3. Gneist Die form. Bertrage. Berl. 1845. Schlesinger 3. 2. v.d. Formalcontracten. Ppg. 1858. B.11.ff. K.69.ff. U.13...43. He.69.ff. Se.255.ff.278. Ma.331.ff. Go.425.ff. Pu.250. ff.276. Ro.439.388.ff. Va.596.ff. Rud.197.ff. Si.95.ff. Ar.231.ff. u. 246.not.3. Sav.O.II. 40 71.ff. f.auch Eichhorn beutich. Briv. R. \$\$ 91 ... 94. 1) f.I.§§ 93.113...17. 2) Leo L.10.C. h.t.8,38. "Omnes stipulationes, etiamsi non sollennibus vel directis, sed quibuscumque verbis consensu contrahentium compositæ sunt vel legibus cognitæ, suam habeant firmitatem". [a.469.] 3) cap.1. X.de pact.1,35. ".. Aut inita pacta suam obtineant firmitatem, aut conventus si se non cohibuerit, ecclesiasticam sentiat disciplinam, 45 Dixerunt universi Pax servetur et pacta custodiantur". (Ex concil. Carthag. I.a. 346. habito.) [Glossa ad h.l., Nota quod pacta servari debent ... mortaliter peccatur recedendo a pacto ..., quia inter simplicem loquelam et iuramentum non facit deus [Matth. V.37.]

- 130 II. § 128. II. B. Ginfache Privatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.
  - \$. 128. 2. f.g. Innominat-Contracte. (f.unten §§178...80. Bg §131.not.49. ff.

    Abr. 11. § 25.g. E.)

Natur ber spinallagmatischen auf eine von ber Leistung verschiebene Gegenleistung gerichteten Bereinbarungen ober ber f.g. unbenannten Contracte'. Mage auf Gegenleisung ober con-5 dictio ob causam dati 2--6; Begfallen biefes f.g. ius pænitendi und der Eigenthumlichfeiten ber Innominateontracte überhaupt aus unserem Rechte.

differentiam" ] vgl. Eichhorn I.c. Pfordten ü. Rlagbart. ber Bertr. nach rom. u. heut. R., in Abbb. nº.3., unten §133. 4) \$\$141.ff. 5) Solche utilis actio bat 1) ber Eigenthumer commodati s. depositi gegen ben, welchem die Sache gelieben ober hinterlegt worben ift, ba-10 mit er fie jenem restituiere (L.S.C.ad exh.3,42. Buchka Stellvertr. S.110.ff.), 2) ber creditor depositi gegen ben, bei welchem bas Leiftungsobject gahlungshalber (II.§143.) beponiert ift (L.19.C.de usur.4,32. L.26.pr. D.depos.16,3.), 3) ber Beichentte gegen ben, welchem der Schenfer gegeben hat, damit er jenem gebe, fowie die Frau ober beren Rinder gegen ben, welcher ihrem Ajcenbenten eine Dos promittiert hat (L.3.C.de don. sub.m.8, 55. cf. L. 15 45. D. sol.matr. 24,3. L.7. C.de pact.conv. 5,14. Sav. Spft. \$175. o.ff. Buchka S. 113.f.), 4) ber Erbe ober Bermachtnifenehmer gegen ben, gegen welchen ber Befiter einer Nachlagfache ein Rlagerecht aus Gicherungsvertragen, welche fich auf Die Erbichaft beziehen (Erbr. §§ 98. 101.), erworben hat (L.22.D.de pec.const.13,5. L.21.pr.D.de fide iuss.46,1. Buchka § 8.), 5) ber Berpfander gegen ben Erwerber bes unter Borbehalt bes Giniofungerechte ver-20 augerten Bjanbes (L.13.pr. D. de P.A.13,7. L.7.\$1.D.de distr.pign.20,5. Buchka @.112.f. cf. oben 11. § 98.) f. ferner auch §§ 139.206.

\$. 128. De præscriptis verbis: Diq.19,5. Cod.4,64. X.3,19., inVP.3,10. Clem.3,4. j. Bg l.c. und ad §127.citt. Donell. Comm. XIV.c. 35. deRetes in Meerman. Thes. VI.p. 89... 117. Reichhelm Berf. eines Beweises, bag ber Romer nur 2 Arten unbenannter Contr. tannte, 25 do ut des und do ut facias. Salle 1800. Schouls ab Ascherraden C.de contr.innom.Gryph. s.a.4°. Reinicke Singularia ad contr.inn.Ff.adV.1810. Glück XVIII.§§1069...1075. Gans ad §115.cit. Pohl Berf. d. R. v. d. Sun. Contr. Sbib. 1821. Wächter doctr. de condict. ... in contr. inn. Tub. 1822. Schneider Die jubsid. Rlagen S. 30. ff. Erxleben de contr. inn. indole. Gou. 1835. und ad §§115.127.citt. B.111. K.332. U.21.22. He.189.ff. Se.370. Mü.344. Gö.488. 30 ... 90. Pu. 250.nº. 1.a. 218.not.c. 308. not.c. Snft. 272. Ro. 439. 460. Va. 599. 591. Si. 97. E. 282.ff. Ar.235. Schi. Juft. 250.324.ff. Sav. Suft. V. S. 97. u. \$175.a. E. IV. S. 225.287. Br. 1) Corp.LL.sive Brachylog. De contractu innominato 3,8. "Contractus innominatus est cum pactum quidem obligatorium est, 'sed tamen nomine speciali caret; huius species sunt IV, autenim do ut des, aut do ut facias, aut facio ut des, 85 aut facio ut facias.. Gloss. ad titt.citt. 2) Ulp. L.7. §2. D.de pactis "Sed et si in alium contractum res non transit, subsit tamen causa, .. Aristo .. respondit Esse obligationem. ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias, hoc ourάλλαγμα [i.e. contractum] esse et hinc nasci civilem obligationem. ... Dedi tibi Stichum ut Pamphilum manu mittas: manu misisti; evictus est Stichus: .. ille [Mauricia-40 nus] ait civilem incerti actionem, i.e. præscriptis verbis sufficere: esse enim contractum quod Aristo συνάλλαγμα dicit, unde hæc nascitur actio". cf Bq §131.not.49. 3) §§130 c.193. 4) Ulp.L.5. D.de cond.causa d.12.4. öfter8. 5) Paul.L.5.§3. D.h.t. "Ouod si faciam ut des, et postea quam feci, cessas dare, nulla erit civilis actio, et ideo de dolo dabitur". Brachyl.t.c. §3. ,..et siquidem est DO YT DES vel DO YT FACIAS vel 45 FACIO VT FACIAS, præscriptis verbis nascitur actio: sin autem est FACIO YT DES, in subsidium de dolo datur..". Cuiac. in I. Paulo ad h.l. Opp. II.p. 1075. erffart bas bier gemeinte dare von einem Sclaven, welchen ber Schuldner dolo manumittiert hatte: L.4.C.de

3. Gewagte Bertrage. (Ba \$103 i. vgl. § 249.) S. 129.

Begriff und Anwendungen im r.R. . Spiele um Gewinn 2; sine causa condictio einer gezahlten Spieliculb3. Betten find erlaubt und nicht nothwendig gegenfeitige Berfprechungen4. B. Debenvertrage. (cf. Abr. 11. § 34.)

S. 130. 1. Inhalt ober Beftanb bee Schulbverhaltniffes betreffenbe.

Der Bertrag neben einem andren ift beffen Rebenbertrag nur als bas auf bas Sauptgefchaft gegrundete obligatorifche Berhaltnife bestimmenber, und tann felbft Bestimmungen bes Inhalts jenes Schuldverhaltniffes ober auch Rebenbestimmungen (Bebingungen ober Betagungen) besfelben enthalten. Rebenvertrag und Rebenbestimmung find verfchieben : bie 10 lettere bestimmt nicht ben Inhalt, sondern nur die Erifteng oder Richterifteng und die Beit der Birtfamteit bes Rechtsverhaltniffes, welchem fie hingugefugt worben ift (I. §§ 107.ff.).

a') Lex commissoria.

Begriff und regelmäßig resolutive Birtung 1.2. Rechte und Bflichten ber Contrabenten 3....5. Berbot biefes Debenvertrages beim Pfand (oben § 103).

- 15 d.m.2,21. cit.L.5.§ 1. D. de cond.c.data. ahnlich Donell. l.c. § 10. bgl. bie abr. citt. Schriften. b) LL.15,22.D.h.t. §4.I.de loc.3,24[25]. L.6.C.de transact.2,4. u. unten §§ 179.180.
- \$. 129. De aleatoribus et alearum lusu: Dig.11,5. Cod.3,43. Nov.123.c.10. cf. c.12.15. X.De vita et honestate clericor.3,1. Ayala de aleatorib. in Ottos Thes.IV.p. 914.sqq. de Pauw de alea veterum Tr. ad Rh. 1726. Cock quid alea, quid aleator sit. 20 ibid.1817. Eiusd.D.de alea, ibid.1819. Glück XI.§ 759. r.d.Pfordten Abhh.nº.4.§ 5. Rud. i.3tich.f.g.R.B.XIII.G.195. u. dagegen Bachofen Bidr.I. G.481.ff. "Das Pignus als Wettpreis". Heimbach v. Spiel und Wette, in Beiste X. vgl. auch Bu. u. Bu. Enticheibb.III.28. B.90. K.364. U.489...70. He.206. Se.369. Mü.423...25. Gö.544.f. Pu.258. Ro.459. Va. 673. Si.97. nº.111. 123. Ar.236. Schi. 3nft.263. Br.103. f.auch Gans üb. Spiele u. Betten, in 25 Beitr gur Gefetrevif.I. S.164 ff. Wilda Lehre v. Spiel a.d. beutid, R., in 3tid, für beutid, R.11.6. Derf. die Betten, ebend. VIII.8. Trummer Borll, üb. Samburg, R. G. III. 2. Eichh. Briv. R. § 110. Kraut Grbr. \$ 161. 1) L.S.D.de contr.empt.18,1. (Baudis Institia emptionis alex. Alt. 1674.) LL.7.11.D.de H.v. A.V.18,4. LL.11.i.f.12.D.de A.E.et V.19,1. vgl. Bg § 98.not.10.u. unten § 166. not.15. 2) L.2. § 1. L.3.D. LL.1.3. C.eod. L.2. § 1.D. quar. rer. actio 44.5. 30 3) ob. S.58.3.43. unten § 195. Abhh. de cond. Insu perditi v. Hilliger Lps. 1712., Langguth Lps.1762., Pohl Lps.1809. 4) Ulp. L.17. \$ 5. D.de præscr.verb. 19,5. "Si quis sponsionis causa anulos acceperit, nec reddit victori, præscriptis verbis actio in eum competit: nec enim recipienda est Sabini opinio, qui condici et furti agi ex hac causa putat: quem ad modum enim rei nomine, cuius neque possessionem neque domi-35 nium victor habuit, aget furti? plane si inhonesta causa sponsionis fuit, sui anuli dum taxat repetitio erit". Iustinian. L.3.C.h.t.3,43.
- S. 130. De contr. empt. et pactis inter emptorem et venditorem compositis : Dig. 18,1. Cod.4,51. De condicionibus appositis in ... contractibus: X.4,5. Lichtenvoort de pact.empt.vend.adi.Grdn.1804. Musset Obss.de convention.ad condicionem initis.Wetzl. 40 1813. Donell.XVI.c.17.§§ 6.sqq. B.66. K.92.ff. U.47...51. He.III.387...89.270.ff. Se.390 ...95. Mü.403...5. Gö.575...82. Pu.263. Si.101.nº.1.116.nº.vt. Ar.249.
- α') Diq. De lege commissoria 18,3. u.oben § 103. Donell, XVI.c. 19. Maestertius de l.e.L.B.1693. Fela de l.c. Arg.1707. Hildebrand de l. comm. Alt.1716. Meier de l.c. Erf. 1718. Engelbrecht de l.c. Helmst. 1729. von Musschenbroek in Oelrichs Nov. Thes. 1.2.p. 45 636. Wilkens D.de l.comm.empt.vend.Gott.1786. Madihn Exercc.acad.Halens.nº.5. Jax sur les eff.du pacte comm. Cobl. 1809. Albert commiff. Bertr. Salle 1822. Glack XVI. §§ 1006. ...12. B.66.nº.7. K.380. U.430. He.388. Se.392. Ro.435. u.bie gu §130.init.citt. D.h.t. 2) Ulp.L.1.eod. ,Si fundus sub commissoria lege venierit, magis est ut sub

132 II. §130. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

β') In diem addictio.

Begriff und Birtung biefes ebenfalls regelmäßig resolutiven, ohne Bestimmung einer Frift nicht möglichen Rebenvertrages.

γ') + Pactum displicentiæ und fins pænitendi. (vgl. §§ 128. 134. 193.)

Birfung bes Reubertrags', bei nicht bestimmter Frift's. Geltenbmachung burch Rlage aus bem hauptgeschäft ober mit in factum actio's. [Bei Innominatcontracten f. § 128.]

d') Bortauferecht, ius προτιμήσεως. (vgl.§ 83.i.f.)

Entflehung nur bei ber Emphyteuse burch Geset. Wirtung in personam 2, anbers als die bes 10 Retract- ober Raber-Rechts 2. Geltenbmachung bieses resolutiv wertenben Rebenvertrages 4.

ε') Pactum de retro emendo und vendendo. (cf. §§183.41.)

Mit ober ohne Rebenbestimmungen 1.2, regelmäßig in personam wirfend 3...5.

- s') +Pactum reservatæ hypothecæ. (vgl. § 93. u. §§ 105.ff.)
- ζ) †Pactum de non alienando. (II.§ 43. Bg §158 a,g.ff.)
- η') +Pactum reservati dominii. (II. § 31. Bg § 153.not.3ε.)

condicione resolvi emptio quam contralii videstur", [.Bg §117.nott.s.ff. 3) LL.2.3. 4.§4.D.h.t. L.7.C.4,54. 4. L.6.§2. L.7.D.eod. 5) LL.3..6.D.eod.

- β') Dig. De in diem addictione 18,2. Donell. XVI. c.18. Kopf de add.i.d.Argent. 1740. Breuning D.de oblig.empl.cui adicct.pact.add.iu d.Lips.1779. Quistory Rchtl.Steen merft.1.10. Behrens de per.et c.rci sub lege add.i.d.vend.kii.1793. Glück XVI.§§1001...5. B.66.n°.6. K.379. U.429. He.387. Se.393. Ro.434.u.bic übr.ad §130.init.@itt. Paul. L.1. D.h.t. "In diem addictio ita fit: ille fundus C esto tibi emptus, nisi si quis intra kalendas lanuarias proximas meliorem condicionem fecerit, quo res a domino abeat". L.2.C.de pact.int.empt.4,54. L.4.C.de fide et iure hastæ 10,3. cl.L.115.D.deV.0.45,t.
- y') Bach de mulcta pæn.Lps.1756. u, in Opusce.nº.10. Glück XVI.§1000. B.66.nº.1.
  K.381. U.431. He.389. Se.393. Ro.436. Ar.249. nu u.gu §130.init. Gitt. ') Ulp.L.31.
  §22.D.de ædil.ed.21.,t. "Si quid ita venierit, ut, nisi placuerit, intra præfinitum tempus redhibeatur, ea conventio rata habetur; si autem de tempore nihil convenerit, in factum actio intra sexaginta dies utiles accommodatur emptori ad redhibendum, 30 ultra non; si vero convenerit. ut in perpetuum redhibitio fiat, puto hanc conventionem valere. Item si tempus sexaginta dierum præfinitum redhibitioni præterit, causa cognita iudicium dabitur.' ') Ulp.L.3.D.de contr. empt.18,t. "Si res ita distracta sit, ut, si displicuisset, inempta esset, constat non esse sub condicione distractum, sed resolvi emptionem sub condicione", L.2.§5.D.pro empt.41,4. ') L.31.
  35 cit. und L.6.D.de resc.vend.18,5. L.4.C.de ædil.ed.4,5.8. Fr. Val.\$14.
- d') Walch de inre protini. Giss. 1728. Madihn de inre protini. Hal. 1758. Glück XVI. § 990. B. 66 n.º.s. K. 242. 45. U. 434. He. 270. f. Se. 390. Pr. 360. a. G. Ro. 437. n.º. 11. u. ad § 130. init. Gitt. 1 1, i. p. ben § 63. L. 5. C. de loc. præd. 11, 70. if bei uns unprattifd. 2) L. 75. D. de contr. empt. 18, 1. L. 21. § 5. D. de A. E. et V. 19, 1. L. 12. D. de præscr. e. 19, 6. L. 2. C. h. 14, 54. 40 ? Glück XVI. § § 990. ff. Eichhorn beutifd. ¥. 39. 95. ff. Kraut Gvtv. 152. .. 57. 1) j. not. 2, 3u é.
- e') Donell. ad L.2.C.4.54. in Opp. VIII.p.1142.sqq. Schilter de pacto retrov. Ien. 1678.

  Martini de pretrov. Viteb. 1711. Nettelbladt de expensar. et pretii rest, in retrovend. Hal.

  1776. Wernsdorff de pretio rei ex p. retrov. Vit. 1795. Appelius de pacto retrovendit. B. 1824. Glück citt. §§ 977...99. B. 66.n. 4. K.246...50.ibig.citt. U.432. He. 272...74. Se. 45. 391. u.ad § 130. init. Citt.

  1) LL.2.7.C. tit.cit.

  2) L.12. D.de præser.v. 19.5. L.122.§ 3. D.de V.0.45.j.

  2) cit. L.2.C.4.54. ci. LL.3.7. eod. u. § 133.

  3) obn § 41.
  - η') Wahl de validitate reserv.dom.Gott.1753. Glück XVI. ©.229...37. B.66.n°.s. K. 378. Se.395. Ro.437.n°.1. Duncker Pact, reserv.dom.i. Rh. Muf. f. Spb3, V.4. Müller Civ.

- 3') +Pactum de non præstanda evictione. (unten § 168.)
- () +Pactum antichreticum. (oben § 102.)
- z') +Pactum constituti possessorii, baf ber bisherige juriftifche

Besither ber Sache fie nun als Detentator behalte. (Ba \$ 124. not. 46.)

- 1') Hebenvertrage bei Sclavenvertäufen.
- 2. Die Geftendmachung bes Schuldverhältniffes betreffende Rebenverträge.
  - a. Berfpredinngen.
- S. 131. a'. Conventionalftrafe. (vgl. Bg § 127. not.20.)
- 10 Stipulationsform bei den Römern 4. Cumulative oder alternative Berabredung 2.2 und deren Wirkung 4. Das Recht ift accessorifch 5 und vererblich 6. Mora ist nicht erforderlich 7.
  - 8. 132. β'. Constituta pecunia. (vgl. § 125.)
  - Urfprüngliche Cbictebestimmung '; deren Ausdehnung 2. Inhalt der Uebereinkunft 3. Rlage
- Abh.n°.1. r. Geyso in Stich.f. Siv. V.11. Hofmann i. Arch.f. civ. Pr. XVIII.11. Va. § 311. Anm. 2. 18 S.I. G. 480. ff. u. bef. Schm. I. ©. 92. not. 77. Beim Kaufe wirft diefer Rebenvertrag, daß Crebitierung des Kaufgeldes nicht, wie Zahlung dessetben, Eigenthumsübergang ber tradierten Kauffache vom Bertäufer auf ben Käufer zur Hosse dat. Ba § 1.33. I.e.
  - λ') Dig. De servis exportandis vel si ita mancipium venierit, ut manu mittatur vel contra 18,1. Cod. 4,55...57.
- S. 131. § 7. I. deV.O.3,15. "Non solum res in stipulatum deduci possunt, sed :10 etiam facta, ut si stipulemur aliquid fieri vel non fieri. et in huius modi stipulationibus optimum erit pænam subicere, ne quantitas stipulationis in incerto sit ac necesse sit actori probare quid cius intersit: itaque si quis ut fiat aliquid stipuletur, ita adici pæna debet, Si ita factum non erit, tu pænæ nomine decem aureos 25 dare spondes? sed si quædam fieri, quædam non fieri, una cademque conceptione stipuletur, clausula huiusmodi erit adicienda Si adversus ea factum erit, sive quid ita factum non erit, tunc pænæ nomine decem aureos dare spondes?" §\$ 19.31.I.de inut. stip. 3, 19. cf. Dig. 2, 11. 4, 8. 45, 1. Donell. Comm. XV. c. 2. §§ 11. sq. de Retes in Meerm. Thes. VII.p. 413.sqq. Lauterbach de pona conv.in Diss.acad.III.13. Richter de contractu 30 rato manente pæna conv.soluta.Lips.1751. Kersten de pæn.conv.Lps.1839. Jæger de pæn.conv.Ien.1839. Liebe Stipul. \$ 24, B.34.nº.3.18.37.a. £.139.not.14, K.114.f. U.122. Heimbach v. Conventionaiftr.in Beiste. He.So.f. Se.281. Mu.340. Go.437. Pu.231. Ro.408. nº.11.b. Va.614. Si.88.nº.111. Sav.O.II.89. Ar.211. 1) citt.\$\$ 19.21. Inst. L.38.\$\$ 2.sqq. LL.17.61.pr.69.123.134.pr. D.deV.O.45,1. 2) L.115.82.eod. .... quod sine dubio verum 35 erit, cum id actum probatur, ut si homo datus non fuerit, et homo et pecunia debeatur. sed et si ita cantum sit, ut sola pecunia non soluto homine debeatur, idem defendendum erit, quoniam fuisse voluntas probatur, ut homo solvatur aut pecunia petatur." L.16. D.de transact.2, 15. 3) L.44.\$6. D.de O.et A.44,7. L.14. C.de pact.2,3 4) LL. 41.sq.D.pro soc.17,2. L.28.D.de A. E.et V.19,1. Die L.122.\$2.D.de V.O. ertlärt fich aus bem 40 favor libertatis. j. Bg §117.not.28. b) L.21.\$s. D.de rec.q.arb.4,s. L.1.C.eod.2,5c. cf. LL.
- 15.16.D.de transact. § L.4.\$\$1.2. L.5.\$3.D.deV.O. L.47.D.de'.A.E.etV. § §\$136.not.4. \$8. 132. Gai.4,77. Paul. S.R.2,2. \$\$8.s.9.l.de act.4,c. Dig. De pecunie constituta \$1.5. Cod.De constituta pecunia 4,75. Donell.ad C.h.t.in Opp. VII.p.928.sq. Ian.a Costa ad C.h.t. in Meerm. Thes.I.p.719...21. Gundling in Gundlingian.XX.4. unb die Dijj. D. Ba-45 schen Arg.1641. Mylius Lps.1682. Brendel Vit.1694. Beckstein Lps.1746. Pauli Vit.1764. Reinganum Hdlb.1819. Mehls 181.1854. Fuchs i Atth, icu. \$\$\frac{1}{2}\$ K.III. & Kritz ad \$125.cit. \$\$\frac{1}{2}\$ Kobell.\$\$\frac{1}{2}\$ Liu. \$\frac{1}{2}\$ C. \$\frac{1}{2}\$ Liu. \$\frac{1}{2}\$ C. \$\frac{1}{2}\$ Liu. \$\frac{1}{2}\$ C. \$\frac{1}{2}\$ Liu. \$\frac{1}{2}\$

134 II. §§132...134. II. B. Ginfache Privatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

baraus und Erfüllungszeit\*. Amwendbarkeit des Constitutum's auch nach neuerem Recht 6. Unterschied von bloger Wiederholung eines obligatorischen Bertrages (+pactum iteratum) und dem s.g. pactum geminatum, jo wie auch von der Natishabition (I.§ 115) 7.

- \$. 133. y'. +l'actum de contrahendo und eidliche Berffärtung.
- 5 +Actio de pacto ; römische incerti condictio auf bas Interesse. Riagbarmachung burch Eib3.

  8. 134.

  b. Leistungen: Arra (+confirmatoria); Reugelt (+arra ober multa pænitentialis).

Begriff ber arra 1-2. Arra +contractu perfecto data mit lex commissoria 2 und arra +contractu imperfecto data 3. Magen 4. Mengelt 5.

- 10 Ro.504.507, Va.672.579, Si.99,nº.111, Ar.240.a. E.351, Br.104, 1) Ulp.L.1.\$1. L.16.\$2. L.18.pr.\$1.D.h.t. Ait prætor QVI PECVNIAM DEBITAM CONSTITUIT, SI APPAREAT EVM QVI CONSTITUTT NEQUE SOLVERE NEQUE FECISSE, NEQUE PER ACTOREM STETIT QUOMINUS FIE-RET QVOD CONSTITUTUR EST, EAMQUE PECUNIAM, CUM CONSTITUERETUR, DEBITAM FUISSE [indicium dabo]". 2) §§ 8.9.1.de uct. 1,c., In personam .. actiones ex sua iuris dictione 15 propositas habet prætor, veluti de pecunia constituta, cui similis videbatur recepticia [aus Conflitutum des Argentarius]. sed ex nostra constitutione [L.2.C.h.t.4,18.] cum et si quid plenius habebat, hoc in actionem pecuniæ constitutæ transfusum est. ... De constituta autem pecunia cum omnibus agitur, quicumque vel pro se vel pro alio soluturos se constituerint, nulla scilicet stipulatione interposita: nam alio-20 qui si stipulanti promiserint, inre civili tenentur". 3) L.1.\$ 5.LL.4.5.11.sqq.19.et pass. 4) L.18.883.1. LL.20.28.D.eod. 3ft feine Babiungefrift bestimmt (cf. L.3.i.f. D.h.t.). bann "modicum tempus statuendum est, non minus x dierum, ut exactio celebretur". Paul.L.21.\$ 1. D.h.t. 5) Gai. l.c. 6) Glück S.424.ff. Kuntze Die Dbl. S.196.f. Bahr Die Anertennung S.171.219. Schlesinger Formalcontr. S.141.f. 1) L.115. D.deV. O.45,1. 25 vgl. Weber natürl. Berbindlicht. § 125. Glück § 850.a.A.
  - \$. 133. () I.§ 93. Ar.231. B.34.init. K.240.f.ibiq.citt. Eichhorn beutifd, Priv. R.ad §127.cit. (2) Paul. L.68.D. de V.O.45,t. y.. si ita stipulatus fuero (Pecuniam te mihi crediturum spondes?) incerta est stipulatio, quia id venit in stipulationem quod mea interest. (3) I.§ 97. et ibi citt.ll.
- S. 134. Gai.3, 139.et ibi citt.ll. Varron. et Isidori. Pr.I. de empt.3,23[24]. L.35.pr. D.de contr.empt.18,1. L.17.C.de fide instr.4,21. (j. Bg § 116.not.17.) Cod. De sponsalibus et arris sponsaliciis et c.5, t. cf.2. und Th.C.3, s. Donell. Comm. XIII.c.1. §§ 15. sqq. Lauterbach Diss.acad.I.11. Thomasii Diss.academ.II.58. Weidler D.de multa pornit.Vit.1734. Pestel de arrha.Rint.1735. Reuter Exercc.acad.no.3. Dreyer diff.iur.R.et Germ.in arrhis. 35 Kil.1747. Bach de multa pæn.in Opuscc.no.10. Limmer de arrhis.Gott.1767. Gottschalk Discept.for.II.c.30. Zumbach de arrha contractuum. Ien.1828. Glück XVI, § 982. B.34. nº.2. K.113. U.31.nº.1v. He.88. Se.280. Mü.340.a. C.341. Gö.436. Pu.251. Ro.408.nº.11, a.c. Va.613. Si.99. Sav.O.II.79. Ar.240.249. 1) ".. quod arræ nomine datur, argumentum est emptionis et venditionis contractæ". Gai.l.c. 2) LL.6.pr.S.D. de lege 3) cit. L.17. C. 4) Ulp. L.11. \$ c. D.de A. E. et V. 19.1. "Is qui vina 40 commissoria 18.3. emit, arræ nomine certam summam dedit, postea convenerat, ut emptio irrita fieret: Inlianus ex empto agi posse ait, ut arra restituatur, utilenque esse actionem ex empto etiam ad distrahendam, inquit, emptionem. ego illud quæro, si anulus datus sit arræ nomine, et secuta emptione pretioque numerato et tradita re anu-45 lus non reddatur, qua actione agendum est, utrum condicatur quasi ob causam datus sit et causa finita sit, an vero ex empto agendum sit? et Iulianus diceret ex empto agi posse; certe etiam condici poterit, quia iam sine causa apud venditorem est anulus". L.2.C.quando liceat ab emptione discedere 4,45. f.unten §193.

2B. Ginfeitiger Bille.

Der rechtmäßige mufte, als nicht bloß Schuldverhaltnisse begrundender, oben (I.§§ 98...104.  $Bg \, \$107.$ ), und ebenso der nicht bloß auf Obligationen einwirfende unrechtmäßige Wille, dolus und culpa, (I.§§ 87...91.  $Bg \, \$105.$ ) seine Stelle finden; dagegen gehört hierher die Saunmiss in Auftsjung des obligator. Berhältnisses, mora, Berzug. \*)

S. 135. A. Begriff und Birfungen.

Mora in bem allein hergehörigen Sinne ift die Berletung ber Obligation in ihrem auf bie Zeit bezüglichen Moment ; fie labt die daraus entstehende Gesahr 1-3, haftung für omnis enlpa, Schadenverfah und Interesse, und bei Berpflichtung zur Leiftung von Fungiobilien auch fur Berzugszinsen, auf den Säumigen 4-8. Gleichzeitige eigentliche mora beider rei ift eine Widersmuigleit.

- \*) Dig. De usuris ... et mora 22,1. Bart. Salicetus de mora im Tract. tract. V1.2. fol. 441.549. Donell. de mora, Opp.X. p.1427.549. Comm. XVI.c.2. Contius de div. mora gener. Opp. 534.549. Ferretus de mora et c. Lugd. 1546.u.5. Arumæus de mora 1603.u.ö. 15 u.A.bei Madai in der Bort. Litt. Cocceii Exercc. cur. 1.59. Meister Opuscc. 1.4. Ratjen de mora Kil. 1824. deutsch in Barthe Diss. Exempl. III. 52. Sehöman Schabenset III. 51.0. fs. Fritz Gleichzeit. Mora des Gländ. u. des Schuldn. i. Arch. f. c. Pr. X. 6. Gesterd. Ausd. 1.9. V. 2. Esmarch inter moram solv. et culpam ... diss. Gutt. 1825. r. Madai d. L. v. d. Mora. Gatt. 1841. Heimbach s. Beryug' in Beiste XII. Friedr. Mommsen Die Lehte von 20 der Mora nebst Beitr. 3. L. v. d. Culpa. (Beitr. 3. Diss. Bd. III.) Braumschv. 1855. Brackenhoeft in 3tsch. i. Sen. 1855. S. 244...49. Mi. 353...59. Gö. 446... 19. Pu. 268... 70. Ro. 338...64. V. a. 588. Si 93. Ar. 251. Br. 128.
- S. 135. ') j.Bg \$ 90. a') Marcian. L.32.pr. D.h.t. "Mora fieri intellegitur non ex re [vgl.§136.not.2.], sed ex persona, id est si interpellatus oportuno loco non sol-25 verit; quod apud iudicem examinabitur: nam, ut et Pomponius ... scripsit, difficilis est huius rei definitio. divus quoque Pius ... rescripsit, An mora facta intellegatur, neque constitutione ulla neque iuris auctorum quæstione decidi posse, cum sit magis facti quam iuris". L.137.§4.D.deV.O.45,1. Ulp.L.21. und B'; Paul.L.22.D.k.t. "Sciendum est non omne quod differendi causa optima ratione fiat, moræ adnumerandum ; so quid enim si amicos adhibendos debitor requirat vel expediendi debiti vel fide iussoribus rogandis, vel exceptio aliqua allegetur? mora facta non videtur", "si modo id ipsum non fraudandi causa simuletur". y') Paul.L.40.D.de R.C.12,1. ... non enim in mora est is a quo pecunia propter exceptionem peti non potest.". d') Afr. L.37.D. mandati 17,1. ... nisi forte aut per promissorem steterit quo minus sua die 35 solveret, aut per creditorem quo minus acciperet; etenim neutri eorum frustratio sua prodesse debet". ¿') Iul.L.63.D.de R.I. "Qui sine dolo malo ad iudicium provocat, non videtur moram facere". 5') Pomp. L.23. D.de V.O. "Si ... hominem certum mihi debeas, non aliter post martem eius tenearis mihi, quam si per te steterit quo minus vivo eo eum mihi dares, quod ita fit si aut interpellatus non dedisti, 40 aut occidisti cum". 2) Pomp. L.5. D. de R. C.12,1. "Quod te mihi dare oporteat, si id postea perierit quam per te factum erit quominus id mihi dares, tunm fore id detrimentum constat, sed cum quæratur, an per te factum sit, animadverti debebit, non solum in potestate tua fuerit id necne, aut dolo malo feceris quo minus esset vel fuerit necne; sed etiam si aliqua iusta causa sit, propter quan intellegere de-45 beres te dare oportere". L.173.\$2.D.de R.I. "Uni cuique sua mora nocet..". L.25.\$2. D.sol.matr.24,3. L.39.\$1.L.108.\$11.D.de leg.1.30. L.82.\$1.D.deV.0.45,1. L.3.C.de usur. legatis 6,47. Berger Diss.iur.select.nº.47. Gottschalk Disceptt.I.c.14. 4) L.14.§11.i.f.D. q.met.c.4,2. L.14.\$1. D.depos.16,3. Bg \$102.not.20. 4) L.21.\$3. L.3.\$3. D.de A.E.V.19,1.

B. Arten.

L.24.§4.D.loc.19,2. L.3.i.f.D.de cond.trit.13,3. Gmelin de casu post moram præst.Tub. 1804. Reinhardt Intereffe bes Raufers wegen verzög. Ueberg. ber Cache, in Berm. Auff. nº. 19. 5) I.§ 61. Bq \$80.not.17. Marcian.cit.L.32.\$2.D.h.t. In b.f.contractibus ex mora usuræ debentur". LL.34.38.\$\$ 8.sqq.D.eod. L.1.pr.D.de pollic.50,12. Gai.2,280.ibiq.citt.ll. vgl. 10 Mommsen 1.c. \$ 24. 6) Lab. L.51. pr. D. de A. E. et V. "Si et per emptorem et venditorem mora fuisset, quo minus vinum .. traderetur, perinde esse ait quasi si per emptorem solum stetisset: non enim potest videri mora per venditorem emptori facta esse, ipso moram faciente emptore Saloand. ipso emptore posteriorem moram faciente]". (Auch bie richtige Lesart ber for. berechtigt nicht, eine wirtfame gleichzeitige 18 mora beider rei augunehmen. Brig ift auch Fritz l.c. @. 158., ber bier eine wirtfame Mora bes Raufers, bem ber Bein abguliefern war, annimmt. Labeo fagt nur, eine wirffame Mora bes Berfaufere liege nicht bor, es fei fo, ale wenn biefer bie Juterpellation bes Räufers abwarten burfe, foldse aber noch nicht erfolgt, also nur einfache rechtlich zufäßige dilatio obligationis, nicht widerrechtliche Bergogerung berfelben, eig. mora, eingetreten fei : 20 in diefem Falle ftunde es auch per emptorem solum, daß die obligatio nicht folviert wurde, und body mare feinerseits eigentliche Mora.) L.17.D.de per.et comm.18,6.

S. 136. Ueber bie in ihrer Allgemeinheit faliche Regel Dies interpellat pro homine, bie fich ichon in bem Digeftencommentar bee Stephanos findet (Atich.f.g. R.B.XIV.S.135.), f.Madai \$\$16 ... 24. (ber fie vergeblich in Schutz nimmt), Neustetel i. Arch.f. civ. Br. V. 8.; ba-25 gegen als Bertheibiger jener Regel Thibaut baf. VIII. 2. u. bagegen Schröter Atich, VII. 3. Se. in Blatter für Rechtsanw. Jan. 1836.no. 1. (gegen Se. ed.t. § 245.) Ro. 360. Auch Va. § 588. Anm.2. vertheidigt weitläufig die neualte Regel D.i.p.h. mit Mu. 355. ju not.8. Die richtige Anficht, Die Go.417.A.a. E. fcwaufend billigt, vertheibigen K. U. II. citt. Pu.269.not.q. (Bew. R. II. S. 76.ff.) Si.l.c. S. 196.ff. 1) f.3u §135.not.1. 2) Mora ex re (sine inter-30 pellatione) fit: a') wenn ber Schuldner latitiert (L.23.§1. cf. L.17.§3. LL.21...23.D.h.t. L.2, D.de naut. fen. 22,2. cf. L.18. D.de pec. const. 13,5.), &') wenn er widerrechtlich bas gu Leiftenbe hat, wie ber fur (§196.), ober mer ausgesett ift ber condictio ob turpem causam (L.7.C.de c.ob t.c.4,7.), ber quod metus causa actio (L.14.811.D.q.met.c.4,2.), bem interdictum de vi (L.1. §\$31.sq. L.19.D.de vi 43.16.), ber Ringe aus rechtefr. Urtheil nach 35 4 Monaten (L.2. vgl. L.3. C.de usuris rei ind. 7,51.), y') ju Gunften der Forberungen a) Minderjähriger, wenn fie einen Bormund haben, dem gezahlt werden fann, L.3.C.in quib.c.i. i.r.nec.2,40[41]. L.17.\$3.D.h.t. L.9.C.deusur.4,32. L.87.\$1.D.de leg.11.31., b) bes Fifcus (L.17.85. L.43.D.h.t.), c) von Bermachtniffen ju frommen 3meden (\$819.26.I.de act.4.6. [L.46. §§ 4.sq.C.de ep. et cler.1,3. ungloff.] Nov.131.c.10.12.) (Marezoll i. Ztich, f. Civ.u. Br.V. 40 no.6.88 3.ff.), b) bes emphyt. Canone (f. 85). Dem fircht. Berfagungerecht gehört an bie Be-. fimm. c.14. VIo.de elect.1, c. und bem bei une unpratt.rom. R. bie ju Gunfien fideicomm. Freis heit: L.26.\$1. D.de fid. lib. 40, s. 1. Bg \$ 47 y'. ff. 5) Chlugworte bes ju § 85. not.s. abgebr. c.4. X. de loc. und über ben Bygantiner Stephanos Zachariæ I.c. 4) L.9.pr.D.h.t. L.23. \$3.D.de recept.4,8. L.47.D.de A.E.19,1. L.77.D.deV.O.45,1. L.12.C.de contrah.stip.8,38. 45 5) cit. L.9. D. § 1. 6) L.4. § 4. D.de L.comm. 18,3. L.7. C.de pact.i.e. 4.54. Max. L.10.C.de A.E.4,49. "Cum venditorem carnis fide conventionis rupta tempore placito hanc non exhibuisse proponas, ex empto actione eum quanti intersit tua, si tunc præstita fuisset, .. convenire potes". 8) f. I. §§ 91.117. 9) § 135. nott.1.5 .2.

- 1. Abidn. 3m allg. II. Begrundung ber Schulbverhaltniffe. II. §§ 137...139. 137
- \$. 137.

  2. Mora accipiendi sive creditoris, Berzug des Gläubigers.
  Grund und Fälle des Eintritts derjelben.
  - S. 138. C. Moræ emendatio sive purgatio.

Solutio ober fonflige Beendigung ber Obligation ober ihrer Klagbarfeit 4.2 und Beginn ber Mora bes anderen reus 3. Demmung bes Laufs ber Bergugsginfen 4.

- II. Begrundung von Schuldverhaltniffen burch andere Berjonen \*).
- \$. 139. A. Die Stellvertretung fiberhaupt (Bg \$104.no.3.) und bie burch ben Bormund insbesonbere. (Bg \$104.no.3. 8841. unten III.88 37.ff.)

Dritte tonnen und ohne besonderen Grund nicht ju rei machen ....... Anwendungen der 20 fingierten Cession für Andere eingegangener Obligationen 6-6, insbesondre auf die von Gemeindevorstehern oder Bormundern begrundeten Schuldverhaltniffe !----1.

- 10) Paul.L.17.§4.D.h.t. "Ex locato qui convenitur, nisi convenerit ut tardius pecuniæ illatæ usuras deberet, non nisi ex mora usuras præstare debet". Ulp. L.41.§1.D. de V.O. "Quotiens autem in obligationibus dies non ponitur, præsenti die pecunia de-15 betur, nisi locus adiectus spatium temporis inducat, quo illo possit perveniri. verum dies adiectus efficit, ne præsenti die pecunia debeatur: ex quo apparet Diei adiectionem pro reo esse, non pro stipulatore". 11) Id.L.13.§20.D.de A.E.etV.19.1. unten §170.not.4. [.Ser.et Ant.L.2.C.de usur.4.32.
- 137. \(^4\) L.8.pr.D.de condict.furt.13,t. L.2.C.cod.4,s. L.18.pr.D.de const.pec.13,s.
   20 L.1.\(^3\). LL.5.17.D.de per.et comm.18,s. L.3.\(^3\)\(^5\).s.sq.D.de A.E.19,t. LL.21.32.41.\(^5\)t.D.de usur.22,t. L.9.D.soluto matr.24,s. L.122.pr.D.deV.O.45,t. LL.39.72.pr.\(^5\).3.D.de solutt. 46,s. C.F. Hommel si emptor in mora sit, licere venditori rem venditam ulterius vendere.Lips.1764. \(^3\)\(^5\)\(^5\)\(^5\)\(^3\). \(^5\)\(^3\).
- \$. 138. Stryk de purg.moræ. Ff.1767.

  ¹) L.84.D.deV.O.45,t. Schömanl.c. €.
  25 66. ff.

  ¹) LL8.pr.14.D. de novationib.46,2. cf.L.31.pr.D.eod. L.72.§\$1...3.D.de solutt.

  46,2. L.17.D.de cond.furt.13,t. L.29.\$t.D.deV.O.

  ²) § 135.not.e. unb L.26.D.sol.matr.

  24,3. L.73.§2. L.91.§3.D.deV.O. cit. L.72.pr.D.de solutt.

  ¹) Ulp. bci Marcell.L.28.i.f.

  D.de adm.tut.26,7. ... Non sufficit optulisse, nisi et deposuit obsignatam tuto in loco".

  cf.LL.9.19.C.de usur.4,32.
- \*) Sav. Syft.III.§113. II.Buckka Die Lehre b. der Stellvertretung bei Eingehung von Berträgen. Pift. u. dogm. dargeft. Roft. u. Schwer. 1852. Sav. O. §\$ 54...60. Ruhstrat über Sav. & L. b. Stellvertr. D(bb.1852. Brins Krit. Bl. n. 2.2. Jhering u. Scherrl in Jahrbb. f. Dogm. I. 7. II. 1. 3.
- S. 139. Cod. Ut actiones et ab heredibus et contra heredes incipiant 4,71. Ne uvor pro marito vel maritus pro uvore vel mater pro filia conveniatur 4,72. Ne fius lius pro patre vel pater pro filio emancipato vel libertus pro patrono vel servus pro domino conveniatur 4,73. Quando ex facto tutoris minores agere vel conveniri possunt: Dig.26,9. Cod.5,39. Donell.Comm.XV.c.53. Buchka 1.c.§\$1.7. e.Scheurl Britt. nº.111. Begründ. D. Delf. filir bie Erben. B.16. ff. K.145...47.149.295...99. U.92...96.189...95. He.52...54.67.68. Se.257. Ma.130...33.602. Gd.120...22. Pu.273.ff. Ro.190.385. Va.608. St. 4002. dr.245.ff. Br.142... ') Gai 3 res seguini citt. U. Inti 2 segion.
- 40 102. Ar. 245. ff. Br. 142.

  1) Gai. 3, 103. sqq.ibiq.citt. H. Inst. 3, 20[59]. Paul. L. 11. D. de O. et A. 44, 7. "Quæcumque gerimus, cum ex nostro contractu originem trahunt, nisi ex nostra persona obligationis initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt; et ideo neque stipulari, neque emere, vendere, contrahere, ut alter suo nomine recte agat, possumus". Q. Muc. L. 73. § 4. D. de R. I. "Nec paciscendo nec legem dicendo nec stipu-45 lando quisquam alteri cavere potest".

  1) ff. § 140.141. Bg § 131. not. 44. ® On Ceffion
- 45 lando quisquam alteri cavere potest". 

  4) ff. § 140.141. Bg \$131.not.44. Bon Ceffion unb Interceffion § 120...26. 

  4) § 123.not.1. 

  4) Bg \$ 90.not.5. 

  5) LL.17.22.§ 5. D. de lib.c.40,12.u.0. 

  6) § 120. not.5. § 127. nott.4. ff. § 206.not.18. 

  7) LL.9.pr.43.pr.D.de adm.tut.26.7. LL.5...8.D.h.t.26,9. LL.1...4.C.eod.5,39. Buchkal.c. 

  6) Pap. L.3.pr.D.

138 II. §§ 140.141. II. B. Ginfache Privatrecte. 2. Rap. Obligatorifche Recte.

S. 140. B. Die Stellvertretung burch unferer Familienbotmößigfeit Unterworfene. (Abr. III. § 9.nº.1. III. § 328.f. Ba \$\$104.a. E.44...48.131.not.44.)

Mit dem Grundsate von der civilrechtlichen Bermögensrechtsunfähigkeit der iuri sobiesetæ persona für fich selbs (I.§ 22.) sallen auch die Sigenthümlichkeiten solgender Actionen aus 3 unserem Rechte hinweg:

A. Quod inssu actio.

"quodam modo cum eo contrahitur qui iubet". Ulp.L.1.pr.D.h.t.

B. De peculio [f.III.§ 29.] actio.

Verba .. Edicti ..: "Qvod cvn to Qvi in alturivs potustate asset nagorivn gustvn 20 unt, werbe ich Klage gegen ben Inhaber ber Potestas auf ben Betrag bes Peculium geben". Ulp. L.1. § 2. D. h.t.1. 5. 1.

C. Tributoria actio.

"...si servus in peculiari merce sciente domino negotietur et quid cum eo eius rei cansa contractam erit, ita praetor ins dicit, ut quid quid in his mercibus erit quod-1s que inde receptum erit, id inter dominum, si quid ei debebitur, et ceteros creditores pro rata portione distribuatur...", § 3.1. quod c.eo 4.7.

S. 141. C. Die Stellvertretung auch ohne Rudficht auf Familienbotmäßigfeit. (Bg \$131.not.44. Abr.cit. § 9.)

A. Exercitoria actio

20 gegen den (u.von dem) exercitor navis aus Geschäften bes magister navis od.præpositus navi. B. Institoria actio und analoge Falle

D. Institoria actio und minuse your gegen ben (n. von bem) dominus welder taberne sive cuilibet alii negotiationi aliquem (institorem) præposuit, and infrinctionanafigien Θεβαίτει bes letiten.

C. De in rem verso actio. (I.\$104. Bg \$107.nº.4.)

- 25 "Et regulariter dicimus toticns de in rem verso esse actionem, quibus casibus procurator mandati vel qui negotia gessit negotiorum gestorum haberet actionem, quotiensque aliquid consumpsit servus, ut aut meliorem rem dominus habuerit aut non deteriorem". Ulp. L.3.\$ 2. D. h.t.
- h.t. "Dolus tutorum puero neque nocere neque prodesse debet.". L.4.eod. <sup>9</sup>) cit. so. L.3.D.h.t. L.15.pr. D.de D.M.4, s. L.13.8r.D.de A.E.etV.19.t. <sup>10</sup>) L.L.1.3.D.h.t. L.61.D. de adm.tut. L.198.D.de R.I. Rud. Sorm.II. ©.343.ff. Buchka I.c. § 7. <sup>11</sup>) L.un.§ 2.D.si quis ius dic.2;3. Paul.L.4.D.de tabb.exh.43,6. "...æquum enim est ipsum ex delicto suo teneri, non pupillum". [über], citt. Dig.26, s. Cod.5, sp. unten II.§ 209.III.§§ 37,a. @.45.f.
- \$. 140. Gai.3,163...6\$.4,69...74.80. Per quas personas obl. nobis adquiratur: Inst. 35 3,28[29]. Cod.4,27. De stipulatione servorum: Inst.3,17[18]. Dig.45,3. Quod cum eo qui in aliena potestate est negotium gestum esse dicatur: Greg.Cod.3,7. Inst.4,7. Dig.14,6. Cod. Quod cum eo ... dicetur vel de peculio sive quod iussu aut de in rem verso 4,26. Quod iussu: Th.C.2,31. Dig.15,4. De peculio: Th.C.2,32. Dig.16,1. § 36.1.de action. 4,6. Quando de peculio actio annalis est: Dig.15,2. De tributoria actione: Dig.14,4. 40 Donell.Comm.XV.c.51. Glück XIV.§\$894...97.905...13.919. Buchka l.c.§\$2.ff. B.159. K. 148.151. U.187.f.202...5. He.57...63. Se.491. Mü.573. Gö.122.734...37. Pu.277. 3nft.266.
- 148.15.1. U.187.1202...5. He.57...63. Se.4.91. Mü.573. Gö.122.734...37. Pu.277. 3111.206. Ro.156.f. Va.240...44. Si.102. Ar.247. Thibaut über die n.quod iussu, i.Ard.f.c. Br.XII.10. Müller In wie fern fann heut ju Eage die a. quod iussu noch Anwendung finden? in Civ. Abhh.n°.4. Schmid ü.d.q.i.a.i.Ard.f.c.Pr.XXIX.3. Chambon Beitr.3. Su.M.Jena 1851.I.S.

45 177 ... 268. du Roi i. Ard, f.civ. Pr. XL.4. Buchka l.c.

S. 141. Gai.4,71.73.sq.80. Paul.S.R. De exercitoribus 2,6. De institoribus 2,8. De in rem verso 2,9. Cod. De institoria et exercitoria actione 4,25. Dig. De exercitoria actione 14,1. De institoria actione 14,2. De in.rem verso: Dig.15,3. Cod.4,28.cit. Inst.

- 1. Abidn. 3m allg. II. Begrundung ber Schuldverhaltniffe. II. §§ 142.143. 139
  - 142. III. Entflehung von Schuldverhältnissen ohne barauf gerichteten Willen. (Bg \$105.not.10. \$107.no.11.1v.)

+Obligationes ex lege (§§ 211.ff.), Quaficontracte (1.§102.), aus zufälliger Gemeinschaft bervorgebende Obligationen (§§ 185.f.), und Fälle juriftisch unhaltbarer Bereicherung aus 5 frembem Bermögen ober durch Aufopferung solches. (1.§104.II.§§ 221.f.245.)

#### Dritter Unterabidnitt. Beendigung ber Schuldverhaltniffe \*).

- I. Die (gangliche ober theilweise) Beendigung bezwedenden Rechtsgeschäfte. (vgl. Bg \$\$101.108. Abr. II. \$35.)
  - A. Tilgung ber Obligation burch Leiftung.
    - A. Directe Erfüllung \*\*).

10

 1. Formen (eigentiide Solutio [Bg § 82.not.s.], obsignatio et depositio u.bg(.).

- 15 tit.cit.4,7. Donell.Comm.XV.c.49.§§13.sqq. Glück XIV.876...82.891...93.914...17. Buch-ha l.c. §§ 4.5. B.156...59. K.147...50. U.189.196...98. c.193. He.55.56.64...66. Se.339.cf. 491. Mü.429.437. Gö.530...32.734.738. Pu.278.f. 3uft.266. Ro.385.157. Si.102. Ar.248. Sav.O.21. Peck Comm.in tit. D. et C. ud rem naut. pertin.c.n. Vinnii. Amst. 1668. Ramos del Mansano de inst. act. in Meerm. Thes. VII. p.19.sqq. Eckolt de inst. act. Lps. 1764. R.F. 20 Wenek Meditt, ad inst. act. Lps. 1844. Barth de mag.navis Lps. 1694. u. in Diss. iurid. n.°8. Frick de aet.exerc. Helmst. 1793. Michaelis de lege præpos. Lps. 1804. Tittmam Stattf. ber infiitor, Rl. Dresb. 1805. Gesteré. 3rtth. IV.c.2. Weiske Grenzen der infi. Ri., in Stept. praft. Behandl. civilr. Gegenfi. Lps. 1829.n°, 2. Kritz Haubecteur. I. 1. ©. 288...347. Dedekindi. Ar.d.f. civ. Fr. XLI. n°8. Ueber in rem v. f. oben I. § 104. Bg. l.c. Kritz Saml. v. Wechsiel. 1.12. 25. Defi. Banbecteur. I. 1. 0...429. ff. Dane de in r. v. Bonn 1841. Kämmerer in Zifch, f. Civ. u. Fr. VIII. 3.4.8. Mg. Ceff. 8812.ff.
- \$. 142. vgi.bie I.§104. u.in Bg l.c.angeff. Quellen, und unten §§ 211...222. Paul. L.46. D.de O.et A.44,7. "Furiosus et pupillus, ubi ex re actio venit, obligantur, etiam sine curatore vel tutoris auctoritate, veluti si communem fundum habeo cum his et aliqui so in eum impendero, vel damnum in eo pupillus dederit: nam iudicio communi dividundo obligabuntur. He.100,108. Se.283. Ma.359. G6.394.442. Pu.262. Si.100.a. G. Ar.244.
- \*) Gai.3,188...91. Inst. Quibus modis obligatio tollitur 3,29[20]. cf. locos De exceptionibus ad I. § 162.citt. tiv. De pactis ad § 127.citt. Donell. Comh. lib.XVI. Brissonius de solutt. et liberatt, in Opp.iur.Nor.1756.II.p.417.sqq. Lauterbach de solutt.Tub.1659. 25 Florentis Tr.de solutt.in Opp.iur.Nor.1756.II.p.417.sqq. Klügel de sol.Vit.1776. Weidner v.b. 3ahlung. 3cn.1790. B.£hl.II. K.II.Rap.5. U.I.\$ptfl.6. He.III.Rap.4. Se.237...54. 254...96. Mü.463...81. G6.Rap.III.443...73. Pu.286...302. Re.353.ff.414.ff. Va.616...22. 552...94. Rud.239...34. Si.103...5.90.91.94. Ar.218...28.261...62. Br.148.f.
- \*\*) De solutionibus (X.3,23.) at liberationibus: Dig.46,3. Cod.8,43. Donell.Comm.
  40 XVI.e.9...14. B.166. j. K.153...59. U.107.113.115.216...24. He.109...11.128. Se.237...43.
  284. M4.464...70. Gö.44. j. Pu.286. jj. Ro.415.418.n°.111. Vu.582...90.617. Si.103. Ar.
  261. jj. Br.148. Rosshirt von der Solution der Obl.in j. 3tjdr. II. S.10...34.
- \$. 143. \(^1\) LL.54.49.52.D.h.t. L.176.D.deV.S. \(^2\) LL.23.40.53.D.h.t. cf.Bg\\$106.

  not.29. Hertii Comm.II.3.p. 195.sqq. nde solutione pro alio facta\*(\(^1\) \(^1\) L.24.C.de N.G.

  \$52.7\(^1\) [.\) [.\) [3\(^3\) 3\(^1\) not.1. \(^1\) ]. Bo an ben solutionis c.adiectus (Bg\\$104.not.7. und L.106.D.h.t.),
  an einen Benoffmächtigten ob. Bormund (LL.12.86.58.pr.14.D.h.t.), an ben Glünbiger bes
  Glünbigers (L.6.D.de d.m.exc.44.d. L.61.D.h.t. L.12.C.h.t. Maller i. L.7\(^1\), f. \(^2\)Pt.XV.12.

140 H. §\$143.144. II. B. Ginfache Privatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

änbertem Geldwerth f. I. § 58.) Welche unter mehreren Forderungen des Gläubigers tilgt bie Solution ? 9. Der Solution gleiche Schuldtigungen durch Deposition, Dereliction u. bal. 16-14. Kann der Solvent Quittung verlangen ? 12.

S. 144.

2. (Leiftungs-Ort und Zeit s.oben L. § 70. Bg § § 91.90.) Interusurium, commodum repræsentationis, der Leistungsverschühung. (vgl. I. §§ 58.62.)

Ort und Zeit der Solution. Die leibnitische Berechnung des Zinsenbetrages, welcher dem die Zahlung verfrühenden Schuldner zu gute komme (3.), ift allein richtig (gegen 1.2.).

Busch baj.XXXI. S.12.ff. 5) Bq \$101.not.16. 6) Bq \$\$84.ff. vgl.unten III.§ 40. 10 § 58. Bg \$ 83.not.s.unb L.13.\$s. D.de A.E.19,1. \$1.i.f. I.h.t.3,29. "..quod debetur, pro parte recte solvitur .. b.h. unter ben rechtlichen Boraussehungen, j. §§ 151.f. 162.ff. Die L.21. D.de R.C.12,1. fagt nur, ber Prator werbe bei jum Theil beftrittener Leiftungepflicht humanius berfahren, si actorem compulerit, fich Studgahlung gefallen ju lagen, wie auch bei une particularrechtlich ber Richter ben Gläubiger ju Annahme von Studgablung no-15 thigen tann; u. bie L.4.C.de fund.patr.11,64. enthalt eine fingulare Begunftigung ber Staats. pachter. Die unter Miterben fich ipso iure theilende Schuld (i. §§110.92. Erbr. §105.) fleht nicht mit jenem Cate in Biberfpruch. f. auch Gesterd. Ausb. III. G.410.ff. 8) f. LL.citt. Der 3.R.A. §174. enthält eine blog tranfitor. Beftimmung. 9) LL.1.2.3.pr.1.5.\$\$2.3.LL.6. ...8.24.48.77.89.94.\$3. L.96.\$3. LL.97.101.\$1.L.102.\$1. L.103.D.h.t. L.1.C.cod. L.35.pr. 20 D.de P.A.13,7. Gmelin de graviori causa, in quam a debitore ex plurib, causis solutio facta esse præsumitur. Tub. 1801. Funke Beitr.no.4. Buchholtz Jur. Abb. no. 28. Pu. geit. 10) L.39.D.h.t. L.9.C.eod. LL.7.18.\$ 1.D. de usur.22,1. LL.6.9.19.C.eod.4,32. L.1.\$36. D.depos.16,3. L.7.\$2. D.de minor.4,4. L.8. C.de distr.pign.7,28. Nov.91.c.2.und ad § 137. K.157.ff. U.220.no.11. Puchta sen. Dob.d. Berf.i. S.d. freiw. Ger. § 275. Zimmern i. Ard. 25 f.c. Br. III. 9. befchräntt es auf Gelb; bagegen Thibaut V. S. 332 ... 36. Madai Rora S. 466.ff. f. auch Lauterbach Diss.ac.II.63. Knorr de obsignat.iud.Hal.1722. Schultz Tr.de oblatione, obs. et depos. Brem. 1775. Tidemann de depositione debiti. Gott. 1776. Kind Qu. for.III.qu.90.ed.2. 14) LL.9.i.f.72.pr. D.h.t. L.1.\$3. D.de per.et comm.18,6. L.105. D.de 12) Gesterd. Arch.f.civ. Br. IV.4. Ausbeute III.11. S.427.ff. Linde i. 3tfc.f. Civ.u. V.O.45.1. 30 Bt.I. S. 244. Se. Arch. I. S. 330. Busch I.c. S. 1. ff.

S. 144. B.58.a. E. K.18.44.f. U.108.f.170.f.132. Sav.O.49.50. He.25...28. Se.234. Mü.466...68. Gö.414...420. Pu.241. Ro.365. Va.587. Si.87.not.55.91.f. Ar.220.f. Se. Erörtt. I.19. B-g (nicht Bocking) v. Interufur.in Beiste V. Paul. L.82. pr. D. de leg. 11.31. Ulp. L.66. pr. D. ad L. Falc. 35,2. L.9. § s. D. de pecul. 15,1. cf. L.1. § 10. D. ad L. Falc. L. 24. § 1. D. sol. matr. 35 24,3. L.10.\$12.L.17.\$2.D.quæ in fr.cred.42,7. 1) Ben. Carpsov Decis. for. P.III. Dec. 275.) will bie Binfen ber im Moment ber Falligfeit ber Forberung gu gahlenben Gumme für fo viele Beit, ale man früher bezahlt, abziehen. Afr. L.88. \$3. D.ad L. Falc. 35,2. Ulp. Fragm. 6,12. vgl.auch Oettinger i. Arch. f.c. Br. XXIX. 2. (welcher nicht wufte, bag nach ber L. Fale. ber Bermögens - und Bermachtnife . Betrag nach ber Tobeszeit bes Erbigfere fich beffimme.) 40 2) G.A. Hoffmann (Bon richtiger Berechn, bes Interufurii; auch in Polack Mathesis forensis ed.III.p 129.ff.) und mit ihm Schrader Civ. Abh. II. 2. will, es folle jett biejenige Summe gegahlt werben, die unter Singurechnung ber bavon auflaufenden Binfen im Moment ber Fälligfeit ber Forberung ber bann ju gahlenben Gumme gleich tommt. Danach murbe alfo ber frifer Bablenbe bie Binfen , bie er von ben Binfen gieben tonnte , wenn er erft gur 45 Beit ber fälligen Obligation gabite, verfieren. Daber berechnet 3) G.G. Lieibnital Meditatio iur.math.de interusurio simplici in ben Actis Eruditor. b. Oct. 1683, u. in Opp. ed.Lud. Dutens tom.III.p.151...57.) auch bie Binfen von ben Binfen. 3.8. A foll bem B bie nach n Jahren fällige Forderung von & Thalern jest bezahlen. Bezahlte A 1 Jahr ju fruh und

8. 145. 3. Beweis der Zahlung. Exceptio caute sed non numeratæ
pecuniæ. (vgl. unten III. § 18.)

Beweis und Indicien geschehener Zahlung 2...6. Privatbescheinigungen über eine durch hingeben begründete Schuld beweisen nach 30 Tagen 7...6. Cautio, discreta, indiscreta. Bes weistraft einer cautio über Empfang von Fungibilien, und deren Beschräntung durch die binnen 2 Jahren zuläsige Condiction des Scheins oder exceptio von numeratæ pecuniæ 10-11. Dolojes Wisiangnen des Empfanges 19.

B verzinsete das Geld zu p pro Cent, so hätten ihm Ath. 100 jeht denselben Werth, wie Ath. 100 peht denselben Werth, wie Ath. 100 peht denselben Werth, wie Ath. 100 peht denselben denselben der Ath. 20 die Summe \* 2 Jahre zu früh, so ergiebt sich deren Werth jeht, dor Absauch der Zahre (x') aus der Proportion 100+p: x \frac{100}{100+p} = 100: x', nämlich x' = x \frac{100}{100+p} \frac{100}{100+p} \frac{100}{100+p} = \frac{100}{100+p} \frac{

S. 145. Greg. Cod. Si debito persoluto instrumentum apud creditorem remanserit 4.1. Si amissis vel debitori redditis instrumentis creditum petatur 4.2. Cod. De 20 non numerata pecunia 4,30. cf. Gai.3,131...34. Inst. De litterarum obligatione 3,21[22]. [f.aud) unter III.§18.] Cod. De apochis publicis et c.10,22. Bg §118.nott.11.20. §131.not.98. Litt. zu § 143. He.244.f. Se.311. Mu.376. Gö.477.f. Pu.287.305. Ro.473. Si.103.no.4.96. 6.258.ff. Ar.262.281. Br.100. Mencken Opuscc.no.13. Meurer Jur. Abhh. Ppz. 1780.I.2. Bülow u. Hagem. Praft. Erört. I.2. Reinhardt Berm. Auffähe. 18 heft. Stuttg. 1822. nº. 9. Ges-25 terd.i.Ard.f.c.Br.IV.3.4. Unterh. über die exc. non num.pec., daf. VII.1. u. unten cit. Cropp in f. und Beifes Jur. Abb. I. 18. Waldeck Entich. b. D. A. G. ju Bolfenb. I. 11. Begrangung ber exc. u. quer.n.n.p. Pfeiffer Bratt. Ausf. II.2. Endemann de chirogret exc.n.n. Marb. 1832. Maresoll in 3tfch.f. Civ.u. Pr. III. 14. insb. Gneist Die formellen Bertrage. Berl. 1845. bagegen Schlesinger Lehre bon ben Formalcontracten, Lpg. 1858.no. 11.u. bafelbft G. 179. Citt. bef. Bahr 30 Anertennung als Berpflichtungsgrund. Caffel 1853.u.i. Jahrb. f. Dogm. II. S. 333.ff. et Max. L.25. C.de solutt. 8,43. "Solutionem adseveranti probationis onus incumbit, quo 2) LL.14.15.C.cod. L.2.\$1.D.de pact.2,14. facto chirographum condicere potest". 1) L.24. D.de probat. 22,3. L.22. C.tit.cit. 4) L.3.C.de apoch.publ.10,22. Bulow Abhh.II. 21. Gesterd. Musb. HI. S. 439.ff. 6) L.18.C.de testib.4,20., bajetbft Auth.Rogati aus Nov. 6) L.4.C.de apochis. 1) L.14.82.C.h.t.4.30. 8) Ba \$118.not.20. Gneist S.30.ff. 35 90.c.2. 9) L.25.\$ 4. L.31.D.de probatt. L.26.\$ 2.D.depositi 16,3. c.14.X. de fide instrum.2,22. "Si cautio quam a te indebite proponis expositam, indeterminate loquatur, adversarius taus tenetur ostendere debitum quod in ea continetur; sed si causam propter quam huius modi scriptura processerit, expresseris in eadem, confessioni tuæ statur, nisi 40 probaveris te id indebite promisisse". f. auch Pfeiffer Bratt. Ausf. VIII. S. 71.ff. Hertel 10) Inst.tit.cit. LL.5...9.14.15.C.h.t.4,30. L.1.C.de cond.ex de instr.indiscr. Lps.1832. lege 4,9. Nov.100.c.1. 11) cit. L.14.\$3.C. Unterh.l.c.\$6. Kraut de argentar.p.103. Pu-1.c.u.A. 12) L.S.i.f.C.h.t. fagt "omnimodo debitum solvere compellitur". Mü.§ 376. und die bas.citt.Glück XII.§ 786. Cropp l.c. §\$11.31...33. Pfeiffer l.c. S.155. Gneist §\$ 9.f. 45 18) LL.8.14.pr.3.C.h.t.4,30. Inst. tit.eit. Cropp.l.c. S.379.ff. v.d. Nahmer Entideibb. D. A. G.gu Bieeb.II.18. 4) L.4.C.h.t. 15) L.16.eod. vgl.aber üb.b.fan. R.1.§ 97. Nov.136.c.s. 17) cf.not.14. und L.6.C.h.t. 18) Nov.18.c.s. f. oben I. § 87.not.9.

# 142 II. §§ 146.147. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

## B. Inbirecte Erfüllung, Leiftungs - Erfat.

S. 146. 1. +In solutum datio und Aestimatio.

Ausnahmeweise Befreiung eines Schuldners durch Leiftung eines Aequivalents flatt einer geschuldeten Geldjumme 1---2, oder durch dare einer Geldjumme flatt geschuldeter anderer Steistung 4. Wie geschieht die Werthbestimmung ? 5---10. Certi und triticiaria condictio 11-12. Obligationes succendi 12.

S. 147. 2. Compensatio. (Bg \$128.not.21.)

Begriff und Birfung 1...7.11. Bulagigleit 2...11. Geltendmachung einer nichtcompenfierten Forberung 12...14.

- 146. Paul. S. R. 5, 7, § 4. Dig. De condictione triticiarin 13, 3. Nov. 4.c. 3. 120.c. s.
   § 2. S. R. R. § 12. Sar. Syli. 275. j. B. 28. 166. n. 2. K. 160. ft. U. 175. 487. He. 20... 22. Se. 238.
   240. Mü. 165. Gö. 410. Pu. 240. Ro. 354. n. 111. Va. 583. Si. 90. Ar. 222. Stryk de henef. dationis in sol. Erf. 1666. und in Diss. Ffurt. 1.9. Marceolt in Grofum. u. Echre Wag. IV. 11. Heimbach v. Beneficium dat. in sol. in Beiste II. S. 884... 87. und v. Datio in sol. in Beiste III.
- 15 Mommsen Betit. II. §§ 7. ff. §§ 20.

  1) Paul. L. 2. § 1. i. f. D. de R. C. 12, t., ... aliud pro alio invito creditori solvi non potest", pr. I. q. m. obl. toll. 3, 29. L. 17. C. de solut. 8, 43.

  1) Nov. 4. cit. L. 24. pr. D. de P. A. 13, r. L. 46. D. de solut. 1. 46, 3. L. 4. C. de evict. 8, 45.

  1) [§ 154. L. 71. § 3. D. de leg. 1. 30.

  2) Dig. h. 1. 13, 3. und [I. §§ 151. Sar. Syff. 275.

  1) L. 8, § 7. D. de Cond. furt.

  1. Sar. Syff. 275.

  1. L. 8, § 7. D. de cond. furt.
- 20 13,t. B) Paul.L.3.D.de cond.tril.13,3. "..si mortuum hominem condicat, consecuturum ait pretium hereditatis". B) obcu I.§83,not.7. D) i. unten III.§8.not.1. D) Dig.tit. cit.13,3. Glück XIII.§8 943. [.unb bic baj. 5.259. Citt. Zimmern Nechteg. III. 6.185. Sav. Syft. V.3.6.56. [. unb VI.§ 276. D) Sav. I.c. zeigt, baß Ulp. L.3.D.h.t. condemnation is las "formulæ acceptæ" gebraucht. [.auch unten §188. D) L.11.§25. D.de leg.ttt.32. Donell.ad 25 L.72.D.de l.O. in Opp. XI.p. 1212.sqq. Thomasii Dies.ac. IV.123. vgl. unten §188.
- S. 147. Gai.4,61...88. \$\$30.39.I.de act.4,6. Paul.S.R.2,5.\$3. De compensationibus: Dig.16,2. Cod.4,31. Denell.Comm.XVI.c.15. B.339. K.162...69. U.254...60. He.112...15. Sc.286...89. Mi.471.i. Gö.464...66. Pu.289. Ro.422.i. Va.618. Si.104. Ar.264...66. Br. 149. Tyndari tractatus de compensati.in Tract.ill.ICtor.VI.2. Venet.1584.fol. Beloius in 30 Meerm.Thes.IV.p.729.sqq. Vulteius de comp.Marb.1589. Maestertii Tract.tres.L.B.1689. Parec L.B.1710. Rivinus Lps.1728. Carrach Hal.1738. Kanne Lps.1779. Anckelmann de comp.Gott.1791. Weber nat. Setb.\$123. Dejj. Seitr.I. ©.50. fj. Martin Reditautafiten I.
- Br.XIX.6. und Si. ebenbaj.XVIII.1. Tellkampf i.Arch.f.civ.Br.XXIII.14. Heimbach v.Com40 penf.iu 28cief.III.©.722.ff. Brins Lehre v.Comp. Pp. 1849. Scheurl Beitt.nº.7. Dernburg
  Die Comp.nach v.B. Sblb.1854. ') L.L.1.2.D.h.t. L.4.D.qui pot.20<sub>74</sub>. fauch not.19. ') \$500.
  Leit. Paul.l.c. und L.21.D.h.t. Ulp. L.10.\$2.D.cod. L.L.4.9.C.h.t.uno. 3) \$500.Leit. L.14.
  C.h.t. vgl. auch Bayer Concursproc.1850.©.91.f. ') L.3.D.h.t. L.4.C.cod. vgl. unten §5
  154.ff. ') cit.L.4.D.qui pot. L.76.D.de V.S. L.13.D.h.t. ') L.14.\$1.C.h.t. L.7.pr.L.16.
  45 \$1. cf.L.15.D.h.t. Gai.4.50. Paul.S.R.2,5.\$2. ') cit.L.14.\$1.C.u.L.46.\$4.(cf.L.45.\$70.)
- D.de l.F.49,14. 5) Paul. 2,12.\$12. cit. \$ 30.1. LL.1.3.7.44.C.h.t. L.11.pr. C.depos. 4,84. L.46.\$\$4.5.D.de l.F.49,14. L.31.\$1.D.de H.P.5,3. 5) LL.16.pr. 18.\$1. L.23.D.h.t. L.9.C. eod. L.14.C.de solut. 8,42. 10) L.5.D.h.t. L.10.D.de duob.reis 45.2. 11) [.].\$154.not.44.

S. 148. 3. Novatio 4...0. (Bergleich und Eid oben I.§§ 96.f. By \$106.n°.IV.V.

Expromissio und delegatio f.ob.\$124.) Abrechnung ?9.

Form und Wirtung 1.2. Wer fann novieren ?3 Berwerstlichteit ber Eintheitung ber novatio in +voluntaria und +necessaria 4...6 und ber darauf gegrfindeten in +privativa und +cu-5 mulativa. Nobation ohne Begrfindung einer neuen Obligation 7; bedingte 8. Abrechnung ift nicht ein eigener Obligationsgrund 9.

8. 149. 4. Compromissum. (vgl. § 205.)

Begriff bes Compromiffes und Erforberniffe bes Schiederichters !...... Uns ber Ratur bes

§160.n°.2. 11) Paul. L.76. D. deV.S. "Dedisse intellegendus est cliam is qui compen-10 savit". LL.41.12. D. L.45. C.h.t. L.7. C. de solut. mib not.1.citt. 13) L.30. D. de cond. ind. 42.6. L.7. §1. D.h.t. L.9. §2. D. de N.G.3.5. 14) L.10. pr. §1. D. h.t. 16.2.

S. 148. Gai.3.176...81.128.sag. Paul.S.R.5.8. De novationib. ad § 124.citt. B.545. U.288...91. He.116...18. Se.292.ff. Ma.474.f. Gö.451...57. Pu.291.f. Ro.116.457. Va.619. St. 105. Ar. 269.f. Donell, XVI.c. 20. Surtorius de novationib, Erf. 1771. Hasse D.an nov. 15 volunt.esse possit citra stipul. Kil. 1811. Kopp fi.d. Nov. Hanau 1811. Lohr in f. Mag. IV. 3. Hepp nov. tacita i, Arch.f.c. Br.XV.11. Sintenis Stidtr.f. Civ.u. Br. IX.5. Koch b. b. Ueberg.b. Rord. R. Brest. 1837. 8 50 ... 57. Heimbach v. Rovatio in Beiet. VII. Fein Beitr. g. P. v. Rov. u. Delegation. Jena 1850. Kniep Ginfl.ber bedingt, Novation auf die urfpr. Dblig. Bismar 1860. 1) Ulp. L.1.pr. D.h.t. , Novatio est prioris debiti in aliam obligationem, vel civilem 20 vel naturalem, transfusio atque translatio, h.e. cum ex præcedenti causa ita nova constituatur, ut prior perimatur: novatio enim a novo nomen accepit et a nova 2) Iustinian. L.ult. (8.) C.h.t. "Novationum nocentia corrigentes volumina et veteris iuris ambiguitates resecantes sancimus, si quis vel aliam personam adhibuerit, vel mutaverit, vel pignus acceperit, vel quantitatem augendam vel mi-25 amendam esse crediderit, vel condicionem seu tempus addiderit vel detraxerit, vel cautionem minorem acceperit, vel aliquid fecerit, ex quo veteris iuris conditores introducebant novationes, nihil penitus prioris cautelæ innovari, sed anteriora stare et posteriora incrementum illis accedere, nisi ipsi specialiter remiserint quidem priorem obligationem et hoc expresserint, quod secundam magis pro anterioribus 30 elegerint. Et generaliter definimus voluntate solum esse, non lege novandum; et si non verbis exprimatur, ut sine novatione, quod solito vocabulo arev καινότητος Græci dicunt, causa procedat; hoc enim naturalibus inesse rebus volumus, et non verbis extrinsecus supervenire". [a.530.] § 3.I.quib.mod.obl.3,29. LL.2.8.\$5.D.h.t. Grotefend in Btid, f. Civ.u. Br. R. R. XII.10. \*) LL.10.16.23.25.28.\$ 2.L.34.pr. D.eod. L.27. 4) f. I.§151.not.12. und Bg \$128.not.2. 5) Paul. L.29. D.h.t. , Aliam 35 pr. D.de pact.2,14. causam esse novationis voluntariæ, aliam indicii accepti, multa exempla ostendunt: perit privilegium dotis et tutelæ, si post divortium dos in stipulationem deducatur, vel post pubertatem tutelæ actio novetur, si id specialiter actum est; quod nemo dixit lite contestata; neque enim deteriorem causam nostram facimus actio-40 nem exercentes, sed meliorem, ut solet dici de his actionibus quæ tempore vel morte finiri possunt". 6) Id. L.18.cod. "Novatione legitime facta liberantur hypothece et pignus, usure non current". Id. L.35. D.de usur. 22.1. "Lite contestata usure 8) L.14.pr. D.h.t. L.36. D.de R.C.12,1. current". 1) cit. \$3. I.u. L.1. \$1. D.h.t. fer Praft. Ausf. VIII.2. "Abrechnung als felbftändiger Schuld- und Rlagegrund"? bagegen Ba 41 \$106. not. 44. Ale Schulbichein Schulb madent faßt bie Abrednung Bring Band. \$ 101. 8. 149. cf.§ 205. Dig. De receptis qui arbitrium receperunt ut sententiam dicant 4,8. Cod. De receptis arbitris 2,56. Nov.82. De arbitris: X.1,43. inVI.1,22. R.A. v.1594.8886.95. Donell.Comm.XXVIII.c.10 ... 14. Lauterbach Diss.ac.nº.10. Goldschmidt II. §\$149.150. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

Bertragsobjecte fich bestimmende Falle ber Unftatthaftigfeit 6. Gingehung ?... 9. Erlofdungsgranbe 10. Pactum de compromittendo 11.

B. Tilgung ber Obligation ohne Erfüllung, jufolge Billensaugerung

A. beiber rei : Erlafe und Radlafe Bertrage.

S. 150.

1. Ganglicher Erlag: Acceptilatio, mutuus contrarius consensus, pacta de non petendo.

Auflöfungeform ber Begrundungeform entsprechend 1.2; daber die civilrechtliche Bichtigfeit

ber Aquiliana stipulatio 3. Wirffamteit bes Rachlag . pactum 4. Seutiges Recht 5. Abh, aus bem Civipr, Fi.1818. S.135.ff. laspis D.de arbitr. Lps.1821. Puchta (d.alt.) bas 10 3mft, ber Schieder, Erl. 1823,u.A. Glück VI. S.65.ff. Heimbach v. Comprom. in Beiste II. bej. Rudorff R.R.G. § 68. K.386...88. U.234.300...2. He.199...203. Se.375. Ma.433. Go. 546...50. Pu.296. Ro.458. Rud.252. Si.107.D.S.478.ff. Ar.270. Br.44. 1) Umfähigteit : LL.5 ... 7. § 1. LL.8.9.41. D.h.t. cf. L.57. D.de re ind. 42,1. L.6. C.h.t. c.4. X.eod. c.7. X.eod. und cit. R. A. § 95. <sup>2</sup>) L.17.§3. L.19.D.h.t. <sup>3</sup>) L.17.§5.D.h.t. 4) L.51.D.h.t. 6) L.32.\$\$ 6.7. D.h.t. L.3. C.ubi et ap. 2,46[47]. mit c.9. X.de i.i.r. 15 citt. L.41. D. L.5. C.h.t. 7) LL.2.11.\$3.D. L.1.C.h.t. Nov. cit.c.11.\$1. 8) laudum = sententia arbitri. consensus, adprobatio. du Cange h.v. vgl. II. § 83.not.5. 9) L.3.§2. L.11.§§2.sqq, L. 10) Dieje ergeben fich aus ber Bebeutung biejes b.f. negotii : Uebereintunft ber Barteien; Rudtritt aus einem bona fide anzuerfennenben Grunde ober Entbinbung 20 bes Arbiter; Tob einer Bartei ober bes Arbiter, mo nicht bas Gegentheil vereinbart ift; Bahnfinn des Arbiter ober einer Bartei ober Concurs biefer; Unterbleibung ober ungil tige Rallung bes Laubum, ober Ablauf ber vereinbarten Enticheidungefrift, Begfall bes Intereffes an ber Entideibung. f. Dig.et C.h.t. pass. c.42. X.de off.iud.del.1,29. 11 f.ob. §133. \$. 150. Gai.3,169...72. \$\$1.2.l.q.m.toll.obl.3,29. Dig. De accepti latione 46,4. Cod. 25 De accepti lationibus 8,44[42]. unb cf.ad §§143...65.citt. unb De rescindenda venditione (Cod.4,44.) et Quando liceat ab emptione recedere : Dig.18,5. Cod.4,45. Donell.Comm. XVI.c.16.17.21. Steger (Conradi) de p. de non pet. Lps.1727. Weber Rat. Berb. § 128. Meyerfeld Copent, \$13. v. Volderndorff-Waradein L.v. Erlag. Mund, 1858. Schourl Erlag. vertr.in Beitr.II.14. B.173.177.j. K.171.j.134. U.225...29. Sav. Syft.IV. S.127.j.III. S.125. 30 He.120...23. Se.291. Mü.473. Gö.446...48.450. Pu.297.f. Ro.415.nº.2.420.f. Va.621.(irrig). Si.106.6.107.A. Ar.267. Br.148. 1) Ulp.L.35.D.de R.I. , Nihil tam naturale est, quam eo genere quodque dissolvere, quo colligatum est; ideo verborum obligatio verbis tollitur, nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvitur". Gai.L.100. eod. "Omnia quæ iure contrabuntur, contrario iure pereunt". Paul.L.153.eod. "Fere 35 quibus cumque modis obligamur, iisdem in contrarium actis liberamur; cum quibus modis adquirimus, iisdem in contrarium actis amittimus ... ". Pomp. L. 80. D. de solutt. 46.3. Pront quidque contractum est, ita et solvi debet, ut cum re contraxerimus, re solvi debet, veluti cum mutuum dedimus, ut retro pecuniæ tantundem solvi debeat; et cum verbis aliquid contraximus, vel re vel verbis obligatio solvi de-40 beat: verbis, veluti cum acceptum promissori fit; re, veluti cum solvit quod promisit. æque cum emptio vel venditio, vel locatio contracta est, quoniam consensu nudo contrahi potest, etiam dissensu contrario dissolvi potest". L.1.C.tit.cit.4,45. 2) Mod. L.1. D.h.t. 46,4. "Accepti latio est liberatio per mutuam [i. e. alteram] interrogationem, qua utriusque contingit ab eodem nexu absolutio". 8) cit. \$2. I.u. Florent. 45 L.18.\$1. D.h.t. "Est prodita stipulatio que vulgo Aquiliana appellatur, per quam stipulationem contingit, ut omnium rerum obligatio in stipulatum deducatur et ea per accepti lationem tollatur: stipulatio enim Aquiliana novat omnes obligationes et a Gallo Aquilio ita composita est QVIDQVID TE MIHI EX QVA CYMQVE CAYSA DARE FACERE

#### 2. Beidrantung bes Forberungsrechts,

- S. 151. a. quantitative, f.g. erzwungener Rachlag.
- Römijchrechtliche und heutige Behandlung bes von ber Glaubigermehrheit geflatteten be-finitiven Nachlafies am Betrage ber Forberungen.
- 5 \$. 152. b. qualitative, Stumbungevertrage. (vgl. §163.)
- Gestattung, die Solution zu verschieben, durch die Gläubigermehrheit. Berschiedenheiten von dem Nachlasvertrag des § 151. Wirlung des Klagens vor Ablauf der gestatteten Frist. 8. 153. B. Einseitige Willensäußerung: Berzicht (I. § 105.), Kündigung und
- liberatio legata. (vgl. auch § 130.)
  10 Unwirtsamseit bloß einseitiger Wilkensäußerung eines reus. Zehige Unstatthaftigseit bes
  1.g. ius previtendi?. Auffündigung im allg. nur für die Zusunft des obligatorischen Berhälmisses wirtsam. Die f.g. exceptio non (oder non rite) impleti contractus ist bloß
  Kangnen des Klagegrundes. Gegenstand nud Wirkung des Schulderlasvermäcknisses.
- OPORTET OPORTEBIT FRÆSENS IN DIKNYE QVARYMQVE BERVN MINI TECVE ACTIO QVÆ15. QVÉ ABS TE PETITIO VEL ADVERSVS TE PERSECVTIO EST ERIT, QVODQVE TV MEVE BABES
  TERES POSSIDES POSSEDISTI DOLOYE MALO PECISTI QVODINVS POSSIDEAS, QVANTI QVÆQVE EARVË BERYE RES ERIT, TANTAM PECVENIAD DARI STIPULATIOS EST AUS ASS, SOPPONdit Nus; item ex diverso Nus Nus interrogavit Am Am Qvidqvid tibi Hodderno die
  PER AQVILIANAM STIPULATIONEM SPOPONDI, ID OMNE BABES ACCEPTYN? Respondit Aus
  20 Aus Habeo acceptynque tyli". L.3.C.h.t. Hugo Eiv.Dlag.II.19. 4) L.7.\$s. L.17.\$\$1.2.D.
  de pact.2.ts. L.95.\$4.D.de solut.46,3. \$3.1.de cac.4.ts. cf.passim Dig.de pactis. Frohn
  de pacto de n.p.Marb.1695. Steger de natura p.de n.p.Lps.1727. Völderndorf v. Madjlag.
  Dett. Cf.1.788. 9 Dietsel Das SC. Maccedonian. § 24. pgf.unten § 190.
- S. 151. L.7.§\$ 17...19. LL.8...10.pr.D.de pact.2,11. L.58.§ 1.D.mandati 17,1. L.23. 25 quæ in fraud.cred.42,2. cf. Cai.2,154.13q. Lauterbach Diss. nc.1.60. Böhmer Exerce. ad Pand.n°.89: Bauer Opuscc.1.39. Happed 3n § 163.cit. Abfch.2. Hefper i. Arch.f.c.Pr.X.16. Spangenberg i. 3tfch.f. Civ. n.Pr. VI.6.§81.2. n. in Hagemanns Pract. Crott.X.3. Pfeifer Pract. Musf.III.1.VI.3. VIII.3. Günther in Beiste II. ©.789.ff. r.d.Nahmer Entscheid.des D.A.G. 3n Wiesb.II.21. "Die Winderzahf eines noch lebend. Schuldters faun zum Beitritt zu dem von der Wechzahf bewill Nachfasvertr. nicht genöth w.". Bayer Concursproc.§ 38. K.174.ibig.citt. U.230...31. He.124.f. Ma.172.i.f. G6.449. Pu.297. Ro.421. Si.cit.207.©.477. Ar.276.not.2.
- S. 152. § 3.3. I.de act. 4, c. § 10. I.de except. 4, 13. und die restit. L. 1. C. de plus pet. 3, 30. (worüber § Biener u. Heimbach Beitr. 3111 Revis. des sink. Cod. ©. 142. s. und Herrmann eit. L. 1. in der frieget. Ausg. des C. I.) bes sunk. L. 8. C. qui bonce d. poss. 7, 71. Pusendorff Obss. 11. 25 164. Balow u. Hagemann Pract. Crött. I. 68. Spangenberg in Pagemanns Pract. Crött. I. X. 20. u. in 3fich. Civ. u. Pr. 1. c. Bayer Concursproc. § 37. K. 38. s. U. 177. He. 104. Se. 252. Mű. 1. c. G. 477. Pu. 242. Ro. 421. Va. 583. Aunt. 2. Si. 91. A. n. 2. Ar. 223.

# 146 II. §§ 154.155. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

- II. Beendigung ober Befchräntung ber Obligation ohne Rudficht auf ben Willen ber rei. (Abr. 11. § 36.)
  - M. Den Begenftanb betreffenbe Thatjachen.

A. Unmöglichfeit ber Leiftung. \*)

- 5 \$. 154.
- 1. Zufälliges Aufhören ber Leiftungsmöglichteit. (vgl. Bg § 101 h.) Tob eines reus.
- 1) Unmöglichteit ber Leiftung ohne Schuld bes Debitor 1.2. Bloft vorübergebende Unerfillbarteit 3. Alternative Obligationen 4. 2) Tob eines reus 5...................
- \$, 155. 2. Untergang ber Reben- burch ben ber Saupt Dbligation. (vgl. Ba \$ 101 q.)

Erfofchung ber accefforischen init ber principalen Schuld's burch confusio, ohne bag ber Gläubiger von jener Bortheil hat 2. Berfchuldung ber Befreiung des hauptschuldners burch ben Rebenfchuldner's. Erioschen des blogen Klagerechts 4. Wiederaufieben ber Rebenfchuld's.

L.13.§s.L.25.D.de A.E.etV.19.1. c.75.inVI<sup>9</sup>.de R.I. "Frustra sibi fidem quis postulat ab 15 eo servari, cui fidem a se præstitam servare recusut". Glück XVII.©.227. K.118. He.33. Gō.424.©.164. Pu.232. Va.607. Wehren über die Eure des nichterfüllten Contr. deuth in Barths Disse Disse Disse Valla. Valla. Vella valla et ille Gontr. deuth die Barths Disse Disse Valla valla

\*) Friedr. Mommsen Die Unmöglicht der Leifung. (Beitr. 3. Db. R. Bb. II.) Bunkligu. 1853.

\$. 154. Donell. Comm. XVI. c. 1.6. K. 20.1 36.1 39.182. U. 241... 43.251. He.133... 35.

138. Se. 285. Mü. 480. Gö. 458. [. 469 n. ° 11. Pu. 302. Ro. 417.c. Si. 106.8. n. d. r. 274. [. c. 25.25].

30 ') Bg \$83. not. 2. \$89. n. 1. Reatz Cajucul. Unterg. obligat R. in. 3tld. f. Civ. u. Fr. R. F. XV. 11.

2) LL. 33. 37. D. de V. O. 45. 1. \$3. I. de empt. 3. 23. und passim De peric. et comm. rei vend.: Dig. 18. g. Cod. 43. 48. vgl. Bg \$77. 3. L. 83. \$5. D. de V. O. 45, 1. (bazin de Retes in Meerm. Thes. VII. p. 586.) L. 91. D. eod. und Bg \$68. not. 8. ") L. 95. D. de solut. (und bazin Cuiac. Opp. IV. p. 719. u. §155. not. 2). L. 47. \$3. D. de leg. 1.30. Zimmern baß Exlößigen alternat. Fr. R., i. 24. 25. 5. (C. Fr. I. 3. n. 2. 23. ibiq. citt. 3) [1. §153. 9] Bg \$90. not. 6. ") [I. § 205. 5] vgl. II. § 165.

S. 155. B.172. K.183.nº.11. U.262...64. He.137. Mū.479. Gö.470.nº.11. Pu.302. Ro. 417.B. Si.106.H. S.473. Va.620. Ar.276. 1) pr. I.q.m.toll.obl.3,29. L.43. D.de solut.46,3. L.4.C.de fide iuss.8.41. 2) L.34.88. und cit.L.43. D.46,3. LL.21.71.D.46,1. j.\$159.not.s. und zu LL.93.95.\$3. D.de solutionibus [.\$154.not.4. u.Schulting-Smallenburg ad hh.ll. Va. 3) Paul.L.88.D.deV.O.45,1. "Mora rei fide iussori quoque nocet. sed si fide iussor servum optulit et reus moram fecit, mortuo Sticho fide iussori succurrendum est, sed si fide iussor hominem occiderit, reus liberatur, fide iussor autem ex stipu-4) LL.21.i.f.22.D.de pactis.2,14. L.7. latu conveniri potest". L.32.§5.D.de usur.22,1. \$1.D.de exceptionibus 44,1. vgl.\$148.u.I.\$154.a. . \$160. 6) Fur. Anth. L.62. D.de pactis. 45 "Si reus post quam pactus sit a se non peti pecuniam, ideoque cœpit id pactum etiam fide iussori quoque prodesse, pactus sit ut a se peti liceat, an utilitas prioris pacti sublata sit fide iussori quæsitum est. sed verius est semel adquisitam fide ius\$. 156.
3. Collifion von Forberungen. (vgl. Bg \$128 p,q.)
Begriff und hebung wirflider Collifion im Gegenfat blofter Concurreng . Collifion ber Korberungen vermietheter Dienfte 2. Bermeintliche Collifionen 3-4. Brivilegierte Korberungens.

\$. 157. B. Rugiofigfeit ber Erfüllung. (j.I.§146. Bg § 128c.)

5 f.g. exceptio Tua non interest.

Ar.276.

sori exceptionem ulterius ei invito extorqueri non posse". L.10.§ 1. D. quod metus causa 4,2. L.27.§2. D.de minoribus 4,4. vg(.1.§173.n°.3.

S. 156. (LL.16...39.D.de reb.auct.ind.poss.42,5. find in ben Vulg.u. Hal.ein Titel De privilegiis creditorum [42,e. LL.1...24.]) Bgl.I.§§147.155. K.46...60. U.183.ff. He.34...38. 10 Se.254. Mü.173. Gö.421...24.462. Pu.247.f. 3nft.188. Rud.238. Va.592...94. Si.94. Ar. 226 ... 28. Br. 126. und bie Schriften über Concursprocejs. Bg Gror. bes Civilpr. §§ 130.ff. Gunther v. Concurs in Beiste II. Dernburg Bfbr.I.§11. 1) f. Bq cit. \$128.\$65 d. 3) Paul. L.39.§1. D.deV.S. "Bona intelleguntur cuiusque quæ deducto ære alieno supersunt". L.17. D.de m.c.don.39,c. Erbr. §§10.not.11.12.not.6.105. 5) Bei Insufficieng bes fculbnerifden Bermögens gur Befriedigung aller Glanbiger wird bas gemiffen Forderungen guftebenbe privilegium exigendi, feis gur Begunftigung bes Gläubigers (personæ) ober bes bie Forberung begrundenben Rechtsverhaltniffes (causæ) aufgestellt (Bq \$98 k.), von Wichtigfeit. 1) Privilegia persone find bie ber Forberungen a) der reipersecutorischen bes Fiscus [bes Landesherrn und feiner Gemablin]: L.34.pr.D. 20 h.t.42,5. L.6.\$ 1.D. de I.F.49,14. L.10.pr.D. de pact.2,14. cf. Paul.S.R.5,12.\$ 10. Bq \$ 65 d. b) ber Stabte : L.38.§1.D.h.t. cf.L.10.D.ad munic.50,1. und herfommlich auch ber Rirchen; o) botale ber Braut und Chefrau: LL.19.pr.17.\$1.D.h.t. L.un.C.de privil.dotis 7,74. L.12. C.qui pot.8,18. Novv.61.91.pr. L.74.D.de I.D.23,3. L.22.\$ 13.D.de sol.matr.24,3. cf. III. §.17,not.5. d) Bevormundeter aus ber Bormundichaft: LL.19.sqq.D.h.t. L.9.\$1. LL.42.44. 25 \$1. D.de adm.tut. 26,7. L. 25. D.de tut. et rat. 27,3. [. § 96.no. 2. III. § 46.not. 5. Rud. Borm. III. S. 11) Privilegia causæ find bie ber Forberungen a) megen Begrabniffes, und nach ber Bragis auch der burch die lette Rrantheit des Schuldners verursachten: LL.45.46.82. D.de relig.11,7. L.17.pr.D.h.t. L.22.\$9.C.de iure delib.6,3. Paul.S.R.4,5.\$6. [.unten § 207. b) aus Gelbbarleben jum Wieberaufbau eines Gebäubes : L.24. \$1. D.h.t. L.1. D.de cess.bon. 30 42,3. L.25.D. de R.C.12,1. f. oben § 95.nº.2. c) bes Sausmiteigenthumers megen ber Reparaturfoften: f.oben § 26. d) aus Darlehn jum Erwerb ober Inftanbfetung eines Schiffes : LL.26.34.D.h.t. e) wegen unverzinstich bei einem Argentarius beponierter Belber, was Manche auf Depositenforderungen überhaupt ausbehnen: L.24.82.D.h.t. L.7.\$2...L.8. D.depos.16,3. Overbeck de collocatione depositi et c. 4º.s.l.1806. 'Kraut de argenta-35 riis, Gott. 1825. c.11. Neustetel in f. u. Zimmerne Unterff.no. 2. Emmerich in Atfch.fur Civ.u. Br. V.5. Schmid i. Arch. f.civ. Br. XXX. S.84.no.3. f) bes Lieb. (= Blieb.) ob. Befinde . Lohns, nach ber Braris: cf. S. Cb.I.22.2. Diefe Brivilegien concurrieren, ohne Rudficht auf bas Alter ber Forberung, pro rata; jeboch werben bor ben übrigen befriedigt IIa, Ia, u. Ic, unb, wenn ber Depositar bie Belber, wenngleich nicht als in specie ertennbare, noch befitt, 40 auch 11e, fonft fieht bas Privilegium bes Deponenten ben übrigen allen nach. Unfre Pragis fiellt felbst ben Pfanbforberungen voran bie Brocefstoften, bie Staatsabgaben, bie Begrabnifeloften und ben Lieblohn. Der einen privilegierten Glanbiger Ausbezahlende tritt auf ben Betrag ber Forberung besfelben in beffen Stelle ein (L.2.D.de cess.bon.42,3. L.24.\$3. D.h.t. Mu. Ceff. \$ 45.a. E.); aber ein bem nachftebenben Pfandglaubiger gegen einen vorangefet-45 ten gunftiges Urtheil gilt nicht auch gegen bie zwischen beibe geftellten (f. § 97.not. 5. I. § 154.)

157. Bal.c. Gluck IV. S. 311. K.140. U.244. He.136. Gö.460. Pu.302. Si. S.471.

1) Bq \$128 c. 2) Cels.L.97.\$1.D.deV.O.45,1. ... quid enim mea interest id a

- 148 H. §§158...161. II. B. Giufache Brivatrechte. 2. Kap. Obligatorische Rechte.
- \$. 158. C. +Concursus plurium causarum luciativarum. (Bg § 10f A.). Diefer Erfofmugsgrund beruht mit bem erften bes § 154. auf bemfelben Princip.
  - B. Die Subiecte betreffenbe Thatfachen.
  - S. 159. A. Confusio. (Bq \$101f.)
- s Diefer Erlofchungegrund tritt nicht nothwendig bei allen Obligationen ein 2......
  - S. 160. B. Wegfallen ber vermögensrechtl. Perfonlichfeit des Schuldners. (I. §153.) Capitis diminutio tritt nach heut. Recht nicht mehr ein '. Tob eines reus 2. Guterabtretung 2.
    - S. 161. C. Beftrajung bes Glaubigers. (I.§ 87.not.s. Bg &10fm.).
- te fieri, quod si non feceris, æque salvam pecuniam habiturus sum ?" Iul.L.32.D.locati 10 19,2.,negavit posse cogi colonum, ut eum fundum coleret, quia nibil beredis interesset".
- 8, 158. Quellen f. Bg l.c. Donell. Comm.XVI.c.b. de Retes in Meerm. Thes. VI.p. 378.sqq. Majams. Disputt.17. W. Sell fiber bie Huff, ber Dullburg conc.duar.eausar.luer. Biu. 1839. Ro. in f. 3tffd. II. S. 24.ff. Mommsen Beitr. I. § 22. S. 255.ff. B. 176. K. 153.nº.4. ibiq.citt. U. 261. He. 119. Se. 296.nº.1. Mū. 450. Gō. 470.nº.1. Pu. 288.a. G. Ro. 419. Si. 15 107. P. 6495.ff. Ar. 276. \$c. I. de leg. 2.20. "Si res aliena legata fuerit, et cius rei… legatarius dominus factus fuerit… ex causa lucrativa, vel uti ex donatione vel ex alia simili causa, agere non potest: nam traditum est duas lucrativas causas in sumdem hominem et eamdem rem concurrere non posse...". Iul. L. 17. D. de O. et A. 44, c. "Omnes debitores qui speciem ex causa lucrativa debent, liberantur, cum en species ex causa lucrativa ad creditores pervenisset" u.a. Stellen zu Bg § 10fh. citt.
- Donell. Comm.XVI.c.4. B.172. K.183. U.262. He.139. Se.290. M.479. Gö.461.f. Pu.300. Ro.417.A. Va.620. Si.106. S.457.f. Ar.273. 1) Bq l.c. Senec.de benef. 2) Venul. L.13. Dide duob.reis 45,2. "Si reus V.7,1. "Debitor non est sine creditore..". promittendi alteri reo heres extiterit, duas obligationes eum sustinere dicendum 25 est: nam ubi quidem altera differentia obligationum esse possit, ut in side iussore et reo principali, constitit alteram ab altera perimi; cum vero eiusdem dum potestatis sint, non potest reperiri quam alteram potius quam alteram consummari; ideoque etsi reus stipulandi heres extiterit, duas species obligationis eum sustinere". cit. L.93. D.46,3. 3) L.13. D.de duobus reis 45,2. LL.5.14.21. §23. L.71.pr. D.de fide iuss. 30 46,1. (f. bazu Ar. \$ 273. 2mm.1.) LL. 43.i.f. 93. D.de solut. 46,3. L. 95. \$ 3. L. 38. \$ 6. eod. vgl. § 155.not.2. 4) LL.24.50.D.de fide iuss. 5) L.21.82. D.de inoff.test. 5,2. L.22. C.eod. 3,28. L.87.\$1. D.de A.E.et V.19,1.
- S. 160. 1) f. oben I. §§ 22.24.nº.1. U.253. Ma.480 b. Go.191.469. nº.11.a. S. Si.106. Ar.273. 2) f-cit.L§153. und II.§154.a. . 3) f.8164.u.bei ben einzelnen betreffenden Obll. - S. 161. [.Bg Il.citt. U.439.]. He.130. Mu.480 a. Gö.467. Pu.301. Si.494 E. G.494.]. Ar.277. Muffer ben I.\$87.not.9. aufgeführten Berwirfungen bes socius, Mitburgen, Schulb. urfundausftellers, [bes Ueberichreitere bes bauerlichen Binefufies,] bes unerlaubt Cebierenben, bes feine obligatio mit bem Mündel verheimlichenden Bormunde, [bes auf in iure facta interrogatio, falfchlich ale Erben fich Ausgebenben, bes eigenmächtig ober gerichtsver-40 fagungswidrig fein Forderungerecht Ausübenden, gehört hierher auch Bermirtung ber Forberung gufolge ber lex Anastasiana f.\$122. und ber Rall ber Revocation einer Schenfung, cf. Bq \$106 r. Die verwirfte obligatio bestand als naturalis fort. Pomp. L. 19. pr. D. de cond. ind.12,e. "Si pænæ causa eius cui debetur, debitor liberatus est, obligatio manet et ideo solutum repeti non potest". f.I.§160. Der, ju beffen Gunfien bie Berpflichtung 45 aus einem zweiseitigen. Befchafte, ohne bag er felbft geleiftet hat, erlofchen ift, tann ben Andren nicht jur Gegenleiftung zwingen, bagegen biefer auch bas von ihm geleiftete nicht condicieren. L.50. D.de A.E. et V.19,1. "Bona fides non patitur, ut cum emptor alicuias

## D. Berüdfichtigung bes Edulbners.

\$. 162. 1. f.g. beneficium competentia.

Bedeutung dieser Rechtswohlthat; condemnatio in id quod debitor facere potest, und Rücksicht bei der Execution ne egeat deditor. Personen, denen diese Benesicium zuseht 5 1) absolut?, 2) resativ ?; durch Bertrag . Wegsall 1-6. Wicknung 7-8. Concurreny 9. Uebergang aus Erben 10. Der Bürge als solcher hat es nicht 11.

legis beneficio pecuniam rei venditæ debere desisset, ante quam res ei tradatur, venditor tradere compelleretur et re sua careret..".

\$. 162. Cf.Soluto matr.: Diq.24,3. Cod.5,18. De re indicata et c.: Dig.42,1. Quod 10 cum eo etc.: Diy. 14,5. Cod. 4,26. [Nov. 135. [. \$164.] Donell. Comm. XXVII.c.9...11. Ramos del Manzano in Meerm. Thes. VII.p. 137... 45. Lauterbach Diss.ac. I.13. Wernher Obss.for. H.7. obs.85.in Suppl. Hellfeld Opusce.nº,25., deutsch in Barthe Diff. Saml.nº.30. Schoman Stb.II.4. 6.61.ff. Thibaut Civ. Abh.nº.16. Holtius Bibl. du JCte et du Publiciste. Liège 1826.sq.I.p.390 ... 505. (rec. v. Schröter in Rrit. 3tid. f. R. B. IV. S. 76 ... 80.) Francke i. Ard. f. 15 c. Pr. XXIII.14. Heimbach v. Benef. comp. in Beiste I. G. 877 ... 84. H.F. Meyer de cond. in qu.fac.pot.Hal.1846. K.42.f.ibiq.I.p.423.citt. U.181.f. He.23.f. Se.251. Mu.154. Gö.412.f. Pu.244.f. Ro.354. Rud.232. Va.174. Si.91.c. Ar.225. Br.126. Schi. 3nft.231. \$1. D.de re ind. L.173.pr. D.de R.I. \$37. I.de act. 4,6. c. Theoph.ad h.l. Diejes beneficium a) Golbaten: L.6. pr. L.18. D. de re iud. L.4. C. de exc. rei iud. 7,73. 20 b) Saustinder wegen ihrer unter vateri. Bew. eingegangenen obll.: LL.2.sqq. D. quod cum eo 14,5. LL.10.49. D.de re ind. L.37. \$2. D.de adm.tut.26,7. L.11. D.de tut.et rat.27,3: cf. L.4.\$1.D.cod. Rud. Borm. \$ 167. vgf. §190. Dietzel SC. Maced. § 3. c) Debitor qui bonis cessit: \$\$4.40.1.de.act.4,6. LL.4.6.7.D.de cess.hon.42.3. L.3.C.de bon.auct.iud.7,72. Nov. 135. ift ungloffiert. d) Beiftliche und Bramte: cf.c.3.X.de solut.3,29. Bohmer 1.E.P.III.23. 25 §§ 20.8q. Hommel Rhaps.obs. 136. bagegen Va. \$174.g. C.not.d. 3) Rur gewiffen Berfonen gegenüber haben biefes beneficium a) Eltern [und Patrone] : §38. I.de act. L.54. D. sol.matr. L.1. \$1. D.de obseq.par. 37,15. LL. 16.i.f. 17.30. D.de re iud. b) Chegatten : (vgl. III. § 21. natt. 16.21.) \$ 37.1. de act. LL.17.20 .. . . . . . . . . . . . . LL.12.13.15.17.18.21.32.43.D. sol.matr. L.S.C.eod. L.S4. D.de l.D. L.un. § 7.C.de R.U. A.5.13. L.7. D.de castr.pec. 49,17. 30 Diefes +benef.comp. gitt nicht bloß für alle Rlagen der Chegatten als folder gegeneinanber, fonbern auch fur bie aus ber Che herruhrenden, ineb. auch bei ber Rlage auf Refit tution ber nichtrecepticifchen dos, nicht blog, wovon bie meiften ber citt. Stellen reben, gu Gunften bes Mannes felbft, jondern aud feiner Rinber aus ber botierten Che (L.18.pr. D.sol.matr., mogegen nicht ift bie ju d gehörige L.30. D.de re iud.), n. feines Baters (L.15. 35 \$2. L.16. Disol.matr. L.21. D.de re iud.), nicht auch anderer Erben bes restitutionspflichtigen Mannes (LL.12.13.15.8 1.D. sol. matr.) Ramentlich ift ber Chemann auch ber funeraria actio (II.§ 207.) nur in quantum facere potest, ausgesett: LL.27.i.s.28.D.de relig.11,7. e) Socii : L-63. D. pro soc. 17,2. (welche feineswegs, wie ichon Schol.ad Basil. XII. 1,60. annimmt, Befchwiftern bas Beneficium aufpricht, fanbern societas ale ius fraternitatis bezeichnet, 40 weil, gewiffermagen wie Befdwiftern, die in berfelben potestas fieben, an ber res familiaris, sociis gleiche Anipruche auf bas Befellichaftsvermögen zustehen) cf. L.16. D.de re iud. Sae.Leit. Berfehlt ift bas richtige auch bei Gans i. Arch.f.c. Pr. II. 21.33. Gensler baj.nº. 22. Dag auch ber unius rei socius bas benef. habe, fagt cit. L.63.; bag es ber omnium bonorum socius non deducto ære alieno habe, fagt L.16. Bei ber unius rei societas 45 "placuit non debere deduci æs alienum quod debetur a socio, .. nisi forte ex ipsa societate debeatur". cit. L.63.§ 3.; omnium bonorum socii tonnen feine anderen Bertrags Schulben, ale ex ipsa societate zu bezahlenbe, haben. L.27. D.pro socio. Maresoll

in Atid. f. Civ.u. Br. XIV. 9:u.A. bei Va. \$ 174. Anm.g.nº.7. d) ber Chefran Bater wegen ber

- II. §§163...165. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.
  - S. 163. 2. Moratorien. (pgl. § 152.)

Indulte, eiferne ober Anftands., Refpirations-Briefe, littere induciales, Quinquennellen. Begriff und Birtung.

S. 164. 3. Bonorum cessio.

- 5 Bonam copiam eiurare', Immissio in bona 2. Wirtung ber juftinianischen bonorum cessio 3...... 3meifel, ob fie ober Sjabrige Befriftung eintreten folle 7.
  - S. 165. C. Die Wirtsamfeit ber Obligation betreffenbe Thatfachen.
- A. Eintritt ber Resolutivbedingung ober bes Endtermins. (I. §§109.111.) Melteres 1.2, neueres Recht 3.
- B. Untergang ber Riagbarteit ber Obligation (I.§§154.160.) burch Urtheil und Rtagenverjährung nach rom. Recht; jest Untergang ber Obligation felbft .

Dos: f.in not.b. citt. L.17.pr. D. sol.matr. LL.21.22.pr. D.dere iud. L.84.D.de I.D. Schenfer nach Borwegabgiehung aller feiner Schulben: § 38.1.cit. L.33.D. de I.D. LL.12. 33. D. dc donat. 39,5. L.19. § 1. LL.30.41. § 2. LL.49.50. D. de re iud. L.54. D. sol. matr.

- 15 4) Durch Bertrag : L.49. D. de pact. 2.14. L.26. D. de re ind. L.125. D. de V.S. vgl. § 212. 5) L.4.§§1.2. L.6.D.quod cum eo. L.21.§6.D.rer.am.25,2. L.22.§1. LL.51.52.D.de re iud. pal.III.§ 21.not.16. 6) L.14.§1. D. sol. matr. 1) L.63.§4.D.prosoc. L.8.C.sol.matr. L.un. \$7.C.de R.U.A.5,13. 8) LL.8.sq. D.de cond.ind.12,6. 9) Ulp.L.3. D.quod cum eo. "Sed
- an hic detrahi debeat quod aliis debetur, tractari potest. et si quidem sint credi-20 tores, qui cum esset alienæ potestatis cum eo contraxerunt, recte dicetur occupantis meliorem esse condicionem, nisi si quis privilegiarius veniat: huius enim
- non sine ratione prioris ratio habebitur, quod si qui sint qui posteaquam sui iuris factus est, cum eo contraxerunt, puto horum rationem habendam". vgl. §156. I.§147. 10) L.4.\$3.D.eod. L.63.\$2.D.pro soc. LL.12.sq.D.sol.matr. LL.24.i.f.25.D.de reiud, f.aber

11) cit.L.24.pr. L.7.pr.D.de exceptionib.44,1. 25 not.3 a.

8. 163. Th.C. De diversis rescriptis 1,2. Cod. De precibus imperat.off.et c.1,19. bef. L.4.ibid.L.8.C.qui bon.ced.7,71. R.B.D.v.1548.XXII.§ 2. R.P.D.v.1577.XXIII. ("Bon verborbenen Raufleuten") § 4. Bohmer Exercc. ad l'and.III.46. Muhl Beitr. 3. b. 9. v.b. Morat. Dannh. 1798. Happel Anleit. Concureproc. abzumenben. Gief. 1799. §§ s.ff. Bauer ü. Dlorat. 30 Pandsh. 1820. Lotz Abhh. S. 283.ff. Twiss de dilatt-ad solv. .. concessis. Bredæ 1835. K.39. ibiq.citt. U.Se. und Mü. ad §152.citt. He.141.f. Gö.472. Pu.242. Si.91 A.n. 1. Ar.223. Neustetel über die Compenfat, mahrend eines Moratoriums in f. und Bimmerne Unterff.no.12.

Mittermaier üb. Moratorien, i. Arch.f.c. Br. XVI. 17. und die Schriftfteller über ben Brocefe, bef. ben Concureprocefe, 3.8. Bayer Concureproc. ed.iv. (München 1850.) §§ 36.ff.

S. 164. Gai.3,78. Th. C. Qui bonis ex lege Iulia [Casaris ob. Augusti?] cedere possunt 4,20. Diq. De cessione bonorum 42,3. Cod. Qui bonis cedere possunt 7,71. Nov. 4.c.3. [Nov.135. vgl. Hollweg Broc. I. S.345.f. Heimbach v. Beneficium eiurationis in Beiste I.S.899...901.] K.41.ibiq.citt.(I.S.411.) U.174. He.143. Se.253. Mü.170.ff. Gö.473. Pw. 243.247.f. 3nft.179. Ro.51.ff. Si.91.B. Ar.224. Dabelow Conc. Salle 1801. c.5.9.u.a. über 40 Concursproc. C.G. Ulbricht de cess.bon. Lps. 1826. 1) Zimmern R.R. . III. §78. Stieber de bon empt.ap.Rom. Hollweg l.c. §§ 28.ff, bcf. S. 325.ff. Bayer Concursproc. §§ 12.17. S. 102.f. Keller rom. Pr. \$83. Rud. im Rh. Muf. für Philol. II. S. 153.ff. Pu. \$ 162 g. Huschke Nexum ©.129.ff. 2) Bg \$132.not.5. j.oben 1.§163. 3) Alex. L.11. C.ex q.c. inf. 2,12. , Debitores qui bonis cesserint, licet ex ca causa bona corum venierint, infames non 45 fiunt". 4) LL.1.8.C.h.t.7,71. 6) § 4. i.f. I.de replicationib. 4,14. 5) f. §162. not.4. cf. § 162. not.18. 7) cit. L.S.C.h.t.

S. 165. B.42.44. K.175. U.42. no.111.ff. He.131. Mu.479.a. M. cf.108...10. Go.463. Pu.299. Ar.272. 1) L.77.D.de R.I. Bg § 110 i,k. 2) L.14.82.D.de O.et A.

Bweiter Abidnitt. Die einzelnen Schuldverhaltniffe.

Erfter Unterabschnitt. Die aus Mechtsgeschäften, Aebereinkunft oder analogen Nechtsgrunden: obligationes et actiones ter conventione vel quasi er conventione orientes.

Erfte Abtheilung. Begenseitige Schuldverhaltniffe.

Erfter Titel. Muf Uebertragung von Rechten ober Gebrauchsüberlagung gerichtetete.

I. Emptio (et) venditio, Rauf und Berfauf. \* (Abr. II. § 39.a.) \$. 166. A. Beariff. Arten.

44.81. in Bg \$114.not.3. vgl.auch §§150.153. 4) oben I.§154.nott.12.sqq.§160. K.176...81. 184.et ibi citt. U.233.245...50. He.126.132. Mü.478.481.i.f.482. Gö.468. Pu.293. Ar.271. \*) Gai.3,139...11. Paul.2,17.10. Fgm. Vat. \$\$1...40. Th. C.3,1.3.5,8.10,17.21.11,3. Inst. 3,23[24]. Dig.18.19,1.21. Cod.4,38...60.63.10,3...5.27. X.3,17. Extr.comm.3,5.und die zu II. § 42. not.7.citt.titt. De rebus ecclesiæ non alienand. cf.Citt.ad II.§§ 41.f. Cuiac.Opp.VII. p.684.sqq. Donell.Comm.XIII.c.1...5. Duaren.Opp.p.1017.sqq. d'Avezan in Meerm.Thes. IV.p.78.sqq. Pothier Tr.du c.de vente, querft 1768. Westphal Lehre bes gem. R. vom Rauf., 20 Bacht., Mieth. u. Erbzins. Contract u.f.w. Lvz. 1789. und 1807. 1r Thi. Glück XVI. XVII. 1. XX. Puchta sen. Sob. des Berf.i. C.b. freiw. Ger. H. \$\$135 ... 48. Treitschke Raufcontr ... Baarenhanbel Lpg. 1838. Thol Sandeler. I. §§ 63.ff. Grath u. Wilda v. Rauf in Beiste VI. S. 10 ... 57. B. 58 ...68. K.319...31. U.427...83, He.144...53.375...86. Se.322...24. Mü.389...406. Gö.494... 506. Pu.360...64. Ro.425...33. Va.632...36.609...11. Si.116. Schi. 3uft.388...301. Ar.300. 25 ... 307. Br.112...14. [Differtt.ft. Empt. Vend. bon Arumæus Ien. 1630. Becker 1716. de Boden Hal.1716. Brenning Lps.1778...79. Bruckner Erf.1704. Burmania Fran.1716. Carpzov Vit.1619. Chavonnes L.B.1749. Cosel Vit.1655. Cremer Gron. 1802. Curtius Ien. 1615. Ebeling L.B.1763. Eversdijk L.B.1709. Falckner Helmst.1754. Feltz Arg.1710. Forster Vit.1603. Harder Bas.1670. Hesse Regiom.1710. Huber Meg.1612. Hutten Ien.1619. Im-30 lin Ien. 1628. Juo Bas. 1617. Ledercr Vit. 1605. Leiser Vit. 1677. Meier Erf. 1691. 1726. Navius Vit. 1683. Oosterga Trai. 1688. Pauli Regiom. 1705. Reusner Vit. 1628. Reyger Helmst, 1587. Riemer Alt. 1615. 1619. Rivinus Trai. ad Rh. 1726, u. wieber Lps. 1735. Romanus Lps. 1672. Rösler Tub. 1721. Schorch de pretio, Erf. 1772. Schrag Arg. 1690. Selliers Brux.1826. Sinolt Marb.1727. Spring L.B.1713. Stabenow Ff. (1605?) Strecker Erf.1738. 35 1739. Streit Arg. 1729. 1732. 1735. Struv Ien. 1647. Sturck Helmst. 1618. Suevius Ien. 1648. 1656. Ulrich Marb.1650. Volkmar Lps.1656. Walther Lps.1662. Westenschowe L.B.1718. Die meiften find angeführt in Vogel Lexic.litt.ac.iur.libr.Gothian.Lps.1836.]

# 152 II. §167. II. B. Ginfache Privatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

#### B. Berpflichtungen

A. bes Bertaufere:

S. 167. 1. zur bona fides und zur Tradition.

Haftung für Doins und Cuspa. Ware und Accessionen; periculum. Actiones empti 5 und venditi. Tradition ber Ware ut emptori ean sibi habere liceat. Richtausschusse ber Absich bes Eigenthumsübergangs. L. Tradition und Mancipation; duplæ stipulationes bes neueren Civilrechts statt ber älteren dupli para des fälschich Mancipierenben. Regrespissicht bes Bertäufers (excepto sisco). (§§ 168.f.)

Btidr.für Sanbeler.I. 9) Cropp l.c.nº.13. 10) L.35.885.6. L.62.\$1.D.h.t. L.1.\$1. L.4. 11) citt. L.35.\$5. L.34.\$6. D.h.t. L.40.\$2. D.deV. O.45,1. 10 \$\$ 1.2. D.de per.et comm. 13) De H.v. A. V. Dig. 18,4. Cod. 1,39. j. Erbr. 8 97. Schi. 3nft. 301. Glück XVI. \$\$120...22. S.309.ff. Beseche de alienat.hered.Hal.1774. 14) Böhmer 1.E.P.V.19.§§ 47...69. Eich-15) Stellen in §129.not.1. Heinecc. de vend.illic.fructuum horn beutich. Br. R. \$\$105.ff. in herbis in Opp.III.p.275.sqq. 16) § 1.I.h.t. L.35.\$ 1.D. de contr.e.18,1. cf.L.32.D.de 17) Gai.3,141. \$2.I.h.t. L.1.pr.\$1.D.h.t. 18) L.7.\$1. D.h.t. Leist in 15 præscr.verb.19.5. Atich.f. Civ.u. Br. XVII. S. 361.ff. f. auch Gesterd. Ausb. VI. 2. S. 245.ff. "Pecunia in folle als 19) L.9.C. de resc. vend. 4.41. L.4.C. de evict. 8, 15. Raufprei8". 20) \$1.I.h.t. L.35.\$1. L.37. D.h.t. LL.13.15.C.h.t. cf. L.7. D.eod. 24) [.§172. 12) LL.36.38, D. LL.3.9, C.h.t. Bq \$88 q. 23) L.2.C.si in c.iud.8,23. LL.2.3.C.de execut.rei iud.7,53. f.oben \$94. 24) De 20 fide et iure haster fiscalis et de adiectionibus: Th.C.10,17. Cod.10,3. 25) L.3.C.de vend.reb.civ.11,31. L.3.C.de loc.præd.civ.11,70. Nov.120.c.6.\$2. 26) Subhaftation, Auction, Sicitation J.Citt.ap.K.331. U.437. Matther de auctionib.Tr.ad Rh.1653.u.Antv.1680. Struben Rechtl. Bed. V.28. Hommel De solemnib. venditionum. Lps. 1737. Leyser Meditatt. 344.nº.4. Puchta sen. Sob.d. Berf.i. S.d. freiw. Ger. \$\$ 243...46. 27) vgl. auch Mencke de 25 resciss. empt. vend.per subhastat.f.ob læsion.ultra dimid. Lps. 1686. Spangenberg i. 3tfc. f.Civ.u.Br.V.9. Dag fubhaftierte Gaden vom Pfanbrechte frei werben, fagt L.6.C.de remiss.pign.8.20. nicht, wie Mu.393.3u not.8. behanptet : bas Dichtgeltenbmachen bes Pfanbrechts burch bie anwesenden Pfandgläubiger wird ale remissio pignoris ausgelegt. f.ob.§109.no.1. 28) Rur ber Kifcaliculbner wurde gegen bie vom Kifcus vorgenommene geborige Subha-30 ftation nicht vom gewöhnlichen Bericht reftituiert (LL.1...3. Th.C. L.5.C.de fide et iure hast. titt, Cod, Si adv. fiscum 2,36 [37] \$\sigma Si propter publ. pens. 4.46. Vat. Fr. \$ 37.) und es tritt hier überh, bem Reftitutionsgefuch leicht bas privilegium fisci entgegen, wovon oben § 42. Burchardi B. i.d.vor. St. G.39.f. 29) Auf Dieje f.g. adiudicatio geben bie neueren Dissertt. De adiudicatione, nicht auf bie romifche adiudicatio, wovon oben § 23. 10) L.50. D.de 35 I.F.49.14. L.4.C.de fide et iure hasta 10.3.

\$. 167. Paul.2,17. Fgm.Vat.\$\$1...49. De A.E.(et V. = de actionibus empti et venditi): Dig.13,1. Cod.3,15. De periculo et commodo rei venditæ: Dig.18,2. Cod.3,16. De periculo et commodo rei venditæ: Dig.18,2. Cod.3,16. De evictionibus (Cod.8,15[14].) et duplæ stipulationibus: Dig.21,2. Nerger pericul.rei empt.ante tradit.emptoris.Trevir.1671. Heyer i.3ti6,f. Civ.n. \$1.9. 8.XV.1. ') Bg \$105. 40 not.24. oben I.§ 89.not.11. vgl.L.1.\$\$2.0. L.37. D.de adit.ed.21,1. ') Hasse Culpa \$\$7.9. 98. ') L.11.\$0. uvb passim D.h.1.19,1. oben \$31. unb I.§157.not.10. cf.L.19.C.de eviction. 8,46. ') Lab.L.\$0.\$3.D.de contr.empt.18,1. Nemo potest videri eam rem venditissed de cuins dominio id agitur, ne ad emptorem transcat, sed hoc aut locatio est aut aliud genus contractus". Pomp. L.30.\$1.D.de.A.E.etV., Si sciens alienam rem igao-45 ranti mihi vendideris, etiam prius quam evincatur, utiliter me ex cupto acturum putovit [Africanus] in id quanti mea intersit meam esse factam, quanvis enim alio quin verum sit Venditorem hactenus teneri ut rem emptori habere liceat, non etiam ut eius faciat, qui tamen dolum malum abesse præstare debeat, teneri eum qui,

#### 2. jur Gewähr megen

S. 168. a. Mangelhaftigfeit bes Rechts: Eviction.

S. 169. b. Fehlerhaftigfeit ber verlauften Sache: Aedilicium edictum. Bertragswidrige Mangelhaftigfeit ber Bare ift nicht nur Grund ber empti actio, sondern nach bem Edict der curulischen Aedilen auch ber redhibitoria und ber quanti minoris 10 actio 1-2. Besondere actio de ornamentis 3. Befreiung bes Fiscus 4 und vertragsmäßige 5.

sciens alienam, non suam ignoranti vendidit". Paul. L.188. D. de V.S. "Habere ... obtinere sine interpellatione quod quis emerit". b) Paul. L.2. D. de evict. "Si dupla non promitteretur et eo nomine agetur, dupli condemnandus est reus". cf. L.37. eod.

\$. 168. De evictionibus ad §167.citt.titt. Cod. Creditorem evictionem pignoris 15 non debere 8,46[46]. f.oben § 98. Cod. Ne fiscus rem quam vendidit evincat 10,5. cf. §37. Dig.De exc.rei vend.et trad. f.oben § 47. Cuiac. Parat.ad C.h.t. in Opp.II. und Recitt. ad 1.59. D. de contr.empt. in Opp.VII.p.717.ff. Donell. ad tit.de evictionib.in Opp.prior. Ff.ad M.1589. Suevius Ien.1649. Alteserræ Recitt.quot.l.p.597.sqq. I.H.Bahmer Exercitt.IV.61.62. Wechtler Opuscc.ed.Trotz.p.1...181. Callet in Meerm. Thes. H.p. 309.sqq. 20 Glück XX. §§1117.ff. Va.610. Bekker de evictione citra stipulationem præstanda, Berol. 1849. Müller die Lehre b.r. R.v.b. Eviction. Salle 1851. 1) Ulp. L.1.D.h.t.21,2. "Sive tota res evincatur sive pars, habet regressum emptor in venditorem...". 21 f.oben \$48. 3) f. § 167.not.4. 4) Ulp. L.11. \$ 18.D. de A.E.et V. cf.L.5.D.de I.F.49,14. u. § 169.not.3. ".. etsi aperte in venditione comprehendatur Nihil evictionis nomine præstatum iri, 25 pretium quidem deberi re evicta, utilitatem non deberi ... L.27.C.h.t. Bermechselung bes Bertrags de non præstanda evictione mit bem ungistigen de non præst. dolo in Richter de pacto evict.non præst.inutili.Lps.1738. f.Glück XX. ©.296.ff. 5 3.B.L.11.pr. LL.21.pr.27.D.h.t. L.17.C.de A.E.et V.4,49. 6) L.29.\$1. L.53.\$1. L.66.pr. D.h.t. 7) L.51. pr. D.h.t. 8) L.29.pr. D.h.t. f.\$167.not.4. 9) L.53.\$t. L.55.\$1. L.56.\$\$5.6. L.62.\$1. D.h.t. 30 LL.S.9.23.C.eod. L.S5.\$5.D.deV.O.45.1. 10) cf. Glück XX. S. 401.ff. 11) LL.8.16.pr. 13) L.12. D.eod. 60.67.70.D.h.t. 12) LL.1.13.35.pr.D.eod.

\$. 169. Dig. De ædilicio edicto et redhibitione et quanti minoris 21,1. De ædiliciis actionibus: Th.C.3,4. Cod.4,58. Balduin.in Heinecc. Ipd. Att. et Rom. I.p. 871.sqq. Alteserra l.c. p.508.sqq. Donell. in Opp.X.p.1293.sqq. Strauch Opuscc. rar. Hal. 1729.p. 55 648.sqq. Aschen de præscriptione redhibitionis.Gott.1785. Feuerbach Civ. Beri I.2. und bageg. Westhoff Vindiciæ comm. doctr.de a.redh. Helmst. 1804. Reinhardt Berm. Aufage 1. Seft. Stuttg. 1822.nº. 13. üb.act.redhibit.baj.nº. 8. Glück XX. §§ 1106... 18. Unterh. Berfauf mangelhafter Sachen, i.Arch.f.c.Br. VI.3. Neustetel in f. und Zimmerns r.r.Unterf.no.9. Gesterd.i.3tfd.f. Civ.u.Br.VI.1. u.in Ausb.III. S. 429.ff. VI.1.no.1v.u. VI.2.no.1. Sav. Syft. III. S. 40 358.f. H. Keller in den fellichen Jahrb. III.4. Va. 609. - Behamb Roftaufcherr. Augeb. 1745. Ploucquet il. Die Sauptmängel ber Bferbe. Tub.1790. Munter Roftaufderrecht ed.u. Saun. 1796. Uch.beutich. R. j. auch Cropp in f.u. Seifes Jur. Abh. II. 11. 1) L.11.et passim D.de A. 2) Ulp. L.1.pr.\$1.L.25.\$1.L.38.pr.D.h.t. Labeo scribit edictum ædilium curulium de venditionibus rerum esse tam earum quæ soli sint, quam earum quæ 45 mobiles aut se moventes. § 1. Aiunt ædiles QVI MANCIPIA VENDVNT, CERTIORES FACIANT EMPTORES QVID MORBI VITIIQUE CVIQUE SIT, QVIS PUGITIVUS ERROVE SIT NOXAVE SO-LVTVS NON SIT; EADENQVE ONNIA, CYM EA MANCIPIA VENIBYNT, PALAM RECTE PRONVN-TIANTO. QVOD SI MANCIPIVM ADVERSVS BA VENISSET, SIVE ADVERSVS QVOD DICTVM PRO- S. 170. B. Berbflichtungen bes Raufers.

Eigenthumsübertragung des Kaufgeldes', bis zu welcher oder geschehener Creditierung der Kaufer das Eigenthum der Ware nicht etwirbt'. Venditi actio des Berfäufers', und Anspruch auf usuras ex sequitate'. Periculum rei venditæ und Kostenerstattung 4-...?.
KDiswossibe Natur dieser Bestimmungen.

S. 171. C. Besonderer Aufhebungsgrund bes Berfaufs; + Læsio enormis ober ultra duplum.
Erforberniffe und Birfungen ber bem Berfaufer widerfahrenen læsio supra duplum.

MISSYMVE FVERIT, CVM VENIRET, FVISSET, QVOD EIVS PRÆSTARI OPORTERE DICETYR, 10 EMPTORI OMNIBYSQVE AD QVOS EA RES PERTINET, IVDICIYM DABINYS, YT ID MANCIPIYM REDHIBBATYR, SI QVID AYTEM POST VENDITIONEM TRADITIONEMQVE DETERIVS EMPTORIS OPERA FAMILIÆ PROCYRATORISVE BIVS FACTUM BRIT, SIVE QVID EX BO POST VENDITIO-NEW NATUR ADQVISITED FVERIT, ET SI QVID ALIVD IN VENDITIONE BI ACCESSERIT, SIVE QVID EX EA RE PRVCTVS PERVENERIT AD EMPTOREM, VI EA OMNIA RESTITUAT. ITEM SI 15 QVAS ACCESSIONES IPSE PRÆSTITERIT, VT RECIPIAT. ITEM SI QVOD MANCIPIVM CAPITALEM PRAYDEM ADMISERIT. MORTIS CONSCISCENDÆ SÍBI CAVSA QVID FECERIT. INVE HARENAM DEPYGNANDI CAYSA AD BESTIAS INTROMISSYS FYERIT, EA OMNIA IN VENDITIONE PRONYN-TIANTO: EX HIS ENIM CAVSIS IVDICIVM DABIMYS". Præterea in edicto adicitur sic "Et QUANTA PECUNIA PRO BO HOMINE SOLVTA ACCESSIONISVE NOMINE DATA BRIT, NON REDDETUR: 20 CYIVSVE PECVNIE QVIS EO NOMINE OBLIGATUS ERIT, NON LIBERABITURE. 3) L.38.pr. D. h.t. "Aediles aiunt "Qvi IVMENTA VENDVNT, PALAM RECTE DICVNTO QVID IN QVOQVE EO. RYM MORBI VITIIQVE SIT, VTIQVE OPTIME ORNATA VENDENDI CAVSA PVERINT, ITA EM-PTORIBYS TRADENTYR. SI QVID ITA FACTYM NON ERIT, DE ORNAMENTIS RESTITVENDIS IVMENTISVE ORNAMENTORVM NOMINE REDHIBENDIS IN DIEBVS SEXAGINTA, MORBI AVTEM 95 VITIIVE CAYSA INEMPTIS FACIENDIS IN SEX MENSIEVS, VEL QVO MINORIS CVM VENIRENT, PVERINT, IN ANNO INDICINE DABIENS. SI INMENTA PARIA SIMUL VENIERINT ET ALTERNE IN BA CAYSA FYERIT YT REDHIBERI DEBEAT, IYDICIYM DABINYS QVO YTRYNQVE REDHI-4) L.1.\$3. D.h.t. "Illud sciendum est, edictum hoc non pertinere ad venditiones fiscales". 5) Ulp.L.31.D.de pact.2,14. "l'acisci contra edictum ædilium omni 30 modo licet, sive in ipso negotio s. venditionis gerendo convenisset, sive postea". S. 170. 1) Ulp.L.11.\$2.D.de A.E.etV. "Et in primis ipsam rem præstare venditorem oportet, id est tradere. quæ res, siquidem dominus fuit venditor, facit et emptorem dominum; si non fuit, tantum evictionis nomine venditorem obligat, si modo pretinin est numeratum aut eo nomine satis factum, emptor autem nummos 35 venditoris facere cogitur". cf. L.50.eod. L.1. D.de præser.v. in §178.not. 2) cit. L.11.§2. u. LL.19.53. D.de contr.empt. \$41.1.de R.D.2,1. 3) Bon bem pactum treservati dominii 1.Bq \$153.not.36. oben \$130.η'. 4) Ulp.L.13.\$\$19.20.D.h.t.19,1. "Ex vendito actio venditori competit ad ea consequenda quæ ei ab emptore præstari oportet. Veniunt autem in hoc judicium infra scripta; in primis pretium quanti res venit; item usuræ 40 pretij post diem traditionis: nam cum re emptor fruatur, æquissimum est emm usuras pretii pendere". L.19. D. de per. et comm. 18.6. [.§136.not.11, u. §153.not.4.

 De rescindenda venditione (Cod. 4,44.) et Quando liceat ab emptione discedere (Cod. 4,45.): Dig. 18,5. Diss. von Thomasius in Diss. ac. III. 73. Tenzel Erf. 1727.

45 6) L.13.\$ 22. D.de A.E.et V.

Cuipa \$ 90.

8) cf. §§ 130.ff.

pgl.§§130.134. Paul.L.8.pr.D.de per.et comm.18,s.,... perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet". Id.L.14.pr.eod. "Quod si neque traditi essent [lecti empti] neque emptor in mora fuisset quo minus traderentur, venditoris periculum erit".

1) LL.1.sqq.D.de per. et comm.18,6. L.2.C.eod.4,48. Hasse

2. Abichn. Ging. Obll. I. aus Geschäften. A. Gegenseit. 1. Uebertragg. II. §§171.172. 155

Grund biefer Refeission und Grundlofigfeit ber Ausbehnung biefes Rechts bes Berfäufers auf andere Contrabenten.

11. Locatio (et) conductio, Diethe, Bacht und Berbingung \*).

A. Eigentliche locatio (et) conductio. (Abr. II. § 29. 8.)

A. Begriff und Arten: L.C. rerum, operarum und operis; +sublocatio und +subconductio.

Berichiebenheit ber Leiftungen und banach ber Arten biefes Confensualcontracts 1.2. Benennungen ber Contrabenten 1.4. Pensio 5.6. Berwandte Formen 7. After-Miethe ober Pacht 6.

Ickstatt Herbip.1734. Toullieu Collectan.nº.12. Hannesen Gott.1747. Wiesand Vit.1768. 10 Gehler Lps. 1777. Gregel Wirceb. 1798. Bouvier Tr.ad Rh. 1824. Lammens Gand. 1827. Dedekind Gott. 1837. Weisseneck i. Arch, f.c. Br. IV.8. Batz Abhh.nº. 14.15. Madai Erörtt. I. 2.no.5. Chambon Beitrage I. S.113...174. (ber für bie Ausbehnung biefes Refciffionsgrundes ftreitet). Br.114.a. E. will biefer Refciffion "bie allgemeinere Grundlage ber i.i.r." geben, fie baber auch bei anderen "faufartigen" Beichaften gulagen; "bie refcifforifche Rlage felbft 15 wollen wir aber um beswillen feineswegs als formliche i.i.r. bezeichnet ober behandelt wißen". [wir überhaupt nicht.] vgl.I.§169. B.67. K.318. U.452. Glück 1028.ibiq.citt. Va.611. Diocl. et Max.L.2.C.h.t. "Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris distraxerit, humanum est ut vel pretium te restituente emptoribus fundum venundatum recipias auctoritate iudicis [also nicht pratorische i.i.r.] intercedente, vel, si emptor elegerit, quod deest 20 iusto pretio recipias. minus autem pretium esse videtur si nec dimidia pars veri pretii soluta sit". Iid.L.8.eod. p... lloc enim solum quod paulo minore pretio fundum venditum significas, ad rescindendam venditionem invalidum est ... perspiceres neque honam fidem que emptionis atque venditionis conventionem tuetur, pati neque ullam rationem concedere rescindi propter hoc consensu finitum contractum, ... 25 nisi minus dimidia [quantitate] iusti pretii, quod suerat tempore venditionis, datum esset, electione iam emptori præstita servanda". cf.L.22.§ 3.D.locati 19,2. (Bg §10). not.24.) Brox de renuntiatione remedii ex 1.2.C.de resc.vend.Lps.1837.

\*) Gai.3,142...47. Ulpiani Inst. § 2. De locato et conducto: Paul.2,18. Cod.4,65. X.3,18. Inst. De locatione et conductione 3,24[25]. Dig. Locati conducti 9,2. Cod. De 20 locatione prædior. civil. et c.11,70. Donell. Comm.XII.c.6...9. d'Arezan in Meerum. The IV. p. 96.sqq. Brummer Lps. 1664.u.in Opuscc. p. 375.sqq. Voet de loc. cond. L. B. 1681. Pothier Tr. du c. de lounge et c. Bæhmer Exerce. ad Pand. III. p. 464.sq. Westphal 1.c. Zhi.2. Kritz Pandectenr. I. 2.©. 191...384. Hermann b. Miethvertr. hauptj. in Bez. auf Bohnungen. Dresb. 1840. Glück XVII. Zhi. 2.u. bie doj. © 265. Citt. Puchta sen. \$bb. b. Bezi. i. ©. b. freiw. 25 Ger. \$\$154...66. Nrt. Pagdi. u. Miethvertrag in Weisfe VII. © ... 35...837. Schi. 311.302...11. B.69...74. K.344...57. U.493...522. He.154...63. Sc.326...34. Mü.408...15. Gö.507...18. Pu.365...67.369. Ro.440 ff. Va.640...46. Si.118. Ar.309...15. B.115.

\$. 172. \*) LL.1.2.13.25.pr.46.53.et pass.D.h.t. LL.8.21.C.cod.4,65. §§1.2.1.h.t.3,24.

Det gewöhnliche Name des Wieth- u.Bachtgeldes ist merces, densio; auch pretium 3.B.
40. L.28.§2. L.51.§1.D.h.t., manu pretium L.30.§3.cod. Ueber loc.cond.rer. s. auch Bijnkershoek Obss.VIII.c.1...8. \*) L.13.§1. L.22.§2. L.25.§7. L.48.pr. L.51.§1. L.60.§§3.s.D.cod.
Paul.L.5.§ 1.D.deV.S. Fest. p.270.ed.Müll. "Redemptores proprie asque antiqua consuetudine dicedantur qui cum quid publice saciendum aut prædendum conduxerant
essectudire, tum demum pecunias accipiedant: nam antiquitus emere pro accipere
45 ponebatur. at hi nunc dicuntur redemptores qui quid conduxerunt prædendum utendumque". Haase de opere locato comm.gramm.et histor.Lps.1814.u.comm.iur.civ.ibid.
eod.a. Weiske Theor.pr.Mbh.n°1. \*) L.24.§1. L.25.§2.D.h.t. 3n L.1.§1.D.de public.39.4.
[agt Ulp., qui quid a sisco conducunt, recte appellantur publicani": bas quid with in

- 156 II. §§173.174. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifde Rechte.
- \$. 173. B. Entstehung, Wiederentstehung, Erfordernisse. Formsreiheit '. Begfall römischer Beschränkungen 2····? Stillschweigende Relocation 8. Nebenverträge 9. Gegenstände der locatio conductio 10···15.
- C. Wirtungen,
- 5. 174.

  1. Berpflichtungen des Locators.

  Saftung beider Contrahenten aus diesem bonæ sidei contractus i für Cuspa 2. Leistungen bei der Sachmiethe 3····9, der Dienstmiethe 10····17, der locatio conductio operis 18····20.

- 25 u.die det Mü.413.not.2.Augett. Glück XVII.S.27d. It Hermann I... 28.8. [Die Zeitworter relocare, reconducere (= l.c.redintegrare) gebrauchen die röm. Juristen, nicht aber dataus gebildete Hauptwörter, relocatio u.s.w.] 9 s. §§ 130.134. 10 L.20.C.h.t. "Qui rem propriam conduxit, existimans alienam, dominium non transfert, sed inesseacem conductionis contractum sacit." weil er nämtlich diese Sache wirklich nicht miethen wollte. §s. L.35. S. D. h.t. L.37. D. de nign. act. 13. z. L.29. vv. D. amod. unus. 7. z. 11. P. vv. 10 m. o. vunus. 7. z. 11. P. vv. 10 m. o. vunus. 7. z. 11. P. vv. 10 m. o. vunus. 7. z. 11. P. vv. 10 m. o. vunus. 7. z. 11. P. vv. 10 m. o. vunus. 7. z. 11. P. vv. 10 m. o. vunus. 7. z. 11. P. vv. 10 m. o. vunus. 7. z. 11. P. vv. 10 m. o. vv. 10 m. o. vv. 11. P. vv. 11. P.
- 30 f.L.35.§1.D.h.t. L.37.D.de pign.act.13,7. L.29.pr.D.q.mod.ususf.7,4. 11) Die Berpachtung eines Gutes mit seinen Gerechtsauen ist +admodiatio. ef.L.19.§2.D.h.t. vgl.§§ 58.ss. Struee de admodiatione.len.1683. u.N. bei Glück XVII.S.313.citt. 12) Mod.L.23.pr.D. de pign.20,1. "Creditor prædia sibi obligata ex causa pignoris locare recte poterit". 13 § \$101.91.a.C. 102. 11) ef. §§ 60.63. ss. 82.87. vgl. and Buchholtz 3ur. Abs. S. 855. 25. 14 t. L.39.D.b.t. Int. L.65.D.de contractions of the contraction of
- 35 13) \$5.1.h.t. L.39.D.h.t. Iav.L.65.D.de contr.empt.18,1. ....totiens enim conductio alicuius rei est, quotiens materia, in quo [Hal.qua] aliquid præstatur, in eodem statu eiusdem manet; quotiens vero et immutatur, et alienatur, emptio magis quam locatio intellegi debet".
- \$. 174. \( \) \( \) \( \) \( \) \( I.h.t. \) \( \) \( \) \( 2.8.l.de \) \( \) \( \) \( \) \( A.t. \) \( \) \( \) \( \) \( L.1.28.C.h.t. \) \( Hasse \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)
- 45 1764. u. in Elect.iur.civ.I.10. Mommsen Beitr.I. § 29. 

  9) ugl. L.3. §§ 23.14. D. de mun. et hon.59.4. u.a. bei Mu.412. not. v. j. Glück XVII. ©.395. fi. Schweppe jur. Mag. I.1. ©.51. fi. Va.1.-c. Anu. 2. Pu.366. not. c. Hermann §§ 74. fi. Ueber Kriegsfäßden f. die Diff. D. Riedesel Goul. 1760. Winckler Lps. 1762. u.1796. Schweppe 1.c. ©.65. fi.

- S. 175. 2. Berpflichtungen bes Conductors,
- Berpflichtung jur Leiftung der merces, wegen Culpa, jur Cuftobia und Restitution 8...6. Ueberschreitung des Gebrauchsrechts des Miethers 5. Abnuhungen der Sache 6. Restitution 7. S. 176. D. Beendigung.
- - S. 177. . B. f.g. Locatio conductio irregularis +).

Berichiedenheit der fo bezeichneten Bertragsverhalfmiffe: Locatio conductio mit 1) veranberten Bestimmungen über bas Periculum , 2) eventueller mutui datio 2-3, 3) Rauf, Taufch 10 ober Schenfung verbunden 4-5.

- L.5.\$ 2.D.de præscr.v.19,5., L.9.C.mandati 4,35. L.S.\$1.D.eod.17,1.
   Dig. de e.o. cognitt.50,13. LL1.i.f.4.C.mand. L.6.pr. D.eod. [.Bg §130.not.22. untl.§ 202. not.2.
   LL3.25.\$§7.8. LL.29.40.60.§8.D.h.t.
   L.13.\$§1.6. L.25.\$7.citt.
   D.h.t.
   L.3.10.de solutionib.46,3. cf. L.26.\$12.D.de cond.ind.12,c.
   L.26.D.h.t.
   LL411.12.C.h.t. [.oben §173.not.s.
   LL24.pr.37.51.\$1. L.60.\$2.D.h.t.
   LL3.587.LL36.37.58.\$1. LL.59.62.D.h.t.
   L.47.D.eod.—Interdictum de migrando §255.
- \$. 175. \*) L.51.pr.D. L.17.C.h.t. Glück \$1057. \*) \$\$5.6.I.h.t. L.55.\$\$2.3.D.h.t. L.14.\$16.D.de furt.47,2. cf.\$174.mott.2.12. \*) L.13.\$1. L.25.\$7. L.31.D.h.t. in \$177.not.2. vgf.aud \$174.nott.18.19. \*) L.19.\$6.D.h.t. \*) Gai.3.196.ibiq.citt.ll. Bg \$145.not.5. und 20 unten \$234. [aud §\$ 174.176. \*) L.11.\$2. L.25.\$3.D.h.t. \*) LL.34.25.C.h.t. L.40.C. unde vi 8.4. Thon i. Stid, (Siv.138.1.24. vgf. I. \$148.
- S. 176. Peschkau de variis modis q.loc.cond.finitur. Lps. 1822. Hermann l.c. §§ 1) Lab. L.60.§ 1. D.h.t. 2) L.9.§ 1. D.h.t. 3) LL.36.37. D.h.t. 4) L.4. D.h.t. 5) \$6. 79.ff. I.h.t. L.19.\$8.L.32.D.h.t. LL.10.11.C.h.t.h.t. 6) L.25.\$1.D.h.t. L.59.\$1.D.de usufr.(oben 25 \$63.not.1.) L.9.C.h.t. Ba \$128.not.27. u.eine große Zahl von Diss.de regula Rauf bricht (ob. 'geht vor') Miethe. Glück XVIII. S.11.ff. Biener Opusce.II.51. Gesterd.Ausb.III.8. Mu. 7) §173.not.s. 8) L.54.§1. L.56. D.h.t. Nov. 413.not.7, Va.643. Anm.2. Hermann § 83. 9) L.3.C.h.t. u. cit. Nov.120. cf.LL.30.pr.35.pr.60.pr.D.h.t. 120. c.7. Cap.3. X.h.t.3,18. Glück XVI. S.347.ff. Buchholts 216hh.no.24. 10) G.L. Bahmer Elect. II. Concurs bes Ber-30 pachters hindert ben Fortbestand nicht: L.S. § 1. D.de reb. auct. iud. 42,5. Mü.171.not.s. Her-14) L.13.\$7.L.24.\$4.L.25.\$2.L.27.pr.\$1.L.60.D.h.t. LL.28.33.D.de damno inf.39.2. Glück XVII. S.479. Mu.413.not.13. [Bis ins 17. Jahrh. fam hier ber metus speetrorum häufig, and in besonderen Differtationen, jur Gprache; bei ben Reueren ift natürliches Ungeziefer an bie Stelle ber Befpenfter getreten.]
- S. 177. +) Die Berfuche, Die ohnehin unbestimmbar manchfaltigen Berbinbungen von Bertragen je unter besondere technische Ramen ju bringen, find , felbft wenn diese beger gluden und fprachlich richtiger find, ale es ben neueren burchgangig nachguruhmen ift, regelmäßig nicht blog unnut, fonbern als ju falfchen Folgerungen verleitend fchablich. --Cf. not.\* vor §172. Bijnkershoek Obss. VIII.c.1...8. Glück XVII. @. 428.ff. W. Sell i. Arch.f. 40 civ. Pr. XIX.12. Weishes Rteler, VII. S.828.ff. Buchholts i. 3tid, für Civ.u. Pr. R. F. VIII.1. Mommsen Beitr.I. \$24. U.514 ... 22. Mu.415. Va.646. 1) L.13.\$5. D.h.t. 2) Alf. L.31. D.h.t.19,2. "In navem Saufeii cum complures frumentum confunderant, Saufeius uni ex his frumentum reddiderat de communi, et navis perierat; quæsitum est an ceteri pro sua parte frumenti cum nauta agere possunt oneris aversi actione: re-45 spondit, rerum locatarum duo genera esse, ut aut idem redderetur, sicuti cum vestimenta fulloni curanda locarentur, aut eiusdem generis redderetur, veluti cum argentum pusulatum fabro daretur, ut vasa fierent, aut aurum, ut anuli: ex superiore causa rem domini manere, ex posteriore in creditum iri, idem iuris esse in

158 II. §178. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

III. Præscriptis verbis actiones \*). (f.oben § 128.)

S. 178. A. Taujchvertrag, de rerum permutatione.

Begriff, Gegenstände, Perfection nach römischem und nach heutigem Recht; Wirkungen, Berhältniss der Contrahenten.

- 5 deposito : nam si quis pecuniam numeratam itá deposuisset, ut neque clusam neque obsignatam traderet, sed adnumeraret, nihil aliud eum debere apud quem deposita esset, nisi [ut] tantundem pecuniæ solveret, secundum quæ videri triticum factum Saufeii, et recte datum. quod si separatim tabulis aut heronibus [sero, Gebinde, Rlechtwerf] aut in alia cupa clusum unius cuiusque triticum fuisset, ita ut internosci pos-10 set quid cuiusque esset, non potnisse nos permutationem facere; sed tum posse eum, cuius fuisset triticum quod nauta solvisset, vindicare; et ideo se improbare actiones oneris aversi, quia sive eius generis essent merces quæ nautæ traderentur, ut continuo eius fierent et mercator in creditum iret, non videretur onus esse aversum, quippe quod nautæ fuisset, sive eadem res quæ tradita esset reddi de-15 beret, furti esse actionem locatori; et ideo supervacuum esse iudicium oneris aversi. sed si ita datum esset, ut in simili re solvi possit, conductorem culpam dum taxat debere: nam in re quæ utriusque causa contraheretur, culpam deberi, neque omni modo culpam esse, quod uni reddidisset ex frumento, quoniam alicui primum reddere eum necesse fuisset, tam et si meliorem eius condicionem faceret quam ceterorum". 20 vgl. Kellinghusen Ienæ 1819. Si. S. 680.ff. Heimbach Creditum S. 426.ff. Mommsen I.c.u.A. bei Va.l.c. Citt. 3) f.§172.not.7. L.2.D.h.t. L.20.u.bef. L.65. D.de contr.empt. (in §173.not. 15.) Gesterd. 3rrth.no.4. 4) L.S.C.de pact.2,3. Kraut Gror.\$158. 5) LL.3.54.\$2.D.h.t.19,2.
- \*) Cf. ad §§ 128.130.citt. \$. 178. De rerum permutatione (Dig.19,4. X.3,19. inVIO.3,10. Clem.3,4.) et præ-25 scriptis verbis Cod.4,64. Diss.de permut.v. Mascov Gryph. 1726. Streit Erf. 1735. van Jagen Selecta de pactis et ... de permut. Gron. 1808. Merill. Obss. II.c. 13. Glück XVIII. §§ 1070 ... 74. Puchta sen, Obb. bes Berf. i. G.d. freim. Ger. \$\$ 149.f. B.112. K.332.f. U.486. He.192. Se.325. Mu.407. Gö.491. Pu.359. Ro.438.396. Si.115. Schi. 3nft. 326. Ar. 308. Br.106. - Pap. L.1. D.h.t. "Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, 30 alius venditor, ita pretium aliud, aliud merx; at in permutatione discerni non potest, uter emptor vel uter venditor sit, multumque differunt præstationes: emptor enim nisi nummos accipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori sufficit ob evictionem se obligare, possessionem tradere, et purgari dolo malo : itaque si evicta res non sit, nihil debet; in permutatione vero si utrumque pretium est, utriusque 35 rem fieri oportet, si merx, neutrius; sed cum debeat et res et pretium esse, non potest inveniri quid corum merx et quid pretinm sit; nec ratio patitur, ut una eademque res et veneat et pretium sit emptionis. § 1. Unde si ea res quam acceperim vel dederim, postea evincatur, in factum dandam actionem respondetur. \$2. Item emptio ac venditio nuda consentientium voluntate contrahitur, permutatio 40 autem ex re tradita initium obligationi præbet; alio quin si res nondum tradita sit, nudo consensu constitui obligationem dicemus: quod in his dumtaxat receptum est, que nomen suum habent, ut in emptione venditione, conductione, mandato. \$3. Ideoque Pedius ait Alienam rem dantem nullam contrahere permutationem. §4. Igitur ex altera parte traditione facta si alter rem nolit tradere, non in hoc agemus, 45 ut interest nostra illam rem accepisse de qua convenit, sed ut res contra nobis reddatur, condictioni locus est, quasi re non secuta". Id.L.2. "Aristo ait, quoniam permutatio vicina esset emptioni, sanum quoque, furtis noxisque solutum et non esse fugitivum servum præstandum qui ex causa daretur". cf.tot.tit.C.4,e1. Diocl.

2. Abichn, Ging, Dbll, I. aus Geichaften. A. Gegenfeit. 1. lebertragg. II. §§179.180. 159

- \$. 179. B. f.g. Trobelvertrag, de estimato; estimatoria actio.
- Dedi ut dares sive redderes. Berichiebenheit biefes Bertrags von benannten.
- \$. 180. 
  ©. Bergeltung von Bermittler-Dienften, proxenetica (philanthropium, sordidum, ξομηγευτικόν), Sonorarien, suffragium.
- 5 Bergeltung üblicher Beife zu vergeltenber Dienfic 1...4. Wegfall ber rom. Beftimmungen 5...8.
- Max.L.2. "Permutationem ut pote re ipsa bonæ fidei constitutam... vicem emptionis optinere non est iuris incogniti". Ulp. L.19.8 5.D.de æd.ed.21,1. "... si quis permutaverit, dicendum est utrumque emptoris et venditoris loco haberi, et utrumque posse ex hoc edicto experiri".
- S. 179. Dig. De estimatoria 19.3. Bahmer Exerce ad Paud III.54. Diss. v. Brückner len.1710. Flörcke Hal.1756. Stuhlmann Lps.1770. Müller Lps.1778. Glück XVIII. §§1065...67. B.113. K.360.ibiq.citt. U.488. He.193. Se.319. Mü.430.med. Gö.492. Pu. 313. Si.117. Ar.290. Br.106.a. E. Schi. 3nft.327. Chambon Beitr. 3. Dbll. R. Jena 1851. I. S. 3...10. Brinz Rrit. Bu.no.1. - Dig.h.t. Ulp.L.1. "Actio de astimato proponitur tollenda 15 dubitationis gratia: fuit enim magis dubitatum, cum res æstimata vendenda datur, utrum ex vendito sit actio propter æstimationem, an ex locato, quasi rem vendendam locasse videar, an ex conducto, quasi operas conduxissem, an mandati: melius itaque visum est hanc actionem proponi : quotiens enim de nomine contractus alicuius ambigeretur, conveniret tamen aliquam actionem dari, dandam æstimatoriam 20 præscriptis verbis actionem: est enim negotium civile gestum, et quidem bona fide; quare omnia et hic locum habent quæ in bonæ fidei iudiciis dixinus. \$1. Aestimatio antem periculum facit eius qui suscepit: aut igitur ipsam rem debebit incorruptam reddere, aut æstimationem de qua convenit". Paul.L.2. "Hæc actio utilis est etsi merces intervenit". L.5.\$3.D.commod.13,6. L.17.\$1.D.de præscr.v. L.11.pr.D.de 25 R.C.12,1. Ulp.L.13.pr.D.de pr.v.19,5. "Si tibi rem vendendam certo pretio dedissem, ut quo pluris vendidisses, tibi haberes, placet neque mandati neque pro socio esse actionem, sed in factum, quasi alio negotio gesto: quin mandata gratuita esse debent, et societas non videtur contracta in eo qui te non admisit socium distractio-
- \$. 180. Cod. De suffragiis 4,3. Th.C. Si certum petatur de suffragiis 2,29. c. Go-thofredi comm. cf. Dig. De e.o.cognitionibus et c.50,12. II. Dig. de proxeneticis 50,14. Nov. 8. Ut magistratus absque ullo suffragio fiant. Tabor de suffr. in Tract.synoptic.III.Arg. 1646. Reisig de c.suffrag. Gott. 1737. Silberrad de sonsulib. Alt. 1711. Schorch de proxenetis Erf. 1766. Lürsen de prox. Gott. 1795. unb bic Schriftfi. Danbelsrefit. Glück XVIII.

nis, sed sibi certum pretium excepit". cf.Id.L.44.D.pro soc.17,2.

- 85 §1070.u.M., u.bic Citt.§172. B.114.f. K.III.©.668.U.514.521.f. He.194. Se.334.nº.5.6. Mû. 432.nº.11. Gō.493. Pu.315. Ro.448. Si.119.a.C. Schi.3nfl.329. Ar.314.mmt. ') Bg § 106.not.11. '2),§172.not.6. '3) LL.1.4.D.de e.o.cogn. ') Ulp.LL.1..3.Dig.50,14.cit. "Proxenetica iure licito petuntur". "Si proxeneta intervenerit faciendi nominis, ut multi solent, videamus an possit quosi mandator teneri. et non puto teneri, quia
- 40 hic monstrat magis nomen quam mandat, tametsi laudet nomen. Idem dico et si quid philanthropi nomine acceperit, nec ex locato conducto erit actio: plane si dolo et calliditate creditorem circumvenit, de dolo actione tenebitur". "De proxenetico, quod et sordidum, solent præsides cognoscere; sic tamen ut et in his modus esse debeat et quantitatis et negotii... Facilius quod Græci ξομηνευτικόν ap-45 pellant, peti apud eos poterit... Est enim proxenetarum modus, qui.. contractibus
- 45 pellant, peti apud eos poterit... Est enim proxenetarum modus, qui.. contractibus licitis utiles non adeo inprobabili more se exhibent". bacegen L.1.\$10.D.de e.o.cogn. L.38.\$1.D.locat.19.2. L.11.C.de condict.ob c.4,6. b. L.6. C.de sponsal.5,1. unglossitet. 7) Nor.8.c.1. [161.] b) Citt. de suffragiis.

160 II. §§181.182. II. B. Ginfache Privatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

#### 3meiter Titel. Mus Gefellichaft ober Gemeinschaft entspringenbe Schulbverhaltniffe.

I. Societas, Befellichaftevertrag "). (Abr. II. § 29 %.)

S. 181. A. Begriff und Arten.

S. 182. B. Entftehung.

An fich formfreier Confenjualcontract, durch andere (Saupt- oder Neben-) Rerträge modificierbax 1. Wirfung bes dolus 2.

<sup>\*)</sup> Gai.3,148...54. Inst. De societate 3,25[26]. Pro socio: Panl.2,16. Dig.17,2. Cod. 4.37. Hect. Felicii Tr. de communione seu societate, Ed.nov. Gorinch. 1666. Meinicke de soc. Erf. 1732. d'Avezan in Meerm. Thes. IV.p. 103.sqq. Pothier Tr.du contr. de société, in Oeuvres Par. 1821.tom. V. Donell. Comm. XIII. c. 15 ... 17. XVI. c. 24. Glück XV. S. 371. ff. und baf.not.21. Citt. Kritz Pandectenr.I.2. S.1 ... 90. Heimbach 'Bejellichaftevertr.' in Beiste IV. 15 u.bie Schriftft. ub. Sanbelerecht; (benn bei feinem anbern Contracte fommen im gem. R. fo piele beutichrechtliche Abweichungen vor, als bei bem Gefellichaftsvertrage.) B.80 ... 83. K. 301 ... 8. u. daf. 6.519.j. Citt. U.523 ... 28. Schi. Inft. 313 ... 17. He. 174 ... 81. Se. 348 ... 54. Mu. 416...19. Gö.520...25. Pu.370...72. Ro.449...62. Va.651...66. Si.121. Ar.317...19. Br.111. S. 181. Gesterd. 3rrth.IX.1. 1) Bq § 64.not.9. 1) L.3.§3. L.4.pr. LL.19.52.53. 20 57. ("generaliter enim traditum est Rerum inhonestarum nullam esse societatem") L.71. ( ... ut grammatica docerent... ) et passim D.h.t. L.3.C.h.t. \$28.I.de act.4,6. 5) LL.7...13.D.h.t. § t. L.3.§ t. LL.5.pr.73.D.h.t. Pr.I.h.t. 4) eit. L.5.pr. D.u.pr. I.h.t. 7) §1.I. LL.29.30. et passim D.h.t. 8) L.5.§ 2.D.h.t. 6) L.5.§1. L.52.§ 2.D. L.1.C.h.t. 9) L.29.82. D.h.t. cf. Phadri fab. I.5. ("Numquam est fidelis cum potente societas".) Averan. 25 interpp.IV.12. nº.23.sqq. Willenberg de soc. leon. Gedan.1720. Estor de s.l. Ien.1738. 10) L.1.pr.D. L.6.C.h.t. 11) Paul. L.70. D.h.t. "Nulla societatis in æternum coitio est". L.5.C.comm.div.3,37. "In communione vel societate nemo compellitur invitus detineri...". f.auch §185.not.3. "Aber ber Rechtsfat, baf bie Theilungsflage bei Gejellichaften weiter, ale es bas r. R. geftattet, ausgeschlogen werben barf, ift ein fesiftebenber Rechtsfat 80 bes beutichen Gewohnheitsrechts. Und banach befiehen bei uns giltig eine Menge von Bereinen ober Bereinigungen, Befellichaften, Societäten, Genogenichaften, wie man fie nennen will, mit ausgeschlofener Theilungeflage. Dieje ift entw. in Betreff bes gangen Bermogens ober eines Theiles, 3. B. nur in Betreff bes urfprünglich jufammengefcogenen Rapitals, nicht auch bes mit bemfelben gentachten Gewinnes, u. entw. für eine bestimmte Beit ober 25 für immer ausgeschloßen. Dag babei bas Miteigenthum aller Ginzelnen nach ibeellen Theilen febr mobi befteben fann, bat fein Bedenten, ba bas Eigenthum baburch, baf bem Gigenthumer bie Beraugerungebefugnife nicht guftebt, nicht aufgehoben, fonbern nur beidrantt ift". Thol Bolter. S.56. 12) f.unten § 184. not.5.

S. 182. s. citt.ad §181. \*) Ulp. L.69. D.h.t. ("Cum societas ad emendum coiretur, 40 et conveniret, ut unus reliquis nundinas "i.e. epulas, præstaret, cosque a negotio dimitteret, si eas eis non solverit, et pro socio et ex vendito cum eo agendum est"), eine ber 7 leges damnate, s. Glück S. 450. und die von ihm Angess, Leisi in Issa. f. Civ. u. Br. XVII.10. Dieser ertsärt das Hingeben der von den reliquis socias dem uni abgetieserten Eswaren, um daraus ein Mahs zu bereiten, als Bertauf, die Bereitung des viewens das den den Beitrag des unius zum Societätszweck; dieser könne also pro socio aufz. Brästation der epulæ, oder wenn er mit deren Leistung in Berzug gerathen sei, daraus, daß er den reliquis die Eswaren abgesauft hat, belangt werden. Anders die Bastisten.

8. 183. C. Birfungen, pro socio actio.

Dualitative Gleichheit ber Rechte und Pflichten ber socii . Haftung für Culpa und Tragung bes Erfolgs 2....... Der socius Dritten ", der Societät 12.13 gegenüber. Zusammentreffen mit anderen Rechtsverhältniffen 14. +beneficium competentiæ 15.

\$. 184. D. Ende, dissociatio. Einzelne Gründe t..., inebefondere Kundigung 6...11. Birfung ber Beendigung 12...14.

ichotien XII.1,67 .: A verabredet mit B und C, bem T fein Grunofina gemeinschaftlich abgutaufen, und fagt ihnen gu, ihre Auslagen ihnen gu erftatten, ben Rauf allein auf fich gu nehmen und ihnen einen Schmauß ju geben. B und C faufen bem T bas Grundfitid für 10 300 ab, die ABC ju gleichen Theilen bezahlen; alio baben B und C gegen A bie pro socio actio auf Auflösung ber societas und alleinige lebernahme bes Raufe, und bie venditi actio auf bas pretium des von jedem an A verlauften Drittele bes Grundfinde, vgl. LL.38.i.f. 43.45.47 ... 51. D.h.t. Kritz Baub. I.2. C. 135.ff. Treitschke Gewrbg [Uid. C. 173.ff. 2) f.1. 89. \$. 183. 4) I.§ 43.1101.4. Bg \$139.nott.2.18. \$2.I.de pæna tem.lit.4,16. "Ex quibusdam 15 iudiciis damnati ignominiosi fiunt, veluti ... pro socio, que ab utraque parte directa 2) \$9.1.h.t. L.52.\$\$2.sqq.11.LL.58.pr.72.23.D.h.t. L.5.\$2.D.commod.13,c. L.23. D.de R.I. (Hasse Culpa § 69.) Ulp. L.26. D.h.t. ... si socius quædam neglegenter in societate egisset, in plerisque autem societatem auxisset, non compensatur compendium cum neglegentia ..... Cic. pro Rosc. Am. 40. .... socium fallere turpissimum est": 20 "maiores eum qui socium fefellisset, in virorum bonorum numero non putarunt haberi oportere". 3) L.38.§1.LL.60.pr.67.§§1.2.D.h.t. L.1.§1.D.de usur.22,1. pr. D.de edendo 2,13. cf. L.58.pr.\$1.L.67.\$1.D.h.t. 5) cf.not.2. u. L.28. D. comm.div.10,2. 6) Gai.3,150. \$\$1...3.I.h.t. LL.6.29.pr.28.D.h.t. L.3.C.h.t. Diss.de lucro et damno inter socios v. Teller Lps. 1764. Willenberg Exercitt. II. 43. Mayr Landish. 1825. 8) L.1.\$1. L.2. D.h.t. i. 1.8137.not.4. 9) L.3.pr.D.h.t. Donell. XIII.16. § 5. 25 21 . D.h.t. 11) LL.27.28.63.\$\$1.9. L.67.\$1.LL.74.82.D.h.t. L.44.\$1. 10) L.68.pr, cf. L.16.\$ t. D.h.t. D.de æd.ed.21,1. cf.L.13.C.si cert.pet.4,2. L.11.§1.D.de duob.reis 45,2. Lauterb. Diss.ac. III.129. Leyser Med.185. Oeltze quatenus socii ob soc.debitum in solidum teneantur. Helmst.1783. Kind Qu.for.IV.17.ed.II. Biener Opuscc.II.67. Glück XV. S.460.ff. v.d.Nah-30 mer Enticheidd. Biesb.II.17. 12) LL.12.45.sqq.52. \$\$10.12. L.67.pr.\$ 2.D.h.t. \$ 17.618 L.57.L.59.\$ 1. D.h.t. 11) L.84. D.h.t. \$\$140.j.177.182.not.1.a. . 15) §162.not.3 c. S. 184. 1) Mod. L.4. \$1. D.h.t. "Dissocianur renuntiatione, morte, capitis minutione et egestate". cf. §§ 1...8. I.h.t. 2) \$6.I. L.58.pr. D.h.t. u.not.4. 3) LL.1.pr.65. 4) Ulp. L.63. \$10. D.cod. "Societas solvitur ex personis, \$6. D.h.t. cf. § 181. nott.10.11. 35 ex rebus, ex voluntate, ex actione: ideoque sive homines sive res sive voluntas sive actio interierit, distrahi videtur societas. Intereunt autem homines quidem muxima aut media capitis deminutione aut morte; res vero, cum aut nullæ relinquantur aut condicionem mutaverint (ucque enim eius rei quæ iam nulla sit, quisquam socius est, neque eius quæ consecrata publicatave sit); voluntate distrahitur socie-40 tas renuntiatione". Call. L.64. eod. "itaque cum separatim socii agere ceperint, et unus quisque eorum sibi negotietur, sine dubio ius societatis dissolvitur" (Ulp.L.19. D.h.t. ... socius mihi esse non potest quem ego socium esse nolui.."); Paul. L.65. eod. "Actione distrahitur, cum aut stipulatione aut iudicio mutata sit causa socie-5) \$5.1. LL.35...37.40.52.\$9.LL.59.pr.63.\$8.L.65.\$\$0.11.D.h.1. Mur bei ben 45 Befellichaften ber Bublicanen ließ man bem Erben die partem defuncti adscribere : LL.59. 6) L.58.\$2.L.65.\$11.D.h.t. 7) \$\$7.8.1. L.65.\$\$1.12.D.h.t. pr.63.\$8. D.eod. 10) cit. L.65. \$c. LL.14 ... 16.eod. Höpf-9) §4.I. L.17.§2.L.65.§§3.1.6.D.h.t. ") cit. L.65.pr.\$\$ 7.8. ner einseit. Rudtr.v.b. Gesellichaftsvertr., i. Ard.f.c. Br. XVII.10.15.

162 II. §185. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

II. Gemeinschaft \*). (f. oben § 23. cf. Abr. II. § 31.)

\$. 185. A. Communio (tincidens. § 23. Bg \$139 b...f. \$131.not.34.)
Aus diesem Quasicontractsverhältniss entspringende Rechte und Pflichten 2. Aufgebung und beren Wirfung 3...6; insbesondere communi dividundo actio sive judicium?...10.

<sup>5 11)</sup> L.17. §\$ 1.2. D.h.t. 12) L.L.1. sqq. et passim D. comm. div. 10, 3. L.38. § 1.L.43. D.h.t. 14) L.16. D. comm. div. 10, 3. L.67. pr. D.h.t. 17, 2.

<sup>\*)</sup> Quellen f. Ba \$139.no.1. Ueber ben ungeschidten Damen c.incidens f. Ba \$138.not.9 .-Donell.Comm.IX.c.11. Glück X.§714. Puchta sen. 9bb.zc. \$\$ 265.ff. Dejj. Ber. Rt. \$\$135...40. Sav. Suft. V. S. 36. Heimbach v. 'Communio' in Beiste II. Zimmermann i. Arch.f.c. Br. XXXIV. 10 9.14. - \$\xi 3.4.1.de obl.q.qu.ex contr.3,27. nltem si inter aliquos communis sit res sine societate, veluti quod pariter eis legata donatave esset, et alter eorum alteri ideo teneatur communi dividundo iudicio, quod solus fructus ex en re perceperit, aut quod socius eius solus in eam rem necessarias impensas fecerit, non intellegitur proprie ex contractu obligatus, quippe nihil inter se contraxerunt; sed quia non 15 ex maleficio tenetur, quasi ex contractu teneri videtur. § 4. Idem iuris est de eo qui coheredi familiæ erciscundæ indicio ex his causis obligatus est". §\$ 4...7.1.de off. iud.4,17. . § 4. Si familiæ erciscundæ iudicio actum sit, singulas res singulis heredibus adiudicare debet ... § 5. Eadem interveniunt et si communi dividundo de pluribus rebus actum fuerit; quodsi de una re, veluti fundo, siquidem iste fundus 20 commode regionibus divisionem recipiat, partes eius singulis adiudicare debet, et si unius pars prægravare videbitur, is invicem certa pecunia alteri condemnandus est: quod si commode dividi non possit, vel uti homo forte aut mulus erit de quo actum sit, tunc totus uni adiudicandus est, et is invicem alteri certa pecunia condemnandus. § 6. Si finium regundorum actum fuerit, dispicere debet iudex an ne-25 cessaria sit adiudicatio: quæ sane uno casu necessaria est, si evidentioribus finibus distingui agros commodius sit quam olim fuissent distincti; nam tunc necesse est ex alterius agro partem aliquam alterius agri domino adiudicari, quo casu conveniens est, ut is alteri certa pecunia debeat condemnari. eo quoque nomine damnandus est quisque hoc iudicio, quod forte circa fines aliquid malitiose commisit, so verbi gratia quia lapides finales furatus est vel arbores finales cecidit. Contumaciæ quoque nomine quisque eo indicio condemnatur, vel nti si quis lubente iudice metiri agros passus non fuerit. \$7. Quod autem istis indiciis alicui adiudicatum sit, id statim eius fit cui adiudicatum est".

<sup>\$. 185.</sup> Communi dividundo: Th.C.2.25. Dig.10,3. Cod.3,37. Cuiac.Recitt.ad D. 35 h.t. in Opp. VII.p. 571.sqq. Donell. Comm. XV.c. 23. und in Opp. VI.p. 966.sqq. Glück XI. §§ 736...40, Kritz Pandectenr. II. S. 4.ff. B.150. K.309...12. U.529...31. He.182...86. Se.358. ...60. Mü.421, Gö.641, Pu.373, Ro.453.f. Si.121.not.1.122.A. Ar.320, Br.68.108. L.31.D. pro socio 17.2. n... cum non affectione societatis incidimus in communionem [Paul. L.25.\$16. D.familiæ erc.10,2. ,.. cum coherede non contrahimus, sed incidimus 40 in eum".], ut evenit in re duobus legata, item si a duobus simul empta res sit, aut si hereditas vel donatio communiter nobis obvenit, aut si a duobus separatim emimus partes eorum, non socii futuri". L.2.pr. D.h.t.10,3. L.4.pr. L.7.pr.\$\$2.6.sqq. D.h.t. 2) cf.§§ Inst.citt.et pass.D.h.t. 3) f.§181.not.11. L.14.\$2. L.1.\$8. D.de superfic.43,18. D.h.t. L.5.C.eod. 4) L.3.pr.L.21.D.h.t. LL.1.3.C.h.t. Bg §139 d. 5) Tit.C.comm.utr. 45 iud. 3,38. L.22. C.fam.erc. 3,36. 6) § 192. 7) LL.3.pr.4.§ 3.L.6.§§2.3. L.8.§2. LL.10. pr.14.pr.\$1. LL.20.23.26.28. D.h.t. L.4. C.h.t. cf. L.22.\$ 4. D.fam.erc.10,2. LL.11.14.\$1. D.h.t. cf. L.1. C.eod. 9) L.2.\$1.L.7.\$1.L.21.D.h.t. L.10. D.fin.reg.10,1. L.78.

2. Abid. Ging. Obli. I. aus Gefcaften, A. Gegfeit, B. Ginfeit, I. wef. einf. II. \$\$186,187. 163

S. Eamiliæ erciscundæ actio. (f. Erbr. §§ 110...13.)

Bmeite Abtheilung. Ginfeitige Schuldverhaltniffe.

#### Grfter Titel. Befentlich einfeitige.

\$. 187. I. Das Schenfungeversprechen. (vgl. I. § 94. Bg § 106 m ... s.)

Nach justiniauischem Recht eine condictio ex lege [+35.C. de donationibus 8,61.] erzeugend . Haftung des Schuldners 3.1. Beldyränfungen auch des Schenfungsversprechens 10 in remuneratorischer Absicht und des sub modo gemachten 2.1.8.

§4. D.de 1.D.23,3. LL.1.3.C.fam.erc.3,76. §28.1.de act.4,6. 19) [.§ 23. 11) L.27.D.fam.erc.(n..condemnationes et absolutiones in omnium persona faciendæ sunt".) L.17.C.eod.

- \$. 186. Finium regundorum: (XII tabb. V.6.) Paul. 1,16. Th. C.2,26. Dig. 10,1. Cod. 3,39. und die Scriptores rei agrariæ. Cuiqc.Recitt.ad D.h.t.in Opp. VII.p. 469.sqq. Donell. 15 Comm.IX.c.11.§14. Glück X.§§ 717...23.u.baj. @.433. Citt. B.151. K.313. U.532. He.187. Se.361. Mü.422. Gö.642. Pu.374. 3uft.234. Ro.455. Va.658. Si.122.B. Ar.321. Br.68. 108.nº.5. Gesterd. Ausb.I.10. "Finium probatio". Puchta sen. Obb.d. Berf.i. S.d. freiw. Ger. 88 259... 33. Weiske Stept.pr. Beh.n. 3. Pu.in Btich.für R.u. Gigg.für Rutheffen Bb.I. und II., nun auch in Civ. Abhh. ed. Rudorff no. 21. Wiederhold in Bifch. f. Civ. u. Fr. XIII. 3. (ber bie Be-20 deutung biefer actio missennt.) Sternberg dai.XVII.13. Hoffmann i.Arch.f.c.Br.XXXI.16. u. Derj. ebendaf. XXXV. 10. F.V. Schmidt de act. fin. reg. Marb. 1850. u. bef. Rud. i. 3tfd. f. g. R. 23.X.7. 1) f. Bg \$136.not. 1.11. Muh. vIII. cit. 2) LL.1.2.pr.4.\$\$7.8.10.11. LL.5.sqq.D.h.t. 3) LL.1.2.\$1.L.9.\$1.LL.11.12.D.h.t. Die Beftimmung bes c.3.X.de cf. L.60.\$2. D.deV.S. probatt-2,19. "si ambarum partium testes sint æque idonei, possessoris testes præfe-25 rentur" ift nur Unwendung bes allgemeinen Sates, wobon Bg \$128p. 4) L.2.§1.L.3.D. h.t. L.56.D.fam.erc.10,2. 5) I.\$156.not.9.u. 3.59.3.17.ff 2(ud) L.6.C.h.t. (cf. L.5.Th. C.h.t.) fagt nicht, bag eine feit mindeftene 30 3. beftebenbe Grangverwirrung nicht mehr burch bas fin reg. iudicium reguliert werben fonne. 6) L.7.pr. D.de exc.rei iud. 44,2.
- S. 187. Scitt.ad L. 94. Donell. Comm. XIII.c. 22. \$ 7.8. B. 85. K. 231. ff. U. 576. He. 30 207.ff. Se.362...65. Mü.440.f. Gö.539. Pu.69.f. Ro.461.ff. Va.121...26. Si.110. Ar.279. Br.102. Schi. 3nft.348.ff. 1) \$2.h.t. "Aliæ autem donationes sunt quæ sine ulla mortis cogitatione fiunt, quas inter vivos appellamus: quæ non omnino comparantur legatis, quæ si fuerint perfectæ, temere revocari non possunt: perficiuntur autem cum donator suam voluntatem scriptis aut sine scriptis manifestaverit. et ad exem-35 plum venditionis nostra constitutio [L.35.\$ 5.C.h.t.8,54.] eas etiam in se habere necessitatem traditionis voluit, ut etiam si non tradantur, habeant plenissimum et perfectum robur, et traditionis necessitas incumbat donatori, et cum retro principum dispositiones insinuari cas actis intervenientibus volcbant, si maiores fuerant ducentorum solidorum, nostra constitutio [L.36.\$ 3.C.h.t.] eam quantitatem usque ad 40 quingentos solidos ampliavit, quam stare etiam sine insinuatione statuit... Sciendum est tamen, quod etsi plenissimæ sint donationes, si tamen ingrati existant homines, in quos beneficium conlatum est, donatoribus per nostram constitutionem [L.11. C. de revoc. donationib.8,50.] licentiam præstavimus certis ex causis eas revocare". [Nov.162.c.1.] 1) §197. vgl.Sav. Suft. IV. S. 231. V. S. 547. 3) L.22. D.h.t.39,5. L.18.§3. 4) f. § 162.not.4 e. 45 eod. L.62. D.de @d.ed.21,1. L.2.C.de evict. 8,45. Meyerfeld §19. Sav. Suft. §153. Hesse de insinuatione donationum rite confic. Lps. 1844. 1) vgl. L.27.mit L.34.\$1. D.h.t.39,5. Schildener de different. 6) Sav. Cuft. \$175. Cod. 8,55.

- 164 II. §188. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.
  - II. Condictiones (stricti iuris actiones). (cf. Abv. II. § 25. med. \*)
- S. 188. 21. Nach ihrem Gegenftanbe.
- Bedeutung ber eigentlichen condictio 1-2. Gegenstände 3...5; worauf geht bie intentio und bie condemnatio? 6...11.
  - B. Rach ben Entftehungsgrunden.
    - A. Zurudforderung des contractlich Zurudguleiftenden, res credite und matni datio.
      - 1. Berbrauchsbarichu, mutui oder mutuo datio, † mutuum. (Abr. II. § 26 a.)
- S. 189. u. Begriff und Birfungen.
- Rea(contract, nicht pactum+ de mutno dundo; res credite 1...5. Erjorderniss der mutni ob.ex mutno actio 6 mm die actio + de hene depensis aus dem +promutnum 8. Berginslichseit? 9 inter donation. simplicem et remunerator.spuriis. Ien. 1798. 8) Cod. 8,55. L. 18. pr. \$t. h.t. LL3.8. C. de condict. ob c. dator. 4,5. L. 10. C. de revocandis donationib. 8,55.
- \*) Dig.12.13,1...1. Cod.4.1...9. Sar.Syft.V.§§ 218...20.u.Beilage xiv.cf.xiii. U.307. 312.uut die 3u §115.Ciii. Rud.R.R.G.§ 40. Heimbuch v.Condictio in Weiskf II. Derf.Echre v.d. Erredium, Mbh.3. Windscheid Lehre v.d. Voransferung. Dijfeld. 1850. Erxleben Die condictiones sine causa. Gott. 1853. Götz meditt. de condictionum doctrina. Lps. 1856. Girtanner Chivulation u.ihr Verhältn.3.d. Vertragsebli., iusd. 3.uut Creditum. Riet 1859.
- \$. 188. Gai.4,41.sqq.m.obeu §146. Wachendorff D.de condict.tritic.in Diss.trias.Tr. ad Rh.1730.nº.2. Volemar de condictionum indole Hal.1777. bej.Sar. Spft. § 219.und Beil. xiv. \$\$ 32.ff. u. vi. @. 216.ff. vgl. Pu. Juft. II. \$\$165 ... 67. Zimmern Rechteg. III. \$\$ 66.ff. 61.f. Bg \$131.not.18. Bonjean Traité des actions § 301. Ro.174. Si.109. Ar.340.ff. Br.96. 2) Bq \$131 y. 3) §189. 4) §§192...195. b) \$\$196.ff. 6) Gai.1.11.13. "intentio 25 est ca pars fomulæ, qua actor desiderium suum concludit. - condemnatio est ca .. qua iudici condemnandi absolvendive potestas permittitur...", 7) SI PARET NM AO SESTERTIVM X MILIA DARE OPORTERE -- IVDEX No AO X MILIA [cum tertia parte] CON-DENNA. SI NON PARET ABSOLVITO. cf. Gai.l.c. 8) SI PARET NIN AO HOMINEM (ober TRI-TICL C MODIOS OR, ITER AD FUNDUM CORN.) DARE OPORTERS - QUANT! BA RES ERIT (gegett 30 ben fur qvanti ba res vmqvam feit bem furtum everit), tantam pecuniam (tanti) CONDEMNA etc. 9) QVIDQVID NM AO DARE FACERE OPORTEBIT - RIVS NM AO COND. elc. 10) Gai.4,53.ff. 1) [. § 146. Dig.de cond.tritic.13,3. bej.Li.1.\$1.
- \$. 189. Gai.3,90. Ulp.Inst.\$3. Pr.I.quib.mod.re contr.obl..3,14[15]. Diq.De rebus creditis si certum petatur et de condictione 12,1. Si certum petatur: Greg. Cod. 3,12[s]. 35 Cod.4,2. De rebus creditis et inre inrando: Paul.S.R.2,1. Cod.1,1. Dig.De condictione triticiaria 13,9. cf. Legis Rubria c.21.22. - Cuiac, Opp. VII.p. 621.sqq. Donell. Comm. XIV. c.1. und Opp.VII.p562.sqq.X.p.17.sqq. Duaren.Opp.p.876.sqq. Barclaius in Otton. Thes. III.p.806.sqq. Mevill.ibid.p.655.sqq. Idsinga in Oelrichs Thes.I.1. Glück XI.\$ 776.ff.XII. Puchta sen. Obb.b. Berf.i. G.b. freiw. Ger. \$\$167 ... 72. Sar. cit. \$ 219. u. cit. Beil. \$ 4.ff. Luden 40 v. Darfehn in Beiste III. Heimbach Creditum, B.92.f. K.252.f. U.308...10. He.167 ... 69. . Se.309.f. Mü.373...75. Gö.474.f. Pu.304. Ro.472. Va.623. Si.108. Ar.280.283. Br.95.99. 1) Pr.I.quib.mod.re contr.obi.3,14. "Re contrahitur obligatio vel uti mutui datione. mutui autem datio in iis rebus consistit que pondere numero mensurave constant ... quas res aut numerando aut metiendo aut adpendendo in hoc damus, ut accipien-15 tium fant, et quandoque [dereinft] nobis non eædem res, sed aliæ eiusdem naturæ et qualitatis reddantur; unde etiam Mutuum appellatum est, quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat, et ex eo contractu nascitur actio, quæ vocatur Condictio". Paul.L.2.D.h.t.12,t., Mutuum damus recepturi non eandem speciem quam dedimus,

165

S. 190. b. Befonbere Sinberniffe. - SC. Macedonianum, (vgl.III.§ 33.) 1) Subjective Binberniffe : a) allgemeine wegen mangelnder Alienationefähigfeit 1.2; b) bealio quin commodatum erit aut depositum, sed idem genus; nam si aliud genus, veluti ut pro tritico vinum recipiamus, non erit mutuum, § 1. Mutui datio consistit 5 in his rebus que pondere numero mensura consistunt, quoniam eorum datione possumus in creditum ire, quia in genere suo functionem recipiunt per solutionem quam specie; nam in ceteris rebus ideo in creditum ire non possumus, quia aliud pro alio invito creditori solvi non potest. § 2. Appellata est autem Mutui datio ah eo quod de meo tuum fit [cf. Varro de L.L.]: et ideo si non fiat tuum, non nasci-10 tur obligatio". 2) f. oben §133. 3) cit. L.2. \$3. "Creditum ergo a mutuo differt, qua genus a specie: nam creditum consistit extra eas res quæ pondere numero mensura continentur, sicut si candem rem recepturi sumus, creditum est, item mutuum non potest esse, nisi proficiscatur pecunia; creditum autem interdum etjam si nihil proficiscatur, veluti si post nuptias dos promittatur. § 4. In mutui datione oportet 15 dominum esse dantem; nec obest quod filins familias et servus dantes peculiares nummos obligant: id enim tale est quale si voluntate mea tu des pecuniam: nam mihi actio adquiritur, licet mei nummi non fuerint. \$5. Verbis quoque credimus quodam actu ad obligationem conparandam interposito, veluti stipulatione". f. Heimbach Credit. 21bh.2. 4) Ulp. L.15. D.h.t. "Singularia quædam recepta sunt circa pecu-20 niam creditam: nam si tibi debitorem meum inssero dare pecuniam, obligaris mihi, quamvis meos nummos non acceperis, quod igitur in duabus personis recipitur, hoc et in eadem persona recipiendum est, ut, cum ex causa mandati pecuniam mihi debeas, et convenerit, ut crediti nomine cam retineas, videatur mihi data pecunia et a me ad te profecta". cf. L.9. \$\$ 3.sqq. LL.10.11.eod, L.8. C. si cert. pet.4,2. 25 b) Afric. L.31.pr. D.mandati 17, 1. "Qui negotia L.Titii procurabat, is, cum a debitoribus eius pecuniam exegisset, epistulam ad eum emisit, qua significaret certam summam ex administratione apud se esse eamque creditam sibi se debiturum cum usuris semissibus, quæsitum est an ex ea cansa credita pecunia peti possit, et an usuræ peti possint. Respondit Non esse creditam ; alio quin dicendum ex omni conso tractu nuda pactione pecuniam creditam fieri posse, nec huic simile esse, quod, si pecuniam apud te depositam convenerit ut creditam habeas, credita fiat, quia tunc nummi qui mei erant, tui fiunt; item quod, si a debitore meo inssero te accipere pecuniam, credita fiat: id enim benigne receptum est. His argumentum esse eum qui, cum mutuam pecuniam dare vellet, argentum vendendum dedisset, nihilo 35 magis pecuniam creditam recte petiturum, et tamen pecuniam ex argento redactam periculo eius fore qui accepisset argentum. Et in proposito igitur dicendum actione mandati obligatum fore procuratorem ut, quamvis ipsius periculo nummi fuerint, tamen usuras de quibus convencrit, præstare debeat". 6) § 188.not.11. LL.8.9.sqq.et passim D.h.t. 8) L.11.\$2.L.13.\$1.L.14.D.h.t. Heimbach Creditum @.205.ff. 9) LL.3.1.C.de usur.4,32. Bq \$ 80.u.oben I.\$ 62. Heimbach Creditum Abh.15. 40 Br.99.a. &. S. 190. De SCto Macedoniano (ob. Ad SC. Mac.): Paul. 2, 10. Greq. Cod. 3,8. Dig. 14.6. Cod.4,28. §7. I. quod cum eo 4,7. (cf. Tac. Ann. XI.13. Suet. Vesp. 11.) Donell. Comm. XIII.c. 24...28. Glück XIV. \$\$ 898...904. B.94...96. K.257. U.72.f. He.171...73. Se.312. Ma. 575. Gö.179.f. Pu.306. Ro.161. Va.245. Rud.273. Si.108.no.c. Ar.282. Br.100. und bie 45 Diff. üb. das SC. Mac. von van Alphen L.B. 1703. van Zwieten ib. 1708. Mencken Vit. 1715. Reinold (in Opuscc.p.412.sqq.) Hommel Lps.1727. v. Wachendorff Tr.ad Rh.1730. Scherz Argent. 1732. Marchart in Exercitt. acad.nº.7. Alef (Dies acad. 11.) Dierkens L.B. 1754. Drechsler Alt,1756. Breuning Lps.1768.u.1775. Nettelbladt Hal.1785. Hübner Lps.1798. 166 II. §§190.191. II. B. Ginfache Privatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

[ondere Beichräntungen a') des Darteihers, öffentlichrechtlicher Art<sup>2</sup>, p') des Borgers, theils eben solche<sup>4</sup>, theils aus dem SC. Macedonianum <sup>8--10</sup>; Gründe des Wegialleus der exceptio SCi Macedoniani <sup>11-11</sup>6. Seutige Giltigkeit des SC. ? <sup>17</sup>. 2) Objective: Irrthum der Contradenten <sup>10-19</sup>.

- s S. c. Bom Beweise f. oben § 145.
  - S. 191. 2. Pecunia traiecticia, nauticum fenus.

Begriff' und Abweichung im Zinsjug vom gewöhnlichen Mutuum 1-3. Fenus +quasi nauticum 4. Bobmereicontract und Berficherungsvertrage bes beutichen Rechts's.

Labenstern Mark, 1828, u.A. Büchel Civ. Grörtt. H.1. S. 103.ff. Christiansen nut. obl. Rich 10 1844. S. 106. ff. Sav. Suft. V. S. 374. ff. VIII. 77. f. 115. ff. bef. G. Dietzel Das SC. Mac. 203. 1856. f.bej. 6.65.ff. 1) \$ 2.1.quib.alienare 2.8. L.9.pr. D.de auct.tut. 26,8. LL.11.i.f. 12.13.16. 41.D.de R.C.12.1. 2) L.59. D.de O.et A.44,7. LL.13.i.f.14. D.de cond.ind.12,6. f. §§ 142. 3) LL.33.34. D.de R.C. L.3. C.si cert. pet. 4,2. Cod. De his qui ex publicis rationibus mutuam pecuniam acceperunt 10.6. Die Befchrantung ber von Juben gegen Chris 15 fien aufzunehmenden Schuldurfunden im R.A.v. 1561. §79. fällt ebenfalls hinweg. 4) Hon.etTh. L.16.C.h.t.4,2. "Quis quis iudici fenebrem pecuniam mutnaverit, .. exilii pæna una cum ipso iudice plectetur". 5) Ulp. L.1. D.ad SC. Maced, "Verba SCti Macedoniani hæc sunt-CVM INTER CETERAS SCELERIS CAVSAS MACEDO QVAS ILLI NATVRA ADMINISTRABAT, ETIAM AS ALIENVE ADDIEVISSET, ET SAPE MATERIAN PECCANDI MALIS MORIEVS [Vulq.homini-20 bus PRESTARET QVI PECVNIAM, NE QVID AMPLIVS DICERETVE, INCERTIS NOMINIBUS CRE-DERET, PLACERE NE CVI QVI FILIO FAMILIAS MVTVAM PECVNIAM DEDISSET, ETIAM POST MORTEM PARENTIS BIVS CVIVS IN POTESTATE PVISSET, ACTIO PETITIOQVE DARETVE, VI SCIRENT QVI PESSINO EXEMPLO FÆNERARENT, NYLLIVS POSSE FILII FAMILIAS BONYM NO-BEN [crequierbare Forderung] Exspectata Patris Borte Fieri". 6) L.2. pr. D.quod.c. 1) L.3.\$3.D.h.t.14,6. L.3.C.h.t.1,28. L.9.\$9.L.13.D.de R.C. 25 eo 14,5. f.oben §162.not.2.b. 12,1. Dietzel \$\$ 14.ff. 6) L.7.\$10.L.9.\$3.D.h.t. L.6.C.ead. 9) LL.9.i.f.10.D.h.t. LL. 19.pr. 40.pr. D.de cond.ind. 12,6. f.oben I.§160.not.7.8'. Dietzel \$\$18.f. -10) L.26.\$9.cod. 12,a. L.14.D.de R.C. L.9.§1.D.h.t. Dietzel § 21. 11) LL.1.i.f.2.D.h.t. L.7.\$t.C.h.t. Die-12) L.7. \$\$11. sqq. LL.12.14.16.17. D.h.t. LL.2.4.6.7. C.h.t. L.47. D.de solutt. trei \$\$ 6.12. 30 46,3. Nov.113.c.3.\$13. Dietzel \$\$ 9...11.20.23. In L.3.\$4.D.de minor.4,4. ift in (b.h.contra) hanc richtig, nicht in hac, wie Dietzel p.57. meint. 13) LL.7.i.f.bi89.pr. D.h.t. L.2.C. h.t. L.2.C.h.t. Dietzel §§ 21.f. 14) L.3.pr. § 1. (in § 309.not.9.) L.7. §7. L.19. D.h.t. L.1.C. h.t. L.10.D.de re iud. 12.1. Dietzel \$ 7. 15) L.11.i.f.D.h.t. L.9.pr.D.de iur.et f.ign.22,6. 16) Glück XIV. 3.349. Dietzel § 25. Bq \$ 128.not.26. 17) Dietzel § 26. 18) f. oben § 19) Invent. Cels. L.32. D. de R.C. , Si et me et Titium mutuam pecuniam rogaveris, et ego meum debitorem tibi promittere iusserim, tu stipulatus sis, cum putares eum Titii debitorem esse, an mibi obligaris? Subsisto, si quidem nullum negotium mecum contraxisti; sed propius est ut obligari te existimem, non quia pecuniam tibi credidi (hoc enim nisi inter consentientes fieri non potest), sed quin 40 pecunia men quæ ad te pervenit, esm mihi a te reddi bonum et æquum est". Conradi de Inventiana condictione. Marb.1774. Heimbach Credit. G. 221.ff.

S. 191. De nautico fenore: Dig. 22,2. Cod. 4,33. Nov. 106. [unb 110.]. Glück XXI. §§
1139...43. Hudticalcker de fæn. naut. Rom. Hamb. 1810. u. 31. bei Glück ©. 151. Citt. de Cock
de f.n. Leod. 1829. Huschke üb. L. 122. § 1. D. de V. O. in 31 fd. f. Civ. u. 37. 37. 37. a. 1. (1863.) B.
45 ©. 187. K. § 256. U. 151. He. 170. Se. 313. Mü. 377. G. 476. Pu. 304. a. C. S. 587. iii. A. 108.
a. C. Ar. 283. b. Mod. L. I. D. h. i. "Traiecticia ea pecunia est que trans mare vehitur: ceterum si eodem loci consumatur, non erit traiecticia. sed videndum an
merces ex ea pecunia comparatæ in ea causa habeantur. et interest ultum etiam

- B. Burudforberung bes ohne haltbaren Gruub in bes Betlagten Bermogen Uebergegangenen, gufolge
  - 1. 3rrthume bes Bebere.
- \$. 192. a. Indebiti condictio.

26) L.26.§ 13. D.h.t. L.10.C.h.t.

5 Bahre Bebeutung dieser Condiction 1...3. Erfordernisse 1...19. Beweis 20...12. Stellvertreter 19.24.
Biffents. Annahme eines indebiti25. Leiftung alternativer debita als cumulativer 26. Bergicht27.

ipsæ periculo creditoris navigent: tunc enim traiecticia pecunia fit". vgl.§177. 1°) Paul. S.R.2,14,3. 3°) f.Titt. citt. und L.26.C.de usur.4,32. 1°) L.5.D.h.t. Glück XXL S.154.ff. 1°) f.Wilda v. Bodmerei in Beisle II. u. die Schriftst. ü. dentsches Privat- und Handels-Recht.

8. 192. Gai.3,91. \$2.I.q.m.re contr.obl.3,14[15]. \$\$6.7.I.de obl.qu.ex contr.3,27[28]. De condictione indebiti: Dig.12,6. Cod.4,5. Donell.Comm.XIV.c.11...19.und Opp.VII. p.649.sqq. Duaren.Opp.p.902.sqq. Hertii Comm.I.3.p.94.sqq. Marchart Exercitt.no.2. Bulow Abhh.II.13. Glück XIII.§§ 827...35. Ackermans de eo quod tanq.indebitum condiei negnit. L.B.1810. Thibaut Berf. H.5. Civ. Abhh. nº. 14. Rosshirt de cond.ind.fundam. 15 Erl. 1818., beutich in Barthe Diff, Saml. III. 37. Heimbach Obss. Lps. 1834. (vgl. Deff. Creditum S.4.f.) Hasse iun. im Rh. Duf.f. 3pbg. VI. S.59 ... 84. Meyerfeld Schent. \$18. Christiansen v.b.nat. obl.u. cond.ind. Ricl 1844.u.A. bei Glück, He. u. K. Citt. Renaud i Arch.f. c. Br. XXIX. 4.14. Erzleben Die condictiones s.c. Gött. 1850. B.105.f. K.259.f. U.318... 20. He. 237.f. Se. 436. Mü.378.f. Gö.637.f. Pu.309. Ro.475.f. Va.625. Si.109.A. Ar.341. Br.102. u.bej.Sav.cit. 20 Beil.xiv. §§ 7.8. Bb. III. Beil. viii. §§ :1.85 ... 38. ') LL.52.65.\$2. D.h.t. \$1.1.q.m.re contr.obl. 3,14. "Is quoque qui non debitum accepit ab eo qui per errorem solvit, re obligatur, daturque agenti contra eum propter repetitionem condicticia actio: nam perinde ab eo condici potest, si paret eum darc oportere, ac si mutuum accepisset : unde pupillus si ei sine tutoris auctoritate non debitum per errorem datum est, non te-25 nebitur indebiti condictione magis quam mutui datione, sed hæc species obligationis non videtur ex contractu consistere, cum is qui solvendi animo dat, magis distrahere voluit negotium quam contrahere". cf. \$\$ 6.7. I. de obl.q.qu. ex contr.3,27. 2) L.14. Paul. L.15.pr. D.h.t. "Indebiti soluti condictio naturalis est". cf. L.64.i.f.eod. 8) famt Acceffionen, Friichten und Bewinn LL.15.65.D.h.t., aber vom b.f.p-or nur foweit so bas Beleiftete noch fein Bermogen vergrößert LL.37.65.887.8.D.h.t. f.unt.not.gr. 9.11.13.19.pr.40.pr.41.51.64.D.h.t. 5) f.I.§160.not.7γ'. II.§190.not.9. 6) LL.16...18. pr. 48.60. D.h.t. Betagung : L.10.eod. 7) Ueb.b. 3rrthum f. Sav. \$ 35.ff.citt. u, oben I.\$ 78. Die allgemeineren LL.7.8. D.de iur.et f.ign.22,6. werben naber bestimmt burch b.fpecielleren L.9.\$5. D.h.t. L.10.C.eod.1,18. cf. L.11.C.eod. Rur wegen ber vom Oucrierten geleifteten 85 satis datio findet die condictio fratt, auch wenn jener aus Rechtsirrthum die Erlagung jener für unflatthaft gehalten, quia ex ea causa intercessit satis datio, ex qua non debuit". L.1.pr. D.ut in poss.leg. 36,4. 8) Paul.L.53.D.de R.I., Cuius per errorem dati repetitio est, eius consulto dati donatio est". L.9.pr. C.h.t. 9) Bq § 97.not.4. 11) L.26.pr.\$ 2.D.h.t. L.18.C.de usur.4.32. cf. L.5.\$ 2.D.de solutt.46.3. Weber 40 Berf. S. 263.ff. Rat. Berb. §\$ 35.75. Roder Civ. Abhh. no.5. 11) L.11.D.h.t. cf. not.27. 13) L.65.§1.D.h.t. L.2.C.h.t. cf. L.23.D.eod. 11) L.32.\$ 2. LL.51.65.\$ 2. D.h.t. und not.s. 15) L.42. D.h.t. 16) L.4. C.h.t. §7. Inst.cit. §\$19.23.26. I.de act. 4,6. 17) LL.31.47...49. 18) LL.29.53.66.D.h.t. D.h.t. L.2.C.h.t. 19) §195.not.3, 20) Bg §118.not.2. Gesterd. Ausb.II. C. 404.ff. (ber ohne Grund bie Bernachläßigung biefer Frage rugt.) L.25. D.de pro-45 batt.22,3. u. bazu Müller (Richter) de probatione indebiti. Lps.1772. 22) f.§145.not.9. 13) LL.2.§1.3...6.47.57.pr.61.D.h.t. 24) LL.6.§§1.2.19.§1.57.§1.65.§9. D.h.t. L.14. D.de cond.c.d.12,4. 25) L.18. D.de cond.furt.13,1. L.33.pr. D.de furtis 47,2.

27) L.67.§3.D.h.t. Glück § 832.

168 II. §§193...195. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

- \$. 193. b. Condictio ob causan datorum ob.causa data causa non secuta. Erforderniffe und Begenftaube biefer Condiction 1 ... 4. Anwendungofalle 5.
- - \$. 195. 3. fonftiger rechtlich unhaltbarer Brunde: Condictio sine causa. Allgemeinere und fubfidiare Natur Diefer auch gegen Dritte flatthaften Condiction.
- Dig. De condictione causa data, causa non secuta 12,1. Cod. De condictione ob causam datorum 4.c. Donell. Comm. XIV.c. 10.20 ... 24.26 ... 32. und Opp. VII. 10 p.717.sqq. de Retes itt Meerm.Thes.VI.p.118.sqq. Lauterbach Disputt.IV.145. van Neck in Oelrichs Thes.II.2.nº.10. Wächter Doctr.de cond.c.d.c.n.s, Tub.1822. Bruce ad h.t.Dig. L.B.1827. Huschke Berh. ber Contractoflage ober a. præser. verb. jur condictio c.d.c.n.s. in 3tfd.f. Civ.u. Fr. N. F. V. 1848. S. 126.ff. Erxleben Die condicu.s.c. Abth. 2. Bott. 1853. Glück XIII. §§ 820...24. B.107. K.261.f. U.321.f. He.239.f. Se.437. Mü.380. Gö.654.nº.1.489. 15 Pu.308. Ro.477. Va.626. Si.109.A. Ar.342. Br.97. Sav. cit. Beif.xiv. §§ 7.f. vgf. oben §§ 128.130.c. Ueber causa f. Windscheid Borausi S. 48. ff Heb. bie Rorm cond. causa (i.e. ex causa) data (flatt dati), wie auch Paul. L.15.81. D.de cond. ind. , indebita condictio" und Pomp. L.15.\$ 3.D. de precar. "precarium (ftatt de precario) interdictum" jagt, f. aud) Huschke Studien p.288. u.vgl.die Ausdrücke prætor peregrinus, servitates rusticæ u.urbanæ u.ähnl. 20 1) Toti titt. Dig.12,4. Cod.4,6. L.35. § 3. D. de mort.c.don.39,6. 2) L.7.\$1. L.12.D.h.t. 3) L.3.\$\$2.sqq.L.5.\$\$4.sqq.D.h.t. 4) L.10.C.h.t. 5) §145. III.§§ 6.18.19. Grbr.§§ 56. 146.148.155.u.a. Dig.et Cod.h.t.passim. Erxleben l.c. S.49.ff.
- \$, 195. Dig. De condictione sine cnus 12,7. Cod.tit.cit.4,9. Elers D.de cond.s. c.len.1718. Pestel de c.s.c. Rint.1726. Thibaut Civ. Abh.n. 14. Gensler im Arch. f.c. Hr. 127. Reichard daielbst XXIX.7. Meyerfeld Schenlung S.354. Glück XIII. § 836. B.109.i.f. K.264. U.313.316.i. He.242.i. 8-439. Mü.382. Gö.654.n. 11. Pu.307.n. 2. 312. Ro.479. 40 Va.628. Si.109.a. Ar.345. Br.99. Sav. 31 § 193.cit. 1) Condictio a) + Iuventiana [§ 190. not.19.] und die Richtberrichtmunung des Gebers und Rehmers über die enusa dandi und accipiendi [Bg \$162 n.]; b) des ohne die erfordertiche Justimuation (I.§ 94.) oder des won Schgatten geschenten [III.§ 25.]; c) des gegen das SC. Velleiannum [II.§ 126. L.8.8.D.ad SC. Vell.16.1. et passim ibid.]; d) des aus einer Spielschub [II.§ 129.not.3.]; e) des zur Stigung einer Forderung geseisteten, wenn Beseichung des Schuldners nicht bewirft wird, weit der Empfänger Zahlung anzunehmen unsähig war [II.§ 143.not.6. Bg \$84.], oder weit man eine untheilbare Forderung theilweise, eine alternative durch Leistung eines der vom Stäubiger ausguwählenden Objecte abtragen wollte [L.2.§ 1.D.de V.0.45.1.]; f) des sine

- C. Burudforberung abne bag rechtlich bas ju Leiftenbe aus bes Mägers Bermögen in bas bes Bellagten übergegangen mar.
- - \$. 197. 2. Condictio ex lege. Bedeutung biefer meiftens übergangenen und vertaunten Condiction.

causa promittierten [LL.1.3.D.h.t.12,7.]; g) der Bereicherung aus der Umgestaltung frem10 des Eigenthums [U.§25. Bg \$154 d.] oder aus dessen Beräußerung durch den dadurch noch
bereicherten den fide possessor [L.23.D.de R.C.12,1. vgl.§197.a.C.] 2) Condiction ans
a) Zunkfleistung der arra koossinuatoria nach ersülten Bertrag [U.§134.]; 6) des Schuldichens nach getilgter Forderung [L.2.C.de cond.ex l.1,5. oton §145.]; c) des einem Andern
für etwas ihm zu ersehendes geleisteten, wenn er die Sache selbst wieder ersaugt hat. [L.2.
15 D.h.t.12,7. L.17.§5. cf.L.13.pr.D.commodati [3,6.]; d) des Objects eines num bendigten
Laginssprictus, wenn cautio nicht geleistet war [Bg \$166.not26.] 2) LL.1.3.Ch.L.13,15.

- \$. 196. Gai.4,4.2,79. § 14.I. de act.4,6. De condictione furtiva : Dig.43,1. Cod. 4,8. (Rer.amotar. f.unt.III. § 21.) Abhh. ii. die cond. furtiva von Strauch in Opusce. Lps. 1729. p.812.sqq. Krug Lps.1831. Buchholtz Jur. Abh. nº.27. Donell. Comm. XV. c. 30. \$\$ 9.sqq. 20 28.8qq. Glück XIII.837,..41. (XXVII. S.455.bis XXVIII. S.49.) B.496. K.HI. S.804.f. u. & 393.u°.11. U.327...30. He.111.235.f. Se.397. Mu.445.n°.1. Gö.585. Pu.311.a.C. Ro.480.A. Va.625. 2nm. 111. Si.109.no.iv. Ar.323. Br.96.u.bef. Sav. cit. Beil. 1) Ulp.L.7.\$1. D.h.t., Furti actio pænam petit legitimam, condictio rem ipsam. ea res facit, ut neque farti actio per condictionem neque condictio per furti actionem consumatur: is itaque cui fur-25 tum factum est, habet actionem furti et condictionem et vindicationem, habet et ad exhibendum actionem". cf. L.29. D.de furtis. 2) Gai. l.c. ,.. nec res que nostra est, amplius nostra fieri potest. plane odio furum, quo magis pluribus actionibus teneantur, effectum est ut extra pænam ... fures hac actione [jo heißt bie f.condictio aud) Paul S.R.2,31.34. furti actio etiam teneantur si PARET BOS DARE OPORTERE, quam-30 vis sit etiam adversus cos hac actio qua 'rem nastram esse' petimus. Re\$154.not. 19. \$1 54.not.11. 3) L.36. D.de O.et A. 4) L.6. D.h.t. vgl.Gai.3,202.ibiq.cist. 24. D.de furtis 47.3. cf. L. 50.\$2. L. 90.\$1.cod. 6) LL.2.5.7.\$ 2.LL.9.10.\$ 1.D.h.t. L.25.D. de furtis. oben §192.not.25. 8) L.S.\$ 1. LL.16.20. D.h.t. L.2. C.h.t. L.46. 1) L.1.C.h.t. pr. D.de furtis. 9) LL.3.7.8.13.16.20. D.h.t. L.2. C.h.t. L.52. § 14. D. de funtis. L.30. § 1. 35 D.de iure iur. 12,2. L.1. C.de inf. expos. 8,52. vgl. §188.not.s. 10) LL.1.10.11.14.82.L.17. 11) L.12.52.D.h.t. LL.15.pr.49.pr.87.D.de furtis. L.22.pr.D.de P.A.13,7.

# Sweiter Titel. Einfeitige Schuldverhältniffe mit jufälliger Gegenfeitigkeit. Directme et contrarim (fämtlich bonm fidel) actiones.

- . I. Auf Burudleiftung einer species gerichtete. (Abr.II.§ 26 β...δ.)
- S. 198. A. Commodatum, Gebrauchebarichn.
- 5. Realcontract: Gewährung ber Detentation einer Sache zu bestimmtem unentgeltiichem Gebrauch gegen Berpsichtung gur Resilitation berfelben Species. Commodati directa und contraria actio b.s.; arbitraria in sactio aus dem Commodat and österem Recht. Pactum de commodando. Unterschieb bes Commodats und bes Precarium.

gegen ben Finder: Bg § 150. not. 25. — Dagegen find die Entschädigungsamprüche wegen 10 bes durch Jusall in eines Andren Sigenthum übergegangenen nicht condictiones, stricti iuris actiones, sondern in factum, utiles. bal. § 122.

\$. 198. Gai.4,47. (cf. LL.9.13. D.de O.et A.44,7.) Paul. De commodato et deposito, pignore fiduciave 2,4. § 2.1.q.m.re contr.obl.3,11[15]. Commodati vel contra: Dig.13,6. Cod.4,23. De commodato: X.3,15. Donell.Comm.XIV.c.2.§§1...7.c.3. Duaren.Opp.p.951. 15 sqq. Reinhard de comm.Erf.1752. van Alphen van der Broeck de comm.L.B.1785. van Reigersberg de comm.ibid.1825. Kritz Pandectenr.I.2. S.385.ff. bef. Schmidt b. comm.u. prec. Pp. 1841. Glück XIII. §§ 853.ff. B.97.f. K.267...69. U.601...6. He.164...66. Se.314. Mü.383. Gö.481.j. Pu.319. Ro.481. Si.111.nº.1. Ar.284. Br.105.nº.1. - Ulp.L.1.pr.\$1.D. h.t. "Ait prætor Ovod ovis commodasse dicetve, de so ivdicive daso. § 1. Huius 20 edicti interpretatio non est difficilis; unum solummodo notandum, quod qui edictum concepit, commodati fecit mentionem, cum Pacuvius utendi fecit mentionem. inter commodatum autem et utendum datum Labeo quidem ait tantum interesse, quantum inter genus et speciem: commodari enim rem mobilem, non etiam soli; utendam dari etiam soli, sed, ut apparet, proprie res commodata dicitur et quæ 25 soli est; idque et Cassius existimat; Vivianus amplius etiam habitationem commodari posse nit". (sed cf. L.17.pr. D.de præscr.verb.19,5.) § 2.I.quib.mod.re contr.obl.3,14. "Item is cui res aliqua utenda datur, id est commodatur, re obligatur et tenetur commodati actione, sed is ab eo qui mutuum accepit, longe distat: namque non ita res datur, ut eius fiat [LL.9.8.cf.15.16.D.h.t.], et ob id de ea re ipsa restituenda te-30 netur [LL.3.i.f.4.D.h.t.]; et is quidem qui mutuum accepit, si quo libet fortuito casu amiserit quod accepit, veluti incendio, ruina, naufragio, aut latronum hostiumve incursu, nihilo minus obligatus permanet; at is qui utendum accepit sane quidem exactam diligentiam custodiendæ rei præstare inbetur, nec sufficit ei tantam diligentiam adhibuisse quantam in suis rebus adhibere solitus est, si modo alius di-35 ligentior poterit eam rem custodire; sed propter majorem vim majoresve casus non tenetur, simodo non huins ipsius culpa is casus intervenerit; alio qui si id quod tibi commodatum est, peregre tecum ferre malueris, et vel incursu hostium prædonumve vel naufragio amiseris, dubium non est quin de restituenda ea re tenearis. [cf.LL.3.\$1.5.17.\$3.18.pr.\$3.23.D.h.t. L.23.D.de R.I. Hasse Sulpa \$\$ 46.f.] Commodata 40 antem res tunc proprie intellegitur, si nulla mercede accepta vel constituta res tibi utenda data est, alio qui mercede interveniente locatus tibi usus rei videtur: gratuitum enim debet esse commodatum". [L.5,8/2. L.17.83. D.h.t.] Das von Bielen mit bem Commodatum irrig gujammengestellte, auch noch gemeinrechtlich giltige Precavium [1.895.] unterscheibet fich in vielen wesentlichen Buncten von jenem : es ift nicht contractus, fonbern 45 blog conventio: cine obligatio et actio (bas interdictum de precario ob. die præscr.verbis a.) entipringt erft aus Bermeigerung ber Reftitution; es fann and bes Brecariften eigene Sache und auch ein Recht jum Gegenftand haben; es geht auf unbeftimmten Gebrauch;

## 2. M bidu, Cing, Obll, I. aus Geichaften, B. Cinfeit, 2. gufall, gegenfeit, II. 88199 ... 201. 171

- B. Depositum ober commendatum, hinterlegungsvertrag.
- S. 199. A. Ginfaches Depofitum.

Realcontract, Inhalt: Custodia bes Depositars. Mandatum rei custodiender. Retention fieht bem Depositar nicht zu; bessen übrige Berbindlichseiten. Mehrere Deponenten ober 5 Depositare. Insamie wegen Veruntrenung.

- S. B. Besonbere Fälle: a) Sequestration s.ob.I.§145. Bg\$127.a.C. b) Depositum †miserabile s.unten §246. c) Receptum nautarum, cauponum etc. unten §256.
- S. 200. C. Depositum tirregulare.
- 10 Berbindung des Depositum mit anderen Bertragsobligationen 1.2; Depositum in Mutuum übergehend 3...5. Berschiedenheit der Behandlung beider obligatorischer Berhältnisse 6...9, und des depositi +irregularis von der locatio conductio +irregularis (§ 177).
- \$. 201. C. Contractus pigneraticius, Pfandvertrag (f.oben §§ 88.93).

  Realcontract: Object '; directa und contraria pigneraticia actio 2...7. Haftung für Culpa 8.

  15 Utilis pigneraticia actio 9.

es tann mit jur. Besit der törp. Sache verbunden sein; der Precarist haftet anders für Entpa als der Commodatar; ihm tann das Object auch vor der sestgestett gest wieder abgefordert werden; das Precarium hat Beendigungsgründe, die beim Commodat nicht gesten (L. 1905. nott...).0.), und vertängert sich von selbst auch nach Klotani der ihm bestängert sich von selbst auch nach Robani der ihm bestängert sich von selbst auch nach Robani der ihm bestängert sich von selbst auch nach Notani der siem bestimmt geweienen Zeit (ibid.not.11).

- \$. 199. Gai.et Paul.ad §178.citt. Ulp.Inst.\$4. Collat.10. \$3.1.tit.cit. Depositi vel contra: Dig.16,3. Cod.3,34. De depositio X. 3,46. Donell. Comm.XIV.c.2. §8.2. c.3. unb Opp.VIII.p.481.sqq. Duaren. Opp.p.1005.sqq.u.2l. bci Glack XV.§§ 938.ff. B.99.f. U.656...62. He.229...31. Se.316. Mi.355. Go.483.f. Pu.321. Ro.482. Si.112. Ar.285. Br.105.n°.3. § 3.1.quib.mod.re contr.obl.3,14. "Præterea et is apud quem res aliqua deponitur, re sobligatur et actione depositi, quia et ipse de ea re quam accepit, restituenda tenetur. sed is ex eo solo tenetur, si quid dolo commiserit; culpæ autem nomine, id est desidiæ ac neglegentiæ, non tenetur: itaque securus est qui parum diligenter custoditam rem furto amiserit; quia qui neglegenti amico rem custodiendam tradidit, suæ facilitati id imputare debet". Hasse Eutipa §\$76.88.
- Cuiac.Opp.IV.p.211. Diss.de depos.irreg.von Mascov.Gryph.1684. Nettelbladt Hal. 1750. Dedekind Guelf.et Lps. 1753. Sammet Opuscc. p. 264.sqq. Hartung Erf. 1763, Zoller Lps. 1775. Oelrichs Gott. 1777. Overbeck Hdlb. 1806. Neustetel in f. u. Rimm, Unterij.no.1. Glück I.c. \$ 940. Schaffrath Braft. Abh. G. 97. ff. bej. Schmid i. Arch. f.c. Br. XXX.3. B.99. K.276. U.656.n°.111. He.233. Se.317. Mü.386. Gö.487. Pu.321. Ro.483. Va.630. 35 Si.112. S.556.ff. Ar.286. Br.l.c. 1) L.76.pr. D.de furt. 47,2. 2) L.1.\$9.D.h.t.16.8. 3) L.31. D.locati 19,2. in §177.not.3. LL.24.25.\$1. D.h.t.16,3. 4) L.7.§2.D.h.t. L.9.§9.D. de R.C.12,1. L.34.pr. D. mandati 17,1. in §189.not.5. 5) L.10, D.de R.C. L.1, \$ 34, D.h.t. 16.3. 6) L.25.\$1.L.26.\$1.LL.28.29.\$1.D.h.t. "Si ex permissu [impermissu Huschke i.3t]ch. f. Civ.u. Pr. R. F. II. S. 151. dawider Va.l.c. Anm. 11.5.] meo deposita pecunia is, penes quem 40 deposita est, utatur, ut in ceteris bonæ fidei iudiciis, usuras eius nomine præstare mihi cogitur", L.24.82. D.de reb. auct. iud. 42.5. L.4. C.h.t. 4.35. u.ö. cf.cit. L.24.h.t. Gegen Neustetel S.11.f. f. Schmid S.86.ff. 7) f.\$145. 8) \$156.not.5.11.e. 9) §147.not.s.
- \$. 201. Paul. De pignoribus 2,5. § 4.1.3,11. De pignoraticia actione (Cod.4,24.) vel contra: Dig.13,7. De pignoribus et aliis cautionibus X.3,21. Streit de contractus 45 pign. Erf.1703. Dernburg Bfanbr. §\$ 16...20. Glück XIV. §§ 861...75. Puchta sen. §bb.b. Betf.i. Ø.b. freiw. Øcr. §\$ 173. fi. B. 101. f. X.278...80. U.767...70. He.353. fi. Se.197.i.f. Mü. 388. Gö.559...61. Pu.320. Ro.484. Si.71.II.A. Ar.288. Br.105.nº0.; f. bbm § 101. not.4. § 4.1.quib.mod.re contr. obl.3,11., Creditor quoque qui pignus accepit, re obligatur,

## 172 II.§§ 202.203. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorijche Rechte.

- II. Beichäftebeforgung
  - A. Bufoige Bertrages.
    - A. Mandatum, Bevollmachtigungevertrag \*).
- S. 202. 1. Begriff, Arten und Entfichung.
- 5 Conjenjualcontract: Inhalt; Conorar, nicht Lohn zulößig. Gintheilungen n. Arten bes Manbate.

  8. 203. 2. Birfungen.
  - Directa und contraria mandati actio und Berpflichtungen beiber Contrabenten.
- quia et ipse de ca re quam accepit, restituenda tenetur actione pigneraticia. sed quia pignus utriusque gratia datur, et debitoris, quo magis pecunia ci crederetur, to et creditoris, quo magis ei in tuto sit creditum, plaenit sufficere quod ad eam rem custodiendam exactam diligentiam adhiberet; quam si præstiterit, et aliquo fortuito casu eam rem amiscrit, securum esse nec impediri creditum petere". ') L.9.\$1.

  L.11.\$2.D.h.t. 1 L.22.pr. (ba3u Hasse Quipa © .353.ft.) \$2.L.40.\$2.D.h.t. LL.1...3.C.h.t.

  3 L.9.\$\$3.sq.L.1.0.11.D.h.t. Ll.1.10...12.C.h.t. ') L.8.pr.\$1.L.22.\$1.L.25.D.h.t. L.7.

  15 i.f.C.h.t. ') L.31.D.h.t. u.not.s. 6) LL.9.pr.16.\$1.D.h.t. 7 L.9.\$2.D.h.t. cf.\$98.

  9) not.5. u.LL-4...9.C.h.t. L.5.\$2. cf. L.12.pr. D.commod.13.5. L.23.D.de R.1. 9) L.34.D. de damno inf.39.2. L.27.D.de pignoribus 20.t.
- \*) Gai.3,155...c2. Paul. De mandatis 2,15. Inst. De mandato 3,26[27]. Mandati vel contra: Big.17,1. Cod.4,35. De procuratoribus: Dig.3,3. Cod.3,28[10]. vgl. bit bei Bg 31 20 \$404.citt. Quellen und ob.\$\frac{1}{6}\star. Donell. Commi.XIII.c. 10...14.XVI.c.23. d'Avesan iu Meerm. Thes.IV.p.111.sqq. und bie Dijj. v. Bæcler Arg.1704. Warry L.B.1731. Philbert Arg.1741. Buchner Pands\frac{1}{6}\star. Philbert Arg.1741. Buchner Pands\frac{1}{6}\star. Oracland Trai.ad Rh.1829. Gesterd. \text{Strith.n.\*vi.\$\infty.} (3.185.ff. Kritz Pandectenr. I.\$\infty. 1...114. Neustetel \text{Bbbit. bes Rathgreers und bas mandatum in gratiam mandatarii, i. \text{Arg.} f. c.\partit. II.4. und 25 Hepp baf. XI.3. Dietzel Mandatum post mortem. Lps.1853.u.i. \text{2}\star. did. f. \text{Gib.u.}\partit. \text{2}\star. \text{3}\star. \
- \$, 202. 1) §125.nots. 2) \$13.Lh.t. L.1.\$4.D.h.t. von \$\tilde{\phi}\$ onorar [\$\\$174.not.11.\_\[\pi\]\$so larrius\[^a\] Ulp.L.\$10.\$\\$9.D.h.\$L.\$7.\[\pi\]\$. 3) \$Paul.L.1.\[\pi\].P.J.h.t. \[\pi\]Obligatio mandati consensu contrahentium consistit\[^a\]. \$P.J.h.t. \[\pi\]Mandatum contrahentium quinque modis, sive sua tantum gratia aliquis tibi mandet, sive sua et tua, sive aliena tantum [L.28.D.d.e nog.g\[\phi\]\$st.3.\[\phi\], sive sua et aliena, sive tua et aliena, at si tua tantum gratia mandatum sit, supervacuum est, et ob id nulla obligatio nec mandati inter vos actio 25 nascitur\[^a\]. \$C.L.2.D.\[\phi\]. \$L.T. \[\phi\]. \$\left(\phi\) \\$ \$\phi\]. \$\phi\]. \$\phi\] \$\phi\]. \$\phi\]. \$\phi\] \$\phi\] \$\phi\]. \$\phi\] \$\phi\]. \$\phi\].
- S. 203. 1) L.5. \$\$1. sqq. L. 8. \$6. L. 27. \$\$1.2. L. 16. cf. L. 36. \$3. D.h.t. 2) Paul. L.20.pr. D.h.t. "Ex mandato apud cum qui mandatum suscepit, nibil remanere oportet, sic 40 uti nec damnum pati debet... L.S.i.f. L.10.\$\$2.3.s.D.eod. L.16.\$1.D.de procur.3.3. Bohmer de usaris ex mand.solv.Ff.1768. Glück XV. S.292.if. 3) LL.11.13.21.C.h.t. Hasse Culpa \$\$ 92.ff. Bekker haftpflicht bes Mandanten für Auftrage, die dem Mandatar entfiellt 4) L.3.\$ 2. LL.4.5.20.\$ 1. LL.41.43.45.pr.46. D.h.t. \$ 0.1.h.t. augeben, in Lpz. Jahrb. IV.5. cf. LL.5.pr.8.§ 1.25.D.de N.G.3.5. LL.14.24.C.eod.2.19. Becmann de obl. mandantis ... 45 fines mandati exced. Hal. 1747. Püttmann Miscell. c. 8. Müllner ad LL. 10.24. C. de procur. Viteb.1805. 5) L.S.\$3. D.h.t. Thibaut Berf.I.G. 6) L.60.\$2. D.h.t. 7) LL.1.6.8\$6.8.7. D.de his q.not.3,2. L.21.C.h.t. 8) L.10.89.L.26.882.6.7. L.27.84.LL.45.46.84.D.h.t. L.4. C.h.t. L.61.\$5.D.de furtis 47,2. 9) L.59.83. D.h.t. Paulus respondit unum ex manda-

2. Abid. Ging. Obil. I. aus Geichaften. B. Ginfeitige. 2. gufall. gegenfeit. II. §§ 204.205. 173

\$. 204. 3. Enbe.

Die einzelnen Gründe , insbefondere Tob 2.... ; frillichweigende Renumtiation 5.

S. 205. B. Receptum arbitri. (vgf.§149.)

Erforberniffe eines Schieberichteres .2. Begriff Diefes pratorifchen pacti 2..... Berweigerung 5 bes arbitriis. Berhaltnis mehrerer Schieberichter 7.8.

toribus in solidum eligi posse, etianisi non sit concessum in mandate; post condemnationem autem in duorum personam collatam necessario ex causa indicati singulos pro parte dimidia conveniri posse et debere". cf. § 125.

\$. 204. 1) \$\$ 10...12.I.h.t. L.12.\$16.LL.15.22.i.f.sqq.26.pr.\$1.L.27.\$\$ 2.3.LL.57.58. 10 pr. D.h.t. L.15.C.h.t. Gesterd. 3rrth. VI.c.3. 1) L.1.C.de O.et A.4.10. L.33.C. de donatt. 8,54. 3) LL.11.i.f.12.27.\$1.D.h.t.17,1. Zimmern fi.den nach des Mandators Tod ju vollgieb. Auftrag, i. Ard. f. c. Br. IV. 19. Gesterd. Widerruflicht. des Auftr. i. Btid. f. Civ.u. Br. XV. 1. Die-4) Pap. L.57. D.h.t. "Mandatum distrahendorum sertzel not. \* ver § 202.cit.n. Erbr. § 48. vorum defuncto qui mandatum suscepit, intercidisse constitit, quoniam tamen he-15 redes eius errore lapsi, non animo furandi, sed exequendi quod defunctus suæ curse fecerat, servos vendiderant, cos ab emptoribus usu captos videri placuit, sed venaliciarium ex provincia reversum Publiciana actione non utiliter [Basilic.haben richtig zakos, non inutiliter acturum, cum exceptio insti dominii [b.h. bie replicatio mandantis, venaliciarii] causa cognita detur, neque oporteat eum qui certi hominis 20 fidem elegit, ob errorem aut imperitiam heredum affici damno". Ulp. L.2. \$2.D.de exe. 44,1. allud tenendum est Omnem exceptionem vel replicationem exclusoriam esse: exceptio actorem excludit, replicatio remm". Anders Andere: f. Gloss. ad h.l. et Gothofred.in Ottoe Thes. III.p. 293.sqg., welcher vieles in die Stelle hinemtragt, wovon fie nichts enthalt. Reinold Opusce, p.243.sqq, u.A. bei Puttmann Probabitium no.1. Lps. 1768. p.2.3. 25 citt. Burchardi W.i.b.v. St. S. 154.not.4. Va. \$ 335. Anm. 11.2.a. b) Ulp. L.31. \$2. D.de procur. 3,3. "Iulianus ait eum qui dedit diversis temporibus procuratores duos, posteriorem dando pri orem prohibuisse videri". Id. L.12.\$10. D.h.t. ... et ait Marcellus cessare mandati actionem, quia extinctum est mandatum finita voluntate; quod si mandaveris exigendam [pecuniam], deinde probibuisti exactamque recepisti, debitor liberabitur". 30 L.3.C.h.t. Thomasii Diss.acad.HI.107.

8. 205. Quellen u. Litt. ju \$149. Glück VI. \$\$ 475 ... 84. und baj. 6. 65. Citt. Goldschmidt Abbh, aus d. Civilpr. 19. 12. Heimb. v. Arbiter in Beisfe I. He. 200. Se. 375.ff. Mu. 433. Go. 546.ff. Pu.296. Ro. 458. Si. 107. Ar. 270. 1) [. \$149.not.1. 2) Ulp. L.9. \$2. D.h.t. , Si quis iudex sit, arbitrium recipere eius rei, de qua iudex est, inve se compromitti iubere prohibetur 35 lege Iulia; et si sententiam dixerit, non est danda pœnæ persecutio". [. c.7.X.h.t.1,43. 3) f. §149.not.s. 4) Ulp.L.3.D.h.t.4,8. "Tametsi neminem prætor 9. A.v. 1594. 88 95. cogat arbitrium recipere, quoniam hac res libera et soluta est et extra necessitatem iuris dictionis posita, at tamen ubi semel quis in se receperit arbitrium, ad curam et sollicitudinem suam hanc rem pertinere prætor putat, non tantum quod 40 studeret lites finiri, vernm quoniam non deberent decipi qui eum quasi virum bonum disceptatorem inter se elegerunt. § 2. Ait prætor () vi Arbitriva pecvaia com-PROMISSA RECEPERIT. § a. .. et quidem arbitrum cuius cumque dignitatis coget officio quod susceperit perfungi ... f. oben §149.not.9. 5) Id. L.27. § 1.eod. "Si quis litigatorum defuerit, quia per eum factum est quo minus arbitretur, pæna committetur. 45 Proinde sententia quidem dicta non coram litigatoribus non valebit, nisi in compromissis hoc specialiter expressum sit, ut vel uno vel utroque absente sententia promatur; pænam autem is qui defuit, committit, quia per eum factum est quo minus arbitretar". 6) f.\$149.nott.9.10. 7) L.17.\$2.LL.18.27.\$3.D.h.t. 18) L.17.\$\$ 5.6.D.cod.

# 174 II.§ 206. II. B. Ginfache Privatrecte. 2. Rap. Obligatorifche Recte.

Quasi ex contracto \*). (j.oben §§185.ff.192. Bg \$107g. Abr.II.\$ 31.)
 A. Negotia gesta.

\$. 206. 1. Allgemeine Bebeutung.

Begriff (...) nut directa et contraria negotiorum gestorum actio 5. Berhaltnifs bes 5. Beftor 6....16, bes Dominus 17, Dritter 10.

5 Beftor 6... 16, bes Dominus 17, Dritter 48. \*) Inst. De obligationibus que quasi ex contractu nascuntur 3,27 [28]. L.5.D.de O.et A.44,7. Donell. Comm, XV.c.14. f. bie oben citt. §8. 206. De N.G. (=negotijs gestis): Paul. 1.4. Dig. 3.5. Cod. 2.19. Cuiac. Opp. I.p. 1430.IV.p.207.sqq. Donell.lib.cit.c.15...17. d'Arezan in Meerm. Thes. IV. Glück V. \$\\$ 415 10 ... 26. B.144.ff. K.291 ... 94. U.623 ... 27. He.258 ... 60. Se.342 ... 45. Mū.434.f. Gö.644 ... 46. Pu.327.f. Ro.489. Rud.293. Va.664. Si.114. Ar.297. Br.107. Kritz Pandectenr.1.1. S. 348...428. Differtt. von Curtius de N.G. Ien. 1621. Reinharth Erf. 1706. Peny L.B. 1744. Schmidt Tub.1787. Hofacker ib.cod.a. Welcker ad L.9.D.h.t.et L.60.D.de R.I.Giess.1813. Thibaut Bereinb. ber act.n.g. mit einem bemf, von einem Dritten gegeb. Auftrage, in Cip. Abh. 15 nº.20. Marezoll ad L.24.C.h.t. i. Arch.f.c.Br. VIII. S.265.f. Kammerer über Die [irrig angenommene] act.n.g. beffen ber frembe Beichafte, in ber Deinung es feien eigene, führt, Btich.f. Civ. VIII. 3.4.8. van de Haute Nanteuil Lovan. 1828. Wachter Beitrage gur Lehre von ber N.G., i. Ard. f.c. Pr. XX.11. Chambon bit N.G. Pp. 1848. Girtanner de ratihab.neg.gest.len-1848. Ruhstrat bai.XXXII.7.XXXIII.2.9.XXXIV.3. Desi. Ueber N.G. Dibenb. 1857. Leist 20 Das erlaubte ungerufene Gingreifen in frembe Bermogensangell. (ob. Civil, Ctubien, Beft 2.) Jena 1855. no.iv. Aarons Beitr. z. E. v. b. N. G. 1. Abth. Schwerin 1860. (bogmengeschichtlich). Heimbach v. N.G. in Beiste VII. Hasse Culpa \$\$ 95.73.g.C. - Ulp.L.3. pr. L.1.D.h.t. "Ait prætor Sigvis negotia alterivs sive gvis negotia qvæ cvivsqve cvm is moritve FVERINT, GESSERIT, IVDICIVE EO NOMINE DABO". "Hoc edictum necessarium est, quo-25 niam magna utilitas absentium versatur, ne indefensi rerum possessionem aut venditionem patiantur, vel pignoris distractionem, vel pœnæ committendæ actionem, vel iniuria rem suam amittant". Pr. §1. I.h.t. 3,27. .... dispiciamus etiam de iis obligationibus que non proprie quidem ex contractu nasci intelleguntur, sed tamen quia non ex maleficio substantiam capiunt, quasi ex contractu nasci videntur. §1. Igitur 30 cum quis absentis negotia gesserit, ultro citroque inter eos nascuntur actiones, quæ appellantur negotiorum gestorum: sed domino quide:n rei gestæ adversus eum quigessit, directa conpetit actio, negotiorum antem gestori contraria, quas ex nullo contractu proprie nasci manifestum est, quippe ita nascuntur istæ actiones, si sine mandato quisque alienis negotiis gerendis se optulerit: ex qua causa hi quorum 35 negotia gesta fuerint, etiam ignorantes obligantur. idque utilitatis causa receptum est, ne absentium qui subita festinatione coacti nulli demandata negotiorum suorum administratione peregre profecti essent, desererentur negotia; quæ sane nemo curaturus esset si de eo quod quis inpendisset, nullam habiturus esset actionem. sicut autem is qui utiliter gesserit negotia, habet obligatum dominum negotio-40 rum, ita et contra iste quoque tenetur, ut administrationis rationem reddat. quo casu ad exactissimam quisque diligentiam conpellitur reddere rationem; nec sufficit talem diligentiam adhibere, qualem suis rebus adhibere soleret, si modo alius diligentior commodius administraturus esset negotia", ') LL.2.3.§5. LL.5.6.§5. L. 19.\$2.LL.32.35.D.h.t. \$1.1.cit 2) L.S.\$3.D.h.t. L.24.C.h.t. 3) LL.2.9.10.\$1.LL.22. 45 37 .\$1. L.43.i.f. D.h.t. 4) LL.5.6. pass. 27. \$1.44.45.47. D.h.t. LL.2.11.5. C.h.t. L.14. \$1.i.f. D.comm.dir.10,3. b) Inst.l.c. 6) Inst.l.c. L.21.D.h.t. L.20.C.h.t. Hasse Cuipa § 99. Bon ben Erben L.17.C.h.t. 7) Ulp.L.3.\$9.D.h.t. ,.. si affectione coactus, ne bona mea distrahantur, negotiis te meis optuleris, æquissimum esse dolum dum taxat te præ-

## 2. Abidn. Ging. Obll. I.aus Geichaften. B. Ginfeit. 2. zufall. gegenfeit. II. §§ 207.208. 175

2. Befonbere Formen.

S. 207. a. Funeraria actio. (cf. § 214.)

Grund ber befonderen Geftaltung biefer contraria negotiorum gestorum actio.

208.
 b. In factum actio and ber missio in bona. (Bg \$ 132 a...e. oben I. § 163.)

Der Immiffus geriert nicht alienem negotium . Saftung und Rechte bes Gingewiesenen 2.3. stare. quæ sententia [Labeonis] habet æquitatem". 8) L.11. D.h.t. cf.L.§ 91.a. .. et Max. L.22. C.h.t. "Negotium gerentes alienum non interveniente speciali pacto casum fortuitum præstare non conpelluntur". 10) L.2.C.eod. 11) L.5.§1.L.6.§8.L. 11) L.6.\$\$3.sqq. L.49. D.h.t. cf.not.4. 13) cit. L.6.\$3. 10 45.\$2. D.h.t. 14) L.6.\$ 12. LL. 38.31.83. D.h.t. 15) L.13.\$1. D.de usur. 22,1. 16) L.G. \$\$9...11. LL.9.10.i.f.23.31.\$4. D.h.t. 17) Inst.l.c. L.2. et pass. D.h.t. L.22.C.h.t. 18) LL.24.31.D.h.t. Weber nat. Berb. \$ 80. Mu. Ceffion \$\$ 14.37.no.1.44.no.1. oben § 139.nott.4.ff. § 127.not.5.

\$. 207. Paul. De sepulchris et lugendis 1,21. Dig. De religiosis et sumptibus fu-15 nerum (Cod.3,41.) et ut funus ducere licent 11,7. Slevogt de act.fun.len.1690. Seerp. Gratama Opuscc.acadd.nº.5. Schneider allg. jubj. Ri. Rap. 6. Glück XI. §§ 771. Heimbach in Beiste I. S. 827.f. Riditfubfibiarität ber fun.a. : Dietzel de fun.a. Lps. 1853. B. 147. K. 206. nº.11.111. U.654.f. He.261. Se.346.nº.s. Mñ.436. G.5682.a. E. Pu.318. Rud.293. Ro.469. Si.114.not.10.126.1. Ar.299.no.1. Br.107. 1) § 214. LL.14.i.f.sqq. D.h.t.11.7. 20 L.12.\$2.D.h.t.11,7. "Prætor ait Qvod fyneris cavea symptys factys erit, bivs re-CVPERANDI NOMINE IN EVE AD QUEN EA RES PERTINET, IVDICIVE DABO". "Hoc edictum justa ex causa propositum est, ut qui funeravit persequatur id quod inpendit ['interdum partem sumptus facti'. § g. ibid.]; sic enim fieri, ne insepulta corpora jacerent, neve quis de alieno funeretur". Id. L.14.8\$ s.sqq.eod. "Hac actio 25 quæ funeraria dicitur, ex bono et æquo oritur...". 4) L.14.\$\$6.10.13.16. D.h.t. L.14. § 12. D.h.t. "Labeo ait, quotiens quis aliam actionem habet de funeris inpensa consequenda, funeraria eum agere non posse; et ideo si familiæ erciscundæ agere possit, funeraria non acturum: plane si iam familiæ erciscundæ iudicio actum sit, posse agi". \$15.ibid. cf. L.17.pr. D.de reb.auct.iud. 42,5. 6) Dietzel \$11. vgl. L.14.\$\$7.9. 30 11.13.10. D.h.t. 7) oben § 156.not.5.no.11.a.

S. 208. He.263. cf.Mü.157. Gö.195. Pu.329. Si.I. S.357.f. Ar.299.nº.e. L.9.\$4. D.de reb.auct.iud.poss.42,5. 1) Ibid.pr. "Prætor ait Si Qvis CVE in Possessione BONORVM ESSET QUOD BO NOMINE FRYCTYS CEPERIT, BI AD QUEM BA RES PERTINET, NOM RESTITUAT, SIVE QUOD IMPENSÆ SINE DOLO MALO FECERIT, EL NON PRÆSTABITUR, SIVE 35 DOLO MALO RIVS DETERIOR CAVSA POSSESSIONIS FACTA RSSE DICETVE, DE RA RE IVDI-3) citt.L.9.\$5.L.14.\$1. Ulp.L.5.\$22.D. CIVE IN PACTUR DABO". cf.tot. L.et L.14.\$1.cod. ut in poss.leq.serr.c.esse lic.36,4. "Qui legatorum servandorum causa in possessionem mittitur, et fructus custodire et cetera debebit, et pati quidem heredem colere agros et fructus redigere; sed custodire legatarium fructus oportebit, ne ab herede con-40 sumantur. quod si heres fructus nolit cogere, permittendum erit legatario cogere et coactos servare; quin immo si tales sint fructus, quos primo quoque tempore venire expediat, vendere quoque legatario permittendum est et pretium servare. lu ceteris quoque rebus hereditariis missi in possessionem hoc erit officium, ut universus res hereditarias colligat et ibi custodiat, ubi domicilium defunctus habuit; et si nulla 45 domus sit, habitationem conducat vel horreum quoddam, in quo res collectæ custodiantur. et puto ita legatarium custodire res hereditarias debere, ut neque heredi auferantur, neque depereant deterioresve fiant". - Bon bem Interbict bes 3mmiffus f. unten \$ 226.

## 176 II. §§ 209,210, II. B. Ginfache Brivatrechte, 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

S. 209. c. Obligationen aus ber Bermaltung (bes Bormunds [III.§ 46.] unb) ber Gemeindebeanten (cf. § 139.)

Analogie der vormunbichaftlichen Berwaltung und der öffentlicher Beamter 4.2. Saftung für diligentia quam suis 3. Römijchrechtliche, nicht gemeinrechtliche Bestimmungen 4.5. wechenschaftspflicht 6.7; Berantwortlichfeit Mittbeantter 8...10.

\$. 216. B. Quaficontracteobligation des lettwillig Onerierten. (Erbr. §§ 106.146.ff.) Daftung des Belafteten ...., inebefondere bei Bermachtniffen ad pins causas 4.

5. 209. Bou bem vermögener. Ber haltniffe ber Bormunber und ber Gemeinbebeamten au britten Berfonen f. aben §139.nnb III.§45., von bem ber erftern gu ben Bevormundeten 10 f.MI. \$\$ 46.ff.51.ff.; über bas ber Beamten; Dig. Quod quius cumque universitatis nomine vel contra cam agatur 3.4. De administratione rerum ad civitates pertinentium 50.8. De decretis ab ordine faciendis 50,9. cf. Cod.10,46. De magistratibus conveniendis: Dig.27,8. Cod.5,75 Cod. De iure rei p.11,29[30]. De udministratione rerum publicarum 11,30[31]. De vendendis rebus civitatis 11,31[32]. De debitoribus civita-15 tium 11,32[33]. De periculo nominatorum 11,33[34]. De periculo eorum qui pro magistratibus intervenerunt 11,34[35]. Quo quisque ordine conveniatur 11,35[36]. De his qui ex officio quod administrarunt, conveniuntur 11.38[39]. De solutionibus et liberationibus debitorum civitatis 11,39 [40]. Glück V. \$\$ 405...14. Buchka Stellvertretung \$7. Burckhard In wie m.barf ein Beamter in eign. Cache hanbeln ? i. 3tid. f. Civ.u. Br. 1845. 20 no.4. Schlager Civilr. Saftbarteit der Behörbeni. Btid. f. Civ. u. Br. D. F. XIII.4. K.358.no.11. U.651...53. He.403. Sc.425. Mu.199. G6.64:nº.111. Pu.358.353. Ar;296...459. Br:107.nº.e. 1) \$2.Ltit.cit.3.27. Tutores ... quasi ex contractu teneri videntur, et hoc autem casu mutuæ sunt actiones; non tantum enim pupillus cum tutore habet tutele actionem, sed ex contrario tutor cum pupillo habet contrariam tutelæ, si vel inpenderit ali-25 quid in rem pupilli vel pro eo fuerit obligatus aut rem suam creditoribus eius 2) Schmidt von Rlagen u. Ginr. §1133. 3) Ulp.L.6.D.h.t,50,8. "Magistratus reip. non dolum solum modo, sed et latam neglegentiam et hoc amplius etiam diligentiam debent". Hasse Cutpa § 54.g. C. LL.4.6. D.de mag.cone. 27,8. Dikit.50,8. "Curatores si neglegenter .. se gesserint, in simplum teneri, si per frauso dem, in duplum; nec ad heredes earum pænam descendere". b) Cod.tit.citt.11.37. 6) f.oben 1.8157. S.57. 3.42. ff. 7) By \$ 87h. 8) LL,11.sqq. D.ad munic.50,1. L.1.C. quo quisque 11,35. ... singuli non pro virili portione, sed in solidum reip. obligantur: cum antem de indemnitate civitatis eins quæritur, prius eins bona qui administravit, ac max, si satis fieri non poterit, collegæ convenienter...". La.C.cod. ogl.Rud. 35 Born \$189.00.111. 9) L.2.C.eod. 10) L.A.S \$8.0.D.h.t. 50,8. cf. L.23.C ale decimion 10.31. S. 210. ') \$\$ 3. i.f. bis 5. I. tit. cit.3,27 [28]. .... quasi ex contracta teneri videtur. Idem iuris est de eo qui coheredi suæ familiæ erciscundæ iudicio ex his causis obligatus est. Heres quoque legatorum nomine non proprie ex contractu obligatus intellegitur ... Gai.L.5.8 2. D. de O.et A.44,7. Ulp.L.3.i.f. Paul.L.4. D.q.ax caus. 46 in poss. 42,4. ,... et enim videtur inpubes contrahere, cum adiit hereditatem. sed et is qui miscuit se, contrahere videtur". Nov.1.c.1.pr. Afr. L.108, \$ 12. D. de leg. 1.30. ... sie ut in contractibus b.f. servatur, nt si quidem utriusque contrahentis commodum versetur, etiam culpa, sin unius solius, dolus malus tantum modo præstetur". Holtius (Themis ou bibl. du JCte VII. p.524.ff. u. in Hugo Civ. Mag. VI.17., baf bie actio ex 45 testamento "nicht aus ber Antretung ber Erbichaft, fonbern lediglich aus bem Teftament, als ihrem nadfien Entftehungsgrund bergeleitet werben muße"; bagegen Rosshirt Bermachtn. I. S. 501. ff. - K.251. U.617. u. Sitt. Erbr. \$146. 2) Erbr.§147.net.9. 3) Erbr.\$106.g.C. 4) Erbr.§147.not.2. 5) j.§136.not.2.7'c. vgl.I.§87.not.9. Erbr.§147.nott.4.5.

Bweiter Anterabschnitt. Schuldverhaltniffe jusoige allgemeiner Rechtsvorschrift und wegen Rechtswidrigkeiten, obligationes et actiones ber lege et er delietis vel quasi er delietis orientes.

- Erfte Abtheilung. f.g. obligationes ex lege. Gefehliche, ohne Rechtsgeschäft begründete, Berpflichtungen gur Berhutung ober Ausgleichung von Rachtheilen für Andere.
- 5 Erfter Titel. Berpflichtung jur Erbaltung, (Ausftattung,) und Beerbigung. (Abr. III. \$45.)
  I. Alimentationspflicht \*).
- S. 211. M. Begriff und Umfang.

Alere, alimenta! Erziehungs- und Unterrichts-Kosten?! Bestimmung des Umsangs durch richterliches Ermesen!. Betwersichte Unterscheidung der alimenta als +naturalia und +civilla! Klage auf Alimente! Das Atimentenpflichtigteits-Ertenntniss ift nicht eines de status.

\$. 212. B. Gründe.

1) Privatwille: a) Bertrag (; b) settwillige Berfligung 2····5; c) Rechtswidrigseit 6····8; 2) Geset, wegen a) Berwandtschaft 2·····6; (b) Patronat (c) Che (r.

<sup>\*)</sup> Dig. De agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis 15 25,3. Cod. De alendis liberis ac parentibus 5,25. cf. Dig. De alimentis vel cibariis legatis 34,t. Th. C. De alimentis que inopes parentes de publico petere debent 11,57. Donell.Comm.XII. c. 4.8§ 8...15. XIII. c. 21.8§ 13.14. Glück XXVIII. ©. 50...300. Thibaut Berf. I. 12. Sav. Suft. 872. B. 160.6, K. 196...205. U. 612...16. He.215...19. Se.428. cf.346.n°2. Mú.211. Gö.744.n°4. cf.555. Pu.316. Ro.467. Va.260. Si.140. III. ©. 136.ff. Ar.348. Die 20 diteren Berte de alimentis: Surdus Ff. 1595.u.ö. Gen. 1645. Colerus I.ps. 1595. Col. 1710. Soip. Gentilis Ff. 1600.u.ö. Chladenius Vit. 1759. Pufendorf Obss. IV. 166. und Puggé i. Nf. Mulf. 3pb3. III. ©. 559...78. Schüssler die Batennitäts-, Alimenten- und Eatisfactionsflagen. Gulba 1835. Heimbach 'Alimenta, Alimentationspflich' u. j.w. in Beiste I. ©. 184... 191.

S. 211. \*) LL.43.44.234.§ 2. D. deV. S. LL.6.23. D. de al. leg. L.45. D. de usufr.7, 1.

<sup>25</sup> cf. L.5. \$14. D.h.t.25, 3. Walther Bebeut, b. alimenta nach beut, r.R.i. Atid. f. Civ.u. Br. XX.8. 1) LL.6.7. D.de al.leg. L.12.\$3. D.de adm.tut.26,7. L.4. D.ubi pup.27,2. L.6.\$5. D.de Carb. ed.37,10. cit.L.5.D.h.t. 3) L.7. \$\$7.10.19.25. D.h.t. Nov. 89.c.12. \$c.i.f. D.de ventre in poss.m.37,9. rechtfertigt biefe Unterfcheibung (Glückl.c. . 5.58. Mul.c.) nicht, indem fie fagt, die Alimentierung ber Schwangeren gebe nur foweit, bag ber fetus susti-30 neri et ad partum usque produci possit. Nov.89.cit. beweift eben fo wenig jene Unterscheidung. b) Bg \$130.not.22. L.5.pr. \$\$8.18. D.h.t. LL.3.pr. \$4.5. D.ubi pupill. "Ius alimentorum decernendorum pupillis prætori competit, ut ipse moderetur quam summam tutores ... ad alimenta pupillis .. præstare debeant". L.34. D.de N.G.3, s.u.ö. 6) L.5.\$9. D.h.t. Ulp.L.10. D.de his q.swi 1,6. ... neque enim alimentorum causa veritati facit præiudiciuma. \$. 212. 4) oben §162.not.4. 2) cit. Dig. 34.1. Sav. Suft. II. S. 106.ff. not.30. 4) Bq § 38 i. b) L.3.pr. D.de his q.pro non scr. 34,8. L.11.D.h.t.34.1. D.si quadrup.9,7. L.7. D.de his qui eff.9,3. 7) 3.B.auch Lindner de obl.alendi lib.ill. Alt. 1796. bentich in Barthe Diff. Saml. III.35. Kammerer Themis II. S.225. Desf. Bemerff. it. Mim.uneh.Rinber.Roft.1829. Duntze i. Arch.f.c. Br.X11.7. Pu. \$ 316.not.i. cf. Sav. Suft. VIII. 40 G.527.ff. Bu. u. Bu. n°.36. "Die Mim. berbindlicht. bes unehel. Baters geht auf beffen Erben über". vgl.auch Meister Braft, Bemerff. I. 15. 16. v. Bülow u. Hagemann Braft. Erört. IV. 68, 70. Bulow Abh. II.15. "3ft der Grofo. verbunden, die außereh. Rinder feines Sohnes zu ernahren ?" Schröter i. Btich.f. Civ.u. Br. V.21. fett ben Grund in die blofe Thatfache ber Beugung (momit jedoch nichts gefagt ift, wenn man biefe Thatfache nicht als Delict ober als Berwandt-45 fchaftsverhaltnife auffaßt. Die Frage ift eben, warum bas Recht bem unebel. Bater bie Mlimentenverpflichtung auflege.) 8) C.5.X.de eo qui duxit 4,7. ... ut uterque [Chebrecher und

## 178 II.§ 213. II. B. Ginfache Privatrecte. 2. Rap. Obligatorifche Recte.

S. 213. C. Enbe.

Tob , Bermögensverhaltniffe ...., pflichtwidriges Benehmen des Alimentars .... | Lebergang ber Alimentenpflicht aus Delicten auf die Erben ; Bergicht? Bergleich ..

S. II. Dotationspflicht f. III. § 3.

5 Chebrecherin liberis suis secundum quod eis suppetunt facultates, necessaria subministret". Bauer de patre ad liberos ... alendos obl. Lps. 1727. beutich in Barthe Diff. Saml.III.47. Spangenb. i. Ard, f.c. Br. I.5. Kaucher baj. III.26. Gett Riebrh. aus außerebel. Geichlechtsgemeinich. Münch. 1836. Heerwart Berbindl zur Ernähr unebel Rinder, Arch. f.c. Br. XIV.18.XVII.3. Busch baj.XXIII.7. und Darft, ber R. gefdmaditer Fr. und ber uneh. Rinder. 10 3lm.1828. Schöman 3tjd.f. Civ.u.Br. N.F. 1844.I.4. 9) LL.5.§\$1.sqq.8.D.h.t. Nov.117. c.7. Reinhard Mim. Bflicht zw. Eltern u. Kinbern i. 3tfd. f. Civ. u. Br. R. F. XIII. 5. Bu.n. Bu. Entfcheibb.Roft.I.28. "Die Mutter ift bor bem bat. Grofbater alimentationspflichtig". Ueber Concubinentinder f. Nov. 89.c. 12. \$\$4.6.c. 13.15. Glück 3nteftaterbf. \$130.not. 90. 10) LL.5.\$\$ 4.6. 7.D.h.t. Die faubere Musnahme der juftinian. L.S. C.ad SC. Orphit. 6,57. ju Bunften ber in-15 lustris mater fällt bei une hinweg. Quistorp Beitrage no.5. Stever an ... patri incumbat onus alendi spurios. Rost.1816. 11) b.b. wer gur Beit ber Beugung bes Rinbes (Ba & 32.not.8.) beffen Mutter beigewohnt hat. cf.c.5. X.de eo qui dux.4,7.u.nott.7.8. Citt. Bohmer I.E.P.IV.7.89. Va. fpricht bei erwiejener Confinpration bem Rinde bas R. auf Die Alimente ab; es ift aber vielmehr gegen jeden Conftuprator in solidum alimentenberechtigt: jeber 20 gilt, fete man ben Grund ber Mim.pflicht in Delict ober Bermanbtichaft, als Erzeuger, fofern bie Beimohnung in ben Zeitraum fällt, binnen beffen bas Rind gezeugt fein muß (§ 284.); bag natürlicher Beije nur einer ber Conftupratoren ber Bater ift, fieht unfrem Rechtsigte nicht entgegen. Rach Waldeck (Entich. bes D.A.G., u Bolfenb. I.12.) mare ber fitt ben Bater ju erflaren "beffen Beimohnungezeit mit bem Geburtstage bes Rinbes am na-25 turgemäßeften gufammentrifft". Si. C. 141.qu not.68. will Bertheilung ber Berpflichtung unter die Confrupratoren. (bageg. §119.not.13.) 12) Bopp v. Beifchlaf, in Beiste I. S. 848.ff. 12) Nor. cit.c.15.pr. η.. οὐδὲ ἀποτραφήσεται παρὰ τῶν γονέων..", b.h. nach Athanasius "nur nicht pon ben Batern": Heimbach Avexd. I.p. xcvII.no. v. - Glück Jutefiaterbf. \$137. 1) c.3. X.cit. Glück l.c. f.aber auch U.\$ 614.B. 15) Aus LL.12.\$3.13.\$2.D.de adm.tut.26,7. L.4.D.ubi pup. 30 27,2. L.1.\$2.D.de tut.et rat.27,3. geht hervor, bag nach Umftanben ber Bormund Gefdmiftern ober fonftigen Angehörigen bes Münbels aus beffen Bermogen Alimente geben tonne, ohne feine Befugniffe gu überichreiten, wie er überh. ben Anftand für ben Dundel auf beffen Roften mabrzunehmen hat, und wie man auch ungeschuldet geleiftete Alimente nicht vindicieren fann. L.5.\$ 14. D.h.t. L.27. \$1.D.de N.G.3,5. LL.11.15.C.ead.2,10.; und wenn Ge-35 fcmifter bas +benef.competentiæ hatten (§162.), fo bewiefe bieg nicht einen gegenfeitigen Mimentationsansprud) berfelben: Einem alles nehmen mas er bat, und ihm nichts geben, find verschieden. Für diejen Anspruch find Thibaut Berf.no.12. Ma.u.A.; mit Recht bagegen Weber nat. Bbdil. \$102. Henckell num fratres ... se invicem alere deb. Hal. 1819. Müller i.Ard.f.c.Br.XIII.13. Go., Pu., Va.u.A. 16) LL.5.\$\$20.sqq.6.9.D.h.t. 17) L.21.pr.D.de 40 don.i.v.et ux.24,1. L.22.\$s.D.sol.mair.24,3. L.29.C.de I.D.5,12. Bu.u.Bu. Entideibd.III.47. S. 213, 1) LL.5.\$17.8.D.h.t.25,3. 2) L.5.\$7.D.h.t. 3) § 212.not.4. 4) L.5.819. 5) L.5. \$\$ 11.28. D.h.t. Pugge oben cit. D.h.t. LL.2...4.C.h.t.5,25. 6) f. § 211. not.s. 7) J.I.§153. u. Bu.u. Bu.II.36.3u § 212.cit. 8) Bg \$168.bef.not.5. 9) Bg \$106.not. 19. Utp. L.S.pr.D.de transact.2,15. "Cum hi quibus alimenta relicta erant, facile transigerent, 45 contenti modico præsenti, divus Marcus oratione ... effecit Ne aliter alimentorum transactio rata esset quam si auctore prætore facta, solet igitur prætor intervenire et inter consentientes arbitrari an transactio vel que admittit debeat". L.6.C.cod.2,4. 2. Abfdn. Ging. Obll. II. aus Gefen u. Delict. A. Gfg. 2. Erbibition. II. §§ 214.215. 179

S. 214. III. Beftattungepflicht. (cf. § 207.)

Analogie ber Erhaltungs. und ber Beftattungs. Pflicht' und baraus fich ergebende Befimmung ber pflichtigen Subjecte 2... 6 und Bemefjung bes Aufzuwendenben 6; Behanblung
ber Begröbnistoften 7.

3meiter Titel. Exhibitions: und Ebitions : Berpflichtung.

I. Erhibition.

\$. 215. Ad exhibendum actio. (Abr. 111. § 44. nº.1 e.)

Des Mimentars condicionem meliorem faciens transactio ift audi citra prætoris auctoritatem quitiq; cit. L.S.S. c.D.b.t.

\$. 214. Quellen au § 207. Glück XI.§ 771. Heimbach vv. Begräbniß u. Begräbnißtoften in Beistel. B.147.not.t. K.206. U.654. He.220. Co.653. Pu., Ro., Rud., Si. u. Ar. 15 ad § 207.cit. b. Ulp. L.14.§13.D.h.l.11,7....de suo enim expedit mortuos funcrari. Si.eod. b. Ulp. L.14.§1.cod. Funus autem eum facere oportet quem testator elegit... sin autem de hac re defunctus non cavit, nec ulli delegatum id munus est, scriptos heredes ca res contingit; si nemo scriptus est, legitimos vel cognatos, quosque suo ordine, quo succedant b. 2) LL.16...20.22...27.29.30.D.h.l. b. L.20.§1. 20.21.28.37.D.h.t. L.20.§1. 20.21.28.37.D.h.t. L.15.9.24.aq.D.cod. L.1.§15.D.ad L.Falc.35,2.

\$. 215. Ad exhibendum: Dig.10,4. Cod.3,12. § 3.I.de off. iud.4,17. "Si ad exhibendam actum fuerit, non sufficit si exhibeat rem is cum quo actum est, sed opus est ut etiam rei causam debeat exhibere, id est ut eam causam habeatactor quam 25 habiturus esset si cum primum ad exhibendum egisset, exhibita res fuisset. ideoque si inter moras usu capta sit res a possessore, nihilo minus condemnabitur, præterea fructus medii temporis, id est eius qui post acceptum ad exhibendum iudicium ante rem iudicatam intercessit, rationem habere debet iudex. quod si neget is cum quo ad exhibendum actum est, in præsenti exhibere posse, et tempus ex-30 hibendi causa petat, idque sine frustratione postulare videatur, dari ei debet; ut tamen caveat se restituturum, quod si neque statim jussu judicis rem exhibeat, neque postea exhibiturum se caveat, condemnandus sit in id quod actoris intererat ab initio rem exhibitam esse" .- Rinert Tr.de a.ad exh. Lps. 1816, beutich in Barths Diff. Samt.nº.32. Cuiac.Opp.VII.p.600.sqq. Donell.Comm.XX.c.9.XXIII.c.6.sqq. Gluck X.88 35 741 ... 14. Puchta sen. Ger. R. \$164. Schmidt v. Nimenan Abbb. S. 35. ff. B. 162. K. 224 ... 26. U.377...79. Sac. Suft.I.S.326.V.S.25.442.VI.S.66. He.264.f. Se.159.433. Ma.456. Go. 655.f. Pu.397. Ro.490.f. Va.707. Si.127. Ar.346. Br.109. 1) Gai. L.22. D.de V.S. ... exhibere est præsentiam corporis præbere..". Pomp. L.246.pr.eod. Ulp. L.3.\$8. D.de tabulis exh.43,5. ... Exhibere h.e. materix ipsius adprehendenda copiam facere". Id.L.3. 40 Sa. D. de hom, lib, exh. 43,29. .... exhibere est in publicum producere et videndi tangendique .. facultatem præbere. proprie autem exhibere est extra secretum habere". Paul. L.2.D.h.t.10,4. "Exhibere est facere in publico potestatem, ut ei qui agat, experiundi 2) Ulp. L.1.eod. Hac actio perquam necessaria est et vis eius in usu cottidiano est et maxime propter vindicationes inducta est". Id. L.3.§1.eod. "Qui ad 45 exh. agit, non utique dominum se dicit, nec debet ostendere, cum multæ sint causæ ad exh. agendi". cf. sqq. & eod. Ein nichtrechtliches Intereffe begrunbet die Erhibitionstlage nicht; LL.3.\$11.19.i.f.D.eod. Db ein gureichenbes Intereffe vorliege "iudex summa\$. 216. B. Exhibitoria interdicts. (Abr.III.§ 55. cf.ibid.§ 53.n°.s.)
Auf Berfönliches gerichtete Interdicta 1) de tabulis exhibendis [Gegenfland ift hier die Billensertlärung des defunctus über feine vermögenerechtliche Perfönlichsteit, seine familia] 1, 2) de libero homine exhibendo 2, 3) de liberis exhibendis 24, 4) de uxore exhibenda 5, [5) de liberto exhibendo 6]

S. 217. C. De edendo. (Abr. 111. \$ 44.11°.1.f.)

tim debebit cognoscere". L.3.\$9. cf.\$\$11.13. und \$8.ead. Hur Bewegliches wird erhibiert, 10 mas mehr als L.56. D.de proc. 3.3. L.38. D.de iud. 5.1. L.4. C.de crim. exp.her. 9.32., ber Begriff und die Bestimmungen, mas, wo und wie erhibiert werben muße, beweifen. L.3.\$15. "Sciendum est adversus possessorem hac actione agendum; non solum eum qui civiliter, sed et eum qui naturaliter incumbat possessioni; denique creditorem qui pignori rem accepit, ad exhibendum teneri placet". LL.4...7.\$\$1.sqq.8.9.eod. 15 Bur Condemnation genugt, bag ber Beflagte jur Beit ber Urtheilefallung befice: f.L. 154. 4) Ulp. L.3. \$ s. eod. "Est autem personalis hæc not.98'. cf.oben § 46. Sar. Guft. VI. G.76. 5) L.12.\$6. D.h.t. j.I.\$153. not.6. actio..". 6) LL.3.§3.5.§\$2...5.8.9.11.12. D.h.t. L.4. C.h.t. oben I. § 84. 2) L.3.§ 3.D.h.t. "In hac actione actor omnia nosse debet et dicere argumenta rei de qua agitur". cf. § 7.eod. 8) L.11.\$1.D.h.t. 0) Ulp. L.3. 20 \$ 11. D. ebd. "Interdum æquitas exhibitionis efficit, ut quamvis ad exhibendum agi non possit, in factum tamen actio detur: ... servus uxoris meæ rationes meas conscripsit; hæ rationes a te possidentur; desidero eas exhiberi: ait Iulianus, si quidem in mea charta scriptæ sint, locum esse huic actioni, quia et vindicare eas possum; nam cum charta mea sit, et [jo ift auch] quod scriptum est, meum est [f. Bg \$152.

25 not.57.]; sed si charta mea non fuit, quia vindicare non possum, nec ad exhibendum experiri; in factum igitur mihi actionem competere". L15.D.cod. (funtra § 219).

S. 216. 1) De tabulis exhibendis: Dig.43,5. Cod.8,7. 2) Dig. De homine libero exhibendo 43,20[22]. 3) De liberis exhibendis item ducendis 43,30[29]. Cod.De liberis exhibendis seu deducendis et [2] de libero homine exhibendo 8,8. 4) not.5. 5) not.6.

30 Gai.4,105. Donell.Comm.XV.c.37.§§7.14.15. XX.c.9.§ 11. Bachofen Pfdr. S.471.§. Schmidt Interdictenver, b. R. S. 47.§. U.3SO.1°1.424...26. He.260.§. 11.IV.89. Sec. 43.3, 448.484.552. not.i. Mü.655.i.f.562.i.f.1516.g. S. Gē.657.g. S. 65.0. R.739.a. P. 29.398.432. Ro. § eit. 1 titl. De tabb.exh. citt. Paul. S.R.4,7.§o. Ulp.L.1.pr.D.h.t. "Prætor ait Qvas tabvlas L. Titlys AD Cavsam testamenti syl perturentes abliquisse dicetur, si hæ penes te

35 SYNT AYT DOLO MALO TYO PACTYM EST YT DESINERENT ESSE, ITA "EAS ILLI EXHIBEAS.
ITEM SI LIBELLYS ALIYOVE QYID RELICTYM ESSE DICETYR, DECRETO COMPREHENDAM". cf.
L.1.pr.D.h.t.43,20. "Ait prætor Qyem liberym dolo malo retines, exhibeas". L.1.
L.3.\$s.D.h.t. Lun.C.eod. (Schmidt I.c.irtig 'vou ⊗adjen'). 

3) Id.D.ad exh.10,4. Paul.S.R.
5.o.\$t.a. 

3) Id.L.1.pr.D.h.t.43,20. "Ait prætor QYI QYAEYE IN POTESTATE L. TITI EST, SI

40 IS BAYE APVO TE EST DOLOVE MALO TVO FACTUM EST QVO MINVS APVO TE ESSET, ITA

EVE BAME EXHIBEAS". 4) f.bie an Weiber gerichteten Refcripte LL.2.3.C.h.t.8,8. 5) Herm.

L.2.D.eod., ...de uxore exhibenda ac ducenda pater etiam qui filiam in potostate habet, recte convenitur". 6) Gai.4,162. \$t.i.f.D.de interd.4,15. L.2.\$t.i.f.D.eod.43,1.

217. De edendo: Dig.2,13. Cod.2,1. Donell. Comm.XXIII.c.(3...)6...8. K.288.
 45 U.380. He.268. Sc.434.f. Mü.436.not.t. Gö.657. Pu.399.a.S. Ro.490.n. v. Va.708. Si. 127. — Hartung de co q.i.e.c.instrum.edenda.len.1f84. Paulits de actor.ed.1689. Wahl de editione instrum.tices.1738. Leyser Meditt.38. Sillen capita nonn.in ed.instr.occurr. Gott.1790. Kossel de causis obl.ad ed. instr. ibid.1796. c. Almendingen Groim. Mag.1.7.

2, Mbfd, Ging, Dbfl, II. aus Gfg u. Delict, A. Gfg. 3. Gigthmabidrantt. II. §§ 218.219. 181

Dritter Titel. Berpflichtungen gufolge ber gefestlichen Gigenthumsbefchrankungen. (II, §§ 9.10.70. By § 140.)

\$. 218. I. Servitutbestellung. (Bg \$ 140 c.no.r. § d. § f.no.7.)

Richt ipso iure, noch burch Abjudication entflehende Servitut. (f.oben § 70.)

5 \$. 219. II. Prohibitoria interdicta. (Abr.III. § 53.n°.5.a...d.) A) De arboribus cadendis. (Bg § 140 g.n°.2. § h.n°.2.) B) De glande legenda. (Bg l.c.n°.5.) C) De thesauro (Bg § 150 h·fi.) effodiendo, tollendo, exportando. D) De his quæ vi fluminis importata sunt, u. ähnf.

Goldschmidt Abhh. aus b. Civilpr. no. 7. Linde Btith. f. Civ. u. Br. I. 8. Bopp baj. V. 8. v. Blattner 10 Cbition gemeinich. Urtf. Burgb. 1827. Bu.u. Bu. III. 13. Cbit. pff. in Beg. auf gemeinich. Urtf. Mittermaier Broff. J. Edition v. Urlf. Solb. 1835. Glück XXII. S§1171. f. u. die Civilproceffualiften, 1.8. Martin \$ 316. Bayer ed. vii. 6.582.ff. Linde \$\$ 278.ff. Schmidt 146.f. Bg Grbr. bee 4) Ulp.L.1.\$1.D.h.t. "Edere est copiani describendi facere vel in libello complecti et dare vel dictare. eum quoque edere Labeo ait, qui producat 15 adversarium suum ad album et demonstret quod dictaturus est vel id dicendo quo uti velit". Id.L.6.§7.eod. "Edi autem est vel dictare vel tradere libellum vel codicem proferre". \*) L.1.D.h.t. L.3.C.h.t. vgl. Bg § 130. not.1. Donell.l.c.c.3...5. Glück 2) Daher tann Chition von Urfun-III.§§ 270...83. Pu.3nft.160. Rudorff R.R.G.II.§ 69. ben geforbert merben, gu beren Erhibition man nicht verpflichtet mare: L.19.D.ad exh.10,4. 20 LL.4...11.D.h.t. LL.1.5...8.C.h.t. 4) cf. LL. 16. ungloff. 19. C.de testib. 4,20. C. 45. X. eod. b) in ber ungloff. L.22.C.de fide instr.4,21. 6) L.2.C.h.t. "Is apud quem res agitur, acta publica tam civilia quam criminalia exhibere inspicienda ad investigandam veritatis fidem iubebit". [a.195.] 7) LL.5.6.8.C.eod. 8) LL.4...10.D.h.t. L.7.C. eod, "Procurator P.R. instrumentorum quæ communia tibi esse cum fisco dicis, de-25 scribendorum facultatem secundum morem fieri iubebit.... [a.226.] 9) LL.1.4.8.C.h.t. L.7.C.de test.4.20. 1°) L.3.D.h.t. L.2.§§1.2.D.de I.F.49,14. 11) Clem.un. § 1.de usur. 5,5. 41) Call. L.10. D.de in lit.iur. 12,3. in I. § 84.not.4. cf. LL.6. § 4.10. § 3. D.h.t. 13) LL.21.[u. 22. C.de fide instr. 4,21. Glück XXII.§1172. Goldschmidtl.c. Mitterm. i. Arch.f.c. Br. IX. S. 6.378.ff.XX. 6.378.ff. Bayer l.c. 6.590.f. 4) L.C.i.f.D.h.t. "nec iterum postulanti edi so prætor iubet, nisi ex causa..". L.7.eod. 45) Ulp. L.1.§3. "Edenda sunt omnia quæ quis apud iudicem editurus est, non tamen ut et instrumenta quibus quis usurus non est, .compellatur edere". § 4. "Edere non videtur qui stipulationem totam non edit". LL.3. 4.i.f. (nubi de ca re agitur, tuis videlicet sumptibus".) 6.§2.8.pr.10.§2.D.h.t. c.5.X.de 16) 3.B. non iubet prætor edere: L.2.D.h.t., fide instr.2,22. c.7.inVIO.de privileg.5,7. 35 edi prætor iubet: L.6.i.f.eod. gewöhnlich edere conpellitur, iubetur; Ulp. L.13.D.h.t. "Hæc actio neque post annum, neque in heredem, nisi ex suo facto, dabitur; heredi autem dabitur".

18. j. die a.a.D. citt. Duellen und Litteratur, auch Hert. Commentatt. I.3. sect. 1.
 Crell Dissert. IX.75. Kock Schlej. Archiv IX.23. Boole Ren. Arch. j. preuß. R. I.S. 25. fj. Elvers 40 Themis, Gött. 1827. I.S. 73. fj. 543. fj. Reinhardt Abhh. Gera 1830. n° 30. und die bei Glück IX. S. 101. fj. Sitt. oben § 70. nott. e. ff. K. 209. He. 228. Mü. 288. not. 7. Gö. 227. n° 6. Pu. 145. not. h. Ar. 131. Amm. n° 5.

S. 219. Quellen und Litt. [.Bg].c. — Donell. Comm.XV.c.36. U.422.ff. K.216.227. He.298.f. Mü.459.f. Gö.227.665. Pu.399. Ro.494. Ar.357.n°.4.1.2. ') Bg § 140 h. n°.2. 45 vgl. unten § 257.n°.5. ') Bg § 140 g. n°.2. ') ibid. n°.3. ') Pomp.L.15.D.ad ezh.10,4. "Thensaurus meus in two fundo est, nec eum pateris me effodere, cum eum loco non moveris, furti quidem aut ad exhibendum eo nomine agere recte posse me Labeo ait... non esse autem inicum iuranti mihi non calumniæ causa id postulare,

# 182 II.§ 220. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

S. 220. III. Damni infecti cautio. (Bg § 140 f.n°.1...5.) Civitrechtiche Schublosigteit des durch nachbartiche Immobilien Beschübigten. Dilse des Schicks. Damnum, wosiur zu cavieren ift. Wer Caution fordern darf4..., gegen Wen 8.10, wie zu cavieren ift. Wirfungen verweigerter Caution 4.......

5 vel interdictum vel iudicium ita dari, ut si per me non stetit quo minus damni infecti tibi operis nomine caveatur, ne vim facias mihi quo minus eum thensaurum effodiam, tollam, exportem.". 5) L.9. § \$1. sqq. D. de damno inf. 39,2. ... ne vis fieret dominis quo minus sua tollerent, auferrent, si modo damni infecti repromitterent". u.ob.§ 215. und U.371.nº.3. Abr.l.c. 8) LL.5.8 4.9.81.D.adexhib.10,4. not.4. oben § 215., unten § 234. \$. 220. De damno infecto et de sugrundis et protectionibus 39.2. cf.L.Rubria de Gallia Cisalp.c.20. [f. Bg \$13.not.10.] und bazu Huschke de actionum formulis que in 1. Rubr. extant. Vrat. 1832. Donell. Comm. XV.c. 46. Cuiac. ad L. 44. D.h.t. in Opp. I. Bijnkershoek Obss. IV.c.9. Galvan. de usufr. c.25.\$ 10. Westphal Interpp. de servitut. II.c. 12. und bie Diff.v.a Ripa in Opp.tom.II.Lugd.1548. Marback Arg.1702. Weiske Ouwstt.Lps.1831.1. 15 Hesse die Cautio damni inf. Sp3. 1838. (rec.in Richtere Jahrb. 1838. G. 874 ... 30.) Wydenbrugk de cond. objectivis damni inf.actionis.len.1838. Grob Caution weg. zuf. Schab. Minch. 1854. Schneider die allg. finbf. Rlagen. S. 89 ... 94. Schmidt v. 3fmenau Abbh. S. 34.f. Bachofen Pfdt. I.nº. X111. §§ 71...90. B.128. K.210...17. U.684...87. He.221...26. Se.429. Mū.457. Go.658. ...60. Pu.394. Va.678. Si.127.111. Ar.328. Br.35.cf.64. 1) LL.6.7. §\$ 1.2. D.h.t. Bq § 20 140 f.A.nº.1. 2) Ulp.L.7. pr. D.h.t. , Prætor ait DAMNI INVECTI SVO NOMINE PROMITTI, ALIENO SATISDARI IVBEBO EI QVI IVRAVERIT NON CALVENIA CAVSA ID SE POSTYLARE, EVEVE CVIVS NOMINE AGET POSTVLATVRVE PVISSE IN EAR DIEN QVAR CAVSA COGNITA STATUERO. SI CONTROVERSIA ERIT, DOMINYS SIT NECHE QVI CAVEBIT, SVB EXCEPTIONE SATIS DARI IVBEBO. DE BO OPERE QUOD IN FLUMINE PUBLICO RIPAVE BIVS FIET, IN AN-25 NOS DECEM SATIS DARI LYBEBO. EVM CVI ITA NON CAVEBITYR, IN POSSESSIONEM EITS REI CVIVS NOMINE VT CAVEATVR POSTYLABITYR, IRE ET CYM IVSTA CAVSA ESSE VIDE-BITVE, ETIAM POSSIDERE IVBEBO. IN EVE QVI NEQVE CAVERIT NEQVE IN POSSESSIONE ESSE NEQUE POSSIDERE PASSUS ERIT, INDICIUM DABO UT TANTUM PRÆSTET QUARTUM PRÆS STARE EVE OPORTERET, SI DE EA RE EX BECRETO MEO EIVSVE CVIVS DE BA RE IVEIS 30 DICTIO FVIT QUE MEA EST, CAVIUM PUISSET. BIVS REI NOMINE IN CVIUS POSSESSIONEM MISERO, SI AB EO QVI IN POSSESSIONE ERIT, DANNI INFECTI NOMINE NON SATIS DABITUR, EVM CVI NON SATIS DABITUR, SINVL IN POSSESSIONE ESSE IVERBO". 8) LL.19. \$ 1.24. \$3. bis L.26. LL.28.sqq.D.h.t. 4) LL.5.\$2.11.13.\$8.18.pr.\$3.19.pr.21.39.\$ 2.D.h.t. vgl. aber auch not.s. 5) L.13.§ 9. cf.LL.12.13.pr.eod. 6) LL.5.§ 2.7.pr.eod. 8) Gai. L.32. D.h.t. ... et est plane nostrorum præceptorum hæc sententia, ut credamus inutilem esse damni infecti stipulationem, quo casu damnum alia actione sarciri possit.,", cf. LL.13.86.33.34.38.pr. D.h.t. Schneider l.c. L.19.pr.13.pr.\$\$1.2.eod. 10) LL.7.pr.9.\$\$ 4.5.10.15.\$25.D.h.t. 11) LL.7.pr.15.\$\$20.24. eod. Ulp.L.9.\$5. D.eod. "Celsus certe scribit, si ædium tuarum usus fructus Titiæ est, 40 damni infecti aut dominum repromittere aut Titiam satisdare debere; quod si in p-ionem missus fuerit is cui damni infecti cavendum fuit, Titiam uti frui prohibebit .. ". 11) LL.5.pr.15.\$\$ 16.29.25.26.18.\$ 16.44.\$1.D.h.t. Zimmern i. Arch. f. c. Br. VIII. S. 13) Ulp.L.15.\$33.D.eod. "Postea quam autem quis possidere iure dominii a 158.ff. prætore iussus est, nequaquam locus erit cautionis oblationi: et ita Labeo: cete-45 rum nullus, inquit, finis rei invenietur, et est hoc verissimum, seposito co quod quibusdam vel ætate vel qua alia iusta causa succurritur". 14) LL.7pr.15.i.f.bie 17. L.18.§14.D.h.t. 15) LL.S.9.15.§ 28.44.pr.D.h.t.

2. Abidn. Ging. Doll. II. aus Gig u. Delict. A. Gig. 4. Gigthmeunterg. II. 58 221 ... 223. 183

# Bierter Eitel. Berpflichtung gufolge Unterganges ober Berluftes frembes Gigenthums. (vgl. I. § 104.)

\$. 221. I. Schuldverhättniffe gufolge Acceffion (§§16.20. Bg \$152.) ober Specification. (§ 25. Bg \$ 154. vgl. §§ 195.197.239.)

b Utiles, in factum actiones wegen nicht rechtswidrig bewirfter, aber rechtlich unhaltbarer Bereicherungen aus fremdem Bermögen, ex weno et bono descendentes ..., also nicht condictiones . Tignum iunctum .

\$. 222. II. Lex Rhodia de iactu mercium und analoge Falle.

Diese Entschäbigungssorberung , weber wegen not. 3 zur locutio conductio, noch gar zum 10 receptum der Schiffer gehörig, ist auch begründet, wenn zur Abwendung der Gesahr abstückte Schiffsbeschäbigungen gemacht worden sind 3. Analoge Anwendungen 4-5.

3meite Abtheilung. Schuldverhaltniffe aus Rechtswidrigfeiten : Delicte und Quafibelicte. \*)
Erfer Titel. Unmittelbare Berletung per Privaten.

#### Erfte Rlaffe, ber Berfonlichteit felbft.

5 \$. 223. I. Iniuria. (Abr. 11.§ 30 d.)

- \$. 221. f. die Anführungen zu den citt. § \$. Bg \$107. n°. 1v. K. 265. cf. U. 307. i. f. 313. He. 346. f. Ma. 453. 8i. 109. n°. 111. iv. W. Sell Ber f. I. 1. "daß sich niemand mit dem Schaden eines 20 Andern bereichern dur fe". San. Syst. III. S. 451. ') soleit I. § 104. not. s. ') Bg §1 52. not. 2e. ') LL. 5. \$2.23. \$6. D. de R. V. 6, 1. ') §§188. 197. So ist im Falle der L. 23. D. de R. C. 12, 1., wo ich das Dir Legierte quasi mihi legatum besaß und versanste, nach Untergang der Sausgesches flatthast, nämlich die sine causa (§ 195.), weil sier der Rausge friet auf ein dare oportere gerichtet ist. cf. L. 4. \$2. eod. L. 30. pr. D. de A. E. V. 19, 1. 25 ') oben § 18. et ibi citt.
- \$. 222. Paul. Ad legem Rhodism 2,7. Dig. De lege Rhodia de jactu 14,2. Duaren. Opp.p.971.sqq. Balduin. it Heinecc. Ipd. Att. et Rom. I.p. 231.sqq. Gothofred. de imperio maris in Opp. min. Peck ad rem nautic. ju § 141.not.1.cit. Bijnkershoek ad L.9.D.h.t. in Opusce. und die Diff. von Lyncker Ien. 1679. Friese ib. 1710. van der Schelling L. B. 1722. so Barels ibid.1756. Plevier ibid.1784. Wolff ibid.1785. Malblanc Tub.1801. Klügmann Gott. 1817. Tromper Lovan. 1826. Servestens ibid. 1836. Spanoghe Gand. 1830. Glück XIV. §§ 883...90. Puchta sen. Ger. M. \$\$162.f. B.155. K.314...17. U.510...13. He.348...50. Se. 432. Mu.454. Go.662.f. Pu.368. Si.118. Ar.316. (Dieje 3 ftellen bie L.Rhod. jur locatio conductio.) Va.649. (aud) unriditig jum receptum nautarum.) Ro.502.no.111. 85 L.1.D.h.t. "Lege Rhodia cavetur, ut, si levandæ navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est". Das Ausgeworfene ift nicht berelinquiert: LL.2.\$8.8. D.cod. 2) L.2.pr. cf.\$\$2.6.u.3.7.D.eod. 3.5.\$1.6.7.eod. 4) LL.2.\$3.4.pr.\$2.D.cod. 4) Lauterbach (Glock) de æquit.et extensione leg.Rhod.Tub.1671. Platner s.usu legis Rhod.in bello terrestri Lps.1764. Kritz Mbhb.nº.4. \*) vg(. Abr.111. \$ 44.
- \$. 223. (XII tabb. VIII. 1...4.) Gai. 3,220...25. Collat. tit.II. De iniuriis (Paul. 5,4. Inst. 4,4. Cod. 9,25.) et famosis libellis: Dig. 47,10. De iniuriis et damno dato: X.5,26. in VI<sup>9</sup>.5,8. C. D. D. 1555 Ehl. II. Tit. xxvIII. §4. Raij Commiff. Decr. D. 22. Sept. 1668. Reich sich. v. 24. Sept. 167. Donell. Comm. XV. c. 25. Nebelkrae Decesis. Giess. 1617. dec. 8. Weber üb. Sujurien u. Schmähicht. od. IV. Ph. 1820. Gensler äft. Rage, Schmetzengeld zei. Arch. f. C. Br. I. 2. Walter. i. R. Arch. Carim. R. IV. 5.12. Gesterd. Ausb. I. 12. Compens. u. Weiebervergelt. ber Inj. Zimmermann de iniuriis ex i. R. Berol. 1835. Heffer ü. D. röm. u. deutsche Suj. i. R. Arch. b. Crim.

### 184 II. \$ 224. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

11. Prohibitorijche Interdicte gegen Behinderung der Rechtsansübung (§219.)\*)

\$. 224.

A. des Becrdigungsrechts: interdicta A) de mortuo inferendo und B) de sepulchro &dificando. (Abr. III. § 53.n°.1.)

Begen Behinderung a) ber Beerbigung, electiv' neben ber in factum actio 2, b) ber Aus-3 fibung bes Rechts gur Errichtung eines Grabmals 3.

R. 1839. nº. 11. Mittermaier v. 3nj. in Beiste V. Sar. Suft. II. S. 122. ft. K. 390. U.714 ... 29. He.326.f. Se.406...10. Mü.436. Gö.593...97. Pu.387. Ro.501. Si.124.no.1v. Ar.339. Br. 119. Pr.I.h.t. "Generaliter iniuria dicitur omne quod non iure fit; specialiter alias contumelia, que a contemuendo dicta est, quam Græci beger appellant; alias culpa, 10 quam Græci αδίzημα diennt, sieut in lege Aquilia damnum iniuria accipitur; alias iniquitas et iniustitia, quum Græci àdizlar vocant; cum enim prætor vel iudex non iure contra quem pronuntiat, iniuriam accepisse dicitur". Ulp.L.1. §\$1...3. D.h.t. "Iniuriam autem fieri Labeo ait aut re aut verbis; re, quotiens manus inferuntur, verbis autem, quotiens non manus inferuntur, (sed) convicium fit. \$2. omnemque iniu-15 riam aut in corpus inferri, aut ad dignitatem, aut ad infamiam pertinere: in corpus fit, cum quis pulsatur; ad dignitatem, cum comes matronæ abducitur; ad infamiam, cum pudicitia adtemptatur. § 3. Item aut per semetipsum alicui fit iniuria, aut per alias personas: per semet, cum directo ipsi cui patri familias vel matri familias fit iniuria; per alias, cum per consequentias fit, cum fit liberis meis vel 20 servis meis, vel uxori nurnive; spectat enim ad nos iniuria quæ in his fit qui vel potestati nostræ vel affectui subiecti sinta. [cf.LL.1.\$9.17.\$\$10.sqq.41.D.h.t. L.2.C.h.t.] \$11.1.[L.11.pr.D.h.t.] eod. .. Non solum autem is iniuriarum tenetur qui fecit iniuriam, id est qui percussit, verum ille quoque continebitur, qui dolo fecit vel curavit ut cui mala pugno percuteretur". cf. L.15.§\$ 25.sqq.D.h.t. 1) LL.1. §§ 4.6.15.§ 9.D.h.t. 25 2) L.18. pr. D.h.t. L.5.C.h.t. 3) L.15.§ 1.D.h.t. 4) L.1. \$ 5. D.h.t. c.27. inVIO. de R.I. 5) Gai.l.c. §\$ 7...10.I.h.t. LL.5.sqq.37.\$1.D.h.t. 6) CCC.art.20. ,... feiner fcmach, fcmerten, foften und ichaben ... ". Glück X. C. 358. Gensler I.c. C. 143. Puchta sen. Ger. R. C. 416. pgl.unten § 231. not.12. 6) Gai. L.7. D.de his q.eff.9,3. "Cum liberi hominis corpus ex eo quod deiectum effusumve quid erit, læsum fuerit, iudex computat mercedes me-20 dicis præstitas ceteraque impendia quæ in curatione facta sunt; præterea operarum quibus caruit aut cariturus est ob id quod inutilis factus est: cicatricium autem ant deformitatis nulla fit æstimatio, quia liberum corpus nullam recipit æstimationem". Id. L.1. \$5.eod, .... in homine libero nulla corporis æstimatio fieri potest..". cf, LL.7.pr.5.\$3.D.ad L.Aq.9.2. Ulp. L.13.pr. D.cod, ....dominus membrorum suorum nemo 35 videtur". und unten § 257.nº.1. § 269. obeu I.§ 82.not.7. 8) J.I.§153. LL.6.13.pr.28.D.h.t. 9) R.M.1670. (Emmingh. S.508.f.) Articulebr.1632, Art.37. (ibid. S.519.) cf. C.G.D.11.28. §4. (ibid. S.265.) Mittermaier in Beiste V. S.899.ff.

\*) Auch biefe prohibitorischen Interdicte werden zwar jett regelmäßig durch Policeimaßregeln erset; find aber beshalb doch nicht für unanwendbar zu erklären: der Berkette en würde auch ohne Weigerung des policeilichen Schutzes richterliche Filse anzurufen nach gemeinem Rechte berechtigt fein.

\$. 224. [.Titt.ad § 207.oitt. und Dig. De mortuo inferendo et sepulchro ædificando 11,8. Glück XI.§ 775. Sar. Syft.V.S. 200. [i. u. über diefes jo wie die folgenden Interdiete Heimb. h.v. in Briefe V. U. 390. 420. He. 316. Mü. 215. Gö. 623. Pu. 35. ad not. o. 8i. 124. 5. 45. 742. \*) Ulp. L.1. pr. D.h.t.11,8. "Prætor ait (vo qvave illi nortvva inferene invito te ivs est, qvominys illi eo rave mortvva inferene et ibi sepeline liceat vim firmi veto". (cf. §\$1...4.eod. L. 43. D. de religi. 17. tuto dazu Cuiac. Obss. III. 22.) \*) Gai. L. 9. D. de religios. 11, 2. "Liberim est ei qui prohibetur mortuum ossave mortui inferre,

# 2. Abidn. Ging. Obll. II. aus Gig u. B. Rechtswidrigt. 1. geg. Brivate. II. 88 225.226. 185

- \$. 225. B. bes freien Abgugsrechts: interdictum de migrando. Subjecte, Inhalt und Erforderniffe. Silfte extra ordinem. (Abr.III.§ 53.a.C.)
- S. 226. C. des Besithrechts des Eingewiesenen: interdictum ne vis siat ei qui in possessionem missus est u.a. (vgl. od. 1. §163, II. § 208. Abr. III. § 53. n. 9.4.) k Prohibitorisches und restitutorisches Und in factum actio 2...5 des Junnissus Interdict gegen ihn auf Kreigebung des Objects 4.
  - S. D. Interdictum Salviannın (§ 113).

ant statim interdicto uti quo prohibetur ei vis sieri, aut alio inferre et postea in factum agere; per quam consequitur actor quanti eius intersuerit prohibitum non 10 esse; in quam computationem cadit loci empti pretium aut conducti merces, item sui loci pretium quem quis nisi coactus est, religiosum facturus non esset. Unde miror quare constare videatur neque heredi neque in heredem dandam hanc actionem: nam, ut apparet, pecuniariæ quantitatis ratio in eam deducitur: certe perpetuo ea inter ipsos competit". Sar. Syst. V.S. 200 f. 3) Ulp.L. 1. cit. § 5. "Prætor ait 15 QVO ILLI IVS EST INVITO TE BORTVYK INFERRE, QVO MINVS ILLI IN EO LOCO SERVICHEVY SINS DOLO MALO ÆDIFICARE LICEAT VIN FIEBI VETO". cf. § § e... fo. ead. "Interdictum hoe propterea propositum est, quia religionis interest monumenta exstrui et exornari ... Is qui id agit, ut labatur sepulchrum, hoc interdicto, tenetur".

- \$. 225. Dig. De migrando 43,82. Donell. Comm.XV.c.38.§§ 1.2. Rud.i.3tfd.f.g.93. 20 W.XIII. ©.205...8. Bachofen P[bv.I. ©.19.ff. B.70.a. ©. U.421. He.302. Mā.413.a. ©. Gō. 634. Pu.399.i.f. Ar.347.n. a. Ulp. L.1.D.h.t. "Prator sit Si [3. W.] is homo ovo de aoitva non est ex his redy de qvidys inter te et actorem convenit, vi qvx in each habitatiquem qva de agitva introducta importata isi nata pactave essent, eapitatoris tibi pro mercede eius habitationis essent, sive ex his redys esset ("est 25 et") ea merces tibi solvta eque nomine satis factum est avt per te stat qvo minus solvatva, ita qvo minus ei qvi evm pignonis nomine indviit, inde abducere liceat vin pieri veto. Hoc interdictum proponitur inquilino qui soluta pensione vult migraer : nam colono non competit: cui rei etiam extraordinem subveniri potest; ergo infrequens est hoc interdictum. si tamen gratuitam quis habitationem so habeat, hoc interdictum utile ei competit..."
- S. 226. Dig. Ne vis fiat ei qui in possessionem missus erit 43.4. f. auch oben \$ 208. Cuiac. Obss. XII.23. Faber Coniectur. IV. 19. Bachofen Pfdr. I. S. 469.ff. U.373.712. 367. He.300. Mit.ad \$ 208.cit. Gö.625.no.tv. Pu.379. Si.124. S.742. Interbicts ift nicht erhalten (cf.not.2.); es felbft wird bezeichnet ale in feinen Borausfetausas gen mit ber in factum actio bes Immifius übereinstimmend, in LL.1. \$8.2...4. D.h.t.43.4. Ulp. L.5. \$27. D.ut in poss. leg. 36,4. Missus in p-ionem si non admittatur, habet interdictum propositum, aut per officialem præfecti aut per magistratus introducendus 1) Ulp.L.1.pr.D.h.t. "Prætor ait Si qvis bolo est in p-ionem". L.3.pr.\$1.D.h.t.43,4. NALO PECERIT QVONINVS QVIS PERMISSV MEO BIVSVE CVIVS BA IVRIS DICTIO PVIT, IN POS-40 SESSIONE BONORVE SIT, IN EVE IN FACTUM INDICION QUANTI BA RES PUIT, OR QUAN IN POSSESSIONEN MISSYS ERIT, DABO". f.oben § 220. 3) Ulp.L.1.\$ 5.D.h.t. "Hæc verba QVANTI RA RES ERIT, OB QVAM IN POSSESSIONEN MISSVS ERIT continent utilitatem creditoris. ut quantum eius interest possessionem habere, tantum ei [is] qui prohibuit con-5) LL.1.\$\$6.7.2.D.h.t. demnetur ...", § s.et L.2.pr. D.eod. 4) cit.§ 8. 45 D. ut leg. c. cav. 36,3. "Si legatarii adversus me in p-ionem legatorum servandorum causa missi sunt, et procurator vel quis alius meo nomine caverit, per inde mihi prætor accommodat interdictum quo iubeantur discedere legaturii possessione, ac si ego cavissem".

- 186 II.§§ 227.228. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.
  - \$. 227. E. des fervitutagnitiden Rechts an öffentlichem Eigenthum. (cf. § 69.), interdictum de aqua ex castello ducenda. (verschieden von §§ 280a. 265.)

    (Abr. III. § 53.n°.2. cf. § 50.n°.2.b.)

Nicht quaftpoffefforisch, noch jum Schut bes jebem an öffentlichen Bagerfeitungen gus ftanbigen Gebrauchsrechts bienenb; sonbern petitorisch zur Durchfuhrung bes oben § 69. bezeichneten ius aque. Schut sonftiger Berechtigungen Brivater an öffentlichem Cigenthum,

- S. III. Respectswidrige in ius vocatio f. unten § 252.
  - IV. Rechtswidrigfeiten gegen ben Befitger: Interdicte, welche Schut eines be- , ftebenben ober bestandenen Besites wirfen. (1.8132.)
  - 2. ber eigentlichen possessio.
- \$. 228. A. Interdicta retinendæ possessionis. (Abr. III. § 48.)
  - 1. VTI POSSIDETIS und De superficiebus;

\$. 227. Dig. De aqua cottidiana et æstiva 43,20[19]. Ulp. I..1. \$38. D.h.t. "QVO EX 15 CASTELLO [i.e. eo receptaculo quod aquam publicam suscipit, castellum accipe: \$39.

Bur Abwendung ber Ungebuhr gegen ben Befiter eines Immobile 1......

ibid.] ILLI AQVAN DVCERE AB EO CVI EIVS REI IVS FVIT, PERMISSYM EST, QVO MINYS ITA VTI PERMISSYM EST, DYCAT VIM FIRRI VETO. QVANDOQVE DE OPERE PACIENDO INTERDI-CTVM BRIT, DANNI INFECTI CAVERI IVEBBO". cf.\$\$39...45.eod. De aquæ ductu: Cod.11,43. Th. C.15,2.u.oben § 69. Westphal Interpp.iur.civ.sect.2.c.s. de Winckler ad § 69.cit.p.1...59. 20 U.386.nº.IV. He.301. Gö.635.nº.VI. \$. 228. Gai.4,148...52.160.166.syq. \$4.1.de interd.4,15. Paul.S.R.5,6.\$1. Uti possidetis: Diq.43.17 [16]. Cod.8,6. (Fest.v. Possessio: ....ad interdictum venit, ut prætor his verbis utatur Vti nunc possidetis eum fundum Q.D.A.Quod nec ui nec clam nec pre-CARIO ALTER AB ALTERO POSSIDETIS, ["QVO MINYS"] ITA POSSIDEATIS, ADVERSYS EA VIM 25 FIERI VETO". Frontin.controv.p.44.ed.Lachm. vgl. oben I.§132.) De superficiebus : Dig. 43,18[17]. (Bq \$126.not.7.) Utrubi: Th.C.4.23. Dig.43,31[30]. De causa p-ionis et proprictatis: X.2,12. Clem.2,3. - Donell.Comm.XV.c.33. de Retes in Meerm. Thes. VII.p. 507. sug. Giphan. Explan. Cod. II. 2. p. 298. sqq. Kees de p-or. ord. Lps. 1805. und die Civifproceffualiften. Bg Grbr.bes Civifpr. \$125. Sar. Befit \$\$ 38.39.[47.]51. Opft. V. S. 441.444. Albert 30 U.bas int. Uti poss. Salle 1824. Wiederhold bas int. Uti p. Sanau 1831. Huschke U. Varro v. b.Liciniern Solb.1835. S.63.ff. Keller ft.b. deductio quæ moribus fit n.bas int. Uti poss., in 3tfd.f.g. R.B. XI.9.u. Rud.baf.nº.10. Heimbach i. Beiefe V. S. 627 ... 36. Bruns Befit \$\$ 6.12. 23.31.f.37. Maassen Das Int.U.P.u.bie Decretale Licet causam (c.9.X.de probationib.), in 203. Jahrb.b. gem. R. II. 13. Bruns Der altere Befit u.bas possessorium ord.ebend. IV. 1. B. 431. 35 U.364...66. He.303.f. Se.412.f. Mü.239.293. Gö.605.f.613. Pu.133.139.a.A. Ro.227. Va. 336.355. Si.464. Ar.172. Br.31.nº.1. 4) Ulp.L.1.D.h.t.43,17. "Prætor ait VTI BAS ÆDES QVIEVS DE AGITYR NEC VI NEC CLAM NEC PRECARIO POSSIDETIS, QVOMINYS ITA POSSI-DBATIS VIM FIERI VETO. (bgl. bie altere Fagung oben aus Fest.) De CLOACIS HOC INTER-DICTUM NON DABO. NEQUE PLURIS QUAM QUANTI RES ERIT, INTRA ANNUM QUO PRIMUM 40 EXPERIVADI POTESTAS EVERIT, AGERE PERMITTAM. St. Hoc interdictum de soli possessore scriptum est, quem potiorem prætor in soli p-ione habebat; et est prohibitorium ad retinendam p-ionem ... § 4. Est igitur hoc interdictum, quod vulgo vri POSSIDETIS appellatur, retinendæ p-ionis: nam huius rei causa redditur, ne vis fiat ei qui possidet. et consequenter proponitur post interdictum VNDB VI; illud enim 45 restituit vi amissam p-ionem, hoc interdictum tuetur ne amittatur p-io". Id. L.3.pr. \$1.D.h.t. "Si duo possideant in solidum, ...: ego possideo ex iusta causa, tu vi aut clam; si a me possides, superior sum interdicto; si vero non a me, neuter nostrum vincetur, nam et tu possides et ego. Hoc int.duplex est, et hi quibus competit, et actores

2. Abfchn. Ging. Dbll. II. aus Gejes u.B. Rtsmibrigt. 1. geg. Brivate. II. §§ 228.229. 187

#### 2. VTRVBI:

Sout (ober ursprünglich auch Biedererlangung) des Bestiges einer beweglichen Sache dem wirtend, der sie den größeren Theil des Jahres vor Anstellung des Interdicts besesen hatte. Berbindung beider duplicia interdicts im justinianischen Rechte 6-7.

3. +Summarium und summariissimum 8.......

Anwendung des vri possidaris und vravsi jur Bestigessessissen möhrend des Sigenthumsstreites, und nach mittesalterlichem Gerichtsgebrauch jur Manutenen; eines eigenmächtig angegriffenen Bestiges; dager neuere Unterscheidung des +possessorium ordinarium und extraordinarium.

8. 229. B. Interdicta recuperandæ possessionis. (Abr. III. § 49.)

1. VNDE VI ober DE VI.

Gegen Dejection aus einem Immobile burch vis ober metus 1--- ?. Musbehnung Juftinians 8. et rei sunt". 2) Ulp.L.3.§7.D.h.t. "Hoc i. locum habet sive quis totum fundum se possidere dicat, sive pro certa parte sive pro indiviso possideat". 3) Bon ber Mus. 15 behnung auch biefes Interbicts auf Servitutberechtigte f.Fr. Vat. §§ 90.sqq. Ulp.L.4.D.h.t. "In summa puto dicendum et inter fructuarios hoc interdictum reddendum, et si alter usum fructum, alter possessionem sibi defendat. idem erit probandum, etsi usus fructus quis sibi defendat possessionem: et ita l'omponius scribit, pro inde et si alter usum, alter fructum sibi tueatur, et his interdictum erit dandum". vgl. § 229.not.12. 20 Rud, in Stich.f.a. St. B. XI. S. 340 ... 53. U.364.nº.2. 4) Das Interdictum de superficiebus 5) [. §§ 229.259. cf. L.3. § 10. D.h.t. 1. § 87. not.5. u. Bq § 126.not.7. 6) Ulp.L.un. D.de utrubi. Prætor ait Vtrvei nic nono quo de agitur naiore parte nuivece anni fuit, QVO BINVS IS EVE DVCAT VIN FIERI VETO". \$ 1. "Hoc interdictum de p-ione rerum mobilium locum habet; sed optinuit vim eius exequatam fuisse vii possidatis inter-25 dicto, quod de rerum soli competit, ut is et in hoc interdicto vincat qui nec vi nee clam nec precario, dum super hoc ab adversario inquietatur, p-ionem habet". 7) § 4.1.de interd.4,16. .... utriusque interdicti potestas quantum ad p-ionem pertinet, exæquata est, ut ille vincat et in re soli et in re mobili qui p-ionem nec vi nec clam nec precario ab adversario litis contestatæ tempore detinet". 8) L.3. § 1.D. 30 in not.1.a. E. \$11.ibid. cf.\$5.ibid. u. L.4. D.de interd. 43,1. 9) L.un.C.h.t.8,6. eit. n... cum ab utraque parte de proprietate alicuius rei controversia sit, et ante quæritur, uter ex litigatoribus possidere et uter petere debeat ... ". L.1.§3.D.h.t. L.3. C.qui leg. pers.3,c. "Momentaneæ p-ionis actio ...". Bg § 123. not.30.a. .. Ger.D.1555.II.21.§ s. Concept ber C.G.D.II.22.§§ 4.f. Hommel de proc. summariis.1748. 35 u.A. Bruns Befit \$\$ 28.ff. Maassen l.c.

S. 229. 1) Cie.pro Cæc. (mit Keller Semestria. vol. II.) Gai. 4,154. Paul. S.R. 5,6.886.
3...8. \$s.l.de interd. 4,16. Unde vi. Th. C. 4,22. Cod. 8,4. (bt[.lustinian. L.11. C.h.t.) Dig. De vi et vi armata 43,16[15]. Cod. Si per vim vel alio modo absentis possessio perturbata sit 8,6. ") Ulp. L.1. D. h.1. 43,16. "Prætor sit Ynde tv illvu vi deiectus perturbata at va deiecti, de ro quanta tya deiecti, de ro quanta tya deiecti, de ro quanta tya deiectus est. ... ad recuperandam p-ionem...". \$s. "... ad solam autem atrocem [corporalem \$29.1bid. cf. \$\$2.6. sqq. 43. L.11.60d.) vim pertinet hoc interdictum. et ad cos tantum qui de solo dei-45 ciuntur...". \$so. "Qui a me vi possidebat si ab alio deiciatur, habet interdictum". cf. L.17.60d. Paul. L.27.\$d. "... ne experiar interdicto vrd vi, quatenus publicam causam contingit, pacisci non possumus...". Donell. Comm. XV.c. 32. Giphan. Explan. 1.c. p.276.5qq. Saq. 36.15\\$\$40.43. Syft.V. & 445. Brans Beitig \$7. Diff. p. Fleck Lps. 1797.

188 II.§§ 229.230. II. B. Ginfache Privatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

Anwendung nicht auf Mobilien 9---11, aber a) auf Ausübung bes Rießbrauchs, interdictum Si vri pavi pronibitvs assa dicktyn 12; b) die auch jur Erlangung des Besties dienlichen Interdicta Ovan pundum und Ovan maraditatun 13.

- 2. De clandestina possessione? 4 unb
- 3. De precario. (Bg \$ 106 e. oben I. § 95.)

Erfteres nach juftinianischem Recht himvegfallend; nicht auch letteres. Bon ben Spolieurechtsmitteln f. oben I. § 148.

- 8. 230. B. Interdicte, Schuth ber quasi possessio (Bg \$126.) wirfend. (Abr.111.\$50.) Anwendung ber possessiofian Juterdicte auch auf den betinierenden Fructuar und Usuar it to auf ben eine affirmative servitus urbana ausser ber Cloatenfervitut?, nicht auch den eine negative Aussibenden. Jum Schuthe der Aussibung gewisser Seldervituten find besonder quasi-possession generale Index Interdicte (A...D) aufgestellt; nach unserem Rechte getten analoge Schuthenittel gegen sede eigennächtige Störung solcher Lugspossession.
- Fritz Frib. 1818. Heimbach in Beiste V. S.581.ff. B.132. U.359 ... 61. He.248 f. Se.414 f. 15 Ma.240. Gö.507. Pu.135.139. Ro.228.j. Va.690. cf.355. Si.124. €.748.fj. Ar.173. Br. 31.nº.2.a. 2) L.1.889.22.sqq.D.h.t. 3) cit.L.1.8812.sqq.45.sqq. 4) LL.1.pr.8840.sqq.6.15. 19.D.h.t. LL.4.9.C.h.t. 5) cit.L.9.C.h.t. 1.884. 9 LL.1.pr.\$\$31.5qq.39...12.48...3.\$7.9. D.h.t. L.2.C.h.t. 1) LL.1.2.C.si per tim 8,5. 8) L.11.C.h.t.8,4. cf. L.1.8824...26.48.46. D.h.t. 9) L.1.8c.D.h.t. ... in dubium non venit, i.hoc ad res mobiles non pertinere: nam ex 20 causa furti vel vi bonorum raptorum actio competit; potest et ad exhibendum agi". ef. \$\$ 3.7.8.ibid. vgl. Ma. 240.not.7. 10) I.\$148. 11) § 228.not.6. 12) Vat.Fr. 991. n .. qui utifrui prohibitus est, proprie deiectus dici non potest; ideo specialiter hoc interdictum [81 VTI FRVI PROBIBITVS ESSE DICETVR] eo casu desiderari". Ulp.L.3.9\$19...18. D.de vi 43, 16. Paul. L.60. D.de usufr. 7,1. Pap. L.27. D.de donat. 39,5. cf. L.4. D.uti poss. 25 43,17. et L.2.i.f.D.si serv.8,5. Rud, in 3tfd.f.g.R.B.XI. @. 232.345.ff. Va.355.Anm.2.no.1. Heimbach in Beiste V. S. 603. 18) [.Ulp.Inst. Bq Abr. III. \$ 47.a. C. Rud. int. QVBE FVEDVE, in 3tid.für gefch. R.B. X.2. Heimbach I.c. 3.600.ff.
- 2) <sup>14</sup>) Ulp.L.7.\$s.D.comm.dir.10,3. ,...sed et si clam dicatur possidere ..., de clandestina p-ione competere interdictum inquit [Iulianus]<sup>4</sup>. vgl.bel.Cic.de L.agrar.3,3.\$ti. 30 ,... eo iure teneret quo qui optimo privatum; etiamne si vi deiecit. ettamne si clam, si precario venit in p-ionem? ergo hac lege ius civile, causse p-ionum, prætorum, interdicta tollentur. [.aber L.46.D.de A.r.O.P.41,2. und vgl. L.1.pr.D.pro suo 41,10. LL. 6.\$t.7.D.de A.r.O.P. Cuiac.Tr.ad African.Opp.VII.p.1446. Sav.Sel.\$41. U.362. Mü.240. n°.11. Pu. Sorll.\$134. Br.31.a.E.
- 35 3) 15) Ulp. L.2.D.h.t. 43,26., Ait prætor (Qvod precabio ab illo Babes avt dolo balo fecisti vt desineres habere, qva de re agitva, id illi restitvase. §t., Hoc interdictum restitutorium est . Donell. Comm.XV.c.38.§§1.2. U.363. He.III.232. Mū. 240.n°.111. Ar.173.n°.2. Br.31.n°.2.b. 11.bie I.§ 95.üb.daš Precarium citt. ⊗driften.
- \$. 230. Donell.Comm.XY.c.34. Sav.Bef.\$\$ 44..46. Bruns Befih 8.f.13.15.24.ff.38. 40 U.353.413.387.416.f.388.414.f. He.30d...10. Se.416...18. Mü.293. G6.609...12. Pu.139. 400. 3ufl.230. Ro.288. Va.355.8i.65.n°.111. Ar.192. Br.32. ) \$228.not.e. \$229.not.e. 2) L.8.\$5.D.si sere.c.ind.\$,5. L.3.\$5.5.5.Duti poss.43,77. u. Pu. Botfl.\$139. Ar. l.c. Umm.4. gegut Va.l.c. 3) L.1.pr. Duti poss. in \$228.not.1.,pb cloods noc int. (uit poss.) nos dado". f..unten D. 4) Ulp.L.5.\$10.D.de O.N.N.39,r.,...si in suo quid facial quod no-45 his noceat, tune operis novi denuntiatio crit necessaria..." [\$258. vgl.Rud.in 3tid.f.g.R.B.XI.©.348.ff. Ulurichtig bezieht Sav.Bef.©.605.f. das poff.3ut. auch auf negative Gebäude-Setriutten. 3) Mü.293.not.14. dageger Va.355.a.C. 9) Sav.Bef.©.631. 7) Pu. 139.a.C. Ar.192.not.s. vgl.Se.418. Heerwart 3tid.f.Civu.Vr.31.Ri.E.\$fis.f.

### 2. Abid. Ging. Obil. II. aus Gig u. B. Rechtswidrigt. 1. geg. Private. II. §§ 230.231. 189

- A. Wegegerechtigkeiten: 1) interdictum De itinere actuque privato (verfchieden von d.petitorischen 2) De itinere actuque privato reficiendo.)
- B. Waßerleitungen; Interdictum 1) De aqua a) cottidiana et b) æstiva ducenda; 2) de rivis.
- C. Bagerichöpfgerechtigleiten; 1) De fonte (lacu, puteo etc.) 2) De fonte reficiendo.
- D. Cloaten; De cloacis 1) purgandis, 2) reficiendis.

# Sweite Rlaffe. Berlegung von Bermogenerechten.

I. Birflich erfolgte Berlegung

- A. burch bie Perfon bes beshalb Berpflichteten felbft.
- I. Biberrechtliche Beichädigung ober Berberbung forperlicher Bermögensgegenftanbe. Dampum injuria datum.
- \$. 231. M. Legis Aquiliæ actio. (Abr. II.\$ 30.7.)

10

Inhalt ber 3 Rapitel ber bent alteren leges berogierenben lex Aquilia 1...3. Culpa in

- A) Dig. De itinere actuq. privato 43,10[18]. Albert 3u \$ 228.cit. Althof Int. de it. actuq. priv. Mint. 1836. Pfeiffer Proft. Musf. VII. 1.0.12. Bu.u. Bu. Entispted Mit. 18.6. 1) Ulp. L.1. D. A.t. "Prætor ait (Vo itinere actuque privato quo da actua, vel via soca amo minus quam XXX diebus] nec vi nec clan nec peccano ab illo veve es, quo minus ita vtaris via pieri veto<sup>4</sup>. 2) Id. L.3.\$11. D. eod. "Ait prætor Qvi [qvo Hal. Vulg.] 20 Itinere actuque eo anno non vi non clam non precario ab alio veve es, quo minus id iter actuque vi tiel ius esset, repicias, via pieri veto. Qvi eoc interdicto vii volet, is adversario danni inpecti quod per eive vitiva datum sit caveat<sup>4</sup>. \$13. eod. "...lus autem esse videtur ei cui servitus debetur. itaque qui hoc interdicto utitur, duas res debet docere, et hoc anno se usum, et ei servitutem 25 competere. ceterum si desiit alterutrum, deficit interdictum..."
- B) f. bit Quellett 3u § 227. 1) a) Ulp.L.1.pr.D.h.t.43,20. "Ait pretor Vti hoc anno aqvan, qva de aeityr, non vi non clam non precanto ab illo dvaisti, qvo einvi ita dvas vim pieri veto". b) § 20.eod. "Deinde ait pretor Vti priore estatra aqvam qva de agityr, nec vi nec clam nec precanto ab illo dvaisti, qvo minys ita dvaga vim pieri veto. Inter heredes, emptores et bonoryn possessores interdicam". 2) Dig. De rivis 43.21[20]. Ulp.L.1.pr.D.h.t. "Prætor ait Rivos, specys, septa repicere, pyrgare aqvæ dvcendæ gavsa qvo minys liceat illi, dva ne aliter aqvan dvcen qvam vti priore æstate non vi non clam non precanio a te dvait, vim pieri veto".
- C) Dig. De fonte \$3,22[21]. 1) Ulp.L.f.pr.D.h.f. "Pirtor ait Vti de bo fonte, quo so de agivur, noc anno aqua nec vi nec clar nec precano ab illo veve es, quo minve ita vtaris vim fieri veto. De lacv, pyteo, piscina item interdicam". 2) \$c. eod. "Deinde ait prator (Vou minve fontem, quo de agitur, pyteos, reficias, vt aqua correres utique ea possis, dum ne altier utaris, atque uti noc anno non vi non clar no precano ab illo veve es, vin pieri veto".
- 40 D) Dig. De cloreis 43,22[22]. 1) Uip.L.1.pr.D.h.t. "Prætor hit Qvo minvs illi cloredam qvæ by ædibys bivs in tvas pentinet, qva de agitva, pvrgare, reficere liceat, vim fieri veto. Danni inpecti qvod operis vitio pactvu sit, caveri ivbeed". 2) \$5.5. eod. "Deinde bit prætor Qvod in clora pvblica pactvu sive ea imbissym habes, qvo vyfvé bivs peterior sit, fiar, restitvas. Item ne qvid piat imbitatvave interdicam".
- (Cic. pro Tullio 9,28.3qq.) Gai.3,210...19. Collat. De incendiariis 12. De lege Aquilia: Inst. 4,9. Cod.3,25. Dig. Ad legem Aquiliam 9,2. X.5,26. inVI<sup>0</sup>.5,8. ad § 233.cit. Donell. Comm. XV.c. 27. Baldwin.de I. Aq.in Heinecc. Ipd. Rom. et Att. I. p. 239.tt. 6.

Sinne diefes Plebiscits 4.5. Directa und utilis legis Aquilim actio 6 im Gegensaty der utilis in factum?. Die actio ift in duplum 8, mixta 9, perpetua, non famosa 40. Conbemnation auf das Interesse 4. [Schmerzengeld 42].

S. 232. B. Arborum furtim cæsarum

5 wegen widerrechtlicher heimlicher Fällung von arbores electiv neben anderen Alagen in duplum als perpetua statthaft.

Suarez de Mendoza in Meerm, Thes. II.p. 1.sqq. Thomasii Diss. ac. II. 60. Noodt in Opp. I.p. 135.sqq. Mylius in Exc.ad Reitzii Theophil.p.1101.sqq. Glück X.\$\$ 698...705. Lohr Theorie b. Culp. \$\$14.ff. Deff. Beitr. G. 219.ff. Hasse Culpa \$\$ 4.ff. Puchta sen. Berichtl. Rl. 146.f. 10 Rud.R.R.G.I.§ 41. II.§108. Differtt. v. Romer Tr.ad Rh. 1806. Vollgraff Marb. 1820. Cannegieter Gron, 1821. B.139.f. K.395. U.672...77. He.311...13. Se.400...2. Mu.448. Gö. 588...92. Pu.388. Ro.495. Va.681. Si.125.nº.1. Ar.324. Br.120. 1) Fest.v. , RVPITIAS in XII. significat damnum dederit". unb "SARCITO in XII. Ser. Sulpicius ait significare damnum solvito, præstato". (Dirksen XII Zaf. VIII.5.) Ulp.L.1.D.h.t. "Lex Aquilia omni-25 bus legibus quæ ante se de damno iniuria locutæ sunt, derogavit, sive duodecim tabulis, sive alia quæ fuit: quas leges nunc referre non est necesse. § 1. Quæ lex Aquilia plebiscitum est, cum eam Aquilius tribunus plebis a plebe rogaverit". [a.u. 467. ?] Daher Paul.S.R.1,12,2. "aliam reformare", aber Pap. L.6.pr. D.ad L. Iul.de ad.48.s. "legis Aq.actio facile tenebit". cf. Varro de r.r.2,5,4. Cic. Brut.34. Plin.H.N.8,45. 2) Gai. 20 3.\$\$ 210.215.217. "Damni iniuriæ actio constituitur per legem Aquiliam, cuius primo capite cautum est, ut si quis hominem alienum eamve quadrupedem que pecudum numero sit, iniuria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuerit, tantum domino dare damnetur. Capite secundo in adstipulatorem, qui pecuniam in fraudem stipulatoris acceptam fecerit, quanti ea res esset, tanti actio constituitur. [cf. \$ 12.1. 25 h.t.] Capite tertio de omni cetero damno cavetur..". 3) Nach Gai. L. 2. pr. Ulp. L.27. \$5.D.h.t. Iquitete Cap.t. .. Ovi serven servanve alienve alienanve, Qvadrypeden vel PRCYDEM INIVRIA OCCIDERIT, QUANTI ID IN EO ANNO PLURIMI FUIT, TANTUM ÆS DARK DOMINO DAMNAS ESTO". Cap.tit. "Ceteraryn reryn præter hominem et pecydem oc-CISOS SI QVIS ALTERI DAMNYM FAXIT, QVOD VSSERIT FREGERIT RVPERITINIVRIA. QVANTI 30 BA RES ERIT IN DIEBYS TRIGINTA PROXIMIS, TANTVE ÆS DOBINO DARE DARNAS ESTO". 4) Ulp.L.44.pr.D.h.t. ,In lege Aq. et levissima culpa venit". Hasse cf. Inst.tit.cit. Culpa Rapp.1.2. 5) \$6.I. L.S.D.h.t. 6) § 16. I. LL.11.12.17.30. D.h.t. f.unten § 239. Mu. Ceffion C. 159.ff.not.318. 8) Gai.2,216. §19.1.de act.4,e. L.2.§1.D.h.t. L.4. C.h.t. 9) cit. \$19. Inst. \$9. I.h.t. 10) [. \$223. nott. 6.7. 11) \$10. I.h.t. L.21. \$2. bis L.23. \$2. D.h.t. 35 11) § 223.citt.u.Böhmer de act.II.11.§ 22. Schmidt Rlag.u.Ginr.§1209. Puchta Ger.Rl. G.417. S. 232. Gai.4,11. Diq. Arborum furtim cæsarum 47,7. 1) Plin. H.N. 17,1. "Fuit et arborum cura legibus priscis cautumque est XII tabulis, ut qui iniuria cecidisset alienas, lueret in singulas æris xxv...". 2) LL.8.§1.7.pr.§1.D.h.t. Paul.L.S.pr.eod. "Condemnatio autem eius duplum continet", "facienda æstimatione 40 quanti domini intersit non lædi; ipsarumque arborum pretium deduci oportet, et eius quod superest fieri astimationem". Paul.S.R.2,31,25. f.auch not.6. Donell.Comm. XV.c.27.§ 9. Rud.B.G.II.§106,i.f. B.128.nº.5. K.393.nº.v. U.688. He.329. Mü.445.i.f. Gö. 598.nº.1. Pu.381. Hasse Cuipa §\$ 5.9. 4) Pomp. L.6. pr. § 1. eod. "Si plures eandem arhorem furtim ceciderint, cum singulis in solidum agetur. at si eadem arbor plu-45 rium fuerit, universis dum taxat una et semel pæna præstabitur". b) L.7.\$6.D.h.t. 6) Paul.1.D.h.t. "Si furtim arbores cæsæ sint, et ex lege Aquilia et ex xii tabularum dandam actionem Labeo ait; sed Trebatius ita utramque dandam, ut index in posteriore deducat id quod ex prima consecutus sit, et reliquo condemnet". Id. L.5.

- 2. Abfchn. Ging. Obll. II. aus Gefet u. B. Rtswidrigt. 1. geg. Brivate. II. §§ 233,234. 191
- \$. 233. C. Vim reiectm (ober receptm) actio wegen Niebertretung eines an einen öffentlichen Weg anschießenden Grundstückes.

  II. Wiberrechtliche Entziehung.
  - \$. 234. A. Furtum, Diebstahl und verwandte Biberrechtlichfeiten. (Abr.II.§ 30.a. Bg \$145 b.ft.) (De tigno iuncto f. oben II.§18.)
- A) Begriff und Arten des Furtum, nicht Diebstahls'. Furti actio, Kläger, Betlagter; Inhalt. B) Abigeatus, Biehdiebstahl. C) Berhehlen flüchtiger servi. D) Crimen extra ordinarium expilatæ hereditatis. E) Entwendung durch ben mit der Freiheit bedachten servus.
- \$1.D.eod., Eius actionis eadem causa est, quæ est legis Aquiliæ". 7) ibid. \$\$2.2.
  10 "Is cuius usus fructus est in fundo, hanc actionem non habet, qui autem fundum vectigalem habet, hanc actionem habet..". L.11.D.eod. Ulp. L.27.\$2.0.ad L.4q.92.
  9) LL.2.8\$2..4.D.h.t. 9) cit.L.7.\$5. [unten \$254. 10] LL.2.8.\$\$2.3.D.h.t. 11) Ueber bie Bebeutung von arbor [.Gai.4.]1, ibiq.citt. u. be[.L.L.2..4.10.D.h.t.
- S. 233. Paul. (lib.I. (tit.14.] Sententiar.) L.3. pr.D. de via publ. et it.43,11. "Si in 15 agrum vicini viam publicam quis reiecerit, tantum in cum viae receptre [Hal. Rittersh. Schulting. reiectæ] actio dabitur, quanti eius interest, cuius fundo inturia irrogata est". vgl.Bg § 140 f.n°.7. Glück X.§ 718. Puchta sen. Gevichtl. Rl. § 148. B.128.n°.5. K.393. n°.7. U.678.a. G. He.318. Ma.422.not.1. G6.622. Pu.389. Ar.325.n°.1. Br.120.a. G.
- \$. 234. A) (XII tabb. VIII.12...18.) Gai.3,183...208. Paul. De furtis 2,3. Collat. De 20 furibus et pæna corum 7. Inst. De obligationibus que ex delicio nascuntur 4,1. Diq. B) Paul. De abactoribus 5,18. Col-De furtis 47,2. Cod. De furtis et servo corrupto 6,2. lat. De abigeatoribus 11. De abigeis: Dig.47,14. Cod.9,37. C) De servis fugitivis: Dig. 11.4. Cod.6.1. D) Dig. Expilatæ hereditatis 47,19. Cod. De crimine expilatæ hereditatis 9,32. - De furtis X.5,18. CCC. Art. 157.f. - Donell. Comm. XV.c. 29.30. Rud. R. R. G. H. § 25 106. B.125.ff. K.393. U.666...69. He.328. Se.396.f. Gö.583.f.586. Mü.447. Pu.376. Ro.500. Va.679. Si.124.nº.1. Ar.323. Bg \$145 b ... d. Hasse Culpa \$\$ 81 ... 83.91. Sar. Syft. V. S.446. ff. Ueber bas furtum Diff.v. Kuffeler L.B.1708. Schott Lips.1776. Erhard ibid.1806. Klien Revif.ber Grundf. ib. Diebft. 1r Th. Rordh. 1806. Salchow fuft. Entw. d. Berbr. ber Entwend. Erf. 1806. Schoman Fragm. Jena 1814. Rosshirt i. Reu. Arch. b. Crim. R.111.4. Unterh. Musf. 30 Berj. §§ 62...71. van Imhoff de furtis. Gron. 1824. Holtius in Bijdragen tot regtsgel. 1824.1. Abegg Unterff. S.148.ff. Marezoll i. Ard, f.c. Pr. VIII. S.284.f. Luden de f.notione Ien. 1831. Dollmann die Entwendung. Rempt. 1834. Woniger Princ. des juft. R. v. Furtum. Berl. 1838. u.bie Lehrbb. ab. Strafrecht. Bg Grbr. bes Strafr. \$\$119.ff. - De abigeatu Diff. v. Thomasius Diss.1.13. G.L.Bohmer Elem. iur.c.III.ex.21. Struben Rechtl. Bed. III. 3.153. - De fugi-35 tivis : Raph. de Villosa Napol. 1674. Glück XI. § 755. - A) Paul. L.1. § 3. D.h.t. 47, 2. (= §1. I.h.t.) "Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucci faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve.. . - B) Macer L.2. D. de abigeis 47,14. "Abigentus crimen publici iudicii non est, quia furtum magis est; sed quia plerumque abigei et ferro utuntur, si deprehendentur, ideo graviter et puniri eorum admissum 40 solet". - C) Ulp.L.1.D.de fugitivis 11,4. "Is qui fugitivum celavit, fur est". Cod.cit. 6,1. - D) Ulp. L.2.\$1. D. expil.hered. 47,19. "Apparet autem expilatæ hereditatis crimen eo casu intendi posse, quo casu furti agi non potest, scilicet ante aditam hereditatem, vel post aditam ante quam res ab herede possessæ sunt. nam in hunc casum furti actionem non competere palam est, quamvis ad exhibendum agi posse, si qui 45 vindicaturus exhiberi desideret, palam sit". Paul. L.6. D. eod. "Si rem hereditariam ignorans in ea causa esse subripuisti, furtum facere respondit [Neratius]. Paulus: Rei hereditariæ furtum non fit, sicut nec eius quæ sine domina est, et nihil mutat existimatio subripientis". cf. L.68. D. de furt. f. Erbr. § 1. not. 4. - E) L.1. § 15. D. Si is

- 192 II. §§ 235 ... 237. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.
  - 235.
     Quod metus causa actio unb exceptio. (j. Bg \$ 86. vgl. Bg \$132.not.72.
     Abr. II. \$ 30.a. 2. III. \$ 44.a. \( \ell \).

Diefe find electiv neben ber actio ober exceptio doli zuläßig!", auch gegen ben Concutienten 4. Die Klage ift in rom scripta 5. Auf was sie gerichtet ist 6-1-10. Wegen eigen-5 mächtiger Berwirklichung eines Rechtsanspruchs ift sie nicht flatthaft!".

\$. 236. C. In factum actio wegen unbefugtes Beerdigens in ein fremdes Grundftud. (cf. Bg \$ 140 c.)

Reiperfecutorifc und nach Umftanben aud ponal ; auch ale utilis jugelagen ?.

III. Unbestimmte, balb Beichabigung, balb Entziehung, balb beibes betreffenbe Obligationen aus Rechtswidrigfeiten.

M. Dolus. (Bg § 105., oben I. § 89.)

10

Jufamierende actio 1: Dauer 2. Inhalt Diefer arbitraria actio 3-4. Gubfibiare Ratur 5-6.

15 qui testamento liber esse iussus erit, post mortem domini ante aditam hereditatem subripuisse aut corrupisse quid dicatur 47,4. et tot.lit. item Cod.cit.6,2.

\$. 235. (Bg l.c., oben L§§ 67.169.) Dig. Quod metus causa gestum erit 4,2. De doli mali et metus exceptione 44,4. De his quæ vi metusve causa gesta sunt: Greg. Cod.2,2. Cod.2,20. cf. Dig. 43,16.24. Cod.8,4.5. Dig. 48,6.7. Cod.9,12. Dig. De concussione 20 47,13. De his quæ vi metusve causa fiunt: X.1,40. in VI-1,20. — Donell. Comm.XV.c.39. 40. Faber Coniect.iur.civ.lib.XVI.c.19. Gundling Exerce.acadd.II.2. Böhmer Exercitt. ad Pand.V.p.762.sqq. Glüch IV. §§ 444...51. Rud. ib. octaviantifige Hornel, in 3tigh.ft.9.8. W.XII.3. Des [R.R. G. II. §110. K.75. U.339...41. He.246.]. Se.423. Nu.163.93.336. (Ma. aud) V.a.692.cf.185.207. vermirren bie orbentil. Nechtsmittel megen metus unb dolus mit ber 25 integri rest.aus benj. Gründen; f.oben I. §3164.169.) Gö.599...601. Pu.395. Ro.497. Si.124.

6.753. Ar.333. Br.121. de Tiennes de co quod met.c.g.crit.Lovan.1824. Schneider Die allg.jubj.Riagen ©.377...417. Schmidt v.Sim.Civ.Ribh.nº.1. ') LL.1.7.\$1.8.9.\$8.s.q.12. \$2.14.pr.\$2.16.\$2.D.h.i.4,2. ') LL.9.\$2.4.\$33.D.de d.m.et met.exc.44,4. ') L.14.\$13. D.h.i. j.oben I.§155.not.2. ') Dig.47,13.cit. ') L.9.\$1.4.\$48.D.h.h. cit.LL.4.\$33.9.\$1.14.\$5

30 3.5.18.21.\$2.D.h.t. L.15.\$3.D.de D.M.4,3. 

1. L.9.\$7.14.\$11.eod. L.18.pr. D.de D.M.4,3. 

1. L.9.\$8 3.1.7.10.\$1.12.pr.14.\$9.D.eod. cit.L.18.pr. D.4,3. et. 

1. L.7.D.de cond.ob turp.c.12,5. Som Bütverungseib [1.4] 84. 

1. [1.4] 9. [1.4] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [1.5] 1. [

S. 236. [.bas Bundfl.ciner lex bei Gori Insert.1.88. Blume Iter Ital.II. ©.87.[.n.Zell delect.insert. n.1687. Hanbold-Spangenb. Monum.p.299. cf. Orelli Insert. n.4393.4405. sqq. Ulp.L.2.§2.D.de relig.11,7. "Prætor ait Sive non montvys ossave nominis monty in Locy preva alteriys avt in to sepylchevm in qvo iys non fyrrit, tlata-40 esse dicentyr, qvi hoc fecit, in yactym actione tenetyr et pænæ pecyniarlæ synicietyra". cf.§§1.2.5is L.9.eod. Noodt Comm.ad h.t.Dig. U.389. He.316. Mü.215. Gö. 623.n°.1.8. Pu.401. Rud. ©.321. R.R.G.II. § 108.n°.7. 2) L.7.§1.D.h.t.

\$. 237. f. bie Quellen oben I.§169.e. (vgl. Plant. Rud. 5,3,25. Cic.de N.D. 3,30. de off. 3,14.) Donell. Comm.XV.c.40. Bachov. Comm.in πρωπ. Dig.I.V. 11.3.c.3.4. Hänel üb.act.u. 45 exc.doli, i. Xrd.j.f.c.\text{\text{Pi}}. E.XII.20. Schneider Die jubj. Riggen \( \text{Liggen} \) Xijl. 2. Rap. 2. Ueber bolojen \( \text{Rut} \) Lauterbach Diss. acad. 1.57. Hunnii Rosolutt. III. 7. part. 4. qu. 2. Thibaut \( \text{Ecf. I.8.} \) Schöman \( \text{\text{\text{Pob}}}\) Diss. acad. 3. Yrt \( \text{\text{\text{Pc}}} \) Sign. 11. 4. Hepp \( \text{\text{\text{Pop}}} \) Xi. 3. Puchta sen. \( \text{\text{\text{Pc}}}\) Art. San. \( \text{\text{\text{Pc}}}\) III. 17. j. V. 24.0. 433. 615. j. Rud. R.R. G. II. \( \text{\text{\text{\text{Pc}}}}\) II.

2. Abidn, Ging. Obll. II. aus Gefet u. B. Rtemibrigt. 1. geg. Brivate. II. §§ 237.238. 193

Erfordernisse ?---9. Nicht insamierende in kactum actio wegen doloser Benachtheisigung 10---13. Compensation des dolus 14. Größerer Umsang der exceptio doli 15---13; diese als in kactum exceptio 20. Durch die replicatio doli wird die exceptio doli nicht entkröstet .-
B. Besondere Obligationen aus dolus und zum Theil schon aus lata culpa.

\$. 238.

1. In factum actio de calumnia.

Begriff ber calumnia und elective Concurren; ber [infamierenden] in factum actio [auf\$

Bierfache] wegen biefer Rechtswidrigfeit mit der condictio ob turpem causam (§ 194).

Rläger; Beflagter. Prövarication. [Tergiverfation.]

K.402. U.335 ... 37.705. He.321.325. Se.424. Mu.164. (f. bie Bemertt.gu § 235.) Go.602 ... 4. 10 Pu.376. Ro.497, Va.185. Si.124.nº.II, Ar.334. Br.122. - Ulp.L.1.\$1.D.h.t. , Verba autem edicti tali sunt QVE DOLO MALO FACTA ESSE DICENTUR, SI DE HIS REBUS ALIA ACTIO NON ERIT ET IVSTA CAYSA ESSE VIDEBITYR, IVDICIVE DABO". 1) Bg \$ 60. not.9.no.5.d. 1) f.not.13. Ba \$122 1. Sav. Spft. III. S.414.IV.444. fanten not.12. 3) \$31. I.de act. 4.6. L.18.pr. \$\$1.4. D.h.t. u.oben I.§ 84. Sav. Suft. V. § 210. nennt folde Rlagen, die nur fitr ben 15 Beflagten, und nicht nothwendig, Strafnatur haben, 'einseitige Strafflagen': ber Rlager mirb nicht reicher. 5) L.1.84.bis L.9. D.h.t. Bq \$105.not.21. 4) L.17.pr. D.h.t. 235. not.s. 7) L.1. §2. D.h.t. "..decipiendi causa. .. ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum..". cf.LL.7.i.f.8.9.\$2.18.\$2. bis 25.28.31.32.34.35.37...40.D.h.t. L. 16.\$1. D.de præscr.verb.19,5. 8) L.47.pr.D.de R.I. L.8.D.h.t. L.10.§7.D.mandati17,1. 20 L.2. D.de proxenet. 50,14. cf. Dig. De servo corrupto 11,3. 9) L.9.i.f. bis L.11.pr. D.h.t. 16) LL.17.\$ 1.26...28.eod. 11) L.15.eod. 12) L.11.§ 1.eod. LL.12.13.pr. "Quibnsdam personis non dabitur, ut puta liberis vel libertis adversus parentes patronosve, cum sit famosa; sed nec humili adversus eum qui dignitate excellit ... vel luxurioso atque prodigo aut alias vili adversus hominem vitæ emendatioris ... In horum per-25 sona dicendum est in factum verbis temperandam actionem dandam, ut bonæ fidei mentio fiat", "ne ex dolo suo lucrentur". "heredibus tamen harum personarum, item adversus heredes de dolo actio erit danda". Der causam cognoscens magistratus entichieb im einzelnen Ralle. 13) L.28.eod. L.8.C.h.t. 14) L.36.eod. (311 I. § 89. not.10. abgebr.) Bg § 128.not.21. 15) Dig.de d.m.et met.exc.44,1. 16) L.8.pr. D.h.t. 30 \$\$4.9.eod.11.0. 18) LL.2.86.4.\$12.eod. De pactis passim und fonft oft. 19) L.2.§2.D. A.t. "Plane ex persona eius qui exceptionem obicit, în rem opponitur exceptio; neque enim quæritur adversus quem commissus sit dolus, sed an in ea re dolo malo factum sit a parte actoris". 10) L.4.\$ 16.eod. 24) L.4.\$13. (3u I.§ 89.not.9.abgebr.) \$14. eod. Ulp.L.154.D.de R.I. "Cum par delictum est duorum, semper oneratur petitor et as melior habetur possessoris causa, sicut fit cum de dolo excipitur petitoris: ñeque enim datur talis replicatio petitori AVT SI REI QVOQVE IN EA RE DOLO ACTVE SIT..". L.28.C.de transact.2,4. L.3.C.de except.8,36.

\$. 238. De calumniatoribus: Paul. R.S.1,6. Th.C.9,39. Dig.3,6. Cod.9,46. X.5,2. cf. Ad SC. Turpillianum: Dig.48,16. Cod.9,46. und Dig. De prevaricatione 47,15. Donell. 40 Comm.XVIII.c.3.§ 12c.6.§ 20. van Renesse in Oelrichs Thes.nov.L.2.p.561...632. Brenkman in Ottos Thes.III.p.1561...1704. de Bye de del.calumn.L.B.1790. Glück V.§§ 428... 30. Sae.Syft.V.S.200. U.728. He.324. Ma.447. Gö.6.24. Pu.383. Ro.498 b. Ar.336. — Marcian. L.1.§1.D.ad SC. Turpill. "Calumniari est falsa crimina intendere [eigennühig und wißentlich; aber auch ebenso das sich belohten Lassen für Interlaßung distanöser act cusatio ober actio), pravaricari vera crimina abscondere. [cloo malo seiteus des accusstor Berpflichteten], tergiversari in universum ab accusatione desistere [widerrechtsich]". Ulp.L.1.pr.D.b.1.3,6. "In eum qui ut calumniæ causa negotium saceret vel non saceret, pecuniam accepisse dicetur, intra annum in quadruplum eius pecu-

- 194 II.§§ 239...241. II. B. Ginfache Privatrechte. 2. Rap. Obfigatorische Rechte.
  - S. 239. 2. Servi corrupti actio.

Diefe Ponalflage ift als utilis auch wegen Berführung eines Saustindes gulafig 2. Beftrafung auch bes Conats ber Berführung 2.

S. 239\*. 3. In factum actio wegen Aufhebung und Berftörung fremdes Eigenthumsrechts. (j.§ 221.)

Brincip diefer Rlage ift die Berpflichtung des Subjects, für feine eigenen Willensäufterungen einzuffichen , nicht ein ponates, wie § 231., noch das æquum at bonnm, wie § 221. Berwendung des Eigenthums in fremdes Bermögen durch den Eigenthimer felbft giebt nur Retentions- (Erceptions-) Recht -, nach unferer Praris aber in factum actiones -

5. 239\*\*. 4. In factum actio weg. verhinderter Ausübung des Bestattungsrechts.

5. 240. 5. In factum actio gegen den salsus tutor. (f.III.853.)

Entschädigungellage gegen ben durch falsa auctoritas Benachtheiligenden , als utilis auch bem Bevormundeten wegen andrer Benachtheiligungen gegen ben falsus tutor zuftändig. Solibarifche haftung Mehrerer für einfache Entschädigung?

5. S. 241. 6. Si mensor falsum modum dixerit.

Die Rlage gegen ben Denfor ...., analog auch gegen andere Technifer angewandt 5.

niæ quam accepisse dicetur, post annum simpli in factum actio competit". L.f.pr. D. de his qui not.inf.3,2. "Infania notatva... Qvi in ivolcio publico calvaniæ paæ-varicationisve cavsa qvid fecisse ivolcatva erit".

- S. 239. Dig. De servo corrupto 11,3. Cod. De furtis et servo corr. 6,3. Donell. Comm.XV.c.26. Glück XI. §§ 753.†. U.678. Mu.437. Gö.627. Pu.382. Ar.337. Br.113. 122.a.G. Rud. R.R.G.II. p.360. ') Ulp.L.1.pr.D.l.1. "Ait priedor Qvi servym skryam alienym alienym receptiser persyasiserve qvid et dicetyr dolo malo, qvo eyn eam deterhorem faceret, in evm qvanti ea res erit in dyplym iydiciym dabo". L.13.
- 25 \$1.ead, <sup>2</sup>) Paul.L.14.\$1.eod., ...sed utilis competit officio iudicis æstimanda, quoniam interest nostra animum liberorum nostrorum non corrumpi<sup>2</sup>. <sup>3</sup> Justinian.L.20.C.h.4. \$. 239\*. cf.\$\$18.f.25.42.221.231. <sup>1</sup>) Gai.2,7s.\$34.LdeR.D.2,t. Paul.L.23.\$s.D.

de R.V.G.t. ,, in omnibus his casibus, in quibus neque ad exhibendum, neque in rem locum habet, in factum actio necessaria est\*. L9.82. Flor.L.55.i.f.D.de A.R.D.

- so 41,1. ....sin autem aprum meum ferum in suam naturalem laxitatem dimisisses, eo facto meus esse desisset, et actionem mihi in factum dari oportere, vel uti responsum est, cum quidam poculum alterius ex navi eiecisset". 2) Iul. L. 33.i.f. D. de cond. iud. 12,6. .... constat si quis cum existimaret se heredem esse, jusulam hereditariam fulsisset, nullo alio modo quam per retoutionem impensas servare posse". Paul.
- 85 L.14.D.de d.m.exc. "respondit eum qui in alieno solo ædificium exstruxerit, non alias sumplus consequi posse, quam [si] possident et ab eu dominus soli rem vindicet, scilicet opposita doli mali exceptione". 3) U.353. Ue.346. Hü.248.4.C.253.4.C. 63.247.n., 111. Si.109.n., 111.125. © 771. fi.
  - S. 239\*\*. oben § 224. cf. § 236.
- 8, 240. 1) Quellen u. Litt. III. \$53. nott. s. ff. U.338. He. IV. 132.i.f. Se. 512.i.f. Mü.606.
   a. E. Gö. 776. a. E. Pu. 377. Ro. 191. Si. 124. ©. 741. j. 2) L. 12. D. h. t. 3) LL. 7. \$4. \$D. cod.
- §. 241. Dig. Si mensor salsum modum dixerit. 11,6. (Die hier in Rebe stehenden mensores sind nicht zu verwechseln mit benen, wovon Th. C. 6,34. Iust. C. 12,28., worüber jameinen Comment. zur Notit. digna, orient. p. 214. not. 45., nach mit den annonarischen Meussieren, noch den Quartiermeistern, wovon i. 1.c. u. Gothofr. zu Th. C. 6,34.) Rud. in Zisch, sign g. R. B. X. & 422... 29. Donell. Comm. XVI. c. 8. şis. Glück XI. § 3763... 65. Lohr Theorie d. Culpa § 28. Dess Verter 277. sign. 16. Ses Culpa § 28. Schneider Die subskagen § 17... 22. B. J. 33.

. nº.2. U.706. He.322. Se.334.nº.4. Mü.431. Gö.633. Pu.378. Si.119.\$.687. Ar.338. vgi.

Digitated by Google

2. Abfchn, Ging, Obll, II. aus Befes u. B. Rtemibrigt. 1. geg. Brivate. II. §§ 242.243. 195

S. 242. 7. Si iudex litem suam feeisse dicatur. (+Syndicatsflage.)
1) Genteinrechtlich mannvendbar Quod quisque etc.; an sich and 2) die Quasibesiersobligation des iudex litem suam saeiens i mid andere Gerichts-Berfasungsbestimmungen; jette aber als Syndicatsslage gemeinrechtlich ansgenomment mid and analog angewandt.

s. S. 243. 8. Rlagen gegen bie Bublicani.

Bett unanwendbare vonale Cbictellagen electiv mit anderen Delictellagen concurrierend.

and De agrimensorib.Romanis.Brem.1771. Niebuhr Rom: Gefch.edit.1.8b. S.532.ff.u. Sift. u.phil.Schr.H.S.81.ff. 1) LL.1.pr.4.D.h.t. 2) L.3.85. D.h.t. 5) L.L.1.§1.3.§§1...1.3. 4) L.5.pr.D.h.t. b) L.5.\$2. bis L.7. D.h.t. .. \$1. "Etsi mensor ma-§1. D.h.t. Hasse l.c. 10 chinarius fefellerit, hæc actio dabitur. §2. nec non illud quoque Pomp. dicit, etiam in cum qui mensor non fuit, fefellit tamen in modo, competere hanc actionem. \$3. Hoe exemple etiam adversus architectum actio dari debet, qui fefellit; nam et divus Severus adversus architectum et redemptorem actiones dandus decrevit. § 4. Ego etiam adversus tabularium puto actiones dandas, qui in computatione fefellit". \$. 242. 1) Dig. Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse codem iure utatur 2.2. Glück III. SS 210 ... 16. u.buf. Citt. Puchta sen. Gcr. Rl. S143. B. B. 153. nº. 1. K. 404. 2) Gai.4.52. Ulp. L.15.81. D.de iudic.5.1. 11. Gai. L.6. D. de extraord. cognitt. et si index litem suam fecisse dicatur 50,13. (= pr. I.de obll. qua quasi ex del.4,5.) "Si iudex litem suam fecerit, non proprie ex mateficio obligatus videtur; sed quia neque ex 20 contractu obligatus est, et utique peccasse aliquid intellegitur, licet per imprudentiam, ideo videtur quasi ex maleficio teneri in factum actione, et in quantum de ea re æquem religioni indicantis visum fuerit, pænam sustinebit". Cod. De pæna iudicis qui male iudicavit vel eius qui iudicem vel adversarium corrumpere curavit 8.49. Nov. 124.c.s. cf. Instinian. Lan. C.de contractibus indicum [Provincialprafibes] ... 25 et inhibendis donationibus in cos faciendis et ne administrationis tempore proprias ades adificent 1,5%. Nov.8. R.M.b. 1532. III. \$47. n.i. Cammer-Richter ... fo fie beforgen mußen, bag ... die Richter, fo imrechtmäßige Urtheil aussprechen, ben Rrieg ihr eigen machen, und beghalb ad syndicatum gestellt werden mögen ... ". cf. C.G.D.v. 1555, Th.3. Tit.53. §§ 1.5.6.10. Concept ber berb. C. G. D. III. 63, §\$ 19.14.18. 3. N. A. §\$ 109.157. Donell. Comm. XV.c. 28. §\$ 8-30 sqq.c.43.§18. Thomasii D.de usu pract.actionis adv.indic.Hal.1714.u.in Diss.acad.III.105. Struben Recht, Beb. V.123. G.L. Böhmer de remed syndicatus in Elect. iur. civ. II. p.115. sag. Weber Rat. Berb. § 12. Lohr Theorie d. Cutpa § 23. Weber i. Stichr. f. Civ.u. Pr. VII. 1. B.153.nº.1. K.404.nº.1.1. U.698...700. He.314.f. Sc.425. Mü.449.nº.1. G5.626. Pu.390. Ro. 496.no.1. Si. 125. 3.676.ff. Ar. 338. Br. 120.a. C. (Die alteren Tractulus Variorum fte-35 hen im Tract univ.iur. Venet. 1584. fol.tom. VII. und find auch öfters einzeln gebruch, 3.B. Lugd. 1560. Venet. 1571.1586.) Ueber bie Bedentung bes Sunbicats f. Hullmann Befchichte bes Stäbtemefene im Mittetalter III. G.269.ff.

S. 243. Dig. De publicanis etc.39.5. Ulp.L.1.pr.81.D.h.t., prætot nit (Dvod pv-seiganys eivs [Hal.ery qvis; Vulg.ery alivs] pvblicani nonne vi adement, qvodve 40 familia pvblicanoavm, si id restitviva non erit, in dvplva, avt si post annva agetta, in simplum ivdiciva dabo. Item si damva inivala pvrtvam pagivam este dicetva, ivdiciva dabo, si id ad dvose a res pertinebit, non exhibebitae. In dominos sine mora deditione ivdiciva dabo". § 1. "... Publicani autem sant qui publice feruntur; nam inde nomen habent, sive fisco vectigal pendant, vel tribatum consequantar; et. omnes qui quid a fisco conducunt, recte appellantur publicani". § 2. dis L.6.vod. Otto de tutela viar. III.c.7. San. Syft.V. S.131.not.m. U.693. He.333. Mü.203. Ob.5968n9.s. Pu.394. Am.325.n2.c. Rud. R.R.G.H. § 109.n.° 5.

\$. 244.

9. In factum actio wegen processerschwerender Beräußerung. Bösliche, dem Gegner den Brocels erschwerende Beräußerung einer noch nicht litigiosen Sache setzt den Beräußerer der Klage, gleich als wäre nicht veräußert, oder der ab das Interesse und ', macht den +condominus seiner Theilungstlage versussig '; der Gegner 5 aber braucht sich nicht belangen zu lassen .

\$. 245.

10. Pauliana actio, Interdictum fraudatorium wegen befraubierenben, und in factum actio wegen unbewuft die Concursgläubiger verfürzenden Erwerbs aus dem Bermögen des nachmaligen Cridars.
Boraussehungen der Rechtshilfe gegen an sich gittige Beräußerungen.

1) Pauliana actio ';

Borausfetjungen ber Rechtshilfe gegen an fich giltige Beraugerungen. 1) Pauliana actio \*; S. 244. De alienatione iudicii mutandi causa facta: Dig.4,7. Cod.2,54[55]. X.1,42. j.ob.§121. Ranchin.i.Otto& Thes. V.p.971. Schan de pana leg.Lic.Lps.1771. Donell.Comm. XV.c.28.§4. Voorda Interprr.II.c.10. Steck de al. iud. mut.c.Ff.ad V.1759. Glück VI. §§ 473.f. Sav. Suft. \$ 333. U.342.f. He.323. Gö.625. Pu.379. Ro.498 a. Si.124. S.743. Ar. 335.nº.3. Rud. R.R.G.I. § 43.a. . 4) Gai. L.1.pr. D.h.t. "Omnibus modis proconsul id 15 agit, ne cuius deterior causa fiat ex alieno facto; et cum intellegeret iudiciorum exitum interdum duriorem nobis constitui opposito nobis alio adversario, in eam quoque rem prospexit, ut si quis alienando rem alium nobis adversarium suo loco substituerit, idque data opera in fraudem nostram fecerit, tanti nobis in factum actione teneatur, quanti nostra intersit alium adversarium nos non habuisse". Paul. 20 L.S. § 1.eod. Ait prætor Qvæve alienatio ivdicii mvtandi cavsa pacta erit, i.e. si futuri iudicii causa, non eius quod iam sit. § 2. Alienare intellegitur etiam qui alienam rem vendidit". 2) LL.4.i.f. ... 7.D.h.t. "Hæc actio non est pænalis, sed rei persecutionem arbitrio iudicis continet, quare et heredi dabitur; in heredem autem vel similem, vel post annum non dabitur, quia pertinet quidem ad rei persecutio-25 nem, videtur autem ex delicto dari". 3) Marcian. L.12. D.h.t. "Si quis iudicii comm. dividundo evitandi causa rem alienaverit, ex lege Licinia ei interdicitur, ne communi dividundo iudicio experiatur..". cf. Iul. L.24.§1. D. comm.div.10,3. cit. LL.12.i.f.11.cod. S. 245. \$6.1. de act. 4,6. cum Theophil. ad h.S. Dig. Que in fraudem creditorum facta sunt, ut restituantur 42,8. Cod. De revocandis his quæ in fraudem creditorum so alienata sunt 7,75. Abhh.u. Diff.v. Carpzov Lps. 1672. Struve Ien. 1677. Kneusel, Mencken, Berghuys, Raabe, Baurmester, Wehrn, Hanlein, Trip bei Huschke S.22.citt. Müller Solb.1767. Frick Helmst.1777. Bauer Lps.1782. Weber L.v.ger.Rlagen no.7. Happel Beobacht. Gieff. 1801. Reinhardt Berm. Auff. II. 29. Schneider Die fubf. Rlag. S. 271 ... 78. Dabelow Concurs c.13. Schweppe Conc. § 33. Schröter i. 3tid. f. Civ. u. Br. VI. S. 131 ... 42. Span-35 genberg Braft. Cröttt. I. S. 454, ff. Francke Arch. f. c. Br. XVI. 5.9. (ber bie Bezahlung fälliger flagbarer Forderungen für unanfechtbar erflart; wogegen) Laspeyres baj.XXI.2. bef.aber bie treffliche Abh. von Huschke B. Rutilius Rufus ob. A.F.P.R. u. das interdictum fraudatorium.i. 3tid.f. Civ.u. Pr. XIV. 1 . - Donell. Comm. XXIII. c. 18. Weiske Rechtelegic. I. S. 82. II. S. 778.ff. V. C. 586.ff. Sav, Suff. V. C. 26.f. III, C. 415.IV. C. 24.f. 28.f. 47.f. 199.565. Leist Bonor. 40 Poss.I. S.353.ff. K.190.f. U.344... 18.375. He. VI.24...27. Se.670.ff. Mu.158.not.9.174. Gö. 630...32. Pu.380. Ro.54. Va.697. Si.124. Ar.228. Br.123. (biefer gut nach Huschke l.c.) 1) Theophil.l.c. Paul. L.38.§ 1. D.de usuris 22.1. "In Faviana quoque actione et Pauliana, per quam que in fraudem creditorum alienata sunt, revocantur, fructus quoque restituuntur; nam prætor id agit, ut perinde sint omnia, atque si nihil alienatum 45 esset; quod non est iniquum, nam et verbum RESTITVAS quod in hac re prætor dixit, plenam habet significationem, ut fructus quoque restituantur". Ulp.L.1.pr.D. A.t. "Ait prætor Qvæ fravdationis caysa gesta ervnt, cvm bo qvi fravdem non IGNORAVERIT, DE HIS CVEATORI BONORVE VEL EI CVI DE EA RE ACTIONEE DARE OPOR-

Rlager 2; 3med 3; Borausfetjungen 4...13; Beflagter 14...19. Uebergang ber Rlage auf bie Erben 20. Dauer 21. 2) Restitutorifches Interdictum fraudatorium 22-23 und in factum actio TEBIT, INTRA ANNYM QVO EXPERIVNDI POTESTAS FVERIT ACTIONEM DABO. IDQVE ETIAM ADVERSVS 1PSVM QVI FRAVDEM FECIT SERVABO". L.5.C.h.t. cf.Cic.ad Att.I.1,3. - \$6.I.de 5 act.4,e. ... si quis in fraudem creditorum rem suam alicui tradiderit, bonis eius a creditoribus possessis ex sententia præsidis, permittitur ipsis creditoribus rescissa traditione eam rem petere, i.e. dicere eam rem traditam non esse et ob id in bonis debitoris mansisse". [b.b. wenn Giner .. trabiert hat, fo wird ben Bl., fobalb bie bona bon bes Trabenten Glaub, in Befit genommen worden find, erlaubt 2c.] Die Rlagformel re-10 ftituiert Huschke l.c. . 66. [0: Quod a Lucio Titio fraudationis causa Numerio Negidio, qui eam fraudem non ignoravit, fundus Cornelianus q.d.a. venditus, mancipio datus et traditus est, si is fundus Numerio Negidio venditus, mancipio datus et traditus non esset, tum si paret eum in bonis Lucii Titii mansisse, iudex, nisi Numerius Negidius Aulo Agerio arbitrio tuo restituat, quanti ea res erit, tantam pecuniam 15 Numerium Negidium Aulo Agerio condemna. si non paret absolvito. vgl. Rud. R.R.G. II.p.106. 2) CVRATORI BONORVE VEL El et c. in not.1. ipsis creditoribus Inst. in not.1. cf. L. 9. D.h.t. L.6. C.h.t. CVI DE BA RE ACT. DARE OPORTEBIT (ben ich als Glaubiger befinden merbe, causa cognita). 3) revocando L.1.§1.D.h.t. de revocando actio L.7.D. h.t. auch LL.6.\$ e.10.\$ 22.17.24.D.h.t. L.38.\$4.D.22,1. in not.1. Rubrica u. LL.1...4.C.h.t. 20 7,75.U.S. rescissa trad. Inst. in not.1. restituantur Rubr.et LL.7.10.8819.22.14.25.84.D.h.t. obligatio ob. actio restauranda LL.10. \$23.14.D.h.t. fehr häufig actione teneri u. bgl. 4) L.6.\$9.D.h.t. L.145.D.de R.I. 5) LL.6.8c.19.20.D.h.t. 6) L.10.\$\$6...8.D.h.t. (cf. Huschke G.89.f.) in not.28. cit. L.67. \$2. D.36,1. Die vom Erblager begangene fraus begrundet nicht Rlage der Concursglanbiger bes Erben: Die fraudatio muß in Bonis Qvinvs 25 DE AGITYR facta fein. L.10.\$9.D.h.t. Sat ein bon ber Erbfolge burch i.i.r. fich wieder losmachenber Succeffor bie Fraudation in Bezug auf ben ihm nun wieder abgenommenen, jett Concursmaffe ber Glaubiger bes Erblakers merbenben Rachlag begangen, fo mirb bie Rlage ale utilis gegeben. cit.L.10.810. [mo, wie auch Huschke G.93. will , "creditum ei abierunt, nomen ... secuti, dicendum .. ju lefen ift.] 7) L.3.i.f.D.h.t. Ueber gesta 30 (Rechtsgeschäfte) und facta (jur. mirtfame Thatjachen überh.): L.58.pr. D.de V.S. vgl.nott.8 ... 12. U.Huschke G.17.81.f. 9) LL.2.10.\$22.17.18.21.22.25.D.h.t. LL.2. 8) L.1.§2.D.h.t. 10) L.9.\$ 5. D. de iure iur. 12.2. 14) LL.4.5.D.h.t. 12) Ulp. L.6.pr. D.h.t. "Quod autem cum possit aliquid quærere, non id agit ut adquirat, ad hoc edictum non pertinet: pertinet enim edictum ad deminuentes patrimonium suum, non ad 35 eos qui id agunt, ne locupletentur". \$\$1...6.eod. 13) Ulp. [lib.64.ad ed.] L.25.D.de reb. auct. iud.42,s. "Ait prætor QVOD POSTEA CONTRACTVE ERIT, QVAM IS CVIVS BONA VENIERINT, CONSILIVE RECEPERIT FRAYDARE, SCIENTE EO QVI CONTRAXERIT, NE ACTIO 14) qui sciens eum [debitorem] in fraudem creditorum hoc facere, suscepit quod in fraudem creditorum fiebat. L.6.88. D.h.t. Dag es auch ein Con-40 cursglanbiger fein tonnte, welcher post bona possessa fich ansbezahlen ließ, fagt §7.ibid., bag aber bie Rlage auch gegen britte Erwerber (nicht 'Miterwerber') bes Berauferten gebe. wird in ben Quellen mit gutem Grunde nicht gefagt. cf. LL.9.25.pr. D.h.t. Huschke 6.58. 15) \$10. cf. L.10. \$\$ 3...5.eod. Das Eigene ift nicht, bag bem Erwerber bas (nur factifch) Erworbene entgogen wird, fonbern bag es ihm bie creditores, Dritte, abflagen tonnen. 45 16) L.6. § 11. D.h.t. L.5. C.h.t. Aber , in fraudem fisci non solum per donationem , sed quocumque modo res alienatæ revocantur..". Paul. L.45. pr. D. de I.F.49,14. cf. LL.8. <sup>47</sup>) LL.6.§12.25.§3.12.D.h.t. cit.L.96.pr.D.46,3. <sup>48</sup>) LL.1.pr.25.§7. cf. L.12.D.A.t. Dag auch bas Interdict gegen ben Fraudator felbft geben tonnte, bezweifelt

auf Refeiffion ber Beräuferungen bes nunmehrigen Eribars an b.f. Erwerbende. Borausfetjungen 26-25; Gegenftanbe 26---28. heutige Bebeutung biefer unterichieblichen Rechtsmittel.

8. 246. 11. Tumultus, incendii, ruina, maufragii causa depositum, +Depos.miserab. Nach den 12 Tafeln und dem Edict Condemnation des dolofen Depositars auf das Doposite. Perpetua mixta actio.

S. 246\*. 12. De incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata.

Begen absichtlicher Beschädigungen ober Entwendungen in solchen Rothzuftanden gab bas Ebict intra utilem annum actio in quadruplum.

Huschke S.101. 19) LL.7.8.D.h.t. 20) LL.10.8821.25.11. D.h.t. LL.1 ... 4. C.h.t. 28) j.bie 10 Ebicte u. LL.6.\$14.10.\$\$14.24.D.h.t. Auch bie pantianifche Rlage verwechfeln Danche, wie Mu., Va. u.A., mit bem Anfprud) auf i.i.rest. aus gleichem Grunde, welche bie gewöhnliche ex capite doli fein, alfo ben Glaubigern bes Beraugerere nicht guffeben marbe (1.8169.), und mahnen baber, jenen utilis annus (f.nott.1.22.) habe Juftinian auch in ein quadriennium continuum umgefett. 21) Ulp. L.10.pr. D.h.t. "Ait prætor () V. L. TITIVS FRAVDANDI 15 CAVSA SCIENTE TE IN BONIS QVIBVS DE (EA RE) AGITVE, FECIT, EA ILLIS, SI EO NOMINE QVO DE AGITUR, ACTIO EI [ACTIONEM Hal. Vulg. BIS Huschk.] EX EDICTO MEO COMPETERS ESSEVE OPORTET, EI [EIS?], SI NON PLYS QUAM ANNYS EST GUM DE EA RE QUA DE AGI-TYR EXPERIVADI POTESTAS BST, RESTITVAS. INTERDYM CAYSA COGNITA, ETSI SCIENTIA KON SIT, IN FACTUR ACTIONER PERMITTAM". Die Formel ber in f. actio reflituiert Huschke 20 S.104. fo: Qued L. Titius fraudandi causa sciente [fo H., offenbar flatt nesciente] Numerio Negidio in bonis quibus de agitur Numerio Negidio (vielleicht causa Numerio Negidio et si Numerii Negidii scientia non esset, in bonis quibus de agitur] fundum Cornelianum vendidit, qua de re agitur, iudex, nisi Numerius Negidius Aulo Agerio fundum quo de agitur et fructus qui cum eo tempore alienationis cohæse-25 runt, arbitrio tuo restituat, quanti ea res crit, tantam pecuniam Numerium Negidium Aulo Agerio condemna, si non paret absolvito. 25) INTERDYM CAVSA COGNITA et c. in not.22. L.67. \$\$ 1.2. D. ad SC. Trebell.36,1. L.96.pr. D.de solutt.46,3. L.1. Th.C.de int. rest.2,16. Fraudatorium heift bas Interbict, weil "bie Crebitoren eigentlich nur namens und in Stellvertretung des Fraudator für dessen Bermidgen flagen". Husebke S.115. 24) L.25. 25) L.10.\$1.D.h.t. mit not.21. 26) L.10.8818.24. D.h.t. 27) LL.10.8\$19...21. 25.88 1...s. D.h.t. L.38. D.22,1. in not.1. Huschke @.105.ff. 28) L.25.81. mit \$7.i.f. D.h.t.

\$. 246. j. Onellen zu §199.citt. - Faber de error.pragm.dec.76.err.4. Voorda nott. ad Ian.a Costa Prælectt.p.213.sq. Glück XV. § 945. B.99. K.275. U.661.m°.v. He.232. Se. 317. Mü.385.a.C. Gö.485. Pu.321. Ro.482.nº.vi. Va.630. St.112. C.556. Ar.285. Minut. 35 Diff. v. Müller Ien. 1680, 1714. Schober Ff. 1687. Kannegiesser Duisb. 1735. Wiltenberg Exercitt.H.33. 1) Paul.S.R.2.12.\$11. (Collat. 10,7.\$11.) "Ex causa depositi lege XII tabularum [VIII.20. Gothofr. III. I.] in duplum actio datar, edicto præteris in samplum". 2) Ulp.L.1.\$1.D.depositi 16,3. ,Prætor ait Qvod REQVE TVHVLTVS REQUE INCENDII REQUE RVINA NEQUE NAVPRAGII CAVSA DEPOSITUR SIT, IN SIMPLUM; 40 BARYS AVIES RERVE QVÆ SVPRA CONPRESENSÆ SVNT, IN 198VE IN DVPLVE, IN SERE-DEM EIVS, QUOD DOLO MALO EIVS FACTUM ESSE DICETUR QUI MORTUVS SET, IN SIMPLUM, QVOD IPSIVS, IN DVPLYM IVDICIVE DABO". 3) \$\$ 17.26. I. de act. 4,6. eit. L.1.\$4. "Hee autem separatio causarum instam rationem habet, quippe cum quis fidem elegit, nec depositum redditur, contentus esse debet simplo; eum vero extante necessitate 45 deponat, crescit perfidiæ crimen, et publica utilitas coercenda est vindicandæ [Hal. coercendo vindicanda est] rei p. causa: est enim incivile [Flor.inutite] in causa huius modi fidem frangere". [Richt richtig Sav. Suft. V. S.55.not.c.]

S. 246\*. Paul.S.R.5,3.\$2. Dig. De incendio rnina naufragio nave rate expugnata

2.Abidn. Ging. Obll. II. aus Gig u.B. Rechtswidrigt. 1. geg. Private. II. §§ 247... 251. 199

- 8. 247. 13. Damnum in turba datum. Ebictellage intra utilem annum aufs Doppelte gegen ben absichtlichen Beschädiger in einer turba ober ben Anflifter letterer.
- \$. 248. 14. Si quis ius dicenti non obtemperavit. 5 Bonale Sticitlage intra ntilen annum auf ben Werth bes Streitobjects wegen Biberfeblichkeit gegen ben magistratus I.D. (iuri dicundo).
  - \$. 249. 15. Biberrechtlichfeiten im Spielhaufe. (vgl. § 129.)

Rlaglofigteit bes Spielhalters; Beftrafung bes jum Spiel Röthigenben.

S. 250. 16. Wiberrechtliche absichtliche Eröffnung eines Teftaments u.bgl. 10 Bopulare Straftlage nach bem Ebict auf bochftens 100 aurei.

23. Vis. (vgl. Bq § 86.)

A. Vi bonorum raptorum actio. (Abr. II.\$ 30 β. cf. Bg \$86.)
 Mixta in quadruplum veri rei pretii actio, binnen I utilis annus electivueben anderen
 ygl. Paul. De incendiariis 5.20. Collut. 12.—Donell. Comm. XV.c. 27.i.f. Peck De re naut.p. 298...366. U.690. He. 332. Mü. 447. n°.2. 65.598.n°.4. Pu. 375.a. \$381. Ar. 324. Mum.s.

47,9. vgl. Paul. De incendiariis 5,20. Collat.12.—Donell. Comm.XV.c.27.i.f. Peck De re 15 maut.p.298...366. U.690. He.332. Mis.47.n.2. Gö.598.n.2.. Pu.375.a. ©.351. Ar.324. Mum.s. Br.122.a. ©. Rud.R.R.G.II.§109.n.2. — Up. L.1.pr.D.h.t., Prædor sit In evu qvi ex incendio, rvina, navpragio, rate, nave expediata qvid rapvisse, recepisse dou malo damnive qvid in his rebys dedisse dicetve, in qvadruplum in anno qvo primyn de ea re experivndi potestas puerit, post annum in simplum ivdicium dabo. 20 item in servum et in familiam ivdicium dabo. 4.

- S. 247. Paul. De his quæ per turbam fiunt 5,3. L.4.D.Vi bon. raptorum et de turba 47,8.—K.394.nº.11. U.680. He.331. Mü.447.nº.1. Gö.398.nº.8. Pu.381. Ar.325.nº.1. Br. u. Rud. ]]. citt. Ulp.cit. L.4.pr.\$3.D.h.t. "Prætor ait Cvivs dolo malo in tvaba damanu qvid pactvu besse diectra, in avno qvo primvu dee ar re experivadi potestas pverit, in duplum, post annum in simplum iudicium dabo". §3. Turbam autem ex quo numero admittimus? .. Enim vero si plures fuerunt, x aut xv homines, turba diectur...".
- \$. 248. Dig. Si quis ius dicenti non obtemperaverit 2, 2.—Voorda int Oelrichs Thes. I.2. Trendelenburg ad D.h.I. Butzov. 1765. Glück III. § 217. U.724. He. 335. Mü. 447. not. 7. Gö. 625. n. III. Ulp. L.un. § § 2, 2. D.h.t., Non solum autem reum qui non obtemperavit, so hoc edicto teneri Labeo ait, verum etiam petitorem. hoc indicium non ad id quod interest, sed quanti en res est [i. Bg § 102 l.], concluditur; et cum meram pænam continent, neque post annum, neque in heredem datur.

S. 249. Dig. De aleatoribus 11,5. cf.Cod.3, &z. cf.ad § 129.citt. Glück XL§§ 757... 63. Utp.L.1.pr.D.h.t., Prætor ait Sigvis eym appd gvæm alea lysym esse dicetyrs, 35 vergeraverit damnumve ei dederit sive gvid eo tempore dolo eivs systractym est, ivdicivm kon dago. in eym gvi aleæ lydendæ caysa vim intylerit, vti gvægvæ ræs erit animadværtam.

S. 250. LL.3.\$\$ 18...29.25.\$ 2.D.de SCto Silaniano et Claudiano, quorum testamenta ne aperiantur 29,5. cf. (Stdt. \$47. U.734.n°.1v. Sac. Spf. III. S.393. Ulp.cit. \$18.
40 "Quod ad causam testamenti pertinens relictum erit ab eo qui occisus esse dicetur, id ne quis sciens dolo malo speriendum, recitandum, describendumque curet, edicto cavetar, prius quam de ca familia quæstio ex SCto habita suppliciumque de noxiis sumptum fuerit". Gai. L.25. cit. "...palam est autem popularem actionem esse, cuius pona in 50 aureos ex bonis damnati extenditur, et inde partem dimididiam ei cuius opera convictus erit, pramii nomine sesedaturum prætor pollicetur, partem in publicum redacturum". val. \$196.not.s.a.

 251. (Cic.pro Tullio und başu Saz. in 2ffd.f.g.R.B.V.3. Huschke in Analecta litteraria.Lps.1826.nº.2.) Gai.3,209. (u. Keller Semestria, tom.III.) Inst. De vi bonorum 200 II.§§ 251.252. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

Delicts- ober reipersecutorischen Klagen, wegen boswilliger Beschäbigung in einer Zusammenrottung ober wegen gewaltsamer Entwendung 1-2. Unser 'Raub' ift nicht = vi bona rapta. \$. 252. B. Insbesondere

bei uns hinwegfallende Berichtsberfagungs. Ginrichtungen :

1. De in ius vocando.

Bonalflage aus bem Cbict ober forberliche Buchtigung.

Pu.384. Si.124. S.747. f. Rud. R.R.G. II. \$109. no. 2.

2. Gewaltsame Burndhaltung eines vor ben Dlagiftrat Gelabenen.

1) Ulp. L.2.pr. D.h.t. "Prætor ait St

Bonale in factum actio intra ut.ann. nach bem Ebict auf ben gerichtlich beanspruchten Betrag.

3. Gewaltjame Berhinderung, im Termine vor dem Juder zu erscheinen, 10 erzeugt Interesselfellage oder restitutorische Klage des Beschädigten.

raptorum 4.2. Vi bonorum raptorum: Dig. 47.8. Cod. 9.33. c. varatitl. Cuiacii. Donell.

Comm. XV.c.31. B.134. K.394. U.689. He.330. Se.399. Mü.445.q. Go. 587.598.po. 2.

CVI DOLO MALO HOMINIBYS COACTIS DANNI QVID FACTYM BSSE DICETYR SIYE CYLYS BONA 15 RAPTA ESSE DICENTUR, IN EVM OVI ID FECISSE DICETUR, IVDICIUM DABO. ITEM SI SER-VVS PECISSE DICETVR, IN DOMINUM INDICIUM NOXALE DABO". cf.tot. L.2. ... puto ideo prætorem non esse pollicitum in heredes in id quod ad eos pervenit. quia putavit sufficere condictionem". \$. 252. Donell. Comm.XV.c.28. §§ 6.7. Glück III. §§ 241.251. U.726. cf.724.f. He. 20 337.f. Mu.447.not.s. G5.625.no.2. Pu.379.384. Si.124. S.742. Ar.335. Br.118. - Dig.Ne quis eum qui in ius vocabitur, vi eximat.2,7. cf. Gai.4,48.183.187. §3.I.de pæna temere litigantium 4,16. 1) De in ius vocando: Dig.2,4. Cod.2,2. Dig.Si quis in ius vocatus non ierit sive quis eum vocaverit quem ex edicto non debuerit 2.5. In ius vocati ut eant aut satis vel cautum dent 2,6. Ulp.L.4.81.D.de in ius voc.2,4. Prætor ait PA-25 RENTEN, PATRONYM PATRONAM, LIBEROS PARENTES PATRONI PATRONÆ IN IVS SINE PER-MISSY MEO NE QVIS VOCET", Mod.L.13.D.cod. "Generaliter eas personas quibus reverentia præstanda est, sine iussu prætoris in ius vocare non possumus". Ulp.L.24. eod. "In eum qui adversus ea fecerit, L aureorum iudicium datur (cf. Sav. Syft. II. S. 127. III. S. 394.) [Mod. L.25.cod. ,.. vel a præfecto urbi quasi inofficiosus castigatur, 30 si inopia dignoscitur laborare".]; quod nec heredi, nec in heredem, nec ultra annum datur". Paul. L.11. D. eod. "Quamvis non adiciat prætor CAVSA COGNITA se pænale iudicium daturum, tamen Labeo ait moderandam iuris dictionem ...". \$2.D. ne quis eum qui in ius rocabitur, vi eximat "neve faciat dolo malo, quo magis eximeretur...". Ulp.L.5.§§1...4.eod. "In eum autem qui vi exemit, in factum iu-85 dicium datur, quo non id continetur quod in veritate est, sed quanti ea res est ab actore æstimata, de qua controversia est; hoc enim additum est, ut appareat, etiam si calumniator quis sit, tamen hanc pænam eum persequi. § 2. Docere autem debet quis per hanc exemptionem factum, quo minus in ius produceretur; ceterum si nihilo minus productus est, cessat pæna, quoniam verba cum effectu sunt accipienda. 40 \$ 3. Hoc indicium in factum est; et si plures deliquerint, in singulos dabitur: et nihilominus manet qui exemptus est obligatus. § 4. Heredibus autem ita dabitur, si eorum intersit; neque autem in heredem, neque post annum dabitur". eo per quem factum erit quo minus quis in iudicio sistat 2,10.cf.sq.tit. Iul.L.3.pr.D. h.t. Ex hoc edicto adversus eum qui dolo fecit quo minus quis in iudicium vo-45 catus sistat, in factum actio competit quanti actoris interfuit eum sisti. in quo iudicio deducitur si quid amiserit actor ob eam rem, vel uti si reus tempore dominium rei interim sibi adquirat aut actione liberatus fuerit. §1. Plane si is qui dolo fecit quo minus in iudicio sistatur, solvendo non fuerit, æquum erit adversus ipsum

2. Abidn. Ging. Obll, II. aus Gefes u.B. Rtswidrigt. 1. geg. Brivate. II. §§ 253.254. 201

S. 253. C. Stellionatus.

Berleitung bes Namens ' biejes e.o. crimen '. Bann infamierent ?'3. Aus ben Stellionatsfällen ' fich ergebenber, auch gemeinrechtlich giltiger Begriff.

B. Berlegung von Bermögenbrechten burch andere Menfchen ober Cachen, für welche man einfteben muß.

\$. 254. I. Noralflagen. (Bg § 45 k. § 46 e. § 48 g. § 128.not.31.) Aus bem Begriffe ber potestas über Menichen fließendes und mit biefem gemeinrechtlich

renm restitutoriam actionem competere, ne propter dolum alienum reus lucrum faciat et actor damno afficiatur".

\$. 253. Dig. Stellionatus 47,20. Cod. De crimine stellionatus 9,34. cf. Fest. v. Stelionem. Plin. H.N. 30,10.27. audy 26,31. 29,4. Cuiac. Paratitl. ad h.t. Obss. X.26. Donell. Comm.XVIII.c.8. §§ 24.25. Differtt. üb. ben Stellionat v. Struf Ien. 1617. Tabor Arg. 1649. Harpprecht Tub. 1708, v. Eck Tr. ad Rh. 1723. Leyser Vit. 1733. Bauer Arg. 1773. Deutschlander (Seger) Lps.1770. Leyser Meditt. spec.557. Kluppel L.B.1807. Madai Hal.1832. 15 Sternberg Marb. 1838, und die Lehrbb. bes Straft, bgl. Marezoll burg. Chre S. 134.f. 1.c. fagt bon bem stelio, ber lacerta gecko bes Linne, "nullum animal fraudulentius invidere homini tradunt: inde Stelionum nomen aiunt in maledictum translatum". 2) Pap. I.A. D.h.t. "Actio stellionatus neque publicis iudiciis, neque privatis actionibus continetur" [ cum nec legitimum crimen sit". L.3.§2.D.h.t.] Gord.L.3.C.h.t. "Stel-20 lionatus accusatio inter crimina publica non habetur". Ulp. L.3.D. de e.o.crim.47,11. "Stellionatus vel expilatæ hereditatis iudicia accusationem quidem habent, sed non 3) Id.L.13.8 8.D.de his q.not.3.2. "Crimen stellionatus infamiam irsunt publica". rogat damnato, quamvis publicum non est iudicium". Id.L.2.D.h.t. "Stellionatus iudicium famosum quidem non est, sed coercitionem extraordinariam habet". cf.L.3. 25 pr. D.h.t. "Stellionatus accusatio ad præsidis cognitionem spectat". 4) Id. L.3.eod. "Stellionatum autem obici posse his qui dolo quid fecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sit quod obiciatur: quod enim in privatis iudiciis est de dolo actio, hoc in criminibus stellionatus persecutio: ubicumque igitur titulus criminis deficit, illic stellionatus obiciemus; maxime autem in his locum habet, si quis forte so rem alii obligatam dissimulata obligatione per calliditatem alii distraxerit vel permutaverit vel in solutum dederit [cf.C.Nap.2059. "stellionat" auch ale bolofes Benehmen in Beziehung auf Sypotheten, contrainte par corps nach fich ziehend.]: nam hæ omnes species stellionatum continent, sed et siquis merces supposuerit, vel obligatas averterit, vel si corruperit, æque stellionatus reus erit. item si quis impostu-95 ram fecerit vel collusionem in necem [b.h. jum ganglichen Ruin in vermögener. Sinficht, nicht Lebensnachstellung, cf. Dirksen Manuale v. Nex § 2.] alterius, stellionatus poterit postulari, et ut generaliter dixerim, deficiente titulo criminis hoc crimen locum habet, nec est opus species enumerare, \$2. Pona autem stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum crimen sit; solent autem ex hoc extra ordinem plecti; dum 40 modo non debeat opus metalli hæc pæna in plebeis egredi; in his autem qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus relegatio vel ab ordine motio remittenda est. § 3. Qui merces suppressit, specialiter hoc crimine postulari potest". Mod. L.4.eod. "De periurio, si sua pignora esse quis in instrumento iuravit, crimen stellionatus fit, et ideo ad tempus exulat". cf.LL.1.\$2.16.\$1.36.D.de pigneratic.actione 13,7. L.29. 45 \$ 5. D.mandati 17,2. (cf. L.43.pr. D.de furt.47,2.) L.9.\$1. D.de statu lib.40,7. L.47.pr. D.de R.I.50,17. cf. L.3.§1.D.h.t. LL.1.2.4.C.h.t.11,34.

\$. 254. (XII tabb.XII.2. Gothofr.XII.4.) Gai.4.76...81. De noxalibus actionibus:

202 II. §§ 254...256. II. B. Ginfache Brivatrecte, 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

hinwegfallendes (I.§§ 22...24.) Bahlrecht bes Gewalthabers, fein ius über fein haustind ober feinen Sclaven zu Gunften bes burch biefen Sohn ober Sclaven Beschädigten mittels Mancipation aufzugeben, ober ben Schaden zu verguten.

- 8. 255. II. Berbindlichkeit wegen Culpa amferer Untergebenen, 16 gegründet auf das gefestlich anerkannte officium oder munus der Ettern und Bormünder, das Bertragsverhältnise der Dienstherschaften. Berantwortlichkeit wegen Delicten Untergebener. III. Berbindlichkeiten der Schiffer, Wickhe und Stallwirtse.
  - \$. 256. M. Nautæ, caupones, stabularii ut recepta restituant.
- Grund ber perpetua in factum actio gegen nautæ etc. auf Reftitution ber aufgenomme10 nen Effecten. Rage bes Births ec. gegen ben Definquenten und Ungufäßigfeit ber de recepto gegen Mitgafte ec. Boraussegungen und Ratur biefer Rage. Beginn ber Berantwortlichfeit, die durch einseitige Protestation nicht, wohl aber durch Lebereinfunft aufgehoben werben faun.
- Inst. 4, s. Dig. 9, s. Cod. 3, st. Dig. Si ex noxali causa agatur, quem ad modum caveatur 15 2, s. Si familia furtum fecisse dicatur 47, e. Fest. v. Noxia. Zimmern & 9th. b. röm. Rogatur & bbl. 1818. Donell. Comm. XV.c. 51. §§ 2.... Gläck XI. §§ 712. f. Gester d. Rusbeute VI. 2. n° 4. Hepp Burechu. ©. 90. fl. Schmidt v. 3 lim. 2b bh. ©. 39. fl. Sar. © 9th. II. ©. 427. f. Rud. R.R. G. II. § 58. not. 52. u. ©. 316. B. 136. n° 1. 138. K. 151. U. 209... 13. He. IV. 74. Mä. 452. 573. a. ©. Go. 122. n° 1. a. C. 144. n° c. Pu. 393. Va. 689. § 7. I. h. t. "placuit in servos tantum modo no-20 xales actiones esse proponendas, cum apud veteres .. iuvenimus sæpius dictum, ipsos filios familias pro suis delictis posse conventri".
- \$. 255. \*) Puchta sen. Ger. Al. \$149. Gai. L.25.\$7. D. locati 19.2. "Qui... conduxit... ita id periculum præstat, si qua ipsius eorumque cuorum opera uteretur, culpa acciderit..". \*) Paul. L.20.i.f. D. de præser. verb. 19.5. ... certe culpam eorum quibus custosidendum perferendum ve dederis, præstare te oportere Labeo ait. et puto præscriptis verbis actionem in hoc competere". \*) 3. B. L.1.\$13. D. de vi 43.16. L.11.\$3. D. de iniur. 47.10.
- \$. 256. Donell. Comm. XV.c.43. §§ 10...12. Glück VI. §§ 485...94. Kritz Pandectenr. 1.2. S.305... 27. B.163. K.359. U.694... 96. He.339... 42. Se. 405. Mü. 451. Gö. 661. 650. Pu. 314.392. Ro.502.no.t. Va.648. Si.120. Ar.289. Br.105.a. . Diq. Nautæ, caupones, 30 stabularii ut recepta restituant 4.9. Differtt.v. Peck de re naut.p. 1...68. Lauterbach Diss. acad.III.105. Liebhaber Hann.1747. van der Muelen Tr.ad Rh.1777. Hommel Viteb.1780. Ulrich ibid.1787. Wolters üb. die a.de rec. Samb. 1804. Kind Qu. for. III. qu. 24. ed. 2. Müller bie de rec.a, und ihre Auw. auf Boftanftalten. Lpg. 1835. Funkhanel Glauchau 1836. Hagemann Bratt, Erörtt. V.45. "Berb. eines Gaftwirths, bei welchem Frembe für eine bestimmte 35 Summe .. einlogiert find, fur beren Effecten gu haften". Struben rechtl. Bebenten I.71. r.Zangen Rlage wib, einen Auhrmann 2c. Gieß. 1798. Mackelden a.de rec.contra aurigas .. s.speditores. Helmst. 1806. auch bentich in Barth Diff. Samt. I. Hagemann Braft. Erörtt. V. 46., Ausbehnung ber Berbindl. ex recepto auf Unternehmer ber Bachaufer u. Baren-Rieberlagen". 1) LL.1. \$1.3. \$\$1.2.5.pr. 6. \$3. D.h.t.4,9. Ueber die Frage, ob Gaftwirthe gur Abweifung ber 40 Reisenden berechtigt feien, f. Ulp.in L.1. \$4. D.4, p.u. L.1. \$6. D.47, 5. in § 256 not.1. Kammerer Obss. jur. c.2. Zimmern Noralf. c.10. Huschke in Rrit. 3tfd. III. S.24.f. Schröter i. Erl. 3ahrb.XI.S.3. Guyet Ard.f.c. Pr.XVI.S.41.ff. Sall. Lit. Zeit. 1835. Sp. 588. Madai i. 3tfch.f. Civ.u. Pr.XVIII.12., ber wieder eine Antinomie in jenen Stellen Ulpians fieht. ("nam est in ipsorum arbitrio ne quem recipiant [b.b. es fieht ihnen frei, gar niemanden - ne 45 quem beift nicht "irgendmen nicht" ober "Einen ober ben Andren" - aufzunehmen, b.b. fie find nicht gezwungen, Birthe ober Schiffer gu fein; ift es Einer aber einmal, bann] nec repellere potest iter agentes" b.h. bann baif er auch nicht hinbern, bag man bei

ihm jum Gintehren ac. eintrete. Ulb. untericheibet beutlich gwifchen bem Birthichaftsgefinde,

S. 256\*. B. Furti adversus nautas, caupones, stabularios.

Bonafflage in duplum gegen ben Birth zc. (in simplum gegen Erben) wegen bon feinen Leuten verübter Entwendungen zc. von Effecten Reisenber, die actio furti letterer ausschliegenb. Anwendung ber Bestimmungen biese & auf andere Gewerhsteute?

5 S. 257. IV. Berbindlichfeiten wegen Thiericaben.

1) Pauperies. 2) Analoge Auwendung ber de pauperie actio. 3) Befdjabigungen burch benen bie habitandi causa in caupona sunt (ober ben vectores im Schiffe), und ben viatores oder iter agentes). Mifslungen ift die von Pu.314.not.c., Va.\$648.Anm.1. u. Si. (S. 693.not.) aus Huschke I.c. entlebnte Erftärung bes 'potest', bas Abweisen fei mit bem Birth-10 ichaftegewerbe nicht vereinbar, ein Birth lebe von bem nonrepellere. D.h.t. "Ait pretor NAVIE CAVPONES STABULARII QUOD CVIVSQVE SALVVE FORE RECE-PERINT, NISI RESTITVENT, IN EOS LYDICIVE DABO". 3) LL.1.\$\$2...5.4.\$1.5.pr.6.\$3.7.pr. \$\$ 8...5. D.h.t. 4) LL.3.8\$1.4.7.\$6.cod. 5) L.3.\$1.eod. ".. hoc edicto omni modo qui recepit tenetur, etiam si sine culpa eins res periit vel damnum datum est, nisi si 15 quid damno fatali contingit.. L.5.\$1.eod. 6) LL.1. \$\$ 6.sqq. 3.\$ 2.4.\$ 1.6.\$\$ 9.3.eod. 8) L.1. \$\$6... L.3. L.4. \$\$1.2. eod. 1) LL.1.\$\$2...5.3.\$3.6.\$1.7.pr.eod. 9) L.4.pr.eod. L.un. \$ 4. D. furti adv.n. 10) LL.6.\$ 2. cf.7.\$ 2. D.h.t. 11) L.6.pr. D.eod. 12) LL.1.8\$3.8. 13) LL.6.83.7.pr.cod. L.un.8g. D.furti adv.naut. 14) L.3.§ 4. D.h.t. 3.pr.eod. 15) L.7. Ss.cod. 16) LL.3.\$5.6.\$4.cod. L.un.\$3.D.furti adv.naut. 17) L.1.8 8, bis L.3.pr. D.h.t. 20 18) L.7.pr. D.eod. n.et consenserint vectores". Siernach find die Affichen des Gaftwirthe, baft er nur fur bas ihm gur Bermahrung Uebergebene baften wolle, gu beurtheilen.

\$. 256\*. \$3.I.de obll.quæ quasi ex del.nasc.4,5. Dig.Furti adversus nautas, caupones, stabularios 47.5. cf. Zimmern Noralti. \$\$ 94 ... 96. und die oben (\$ 256.) citt. Lebrbb. 1) Ulp. L. nn. D.h.t. , In cos qui naves, cauponas, stabula exercebunt, siquid a quo-25 quo corum quosve ibi habebunt, furtum factum esse dicetur, iudicium datur, sive furtum ope consilio exercitoris factum sit sive corum cuius qui in ea navi navigandi causa esset [ber Schiffsmannichaft]. \$ 1. Navigandi autem causa accipere debemus eos qui adhibentur, ut navis naviget, h.e. nautas. § 3. Et est in duplum actio. § 3. Cum enim in caupona vel in navi res perit, ex edicto prætoris obligatur exer-30 citor navis vel caupo, ita ut in potestate sit eius cui res subrepta sit, utrum mallet cum exercitore honorario iure, an cum fure iure civili experiri. § 4. Quod si receperit salvum fore caupo vel nauta, furti actionem non dominus rei subreptæ, sed ipse habet qui recipiendo periculum custodiæ subit ... § 6. Caupo præstat factum eorum qui in ca caupona eius cauponæ exercendæ causa ibi sunt, item eorum qui 35 habitandi causa ibi sunt; viatorum autem factum non præstat, namque viatorem sibi eligere caupo vel stabularius non videtur, nec repellere potest iter agentes [[.§ 256.not.1.], inhabitatores vero perpetuos ipse quodam modo eligit qui non reiecit, quorum factum oportet eum præstare. In navi quoque vectorum factum non præstatur". 2) L.7.\$ 6. D.naut.caup. 8) § 4. in not.1. L.3.§ 5. D. naut.caup. b) vgl. Code civ.1782.ff. C.dc comm.98.ff. 40 pr.D.eod.

\$. 257. cf.ad § 254.citt.u.Paul.Si quadrupes damnum intulerit 1,15. (L.Rom.Burgund.14. De damnis animalium vel si quid per eos casu evenerit.) Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur: Inst.4,5. Dig.9,1. Donell.Comm.XV.c.45. Glück X.§§ 691...97. Puchta sen.@ct.\$tl.\$f151. B.ad § 254.cit. K.396. U.682.f. He.343f. Se.430. Mu.452. Gö. 45 664.628.n°.1. Ro.502.n°.11. Pu., Va.3u § 254.cit. Si.127.©.791.ff. Ar.327. Diff.v.Thomas Ff.1690. con dem Busche Lps.1729. con der Marck Ling.1781. Didemann Lps.1804. Thibaut Zetf.II.8. Zimmern, Gesterd.ad § 254.cit. Casse De damno ab animalib.dato.Havn. 1840. ') Ulp.L.1.pr.\$f...r.D.h.t., Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex

204 II. §§ 257.258. II. B. Ginfache Privatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

Hunde, 4) Actio de pastu pecoris. 5) In factum actio wegen Anffresens auf nachbarlichen Grund hinübergesallener Baumfrüchte. 6) Bei Beschädigungen durch bestim fällt (nach römischem Recht) bem Eigenthümer nur etwa schlechte hütung zur Laft.

### II. Edun gegen gefährbenbe Borrichtungen.

5 \$. 258. I. Operis novi nuntiatio (O.N.N.).

Opus novum 4. Nuntiaut 2---10, Nuntiat 44. Zeit und Art der Nuntiation 12---16. Wirkung 17---14. Erfoschungsgründe dieser Wirkung 22-25---33. Heutige Behandlung 44.

lege XII tabularum [VIII.6. Gothofr. VII.1.] descendit; que lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut æstimationem noxiæ offerri. 10 (bgl.I.§ 87.not.s.) § 1. Nowia autem est ipsum delictum. § 2. Quæ actio ad omnes quadrupedes pertinet. § 3. Ait prætor PAVPERIER FECISSE. Pauperies est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret. §7. Et generaliter hæc actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit ... § 11. Cum arietes vel boves commisissent et alter alterum occidit, 15 Q.Mucius distinxit, ut si quidem is perisset qui adgressus erat, cessaret actio, si is qui non provocaverat, competeret actio, quamob rem eum sibi aut noxam sarcire aut in noxam dedere oportere". cf. L.52. \$2. D. ad L. Aquil. 9,2. L.1. \$15.eod. u.oben \$223. 2) Paul. L.4. eod. "Hæc actio utilis competit, et si non quadrupes, sed aliud animal pauperiem fecit". 3) Paul.S.R.l.c. \$t.i.f. ... quod etiam lege Pesulania de cane 20 [et bipede add. L. Rom. Burg.] cavetur". cf. Ulp. L.1. § 5. D. si quadr. vgl. Bg § 74. not.5. 4) L.9.\$1.D.ad exh.10,1. L.6.C.ad L. Aq. 3,35. Rein Pfanbungerecht, wie nach german. Rechtegewohnheit: L.39.81. D.ad L. Aquil. 9,2. f. ob. I. §144. 5) Ulp.L.14.§3.D.de præscr.verb.19,5. "Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat camque ego immisso pecore depascam, Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem qua experiri possim; 25 nam neque ex lege XII tabularum [VIII.7. Gothofr. VII.5.] de pastu pecoris, quia non in tuo pascitur, neque de pauperie, neque de damni iniuriæ agi posse : in factum itaque erit agendum". cf.§219.A. 6) Ulp. L.1. \$10. D.h.t. "In bestiis autem propter naturalem feritatem hæc actio locum non habet, et ideo si ursus fugit et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit; so et ideo et si eum occidi, meum corpus est". f.unten § 270.

\$, 258. Lex Rubria c.19. Dig. De O.N.N.39, t. De N.O.N.: Cod.8, tt. [L.14.C.de @dif. pric.8,10.] X.5,32. Dig.De remissionibus 43,25[24]. Donell.Comm.XV.c.46. Duaren.Opp. p.583. M.deValentia ill.iur.tractat.II.1. Masii sing.opinion.Lovan.1641.lib.4.c,13.lib.5. c.4. Mylius D.usum doctrinæ de O.N.N.in Germ.sistens.Lps.1741. Püttmann Probabb.lib. 35 I.c.20. du Roi de iactu lapilli Helmst.1748. Westphal Interpp.iur.civ.II.c.13. Kæmmerer de O.N.N. Hdlb. 1807. Reinhardt Berm. Auff. II. 21. G. Hasse im Rh. Muf. f. 3pb3. III. S. 579...630. Wiederhold das int. Uti p. und die N.O.N. Sanau 1831. Puchta sen. Ger. Al. § 155. Schmidt v.3Im. 2bbh. S.26.ff. Bachofen Pfdr. I. no. 1v. § 3 2.ff. no. x111. § 8 9.f. Heimbach v.Op. n.nunc. in Beiste VII. Schmidt v. 3im. Berfahren bei ber O.N.N. in Btid. f. Civ. u. Br. R.F. 40 VIII.nº.11. Rudorff Runtiationsverfahren, in Lpg. Jahrb.b.gem. R.IV.3. und Schmidt ebenbaf. IV.7. Zimmermann O.N.N.u.Interd.q.vi aut cl. Ard, f.civ. Br. XXXVII.no.1x. K.218...21. U. 391...96. He.276...79. Se.419.j. Mu.461. Gu.616.j. Pu.396. Ro.492. Va.676. Si.124.S. 760.ff. Ar.330. Br.66. 1) Ulp.L.1.\$\$11.12.D.h.t. "Opus novum facere videtur qui aut ædificando aut detrahendo aliquid pristinam faciem operis mutat. §. Hoc autem edi-45 ctum non omnia opera complectitur, sed ea sola que solo coniuncta sunt, quorum ædificatio vel demolitio videtur opus novum continere...". § 1. cf. L.S.§1.eod. Ueber bie Anordnung ber O.N.N., ber cautio damni inf. u.ber aq.pluv.arc.a. im Ebict f. Rudorff

2) Grunbe und 3med ber Runtiation bezeichnet Ulp. L.1.88 16.sqq. D.eod. l.c. S. 125.f. "Nuntiatio fit aut iuris nostri conservandi causa, aut damni depellendi, aut publici iuris tuendi gratia, Nuntiamus autem quia ius aliquod prohibendi habemus ...". Ulp. L.un.§3.D.de remiss. "Ius habet O.N. nuntiandi qui aut dominium aut servitutem ha-5 bet". cf.not.4. Gegen Diteigenthumer bebient er fich Interbicte ober ber comm.div.actio : L.3.§§ 1.2.D.h.t. 3) cf. Paul. L.136. D. de R.I. "Bona fides tantundem possidenti præstat quantum veritas, quotiens lex impedimento non est". 4) cit.L.un.§3. mit Ulp.L.15. D.de S.P.U.8,2. n. quod cumque igitur faciat ad luminis impedimentum, prohibere potest, si servitus debeatur, opusque ei novum nuntiari potest, si modo sic faciat, ut 10 lumini noceat". Ulp.L.6.\$7.D.si serv.vind.8,5. "Parietem autem meliorem quidem quam in servitute impositum est, facere licet; deteriorem si facit, aut per hanc actionem [negatoriam] aut per O.N.N-em prohibetur". Afr. L.15. D.h.t. [.II.§ 52.not.s. L.14.D.h.t., Qui viam habet si opus novum nuntiaverit adversus eum qui in via ædificat, nihil agit, sed servitutem vindicare non prohibetur". cf.L.2.D.h.t. 15 \$\$ 3.20.2. D.eod. Ulp. L.un. \$ 4. D.de remiss. ... Iuliano placet fructuario vindicandarum servitutium ius esse [cf. paulo infra, et supra § 80.not.s.]; secundum quod opus novum nuntiare poterit vicino, et remissio utilis erit; ipsi autem domino prædii si nuntiaverit, remissio inutilis erit: neque sicut adversus vicinum, ita adversus dominum agere potest ius ei non esse invito se altius ædificare; sed si hoc facto usus 20 fructus deterior fiat, petere usum fructum debebit. Idem Iulianus dicit de ceteris quibus aliqua servitus a vicino debetur". cf. LL.1.83.5.818.7.i.f.13.pr. D.h.t. Die nicht gur O.N.N. berechtigten Gervitutinhaber vindicieren im Bedrohungsfalle ihre Gervitut, flagen 7) Ulp.L.3.8 3. D.h.t. "Si ego superficiarius sim et opus novum fiat a vicino, an possim nuntiare? Movet quod quasi inquilinus sum. sed prætor mihi 25 utilem in rem actionem dat, et ideo et servitutium causa actio mihi dabitur et O.N.N. debeat mihi concedi". 8) Gai. L.9.eod. "Creditori cui pignoris nomine prædium tenetur, permittendum est de iure, i.e. de servitute, O.N. nuntiare: nam ei vindicatio servitutis datur". 9) Ulp.L.1.§ 16.D.h.t.in not.1. Id.L.3.§ 1.eod. "Si in publico fiat, omnes cives opus novum nuntiare possunt". Paul.L.4.eod. "nam reip. interest quam pluri-30 mos ad defendendam suam causam admittere". 10) LL.5.§18.13.pr.D.eod. 11) LL.5.§\$1. 12) Ulp.L.1.§4.eod. "Item nuntiatio omnibus diebus fieri potest". 13) LL. 5.\$\$2.5.7.5.10.11.eod. 4) L.5.\$15.eod. 15) L.1.\$2.eod. Rudorff l.c. S.127.ff. 16) Ulp.L. 5.\$10.eod. "Meminisse autem oportebit, quotiens quis in nostro ædificare vel in nostrum inmittere vel proicere vult, melius esse eum per prætorem vel per manum, i.e.la-35 pilli ictum, prohibere, quam operis novi nuntiatione...". Püttmann Probabilium c.20. 17) LL.1.pr.8.i.f. 'N.O. Nuntiationem omnem verbalem, realem .... σιδηρόξυλον esse'. 19) LL.S.§3.20.§§ 5.9. 23.eod. L.3.§3.D.de al.iud.mut.c.4,7. 18) L.5.8811...13.D.h.t. 14.eod, L.un.C.eod, Rudorff l.c. S.143.ff. 20) Ulp. L.20.pr. D.eod. , Prætor ait QVBM IN LOCYM NYNTIATYM EST NE QVID OPERIS NOVI FIERET, QVA DE RE AGITVE, QVOD IN EO 40 LOCO, ANTE QUAM NUNTIATIO MISSA FIERET AUT IN EA CAUSA ESSET UT REMITTI DEBE-RET, FACTVE EST, ID RESTITVAS". LL.22.23.eod. L.3.§ 3.D.de alienat.iud.mut.4,7. Rudorff l.c. S.131.ff. 21) Ulp.L.7.§ 2.D.quod vi aut cl.43,24. "Ait Iulianus, qui ante remissionem nuntiationis contra quam prohibitus fuerit, opus fecerit, duobus interdictis tenebitur, uno quod ex operis novi nuntiatione competit, altero quod vi aut 45 clam. remissione autem facta intellegendus non erit vi aut clam facere, quamvis prohibeatur: licere enim debet ædificare ei qui satis dederit, cum possessor hoc ipso 22) Ulp.L.20.cit. § 9. "Deinde ait prætor QVEN IN LOCVE NUNTIATUR EST NEQVID OPERIS NOVI FIERET, QVA DE RE AGITYR, SI DE EA RE SATISDATVE EST,

- II. §§ 259.260. II. B. Ginfache Privatrecte. 2. Rap. Obligatorifde Rechte.
  - S. 259. II. Interdictum QVOD VI AVT CLAM. (Abr. III. § 54.)

Muf Bieberherftellung und Intereffe gegen ben, welcher vi aut clam auf einem Immobile ein opus novum gemacht 1.....4. Berbotseinlegung 5.6. 3mpetrant 7.8; 3mpetrat 9. Wegfallen bes Berbots 10 ... 11. Unterfchied bes Interbicte und ber O.N.N. 15.

\$. 260. III. Aquæ pluviæ arcendæ actio. (Bq \$120 d.)

Auf hinderung oder Bieberaufhebung ben natürlichen Abfluf bes Regenwafters jum Nach-

QVOD BIVS CAVIVE SIT AVT PER TE STAT QVOMINVS SATIS DETVR, QVOMINVS ILLI IN BO LOCO OPVS PACERE LICEAT, VIM FIERI VETO". \$ 5.eod. LL.5.\$17.20.\$\$13.14.eod. Rudorff 23) LL.1.pr. \$7.20.\$\$ 1...4.11. D.eod. 24) L.22. D.h.t. 25) L.un.C.h.t. 26) L.S. S c. D. eod. 10 cf. c.ult. X.h.t.5.32. 27) L.1.§10.eod. 28) L.7. § 14. D.de pact. 2,14. 29) Ulp.L.un. D.de remiss. "Ait prætor () vod ivs sit illi prohibere, ne se invito fiat, in BO NVNTIATIO TENEAT. CETERVE NVNTIATIONEM MISSAM FACIO [facito. Hal.]". \$2. ... remissio facta hoc tantum remittit, in quo non tennit nuntiatio. plane si satis datum est, (et) exinde remissio facta est, non est necessaria remissio". [.nun aber not.25. Rudorff l.c. 15 S.137.ff. 30) Ulp. L.1. \$9. D. de O.N.N. Et post O.N.N. committunt se litigatores prætoriæ 31) L.5.\$14.eod. 32) LL.1.\$6.5.\$10.eod. 33) L.19.eod. Rudorff l.c. . 34) Stryk Us.mod.h.t.§4. Leyser Med.sp.426.medd.1.5...7.9. Wiederhold I.c. S.117.ff. \$. 259. (Cic.pro Tull.53. c. Huschkii Anall.p. 174 ... 79.) Dig. Quod vi aut clam 43, 24[23]. Donell. Comm.XV.c.35. Westphal Interpp.iur.civ.II.c.14. Puchta sen. Ger. Ri. & 20 156. Sav. Syft. II. S. 125. f. U.397 ... 99. He.280 ... 82. Se. 421. Mu. 462. Gö. 618. f. Pu. 386. Va.677. Si.124. 3.755.ff. Ar.329. Br.66. G. Hasse i. Mh. Dluf. f. 3pbj. IV. 1. Francke i. Ardy. f.c.Pr.XXII.4. [tumultuarijch gang verschiedene Rechtsmittel durcheinander werfend.] Mayer de int.Q.vi aut cl.Lps.1838. Schmidt in Btid.f. Civ.u. Br.1845.no.7. Heimbach in Beief.V. Ø.607...15. Zimmermann i. Arch.f.civ. Br. XLI.7. 1) Ulp. L.1.pr...§ 5. D.h.t. ,Prætor ait 25 () VOD VI AVT CLAM FACTVM EST, QVA DE RE AGITYR, ID CVM EXPERIVEDI POTESTAS EST, RESTITVAS. § 1. Hoc interdictum restitutorium est; et per hoc occursum est calliditati corum qui vi aut clam [[.not.4.] qua dam moliuntur ; iubentur enim ca restituere. 2) §1. Et parvi refert utrum ius habuerit faciendi an non; sive enim ius habuit sive non, tamen tenetur interdicto propter quod vi aut clam fecit: tueri enim ius suum o debuit, non iniuriam comminisci. § 3. Denique est quæsitum an hoc interdicto utenti exceptionem possit obicere, quod non jure meo receperim: et magis est, ne possit; nam adversus vim vel quod clam factum est, nulla iusta exceptione se tueri potest. a) § 4. Hoc interdictum ad ea sola opera pertinet, quæcumque in solo vi aut clam fiunt. (LL.7.\$\$ 5.7.sqq.8.11.pr.20.\$ 5.D.h.t.) 4) § 5. Quid sit vi factum vel clam fa-35 ctum videamus, vi factum videri Q.Mucius scripsit, si quis contra quam prohiberetur, fecerit; et mihi videtur plena esse Q.Mucii definitio". Q.Muc.L.73.§2.D.de R.I. "Vi factum id videtur esse qua de re quis, cum prohibe(re)tur, fecit, clam quod quisque, cum controversiam haberet habiturumve se putaret, fecit ', cf.LL.2.3.pr.\$1. 20.pr.§1.D.h.t. Clanbeftinitat: LL.1.§7.3.§§7.8.4.eod. 5) f.§ 258.nott.21.16. 8) [.§120. 40 \$\$6.7.3.pr.20.\$1.D.h.t. 1) L.11.§§14.9.sqq.eod. 9) not.1. LL.7.pr.14.15. pr.16.\$2.D.h.t. 10) L.15.\$\$3...6.eod. L.4.D.de interdictis 43,1. 11) LL.1.\$9.3.\$\$1.2.20.\$2. D.h.t. 11) LL.3.\$6.7.\$\$2.4.eod. 13) cit.L.7.\$4. 14) LL.7.\$3.22.\$2.D.h.t. 15) § 258.not.25. \$. 260. Dig.De aqua et aquæ pluviæ arcendæ 39,3. (Cic.Top.9. Scrr.rci agrar.ap. Goes.p.43.62.74, ed.Lachm.p.23.sq.36.57.sq.) Donell.Comm.XV.c.48. Cuiac.Obss.XXIII. 45 17. Faber de err.pragm.dec.93.nº.7. Westphal l.c. c.15. Winckler de act.aq.pl.arc.Lips. 1780. Schneider i, Rtfd. f. Civ.u, Br. V. 22. Gesterd. Ard. f.c. Br. III. 5. u, Ausb. V. 1. Schmidt v. 3(m.Civ.Abbh.I.S.91.ff.37.ff. Sav.Spft.III.S.252.364.IV.S.487.ff. K.222. U.407...9. He. 2. Mbfd. Cing. Obll. II. aus Gefet u. B. Rtewidr. 2.geg. Staat u. Rig. II. §\$ 260.261. 207

theil eines angrangenben rustiei prædii anberuben opus manu factum, und auf Schabensersat gerichtet. Analoge Anwendung bei casuellen hinderniffen. Beklagter. Auch Privatilbereinkunft ober Bestellung einer Servitut kann zu einem opus ber bezeichneten Art berechtigen.

Sweiter Titel. Mittelbare, b.h. wegen Rechtewibrigkeiten in Beziehung auf Staate: und Religione: Ginrichtungen begründete Schulbverhaltniffe.

Erfte Rlaffe. Prohibitorifche Interdicte jum Schut ber Benunung und herftellung nichte privater Gegenftanbe ").

Die Interdicte jum Schutze religiöser ober anderer öffentlicher Interessen, theils prohibitorische, theils auch restitutorische, waren popularia; vorzugsweise aber wurde der durch o die zu verdietende handlung Beeinträchtigte oder Gesährbete zur Anstellung zugelagen. Rach unserem Rechte treten policieiliche und frafrechtliche Mittel au berem Seide.

\$. 261. I. Ne quid in loco sacro fiat. (Abr. III. § 51.)

Prohibitorisch und restitutorisch ; gegen Berunstaltung eines sacer locus, analog auch auf res sanctæ angewandt 3.

- 15 383...85. Se. 422. Mū. 458. Gö. 620. j. Pu. 395. Ro. 493. Si. I. & . 476. Ar. 331. Br. 65. XII tabb. [VII.9. Gothofr. VIII.9.] SI AQVA PLVVIA NOCET [.Bg \$120.not.7. Ulp.L.1.pr.\$1.D.h.t. "Si cui aqua pluvia damnum dabit, actione aquæ pluviæ arcendæ avertetur aqua. Aquam pluviam dicimus que de celo cadit atque imbre excrescit, sive per se hæc aqua celestis noceat, ut Tubero ait, sive cum alia mixta sit. \$1. Hec autemactio locum 20 habet in damno nondum facto, opere tamen iam facto, hoc est de eo opere, ex quo damnum timetur; totiensque locum habet, quotiens manu facto opere agro aqua nocitura est, id est cum quis manu fecerit, quo aliter flueret quam natura soleret, si forte immittendo eam aut maiorem fecerit aut citatiorem aut vehementiorem, aut si comprimendo redundare effecit. quod si natura aqua noceret, ea actione non 25 continetur". Paul.L.2.pr.cod. "In summa tria sunt, per quæ inferior locus superiori servit, lex, natura loci, vetustas, que semper pro lege habetur, minuendarum scilicet litium causa". \$ 10.cod. "Illud etiam verum esse puto quod Ofilius scribit, si fundus tuus vicino serviat, cessare aquæ pluviæ arcendæ actionem, sic tamen si non ultra modum noceat, cui consequens est quod Labeo putat, si quis vicino cesso serit ius ei esse aquam immittere, aquæ pluviæ arcendæ eum agere non posse". Pomp.L.19.D.h.t. "Labeo ait, si patiente vicino opus faciam, ex quo ei aqua pluvia noceat, non teneri me actione aquæ pluviæ arcendæ". cf.L.29.D.de S.P.U.8,2. Ulp. L.S.D.h.t. "In concedendo iure aquæ ducendæ non tantum corum, in quorum loco aqua oritur, verum eorum etiam, ad quos eius aquæ usus pertinet, voluntas ex-35 quiritur, id est eorum quibus servitus aquæ debebatur: nec immerito: cum enim minuitur ius eorum, consequens fuit exquiri an consentiant. et generaliter sive in corpore sive in iure loci, ubi aqua oritur, vel in ipsa aqua habeat quis ius, voluntatem eius esse spectandam placet". LL.2...7.11.18.22.23.D.h.t.
- °) cf. Bg §§ 69...71. Puchta sen. Ger. Al. §§ 165. ff. Heimbach v. Suterb. in Weiste V. U. 40 364. n. °.1.4.352. 400...6.412.415.419. He. 289...96. (Mü. 214...18.) 65.635. Pu. 35 n. Ro. 203. Rud. 353. Va. 674. Si. 40. n. °.3. Ar. 332. Br. 120.a. E. Pomp. L. 1. D. de locis et itineribus publicis 43,7. "Cui libet in publicum petere permittendum est id quod ad usum omnium pertineat...; et ideo quo libet postulante de his interdicitur".
- S. 261. Dig. Ne quid in loco sacro fiat 43,o. [.Bg \$69. Westphal Interpp.iur.civ. 45 II.c.17. ') Ulp. L.1. D.h.t. "Ait prætor In loco sacro facere inve eve insuffere quid veto. \$1. Hoc int. de sacro loco, non de sacrario competit. \$2...non ad hoc pertinet quod ornamenti causa fit, sed quod deformitatis vel incommodi". '2) Ulp.

208 II. §§ 262.263. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obliggtorifde Rechte.

II. Bei res publice. (Abr. III.§ 52.)

S. 262. M. Loca publica:

A. Ne quid in loco publico fiat.

Prohibitoriich gegen Berberbung öffentlicher (Staats- ober Gemeinbe-, nicht auch fiscalischer) 5 Plate. Utiliter auch gegen Privatbenachtheiligung burch unfügliche Behandlung öffentlicher Orte. Auch Entschäbigungsklagen, O.N.N. ober Interd. Qvod vi avt clau Benachtheiligter.

B. De loco publico fruendo.

Brohibitorifd ju Gunfien b. Gebrauchsrechts an erpachteten Staats- ob. Bemeinde-Grundfluden.

S. 263. B. Deffentlichen Begen:

A. Bum Schute bes Bebrauches.

Brohibitorisch gegen hinderliche Anlagen an ober auf öffentlichen Wegen ober Landftraßen ¹ und reflitutorisch gegen ben Inhaber ². Die Wege in der Stadt ftanden unter den Aedilen ³. Prohibitorisches Interdict gegen jede Behinderung des Gebrauchs öffentlicher Wege ⁴.

B. Bum Schute ber Reparatur.

15 Prohibitorisch auf das Interesse des Impetranten gegen Berhinderung der Instandhaltung, herstellung der gehörigen Sohe, Breite und Wöldbung öffentlicher Wege (aperire et purgare).

L.2. § 19. D.neq. in loco publ. 43, s. ... in loco enim sacro non solum facere vetamur, sed et factum restituere iubemur: boc propter religionem<sup>4</sup>. <sup>3</sup>) Herm. L.2. eod. "In muris, itemque portis et aliis sanctis locis aliquid facere, ex quo damnum aut 20 incommodum irrogetur, non permittitur<sup>4</sup>.

- S. 262. A) Dig. Ne quid in loco publico vel itimere fint 43,s. Otto de tutela viar. Tr.ad Rh.1731.p.3.c.s. Westphal l.c. Reinhard i. Arch.f.c. Br. XXXII.8.—Ulp. L.2.h.t. "Prætor ait Ne qvid in loco pyblico pacias inve eve locum immitas, qua ex be qvid illi damni detur, præter quam quo [qvod Hal. Vulg.] lege senatus consulto edicto 25 decretove principum tibi concessum est. De eo qvod pactum erit, interdictum non dabo". cf. §§1...79. und L.7.eod. cf. L.50. D. de A.R. D. 41,1.
- B) Dig. De loco publico fruendo 43,9. Ulp. L.1.pr. D.h.t., prætor sit Qvo minvs loco pvblico Qvbr is cvi locandi ivs fresit, frevenova alicvi locavit, si qvi condvait sociova sivs a lose locationis frui liceat, vim firsti veto". [audj L.13.§7. D.47,10. so in § 264. not.f. cf. Interd. de superficiebus § 228.n° t-ibiq.citt. 11.
- \$. 263. A) Dig.43,8. ad § 262.cit.u. De via publica f.not.3. 1) Ulp. L.2.§20.(...34.) D.neg.in loco p.43,8. "Ait prætor IN VIA PVBLICA ITINEREVE PVBLICO FACERE IMMITTERE QVID, QVO BA VIA IDVE ITER DETERIVS SIT, FIAT, VETO". 2) \$35.(...44.) eod. "Prætor ait Ovod in via publica itinereve publico pactum immissum habes, quo ea via idue 35 ITER DETERIVE SIT, FIAT, RESTITVAS ... ". \$ 37. ... non is tenetur qui in via publica aliquid fecit, sed is qui factum habet". § 29.eod. ".. Ofilius putat eum qui pro derelicto reliquit id opus quod fecit, si viam publicam corrupit et reliquit, non teneri hoc interdicto: non enim habet quod fecit: sed an in eum actio debeat dari videbimus. et puto utile interdictum competere, ut quod in via publica ædificavit, restituat". 40 Schmidt v. Jim. Abhh. S. 30.f. 3) cit. § 24. und Dig. De via publica et si quid in ea factum esse dicatur 43.70. [in manchen Ausgg, auch ben f. Titel umfagend mit bem Aufabe : et de ea ex edicto ædilium curulium a singulis reficienda.] vgl. bit L. Iulia municipalis 4) cit. § 45. und L.2.D.43,8. "Prætor ait Qve ninvs 7.20...72. (Bg § 13. not.10.) Otto l.c. ILLI VIA PYBLICA ITINBREVE PYBLICO IRE AGERE LICEAT, VIM PIBRI VETO".
- B) Dig. De via publica et itinere publico reficiendo 43,rr. [10.f.not.s.] cf.Th.C. De itinere muniendo 15,3. Ulp. L.1. pr.D.h.t. "Prætor ait Qvominvs illi viam publicam itenve publicum aperiere reficere liceat, dumne en via idve iter deterivs flat,

2.Abfch.Ging.Obll. II.aus Gefet u.B.Rtsmibr. 2. geg. Staat u.RIg. II. § 264. 209

### \$. 264. C. Deffentlichen Gemagern :

A. jum Schute ber Schiffahrt, Trante (und Sifcherei?).

a) Prohibitorisch und b) restitutorisch gegen Erschwerungen der Schischet auf öffentlichem Fins durch Anlagen in ihm oder auf seinen Ufern; c) prohibitorisch wegen Weerschet und bil vielle wegen nichtschischere öffentlicher Klüße; e) prohibitorisch auch wegen hinderung des Befahrens öffentlicher Gewäßer, Landens zo. und f) wegen Behinderung des Biehtränfens daselbst, und g) utile zu Gunsten des Pächters der Fischerei in öffentlichen Gewäßern. Dageen h) Injurientlage wegen Behinderung in Aussibung einer zedem zuständigen Besunifs.

B. gegen Menderung bes Laufs öffentlicher Fluge

10 im Berhaltniffe gu bem bes vorhergehenden Sommers geht ein populares a) probibitoriiches und b) restitutorisches Interdict.

C. jum Schute ber Uferbegerung

wird bem a) an einen öffentlichen Fluß ober b) an ein öffentliches flebenbes Gewäßer Angrangenben gegen Cantion ein probibitorifdes Interbict gegeben.

15 VIE FIERI VETO". § 3.cod. "Interdictum hoc perpetuo dabitur et omnibus et in omnes, et habet condemnationem in id quod actoris interesit". ef. Otto de tut. viar. publ.part. HI.c. 8. \$. 264. Dig. De fluminibus, ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur 43,12[11]. Ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore æstate fluxit 43,13[12]. Ut in flumine publ.navig.liceat 43,14[13]. De ripa munienda 43,15[14]. A) a) Ulp.L.1.pr.D. de fluminib. "Ait prætor NEQVID IN FLVEIRE PUBLICO RIPAVE RIVS FACIAS, NE QVID IN PLYMINE PUBLICO NEVE IN RIPA BIYS IMMITTAS, QVO STATIO ITERVE HAVIGIO DETERIOR SIT, FIATE. b) \$19.cod. Deinde nit prætor QVOD IN FLY-MINE PUBLICO RIPAVE BIVS FIAT, SIVE QVID IN ID FLUMEN RIPAMVE RIVS IMMISSUM HA-BES, QVO STATIO ITERVE NAVIGIO DETERIOR SIT, FIAT, RESTITVAS". c) \$17.eod. ,Si in 25 mari aliquid fiat, Labeo ait competere tale interdictum NE QVID IN MARI, INVE LI-TORE, QVO PORTVS, STATIO, ITERVE NAVIGIO DETERIVS FIAT". Schmidt D.Sim. l.c. 6.31. e) Ulp.L.f.pr.(...\$6.) Dat in flum.publ. ,Prætor ait () vo minvs illi in flu-MINE PUBLICO NAVBE RATER AGERE, QUOYE MINUS PER RIPAR ONBRARB EXONERARE LI-CEAT, VIN FIERI VETO. ITEM YT PER LACVN FOSSAN STAGNYM PYBLICYM NAVIGARE LICEAT, 30 INTERDICAN". f) & s.cod. ... NE CVI VIS FIAT QVO MINVS PECVS AD FLVMEN PUBLICUM BI-PANYE PLYMINIS PYBLICI ADPELLETYR". Ulp. L. 13. \$7. D. de iniur. 47,10. "Si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum, quod Grace σαγήνη dicitur, ducere, an iniuriarum iudicio eum possim convenire? Sunt qui putant iniuriarum me posse agere, et ita Pomponius, et plerique, esse huic similem eum qui in publicum lavare vel 35 in cavea publica sedere vel in quo alio loco agere, sedere, conversari non patiatur, aut si quis re mea uti me non permittat: nam et hic iniuriarum conveniri potest.". g) eit.L.1.\$7. "Publicano plane qui lacum vel stagnum conduxit, si piscari prehibeatur, utile interdictum competere ... ergo et si a municipibus conductum habeat..". 1.\$ 262 B. cit.L.13.\$7.D.47,10. h) Ulp.L.2.\$9.D.neq.in loc p.43,8. "Si quis in mari piscari 40 aut navigare prohibeatur, non habebit interdictum, quem ad modum nec is qui in campo publico ludere vel in publico balineo lavare aut in theatro spectare arceatur : sed in omnibus his casibus iniuriarum actione utendum est". cit.L.13.\$7. in not.f. L.14.eod. B) Dig. 43,13 [19].cit. a) Ulp. L.1.pr. (... \$10.) D.h.t., Ait prætor IN PLYMINE PUBLICO IN-

D). Deg. 46, 151 [2]. Cit. a). U.p. L.-1, pr. (..., 36.) D. A. L.-2, All pirede in plantar particle averages plantar and in id plantar ripanue eius innittere, quo aliter aqua planta 5 quan priore æstate plunt, vsto". b) § 11. (... 12.) eod., D cinde sit pirede quo in plunins Pralico aipave eius innistur aagus, si ob id aliter aqua pluit atque uti priore æstate plunt, restituas". Schmidt b. Sim. I.c. ©. 81.

C) Dig.43,15[14].cit. a) Ulp.L.1.pr.(...§ 5.) D.de ripa mun. Prætor ait Qvo ninvs

# 210 II. §§ 265 ... 267. II. B. Ginfache Brivatrechte. 2. Rap. Obligatorifche Rechte.

S. 265. D. Deffentlichen Bagerleitungen, (vgl. § 227.)

Das prohibitorische Interbict de rivis zum Schut ber Ausbesterung und Reinigung von Basterleitungs-Röhren und Kinnen (§ 280.8.2.) gieng auch auf öffentliche Wasperleitungen. Jum Schut des privaten Rechts an öff. Wasperleitung galt das petitorische Interdict. § 227. S. 266. E. Deffentlichen Cloaken:

A. Refitintorifch und probibitorifch jum Schute bes Gebrauchs besiehenber öffentlicher Clogten, B. Brobibitorifch jum Schute ber Reparatur und Errichtung.

#### 3meite Rlaffe. Berlegung religiofer und öffentlicher Gegenftanbe.

8. 267. I. Berletung bon Grabmalern.

10 Insamierende in sactium actio wegen sepulchrum violatum auf eine angemeßene Summe, oder Popularliage auf bestimmte Summen, oder accusatio wegen des e.o.crimen. Jeht Schadenkersatslagen und nach Beschaffenheit des Delicts öffentiiche Strafe.

ILLI IN FLYMINE PYBLICO RIPAVE RIVS OPVS FACERE RIPÆ AGRIVE QVI CIRCA RIPAM EST TYRNDI CAVSA LICRAT, DVM NE OB ID NAVIGATIO DETERIOR FIAT, SI TIBI DAMNI 15 INFECTI IN ANNOS DECEN VIRI BONI ARBITRATY VEL CAVYYM VEL SATIS DATYM EST AVT PER ILLYM NON STAT QVO MINVS VIRI BONI ARBITRATY CAVEATYR VEL SATIS DETVR, VIM FIRMI VETO". b) S  $\sigma$ . cod. 1.0bcti II. § 17. B q S f 152 q.

- \$. 265. cf. §§ 70.227.280.B.2..ibiq.citt. Cod.De aquæ ductu 11,42. u. bef. Frontin. ad § 70.cit., woraus auth bit L.Quinctia de pemis eorum qui rivos, fistulas, castella, lac u 20 aquarum publicarum violaverint vel corruperint, u.a. bei Haubold-Spangenb. Monum. p.174...76. Jordans de publicis urb. R. et CP. aq. duct. Bonn. 1844. Zell delectus inserr. n°.1697. Ulp. L.3.§ 4.D.de rivis 43,21[20]. "Hoe interdictum ad omnes rivos pertinet, sive in publico sive in privato sint constituti".
- S. 267. Paul. De sepulchris et lugendis 1,21. Th.C. De sepulchris violatis 9,77. De sepulchro violato: Dig.47,72. Cod.9,19. van Niepen 1723. in Oelfichs Thes. Vol.2.tom. 3.n°.12.p.1.sqq. d'Arnaud Coniectur.II.7.p.264. Sav. Syh.II.S.124. U.733. He.334. Ma. 447.II.3. G6.623.n°.11.2. Pn.35 s.n°.4. vgl.oben II. §§ 207.214.—Ulp.L.3.pr.D.h.t., Pretor sit Cvivs dolo malo sepvlchrva violatva esse dicetva, in eva in pactva ivolciva dabo, 40 vt ei ad qvem pertineat, qvanti ob eam rem zqvvm videbitva condemnetva. Si nebo erit ad qvem pertineat, sive agene nolet, qvicvaqve agene volet, et centva avargava actionem dabo. Si plvabs agene volent, cvivs ivstissima cavsa esse videbitva, ei agendi potestatem paciam. Si qvis in sepvlchro dolo malo babitavent, ædipicivave alivd qvamqve [Hal.Vulg. qvam qvod] sepvlchri cavsā ya-45 cvum sit, habverit, in eva si qvis eo nomine agene volet, dvgentorva avargava ivdiciva dabo". Ulp.L.20.i.f.D.de A.c.O.H.29,2. ".. hrc enim actio pænam et vindictam quam rei persecutionem continet".

\$. 268. II. Berletung legislativer obrigkeitlicher Bekanntmachungen erzeugte Popularklage auf 500 (? 50) aurei, wenn iurisdictionis perpetuse causa gemachte Publicationen, extra ordinariam poenam, wenn andere abstattlich misshandelt waren.

## Dritte Rlaffe. Gefährbung ber öffentlichen Gicherheit.

- 5 \$. 269. I. Actio A) de effusis aut deiectis, B) de positis aut suspensis.

  A) Perpetua pænalis in factum actio in duplum over auf eine bestimmte Summe, als Bopular-Rlage nur intra utilem annum wegen gefährlichen Ausgiefens over Auswerfens.

  Beslagter. Diese Alage als utilis. Jehige Behandlung. B) Ebensolche Alage auf eine bestimmte Summe oder nozw datio wegen gesahrbrohenden Ausstellens oder Aushängens.

  S. 270. II. Salten gesährscher Ehiere.
  - Mebilicifche Bonalflage auf bestimmte Gummen ob. boppelten Erfat ber Bermogenebefchabigung.
- 8. 268. Cuiac. Recitt. ad h.t.in Opp. VII. p.86...90. cf. Obss. X.10. Donell. Comm. XV.c.25.§ 17. Duaren. Anniversar. I.c. 48. Glück III. § 209. U.732. He.336. Gö.635.a. G. Heimbach v. Michum in Breiste I. S. 183. f. Sav. Syft. III. S. 392. Ulp. L.7. pr. D. de iuris dict. 15. 21. nSi quis id quod iuris dictionis perpetuæ causa, non quod pro ut res incidit [Bg \$16.not.a], in albo vel in charta vel in aliu materia propositum erit, dolo malo corruperit, datur in eum quingentorum [Hal. quinquaginta] aureorum iudicium, quod populare est. cf. bis L.9. eod. Paul. S. R. 1, 13. a. § 3. ... extra ordinem punietur."
- \$. 269. \$\$1.2.I.de obl.|quæ quasi ex del.nasc.4,5. Dig. De his qui effuderint vel 20 deiecerint 9,3. Donell. Comm. XV.c.42.8\$4...9. Otto de tutela viar.publ. III.c.5. Gläck X. \$\$706...11. Zimmern Noyalli. \$\$92.1. Puchta sen. Ser. \$I. \$ 143. Sav. Shp. II. S. 125. B. 153.n°a. K. 405. U.730.1.533. He.345.319. Se. 404. Mu.450. Ge.648.1. Pu.392. Ro.496. n°.11.a. Si.125.S. 775. Ar.326. Br.120.a.C. Schmidt V. 3fm. Abh. S. 32. ff.
- 21) Ulp.L.1.pr. (bit \$5.1111 Gai.L.7.) D.h.t., Pretor ait de his qui deiecerint vel effuze derint vnbe in eva locum quo volgo iter fier vel in quo consisterva, denectua vel esprevum quid erit, quantum ex ex de dannum datum pactuave erit, in eva qui ibi habitaverit, in dyplum indictum dabo. Si eo ictu homo liber periese dicetur, quinquaginta avreorum indictum dabo. Si vivet nocituaque ei esse dicetur, quantum od erm erm modicium dabo. Si vivet nocituaque ei esse dicetur, quantum od erm erm modicium dabo. Si servus insciente domino pecisse dicetur, in indicto adiciam aut index dabe es "... publice enim utile est sine metu et periculo per itimera commenti". 

  30 Indictum dabo. Si servus insciente domino pecisse dicetur, in concentrat, in en su solidorum decem su locum qua volgo iter firt inue quo consistetur, id positum habeat, cuive dasvs nocere cui possit. Qui adversus ex pecenit, in eux solidorum decem se in contra utive dabo. Si servus insciente domino pecisse dicetur, aut estimatoridem dari (avi.est.dato om.Flor.Hal.) aut noxe dedi inseed.
- S. 270. Paul.S.R.1,15.§ 2. § 1.1.si quadr.paup.fec.dic.4,9. L.1.§ 10.D.si quadr. in §
  257.not.e. Ulp.et Paul.L.40.§ 1.518 L.42.D.de &d.ed.21,1.—Otto de tut.vier.publ.III.c.1...4.
  Wintgens in Oeltichs Thes. Vol.1.part.II.14. Sav.l.c. K.398. U.730. Puchta sen. Getigit.
  40 £1.§ 150. He.320. Mü.449.n. ii. G.6.628.n. ii. Pu.391. Ro.496.a. ©. Si.125.n. ii. 127.
  n. iii. Ar.327.a. ©.—citt.LL.40...42. "... aiunt &diles Ne qvis caner, verre vel himorem appur, lyvyn, vrsyr, pantierray, leonem "et generaliter alivyte gvod koceret animal, sive solvta sint sive alligata, vt contineri vinculis qvo minys
  damnum inferant, non possint", "qva volgo iter fiet, ita habvisse velit, vt cvi45 qvak mocere damnumve dare possit. si adversys ea factym erit et bono liber
  ex ea re perierit, soldid dycenti, si nocitym homini libero esse dicetva, qvanti
  bonym æquym ivdici videbityr, condemnetyr. Ceterarym rerym qvanti damnum
  datym factymys sit, dyfli".

Brittes Rapitel. Samilienrecht (oder Recht der Personen als Samilienglieder).

S. 271. Begriff und Arten ber Familienrechtsverhaltniffe. (Bg \$ 29g, C. \$\$ 40 ... 43. Anh. VI.nº.1. Abr. 11. \$ 37.)

Ramilie und familia : jene ein wesentlich fittlicher, Diefe ein nationalrom juriftifder Begriff. 5 Die Bezeichnungen ius familie ober familiarum ober familiare, ius potestatis u. bgl. ichielen und lahmen : mas wir 'Kamilie' neunen, tonute ein romifcher Jurift nur domus. unfer 'Familienrecht' nur etwa ius (und nicht einmal 'ius') domesticum nennen. Gang berichieben ift bas romifche ius quod ad personas pertinet (Ba \$\$ 41 ... 58.) bon unferem Ramilienrecht: jenes bezeichnet bie unterschiedliche Rechtsfähigfeit ber Menichen um ihrer Stel-10 lung im und jum Staate und in ber familia willen, biefes bie Berechtigungen und Berpflichtungen aus ber Familienmitgliebicaft. Die familienrechtlichen Berhaltniffe find bas eheliche, bas ber Eltern und Rinber und bas vormunbichaftliche. Das Familien- und bas Kamilien-Guter-Recht muften, mas meift nicht geschieht, im Suffem ale zwei coorbinierte Glieber bes Privatrechts behandelt werden. III. § 1\*.

## Erfter Abichnitt. Che \*).

I. Begriff und Gingehung ber Che. (Abr. II. §§ 38.f.)

M. Begriff und Erforberniffe. (Abr. II. \$ 38.)

15

Gegenseitige Singebung und Annehmung ber Berfonlichfeiten in ihrer Totalitat, nicht ein

S. 271. He.IV.\$1. Se.440. Pu.39.46. Si.130. Sav. Snft.53.ff. Br.11.14. - Sehr lehr-20 reich ift Trummer Das altgerm. Berfonenrecht, i. Bortr. üb. Camburg. Rtsgid. Bb.B. Camb. 1849. \*) Gai.1,58...64.cf.bie 96. Ulp.tit.5. Paul.S.R.2,19...21a. Greg.Cod.5,1. Th.C.3,1...12.14. 16.4, 9.9, 7... 9.24.25. Nov. Theod. tit. 12(18). Nov. Marcian. tit. 4.(84). Nov. Maiorian. tit. 8.(93). Nov. Anthem. tit.1.(97). Collat.4.5. Inst.1,10.3,12[13]. Dig.23,1.2.24,2.25,7. Cod.5,1...27.9, 23.: Nov. Justinian. 12.22.117. [139.(140.)] 143. [150.] - Die Quellen bes gem. beutichen Che-25 rechts find außer den angeführten nur mit vielen Modificationen geltenden romifchen : III. Dof. (Levitic.) 18. 1.6.sqq, 20.1.14.17...21. V.Moj. (Deuteron.) 22. i.f. 25.7.5...9. 27.1.20.22.23. bas Corpus iux.canonici (Gratiani Decr. part. II. causæ 27. sqq. Decretalium libri quarti) und für bas tathol. Cherecht bas Concil. Trident.sess. XXIV. ; jeboch find bie fanoniftischen Quellen nur bon beschränfter Geltung für bas protestantifche Cherecht. Berichiebene Standpuncte ber 30 neueren Chegefengebungen, ineb.ber frangofifchen, ber preugifchen, ber ofterreichifden .- Litteratur : Io.de Nevisanis (†1540.) sylva nuptialis. Lugd. 1526. (diefe gefchmadiofe Schrift ift meber selten noch wichtig). Covarruvias a Leyva de spons.et matr. Antv. 1538.fol. Tiraquellus de nupt. Anty. 1561. fol. und in Opp. F. Hotomanni Obss. de iure conn. Sarcerii Corp. iur. matrim.Ff. 1569.fol. Donell.Comm.XIII.c. 19...21. A.Gentilis Dispp.de nupt.Hanov.1601. 35 Sanchez de s.matr. Norimb. 1706, fol. Thomasii D.de usu pract. doctr. Inst. de nupt. Hal. 1713. Brouwer de jure conn.ed.II.Delph.1714. Hofmann Sob.bes teutid, Eher. Jena 1789. Dabelow Grundf. des allg. Cher. Salle 1792. Loy das proteft. Cher. Rurnb. 1794. Schott Ginl.in bas Cher. Rürnb. 1786. u. 1802. Gitzler Sob. b. Cher. Brest. 1840. Uhrig Suft. b. Cher. Dill. 1854. u. A. bei Glück XXII. S.376.und v. Hartitzsch (Hart.) Sob. bes .. Cher. Epg. 1828. S.6 ... 8. Angeführte ; 40 bef. Cuiac. in lib. IV. Decretalium i. Opp. post. III. p. 295. sqq. Gonzalez Telles Comm. ad eund. lib. Decret. Böhmer I.E.P. (=lus eccl. Prot.) lib. IV. tom. III.p. 1075...1340.tom. IV.p. 77...512. Eichhorn Rirchenr. IL S. 296 ... 519. Glück Rirchenr. Augeb. 1839. S. 219.ff. Jacobson v. Chein Beiste III. 6.525.ff. Much gehört ichon hierher Hasse Buterrecht b. Chegatten. Ir(eing.) Bb. Berl. 1824. Zimmern Rtsgefch. L.2. §§ 132... 35. Pu. 3nft. 287... 91. He. IV. 1... 30. Se. 441... 49. Mü. 501 45 ...18. Gö.666...82.704...16. Pu.411...12. Ro.94...108. Rud.363.f.378.f. Si.131. Ar.393. Br.7. \$. 272. (Ulp.13.) De nuptiis: Paul.S.R.2.19. Inst.1.10. Diq. de R.N. (= ritu nuzu irgend welchen einzelnen Zweden dienendes Berhälfniss 1-4. Iustwund non iustwauptim 3-4-30. Unterscheidung der civilrechtlichen Erfordernisse der Ehe von denen der nach der lex Iulia auch die Cälibatsnachtheile abwendenden Shen 4. Die einzelnen Erfordernisse 1-6-1-29. Der consensus matrimonialis 20-1-23. Dispensation 24.

5 ptiarum) 23,2. Cod. De episcopis ... et de nuptiis clericorum vetitis seu permissis 1,3. De nuptiis 5,4. De incestis et inutilibus nuptiis 5,5. - Robert Rechtl. Bebanten ü.b. Begr. ber Che. Ff. u. Pp3. 1787. Gluck XXII. § 1208. bis XXIV. § 1218 c. Gluck Rirchenr. \$\$ 104.116. 122.ff. He.2...15. Se.442...44. Mū.502...6. Gö.672...81.nº.1. Pu.411. Ro.95.ff.98.100...3. Si.131. Hart.30 ... 97. [Ueber bie Cheverbote ber L.lulia nach Ulp.l.c.] Sav. Spft.II. S.517. 10 u. unten § 275. not.1. 1) § 1. I.de patr.pot.1,9. "Nuptiæ autem s. matrimonium est viri et mulieris coniunctio individuam consuetudinem vitæ continens". Med.L.1.D.de R. N.23,2. n.. consortium omnis vite, divini et humani iuris communicatio". L.4. C. de crim.expil.her.9,32. "..uxor .. socia rei humanæ atque divinæ domus suspicitur ..". cf. L.3.\$t.i.f.D.de donatt.int.vir.et ux.24,1. Ulp.L.1.\$3.D.de I.et I.1,1. n[ex iure naturali quod 15 natura omnia animalia docuit,] descendit maris atque feminæ coniunctio, quam nes · matrimonium appellamus". Can.3.\$1.Ca.27.qu.2. "Consensus ergo cohabitandi et individuam vitæ consuctudinem retinendi interveniens cos coniuges fecit: individua vero vitæ consuetudo est talem se in omnibus exhibere viro, qualis ipsa sibi est, et e converso...". can.8.Ca.32.qu.3. cap.11.X.de præsumpt.2,23. vgl. Glück XXIII.\$1205. 3) cit. 2inh. v1.no. I.11. A. 8 a. 20 ibiq.citt. Hart.\$11. Hasse 1 ... 5. 2) Bg \$ 46. u. Anh. vi.not.9. 4) f.\$ 276.not.2. Bg \$ 33c. \$ 51d. 4) Ulp.13. und bagu p.113.ed.1v. vg(.L.23.C.de nupt. Nov. 9) Pr.I.h.t.1,10. L.24.C.h.t.5,4. Bg \$ 38.not.8. \$ 119.not.22. 117.c.4.6. H. f. § 275. not.1. 7) Ba \$ 39.not.12. 6) \$\$6.7.I.h.t. L.2.C.de incest.nupt.5,6. 9) Nov. 5.c. 8.6.c. 1.6. 11) Nov.22.c.17. 45.C.de episc.1,5.] L.19.cod. Nov.6.c.1.123.c.29.12. 11) Bg \$ 61.not.17. 25 cf. Inst.3,12[13]. 1111b Paul.S.R.2,21a. Th.C.9,9. Cod.9,11. 13) L.3.C.de inc.nupt.5,5. Nov. 22.c.zo. j.Paul.S.R.2,19.86. \$10.1.de gradib.3,6. L.14.82.D.de R.N. ") L.an.C.de raptu virg.9,13. Nov.153.(150.) ef.Th.C.9.24.25. (45) Nov.134.c.12. 16) LL.36.59.60.62.64. 66. [wo flatt nterque nach einem neueren Ginfalle utique gu lejen, fachlich und fprachlich falich ift) 67. D. de R.N.23.9. Cod. De interdicto matrimonio inter pupillam et tutorem so seu curatorem filiosque eorum 5,6. 17) LL.38.57.pr.63.65.\$1.D.de R.N. L.6.C.de nupt. 5,4. Th.C.3,c. u. Cod. Si quacumque præditus potestate vel ad eum pertinentes ad suppositarum iuris dictioni sum adspirare temptaverit nuptias 5,7. vgl. Bg \$15 f. h.t. LL.14.\$2.54.D.de R.N. 19) \$7.1.h.t. L.L.53.55.pr.\$1.D.de R.N. L.17.C.de nupt.5,4. 20) § 2.I.h.t. L.54. D.de R.N. u. cit. L.17.C. 11) Bg § 52 e. §§ 3.5.I.h.t. Bg \$ 51.not.4. 35 LL.17.\$2.39.pr. cf. L.55.\$1. D.de R.N. cit. L.17.C. u. L.9.C.de inc.n.5,5. L.2.C.si nupt.ex 22) \$ 4.I.h.t. LL.3.67.\$1.D.de R.N. L.19.C.de nupt. 23) § 2.I.h.t. LL.47. reser.5,8. \$1.55.\$1. D.de R.N. 24) Bg § 56. 15) \$\$ 6.7. I.h.t. L.14.pr.\$\$ 1.4. L.40. D.de R.N. cit.L. 26) LL.5.8.9.C.de inc.nupt. 27) L.15.D.de R.N. 28) § 9.I.h.t. L.12.§ 3.D.de 17.C. R.N. 25) cit.\$9. I. u. LL.12.\$\$1.2.14.\$4.D.de R.N. 30) pr.I.h.t. LL.2.3.18.35. D.de R.N. 40 LL.3.7.12.C.de nupt. Ulp.L.30.D.de R.I., Nuptias non concubitus, sed consensus facit". Ulp.5,2. "lustum matrimonium est si inter eos qui nuptias contrabunt, conubium sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit, et utrique consentiant, si sui iuris sunt, aut etiam parentes corum, si in potestate sunt". cf. LL.9.§1.10.sqq. D.de R.N. L.4. D.de fide instr.22,4. § 274.not.2: 31) By \$\$ 84...88. 32) pr.I.h.t. L.25.C.de nuptiis. cf.L.7.\$1.D.de 45 spons.23,1. L.28.C.de ep.and.1,4. 33) LL.1.18.20.C.de nupt. cf. L.25.D.de R.N. L.20.cod. L.S.C.de nupt. Hennig die Rechte ber Neltern ben ber Berhenrath.ihrer Rinber. Bitt.u.Berbft 54) Si nuptim ex rescripto petantur: Th.C.3,10. Cod.5,e. [Nov.139.] L.10.pr. D.de his q.not.3,2. L.31. D.de R.N. L.9.C.de inc.nupt. L.4.C.de interd.matr.5,c.

- 214 II. §§ 273.274. II. B. Ginfache Privatrechte. 3. Rap. Familienrecht.
- \$. 273. B. Berlöbnife. (Abr. II. \$ 39. vgl. unten III. \$ 4.) Eintheilung en 4. Erforberniffe 2..... Ebirtungen 6..... Aufhebung 6.4.4.
- S. 274. C. Cheeingehung. (Abr. S cit.)

\$. 273. De sponsalibus (Dig.23,1.) et arris sponsaliciis et proxeneticis; Cod.5,1. Th. C. De sponsalibus et ante nuptias donationibus 3,5. Si rector provinciæ vel ad eum pertinentes sponsalicia dederint: Th.C.3,6, Cod.5,2. cf.De R.N.: Dig.23,2, u.bie ju § 279. 10 citt.titt. De repudiis. De sponsalibus et c.: X.4,1(...5.) inVIO.4,1.(11.2.) - Cuiac. Recitt.ad D. et C.titt.citt. Duareni Opp.p.242. Hotomanni Disp.de spons.in Opp.1.1.p.469.sqq. Ramos del Manzano in Meerm. Thes. V.p. 155.sqq. Bijnkershoek Obss. VII. c. 15. (Böhmer I.E.P., tom. IV.nº.69.c.1. Eichhorn R.R.II. S.432...40.) Glück XXII. §§ 1090 ... XXIII. §1204. Deff. Rirchenr. §§ 108...15. Jacobson l.c. S.538...38. Hasse §§ 37...39. Zimmern 146.f. He.17... 15 20. Se.446. Mu.507 ... 9. Go.667 ... 71. Ro.99. Hart. 98 ... 154. mit ben 6.103.f. u.von Glück 1.e. Angeführten, 1) Flor. L.1. D.h.t. 23,1. "Sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum futurarum". LL.2...7. \$1.eod. Ueber sponsalia de præsenti u. de futuro f. Erbr. §15.not.18. u. über publica u. clandestina vgi.III.§19.not.4. 2) LL.15.16.eod. L.60.\$ 5. D.de R.N. 3) L.14.D.h.t. 4) L.38.pr. D.de R.N. b) LL.11...13.7.§1.D.h.t. (L.12.§1. 20 "Tunc autem solum dissentiendi a patre licentia filiæ conceditur, si indignum moribus vel turpem sponsum ei pater eligat".) 6) L.1.C.h.t. "Alii desponsatæ renuntiare condicioni et nubere alii non prohibentur". L.2.C.de repud.5,17. cf. Hasse 37.f. Paul. L.38.\$1.D. de usur.22,1. "renuntiata adfinitas". cf. Bq \$ 155 c. 8) Bg \$ 60.uot.9.11°.8. 9) L.71.\$1.D.de cond.et dem.35,1. L.134.pr. D.deV.O.45,1. L.5.i.f. 10) II. § 134. LL.3.5.C.h.t. ef. L.17.C.de fide instr.4.21. pr. I.de empt.3,23. Bon Brautgeschenten f.HI.§19. " Gai. L.2.§§1.9. D.de divort.24,2. "In repudiis autem, id est renuntiatione, comprobata sunt hee verba TVAS RES TIEI HABETO; item hee TVAS BES TIBI AGITO. In sponsalibus quoque discutiendis placuit renuntiationem intervenire oportere; in qua re hæc verba probata sunt Condicions TVA non vton", ogt. so Abr. 11. \$ 40. ju nott.7.ff. und unten § 279.

S. 274. Donell, Comm. XIII.c.20. Ramos del Manz, in Meerm. 1.c.p. 252.sqq. Brisson. de R.N.; auch in Opp.min.p.287.sqq. Glück II.citt. Böhmer I.E.P.IV.tit.3. Eichhorn R.N. II.G.310.ff. Hasse \$\$ 30.ff. Zimmern 145. Hart.155...90. He.16. Se.445. Mu.512. Go. 4) Bq \$ 46 f...p. 1) cf.\$ 272. LL.5...7.D.de R.N. Th.etVal. 681 nº. 11. Ro. 104.f. Br.7. 35 L.22.C.de nupt. (L.3.Th.C.eod.) "Si donationum ante nuptias vel dotis instrumenta defuerint, pompa etiam aliaque nuptiarum celebrites omittatur, nullus existimet ob id deesse recte alias inito matrimonio firmitatem, vel ex eo natis liberis iura posse legitimorum auferri, inter pares honestate personas nulla lege impediente consortium, quod ipsorum consensu smicorumque fide firmatur". (a.428.) LL.9.13.eod. LL. 40 8.pr.11.pr.C.de repud.5,17. Nov.22.c.3. "Γάμον μέν οὖν διάθεσις ἀμοιβαία ποιεί, τῆς των προιχώων γε ούκ ἐπιδεομένη προςθήκης... cf. LL.32.§ 18.66. D. de don.int.c.et ux. 24,1. Pap. L.31.pr. D.de donatt.39,5, ... an autem maritalis honor et affectus præcesserit, personis comparatis, vitæ conjunctione considerata perpendendum esse respondi : neque enim tabulas facere matrimonium". Dit nuptiarum festivitas unb vota 45 find nichts als "bie wirfliche Abichliefung ber Che", wie auch Basilic.XXVIII.4.c.36.cum schol. zeigen. Quintil.Inst.or. V.11,32. u.\$ 272.not.30. 3) cf.not.2. IH.§ 4. Glück XXII.S. 398.ff. 4) Nov.117.c.4. cf.74.c.4.5. 5) L.23.§7.C.de nupt.5,4. 6) LL.5.11.C.de nat.lib. 1) Nov. Leon. 89. "περὶ τοῦ τὰ συνοικέσια ἄνευ τῆς ἱερᾶς εὐλογίας μὴ 5.27. Nov.89.c.s.

II. Birfungen ber Che im Berhältnife (Abr.cit. 38.nº.111. vgl. oben I.§ 29.)

A. ber Gatten au einander.

Wegfall der Calibatsnachtheile 1. 1) Sittliches Berhältniss der Gatten 2-3. Name, Stand, Rang, Gerichtstand und Domicit 1-6 ber Frau. Cheliche Treue 7. Obligatorische 2-11 und bertheutstliche 12 Wirkungen. Wegfall ber Zeugnispflicht 1-6. 2) Wirkungen nach außen 15-11-17.
3) Saustliche Dienfie (nicht operme) ber Frau 1-8.

\$. 276. B. gu ben Rinbern.

S. 277. C. ju anberen Berfonen.

Affinitat (I.§ 30). Die perfonlichen Beziehungen, und Bermögens- und Erb-Rechte. (§ 275.)

ἐρρῶσθαι". GlückXXIV.S.336..47. Jacobsen l.c.S.556.f. + <sup>8</sup>) Cone.Trid.XXIV.de ref.matr.
Glück cit.S.347.ff. <sup>9</sup>) cf.not.2. § 272.not.50. bej.LL.6.7. D.de R.N. vgl.Glück XXIV.§1222.

8. 275. Donell.Comm.XIII.c.21. Glück XXIV.§1223...25. Rixthen.§134. Jacobson l.c. ©.565.f. He.25...27. Sc.448. Mä.516. Go.682. Pu.412. Ro.107. Ar.393. Hart.\$31. ....98. ') Ulp.13...17. De infirmandis peenis exlibatus: Th.C.8, ts. Cod.8, 58[67]. De iure liberorum: Th.C.8, tr. Cod.8, 50[68]. Heinecc.ad L.Iul.et P.P. u. dagu Gitzler quass.ad L.I. et P.P.1835. Zimmern N.G.§\$172...75. [.obtn § 272.vov not.1. ') §172.not.: ') Paul. 20 L.3.§ 2.D.rer. amot. "reverentiam personarum". Ulp. L.22.§ 7.D. sol.matr.24, 3. "... quid enim tam humanum est, quam ut fortnitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse? ..." Paul.L.1.D.rer.am. "societas vite". ') Fr. Vat.§1os. "...dignitatem mulierum ex honore matrimonii augeri et minui solere". L.9.C.de incol.10, sp.

L.13.C.de dignitat.12,1. L.65.D.de indic.5,1. 5) Bg § 40.not.s. 6) L.24.C.de don.t.v. 25 et ux.5,16. L.1.C.de repud.5,17. Willenberg de ux.maritum domic.s.mutantem sequente. Gedan.1732. Kæstner quat.uxor maritum releg.sequi deb.Lps.1735. 7) L.13.§ 5.D.ad L.Iul.de adult.48,5. Nov.117.c.9.§ 5. cf.c.14.eod. L.2.§2.C.de repud. 6) § 212.not.17. § 214.

not.5. 9) \$162.not.9,5. 109.111.8 21. 11) II.8125.not.10.1II.8 4. nott.9.10. 12) III.8 22. [6]

13) Evtr. §818.25. 14) L.4. D. de testib. 22, s. cf. L. 10. pr. D. de gradib. 38, 10. 14) L.1. 22. [6]

30 de procur. 2, 13. cf. L. 35. pr. D. eod. 3, 3. 16) Gai. 3, 21. Paul. 8. R.5, 4, \$3. \$2. I.de iniur. 4, 4.

35 earum non misereatur propter obsequia, quæ, maritis præstant...". Pomp. L.31.D.de don.i.v. et ux.24,t., ... viri negotium procuraret". Herm. L.45.pr.D. de op.lib.38,t., ... in officio mariti esse dobet". Stryk de operis [irrig flatt officio] uxor.Hal.1706. Struben Redit. 28tb.17.25. L. 25 43.not.s.

\$. 276, Dig. De adgnoscendis.. liberis.. 25,7. X. Qui filii sint legitimi 4,17. cf.oben 40 I. § 29.und Glück XX VIII. § 1287. Kirdjenv. £135. He.29. Se.449. Mü.517. f. Gö.703. Ro.108. Ar. 39. Hart. 199.. 201. Hasse 12. ') Bg § 49.51. ') Gai. J. øs. biq.citt. II. unt. § 234. f. 289. ') L. 11. C. de nat. lib. 5,27. (j. unt. § 284.) Nov. 89.c. 8 £1. (vgl. Bg § 34.not. s.) Nubers im áit. Rt.: Ulp. 5,10. Paul. L. 11. D. de st. hom. 1,5. ') Bg § 32. not. s. § 51. not. 14. £121. not. 18.a. G. Glück XX VIII. § 12870. ') cf. Bg § 131. not. 13. Abr. III. § 38.n°. s. ') LL. 1. 3.et 45 pass. D. de adgn. v. al. lib. 25,8. L. 4. C. de al. lib. 5,26. L. 9. C. de patr. pot. 8, 27 {e}]. Gmelin Prōjibicialli. de part. agn. Erl. 1781. ') Ulp. L. 6. D. de his qui sui 1,6. "...si constet maritum aliquam diu cum uxore non concubuisse infirmitste interveniente vel alia causa vel si en valetudine pater f. fuit, ut generare non posset..." Bg § 51. not. 14. u. Oben I. § 29.

216 II. §§ 278... 280. II. B. Ginface Brivatrechte. 3. Ray. Familien recht.

III. Auflöfung ber Che \*). (Abr. II.\$ 40.)

S. 278. M. Rothwendige. (cf. § 272.)

Auch hier ift nicht von der manus (Bg § 46 q...u) zu handeln. Tod, Berluft bes conubii 1.2. Annullation der Ehe 8. Feindliche Gefangenschaft ?4. Berschollenheit 5.

8. 279. B. Billfürliche, Scheibung.

Privaticheibung 1....3. Behanblung ber Scheibungsgrunde nach juftinianischem Recht 4....6.

S. 280. C. Birfungen ber Muflofung ber Che.

Glück XXI. © 422.ff. b) Pap.L.11.\$9.D.ad L.lul.de ad.48,5. b) Scæv. L.29.\$1.D.de probatt.22,3. "Mulier gravida repudiata filium enixa absente marito ut spurium in actis professa est; quesitum est an is in potestate patris sit, .. nec obsit professio a martirata facta: respondit 'veritati locum super fore'" (b.f). bas Betenntnifs affein mache nicht 15 Betweis). oben I.\$ 29.not.18. b) L.1.\$9.D.de R.V.6.1. L.3.\$9.D.de lib.exh.43,30. b) L.5. Schmidt v.Rt.u. Giureben \$\$ 367...87.399...400. c) [1.1.\$29. u.f.entiges Recht bei Schmidt l.c.

\*) Th.C. De repudiis 3,16. Nov.Theod.18.(lib.l.tik.12.) Dig.De divortiis et repudiis 24,9. Cod. De repudiis et iudicio de moribus sublato 5,17. Nov.22.c.d...19.117.c.s...14. 123.c.40.127.c.4.134.c.11.[140.] X. De divortiis 4,19. De secundis nuptiis: 4,21. Conc. Trid.l.c. — d'Acesan in Meerm.Thes.IV.p.350.sqq. G.A.Strue de iure divortior.Ien.1678. 1725.1744. Brouwer de iure connub.II.c.31. Hayessen ib Chéideid. (Ablb.1816.) in Bartis Diff. Saml.I.15. Wächter Cheicheidungen bei den Röm. Stuttg. 1822. Tafel de divort. Oering. 1832. Berner de divort. Berol. 1842. v. Lohr i. Ntch. 18. ft. Hasse §§ 40...57. Hart. 298. ft. u. Litt. daf. S. 23. ft. Zimmern Ncchtsg. §§ 152...55. Glück XXVI.§ 1259...XXVI.§ 1259...XXV

...15. Gö.704...13. Ro.106. Si.136.137B. Ar.416. Br.7.nº.2.

\$. 278. \(^1\) Bg \(^2\) 33c. \(^1\) Bg \(^2\) 55 k,l,s. und open I. \(^2\) \$\\ 22.24. \(^2\) Paul. \(^1.1.0.h.t.24,z.\)

"Dirimitur matrimonium divortio, morte, captivitate vel alia contingente servitute utrius corum". \(^1.56.0.sol.matr.24,z.\) \(^1.1.5.h.t.5,tr.\) \(^1.24.C.de\) don.i.v.et \(^2x.5.16.\) Nov. 

50 22.c.s.9.13-20. \(^1\) Hasse \(^2\) \(^3\) 55.56. \(^1\) \(^2\) 3.l.de\) mupl.1,10. \(^1\) C. Theoph.ad h.l. \(^1\) Ll.1.7;167.\(^3\) 3.D.de \(^1\) R.N.23,2. \(^1\) L.28.C.de\) nupl.5,4. \(^1\) Cuiac.Obss.XXV.3. \(^1\) Hasse \(^3\) 57. \(^1\) Lang i. \(^1\) (I.\(^3\) T.XXI.\(^3\) 3.\(^3\) (I) in matrimonium accussive possunt et...X.4,72. \(^1\) Hart.\(^3\) \(^1\) Hart.\(^3\) \(^1\) L.6.D.h.l. \(^1\) L.8.12.\(^3\) D.de captiv.\(^4\) 3.\(^1\) \(^1\) Nov.22.c.4.117.c.11. \(^1\) und not s.citt. \(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1.\(^3\) 1

5. 279. \(^1\) L.2.\$\$f.sqq.([\frac{1}{2}73.\text{not.}\text{11}]\) Paul.L.9.D.h.4.24,2.\(^n\) Nullum divortium ratum est nisi vii civibus Rom.adhibitis, preter libertum..\(^n\) L.2.pr.eod. LL.101.\(^1\frac{1}{2}\text{1.01}\text{0.04}\text{0.05}\).\(^1\) L.2.pr.eod. LL.101.\(^1\frac{1}{2}\text{1.01}\text{0.04}\text{0.05}\).\(^1\) L.3.2.\(^1\text{1.01}\text{0.05}\).\(^1\) biusd.Nov.c.3.9.\(^1\) eiusd.Nov.c.3.9.\(^1\) eiusd.Nov.c.3.9.\(^1\text{0.05}\text{0.05}\).\(^1\text{0.05}\text{0.05}\).\(^1\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.05}\text{0.0

\$. 280. ') § 275. not.4. L.22.\$t.D.ad municip.50,t. Nov.22.c.3c. Kämmerer Obeine Bittwe burd, ... Stupvum ..... ben höheren Rang u.f.w. verwirte, i. Arch.f.c. Pr. XVIII.5. ') III.§ 35. ') Cod. Divortio facto apud quem liberi morari vel educari debenat 5,54. Nov.117.c.7. vgi.unten III.§ 35.not.s. ') Bg § 112.not.11. II.§ 96.not.14.; 3t Cod. De insidicta viduitate et lege Iulia Miscella tollenda 6,40. [Heinecc. ad L. Iul. et P.2.7c. Brunquell de conditione Si non nupserit. Ien.1722. Majans Dispp. II.39. Back Opuscc.vi. Zimmern de Muc.caut. Hdlb. 1818. unb R.G. I.§ 173. 3uftnians Bestimmung f. II.§ 96.n° e. ') Cuiac. Obss. VI.32. Bijnkershoek Obss. V.12.sq. Pothier ad Dig. 3,2. Dorn-Seissen Ius

\$. 281. Anhang. Richteheliche Geschieberbättniffe. (Abr. II. § 38.n°. iv.)

1) Butativ Che; II) Gewißens Che; [III) +Disparagium ober Misheirat; IV) Che zur linten hand ober morganatische Che]; V) Concubinat und VI) andere verbotene Geschiechteverhälmiffe.

feminar.ed.II.p.25.sqq. Marezoll burg. Chre S.183.ff. Zimmern R. G. \$176. Klenze i.3tfc. в f.g. R. W. VI. S. 32...35. 6) Ulp.L.11.§§1...3. D.de his q.not.3,2. (§ 2.cit. "Pomponius eam quæ intra legitimum tempus partum ediderit, putat statim posse nuptiis se collocare, quod verum puto". Nor.39.c.2. erfennt bie Strafen ber vorzeitigen Bieberverheiratung auch gegen bie im eilften Monat nach bes Mannes Tob Gebarenbe.) Gr. Val. et Th.L.2.C.de sec.nupt.5,9. "Si qua ex feminis perdito marito intra anni spatium alteri 10 festinaverit nuberc (parvum enim tempus post x menses servandum adicimus, tametsi id ipsum exiguum putemus), probrosis inusta notis honestioris nobilisque personæ decore et iure privetur, atque omnia quæ de prioris mariti bonis vel iure sponsalium vel iudicio defuncti coniugis consecuta fuerat, amittat". (381.) LL.1.2. 8.\$4.9.C.de repud.5,17. L.4.C.ad SC.Tertull.6,56. Nov.22.c.22.40.39.c.2. (Ovid.Fast.I.33... 15 36.c.interpp. Quintil.Inst.or.V.13.§ 9. "Adulterii [= stupri] rea est quæ cum anno vidua fuisset, enixa est".) f.Bg \$121.not.1. Beyer Diss.et Opuscc.no.3. Sarnighausen Brivatfir. b. verl. Trauerj. (Gotting. 1775.) in Barthe Diff. Saml. I.16. Lohr Mag. III. S. 520 ... 25. und Arch.f.c.Br.XVI. S.31.ff. Dirksen Berf. S.331. Marezoll i. 3tfd.f. Civ.u. Br. V.23. Buchholtz Jur. Abh. 12. Geiger i. 3tfch. f. Civ. u. Pr. XIX. S. 219. ff. Glück XXIV. S. 189.. 227. XXXIX. 20 250.ff.274.not.es. Sav. Suff. II. S.525.IV. S.532. He.67. Mu.542.no.11. Go.711.713. Ro.101. Pu.429. Va.227. Anm.2. Ar.418. Rud.379. Si.137.B. Hart.46. Zimmern R. G.176. 5. X.de sec.nupt.4,21. cf. Paul. ad Rom.7,3. I.Cor.7,39. f. Pufendorf Obss.IV.214. Pattmann Probabilium c.17. Balow u. Hagem. Br. Crörtt. H. 60. - 8) Dig. De inspiciendo ventre custodiendoque partu 25,4. Paul.S.R.2,24.\$ 5.sqq. Cramer Vespasianus. Ien.1785. 25 p.157...75. Glück XXVIII.§§1287.ff. He.28.f. Mü.517.f. Gö.705.a. C.709. Pu.430. Zimmern R. G.144. Hart. 382. 9) Dig. De adgnosc. ... lib.25,3. 10) L.1. pr. D. de inspiciendo ventre, ein Rescript ber divi fratres.

S. 281. 1) Butativehe: Hertii Opuscc.I.1.no.7. Westphal de veris causis matr.put. Hal.1758. Hommel Rhaps.obs.415. Glack II.§116b.XIX. S.107. Rirchenr.§121. Buchholtz 30 3ur. Abh. nº.13. Jacobson l.c. 6.567.ff. Gö.714. Hart.19. 1) L.57.\$1. D.de R.N.23,2. L. 38.\$ e. D.ad I. Iul.de ad. 48.5. L.4. C.de.inc.nupt. 5.5. 1) c.2.14. X.qui filii 4.17. cf.c.3.\$1. 11) Gewiffensche: Willenberg De matr.conscientiæ. Ien.1741. in X.de cland, desp.4,3. Select.iur.matr.c.5. Sahme de matr.leg.absq.bened.sacerd. Regiom.1720. und Hal.1744. Grimmeisen de liberis ob desic.in par.bened.sacerd.non legitimis.Alt.1731. A.G.Pagen-85 stecher bened.sacerd.non esse de essentia matr. Teutob. ad Rh. 1752. Bauer de m. consc. Lps. 1760. Gatzert de principum lib. ex matr. consc. illeg. Giss. 1733. Schloer Vindiciæ legitimor.natalium et e. Mogunt. 1782. Die Parteifchriften in bem bentindichen Rechtsftreit, bef. Dieck Gewifensehe, Legitimation burch nachfolg. Ehe und Diffheirat. Salle 1828. §§15...32. Böhmer I.E.P.IV.3, \$\$39.sqq. Eichh. R.H.II. S.329.f. Glück II. \$ 116 a. XXVIII. S.432.f. 40 Hart. \$ 20. 111) 3) Ueber disparagium f. bie Lehrbb. bes bentich, Briv. R. , Willenberg l.c. cap. 6. und bie bei Hart. gu \$18.angef. Litt. Dieck v. Digheurath in Beiste VII. . . IV) 4) Willenberg l.c.c.7. Hart.\$17.ibiq.citt. Niebelschütz de matr.ad morganaticam.Hal.1851. unb bie Lehrbb. bes b. Br.u. Brivatfürften-R. v) b) De concubinis: Paul.S.R.2,20. Dig.25,7. Cod.5.26. Th.C.De naturalibus filis et matribus corum 4,6. Cod.De naturalibus liberis 45 et matribus corum et ex quibus causis justi efficiantur 5,27. f.§ 285. Conc. Trid. XXIV. c.8. de ref. matr. - R.B.D.v.1530. Tit.83., von 1548. Tit.25. (Litteratur bei Gluck XXVIII. \$\$1295.ff.) Zimmern R.G.\$133. Rud.R.R.G.I.\$ 27. ju nott.s...6. Mü.501.nº.4. Gö.715. Ramos del Mansano in Meerm. Thes. V.p. 551.sqq. Heinecc. ad L.Iul. et P.P.II.c. 4. Schmidt de

218 II. §§ 282... 284. II. B. Ginfache Brivatrechte. 3. Rap. Familienrecht.

## 3weiter Abidnitt. Eltern= und Rindes-Berbaltnife.

- \$. 282. Berichiebene Bebeutung nach römischem und unserem Recht (Abr.II.841.) Der Begriff ber patria potestas ift bem beutschen und heutigen Rechte fremb ................................. Das Kind ift nach biesem burchaus Subject, gar nicht Object von Privat-Rechten 8-9.
  - I. Begrundung biefes Berhaltniffes. (Abr. 11.§ 42.)
  - S. 283. M. Entftehnugsgrunde im allgemeinen.

Natürliche und juriftische Entflehung 1.2. Entflehung ber voterlichen Gewalt 3...... Tob bes mittelbaren Inhabers berfelben 6. Postliminium 7. Restitution 8. Nie usu capio 9.

### B. Inebefonbere

- 10 \$. 284. A. Beugung und Geburt.
- . Nach alterem Rocht wird auf die Zeit ber Zeugung !, nach neuerem auf die ber Geburt 2 gesehen. Grinde 3-4 und Wirfungen hievon 5-6.

concubinatu Rom. Berol. 1835. du Bois de conc. ap. Rom. Tr. ad Rh. 1839. Luden v. Concubinat in Briste II. &. 770. ff. 9. Crtv., §§ 16.95. vi) 7) Ad L. Iuliam de adulteriis etc.: 15. (Paul. S. R. 2,20. Greg. Cod. 14,2. Th. C. 9,7.) Dig. 48,5. Cod. 9,9. De incostis nuptiis: Greg. Cod. 5,1. Th. C. 3,72. Cod. 5,5. Nov. 12. — Mū. 501. nº. 1...3. G6. 716. und die Lehrbücher des Strafrechts. 9) § 272. not. 18. 9) § 212. nott. 10. ff. 49) III. § 3.

- \$. 282. cf.I.§ 25. Bq § 42. Quellen f.baf. Mancinellus de parentum cura in liberos. Paris. 1511. Thomasii Diss. acad. I. 23. III. 98. Kerkraad de iure patrio. Ultrai. 1708. 20 Hommel de usu hod.patriæ pot.Rom.in foro Germ.Lps.1732. Renz Mixtura iurium Rom. et Germ.in materia patriæ pot. conspicua. Tub. 1735. Gebauer de patr. pot. Rom. et Germ. Ff. 1773.auch in Exercc.acad.I.p. 131. c. Globig Grante u. Grangen ber vat. Gew. Dresb. 1789. Brunsich de unitate pers.int.patr.et lib. Gott.1795. (gegen biefe grundverfehrte Auffagung bes Berhaftn.gw. pater u.filius familias f. Ba § 45.not.20. § 43.not.9.) Rothhahn de mat.pot. 25 in liberos ex Germ.legg.Gott.1772. Gunderheijden de iurib.patr.pat.L.B.1811. Kænen de pat.pot.et statu fam. Amst. 1831. Cropp in feinen und Beifes Jur. Abhh. I.16. "Giebt es ... eine potestas ber Mutter über ihre Rinber ?" Ro.in f. 3tichr. VI. 6.95.ff. Heimbach sen. Bat. Bewalt' in Beiste XII. Trummer ju § 271.cit. §§ 34.ff. 82.ff. vgl. Eichh.b. Priv. R.314.f. He. 71 ... 74. Se. 449. 483. Mü. 548. f. Gö. 717. 724. ff. Pu. 432. 431. Ro. 139. f. 148. f. Si. 140. Ar. 1) Bg § 43.not.4. 8) Bq § 45.not.20. 4) 3.8. Walter rom. 80 419.428.437. 2) Bg § 45. R.G. § 476. f. bagegen Bq § 43. not. 9.a. E. vgl. Bq § 33.not. 12. 6) Ba \$ 44 k. vgl.unten III. § 28. 7) val. I.88 22.24. 8) val. § 272.not.33. 9) § 290.
- \$. 283. vgl.Mu.550. Go.718. Si.143.a.M. 1) § 284. Bg § 42. 2) §§ 285...88. Bg § 42.not.9. 2) L.1.§16. bi§ L.3. D.de adgnosc.lib.25.3. cf. L.25. D.de stat.hom.1,6. (Ulp.In55 genuum accipere debemus etiam eum de quo sententia lata est, quamvis fuerit libertinus, quia res iudicata pro veritate accipitur".) umb oben § 280.n°.v. vgl.§ 290.not.4.
  1) § 292.a.C. 2) Gai.1.66. sqq.95. 3) Bg § 45 n. 2) § 5. I.quib.mod.ius pot.solv.1.72. L.
  12.§§1.6. D. de capt.49.15. L.1. C.de postlim.8,51. Paul.S.R.4,8.§ 24. 3) § 1.i.f.I.tit.cit.
  Paul. 1.c. L.13.§1.C.de sent.passis 9,51. 3) Bg § 46 i. vgl.§ 290.not.5.
- 5. 284. Donell. Comm.II.c.20. §§ e.sqq. He.S9. Se.471. Mü.550.nott.1.8. G6.718. no.11. Pu.439. Si.138.no.1. Ar.420.cl.39. ') Gai.1,65.aqq. Up.5.sqq. Pr.§t.1.de putr. pot.1,2. nln potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex iustis nuptiis procreavimus. §. Nuptiie autem..." cf. § 272. nott.3.4.30. § 12. l. de nupt.1, vo. LL.4.5. D. de his q. sui 1, e.

  2) Instinian. (a.530.) L.11.C.de nat. lib.5.327. ".Et generaliter definimus, .. ut semper in thuius modi questionibus, in quibus de statu liberorum est dubitatio, non conceptionis, sed partus tempus inspiciatur. et hoc favore facimus liberorum, ut editionis tempus statuamus esse inspectandum..." unb oben § 276.not.s. b) L§ 29. Bg § 51.not.t.4. §) § 281.not.1.

- B. Juriftifche Sanblungen.
- S. 285. 1. Legitimation. (Die alten cause probationes.)

Unmöglichleit der Legitimation nach tlassischem Recht; bessen causw probationes 1.2. Legitimationen des römischen und tanonischen Nechts 3...12. Deutsches Recht 13 und +legitima-5 tio Germanica, minus plena ober ad honores 14.

- 2. Mooption i.m. .. \*)
- S. 286. a. Gemeinfames.

Begriff ber Aboption i.w. G.1. Juffinians Aboptioneordnung 2 und Abweichung vom alteren

- S. 285. \$13.Lde nupt.1,10. (baju Va.255.\pi\text{Minn.s.}) Titt.Codd.De naturalibus liberis 10 \text{ us \$281.not.s.citt. Nov.74.89.} Qui filii sint legitimi X.4,17. Gribner D.de iure legitimandi principum imp.Lps.1705. u. in Opuscc.I. Thomasii Diss.ac.III.103. Iordens de legitimatin Fellenberg Ipd.antiq.II.17. Pfeiffer \pi\text{Erm.Muff.\$\infty\$.246...71. Donell. Comm. II.c.21. Hb.90...94. Sc.477...79. Mu.556...58. Gö.719. Pu.440. Ro.142. Va.254...56. Si. 138.n.?.11. Ar.421. Br.9. Zimmern \pi\text{\$\infty\$.0.92.19. \quad \text{ by \$5.1q. }\quad \text{ Joint.} 36...59. 2.242...43.
- 20 Dieck Legit.burch nachfolg. Chc. Lalle 1832. 6) § 281.not.s. 7) Böhmer de leg. ex damn. coitu nator. in Exercc. ad Pand. I:20. I.E.P.IV. 17. §§ 16.5qq. Glück II. S. 292. ff. Schrader Mbbll. I.I. Schweikart de matr. vi in liberis adult. legitimandis non defic. Regiom. 1823. Dieck I.c. Schneider Welche uncheliche Kinder fönnen nach r. R. leg. werden? in Zflch. Civ.u. Pr. XII. 1.10.1. ef. Reits ad Theophil. § 13. de nupt. Witte Prenf. Inteflat-Sybr. 292, 1838. S. 16. f.
- 25 ) LL.3.9.C.h.t. Nov.89.c.2...t.t.pr. cit.\$ ult.1.de nupt. Theophil. ad \$ 2.1.de her.q.ab int. unb Reits ad Theoph.exc.XV. Brisson.Sel.Ant.ed.Trekell.IV.13. Iordens I.c.7. Wunderlich de leg.per obl.cur.len.1759. Sar. Gejd, b.W.R.im M.R.cd.II.I.G.46.ff. 9 Marcian. L.57.\$1.D.de R.N.23.2. 40 Nov.74.c.1.2.89.c.o.\$1. 1) I.§ 73. Bg \$100 m. Ayrer de rescr.legitimationis et c.Gout.1748. G.L.Böhmer Redytsjölle II.128. 13 Nov.74.c.2.\$1.89.
- 30 c.10. Püttmann Miscell.l.c. Maresoll leg.per test.i. 3tfd, f. Civ.u. Pr. I.4. Va.256. 49 Sadfl. Spieg. I.38. bagegen Schwab. Spieg. 373. cf. II. Feud. 26. § 11. Phillips b. Pr. R. §§ 151.180. Dreyer Rebenflunden S. 257. f. Schriften fib. ben Bentindfigen Rechtsfreit von Dieck, Tabor u.A. 49 c. 13. X. qui fili sint leg. 2, 17. Schwab. Spieg. 376. C. G. D. I. Tit. 3. § 1. R. Hoft. D. Tit. 1. § 3. Reichsfeld. v. 1781. § 11. Glück § 1 25. Eichhorn b. St. u. R. S. § 351. n. 11. § 449. 35 Desj. bentifa. Brivat-Recht § 89.
- \*) Gai.1,97...107.121. Ulp. S. De adoptionibus: Inst.1,11. Dig.1,7. Cod.8,42.1110 Inst. De adquisitione per adrogationem 3,70(1). Tit.X.de cognatione legali 4,12. [\$Tett,8.12.111.2.415[dpt.10.8§666...716. Code cir. art.343...60.] Thomasii D. de usu pract. tit. Inst. de adopt. audj in Diss.ac.III.164. Reinold Opuscc.iur.p.230...34. Schmitt de ad.minus ple-40 na.len.1823. Desí. Rehre bon ber Abopt. Jena 1825. Buchholts Abhn.\*15. Heimbach v. Moptio in Exciste 1.©.155...63. Scheurl de modis liberos in ad.dandi.lps.1850. Donell. Comm.II.c.22.23. Glück II.8§148...55. He.95...102. Se.472...76. Mü.551...55. Gö.720...23. Pu.441..44. Ro.143...47. Va.248...35. Si.139. Ar.422...25. 138. Br. v. Zimmern N. 9.220...23
- \$. 286. \*) Mod.L.1.\$t.D.h.t.,...adoptionis nomen est.. generale, in duas autem 45 species dividitur, quarum altera ado<sub>t</sub>tio similiter dictur, altera adrogatio: adoptantur filii familias, adrogantur qui sui iuris suntu... \*) \$2.1.h.t. Iustinian.L.10.C.h.t., sancimus per adoptionem quidem ad extraneam personam factam iura naturalis patris minime dissolvi; sed ita eum permanere, quasi non fuisset in alienam familiam

Recht 3...5. Grundfat ber Aboption 6, beffen Anwendungen ?...18. Befondere Befdrantungen 14...19. Erforberniffe und Birtungen 20...24.

translatus... Omnia .. maneant integra iura, sive ad inofficiosi querelam, sive ad alias omnes successiones sive ab intestato sive ex t-to, quæ liberis deferuntur, ut ipse 5 possit et prodesse patri naturali et ab eo naturalia debita percipere ... § 1. ...licentiam damus tali adoptivo patri, i.e. extraneo, si voluerit, nihil ei t-to suo relinquere; sed quidquid reliquerit, hoc liberalitatis sit et non legitimo vinculo adstrictum ... sed si quidem remaneat in tali adoptione, nulla interveniente emancipatione, in hoc tantum modo prodesse ei volumus adoptionem, ut non successione ab 10 intestato patris extranei adoptivi defraudetur... neque enim ex veteri iure cognationis nexus naturalis patris per adoptionem filio dissolvebatur, sed accedebant iura adoptiva, certis reliquiis ex iure naturali remanentibus, et qui legitimus erat familiæ adoptivæ, is naturali fuerat cognatus ... § 5. Ubi autem homo sui iuris constitutus per adrogationem ex Augusta liberalitate sese dederit in adoptionem, tunc 15 omnia iura patris adoptivi habeat intacta ... et omnia quæ ad filium adrogatum veteres legum latores introduxerunt, intacta inlibataque in corum personis reserven-3) § 5. 1. und LL.6.10.15.§1.37.pr.43.D.h.t. 'Aboption' an Brubers Statt ift ein Biberfpruch nicht allein gegen ben Begriff ber familia, fonbern auch gegen ben ber Familie. (Diocl. et Max. L.7. C.de her.inst. "Nec apud peregrinos fratrem sibi quisquam 20 per adoptionem facere poterat..". vgl.Erbr.§ 49.not.2.) und wenn (unter Berujung auf Leyser Spec. 20. m.5. u. Crell de adopt.in loc. fratris non monstrosa Vit. 1755. § 9.) Thibaut Soft. § 381. fagt "Eine f.g. Aboption an Brubers und Baters Statt enthalt nur im Aus-"brud etwas Conderbares. Denn es laft fich febr gut benten, baf jemand burch ein Re-"fcript bes Regenten ober Erbvertrage in Berbaltniffe eines Brubers ober Baters gebracht 25 nwerben fann", fo fonnte man mit bemfelben Rechte bie morganatifche Che ober bie Enticheibung, bag einer Beschwängerten bie Rechte einer Chefran bes Schwängerere gufteben, eine "Aboption an Chefrauen Statt" nennen. In L.42.pr. D.de bon.lib.38,2. arrogiert, ein Bruber ben andern, nimmt ihn in feine vaterliche Bewalt, nicht an Brubere Statt an; in L.17.pr. D.de R.N.23,2. ift per adoptionem quæsita fraternitas, weil pater meus ein so fremdes Rind adoptiert hat, und in L.58. § 1. D.de her.inst. 28,5. ift gar nicht von irgend einer Aboption die Rebe (fo wenig als beim Smollistrinten), wie auch Va.248. gegen Buchholts 1.c. . 210.f. und Mu. 551.not.2. bemerft; auch Ausonius Mos. 7.430., wenn er jum Rhein fagt, "fratrem adopta", benft nicht, wie fein Ausleger Freher, an eigentliche Aboption, fonbern gebraucht, wie es im flaffischen Latein oft geschieht, adoptare ftatt sibi adiungere, socium 85 adsumere, amice excipere u.bgl. 4) Bq § 58.nott.26.33. 5) [.I.§§17.22...24.26. I.h.t. "adoptio enim naturam imitatur ...". Iav.L.16. D.h.t. "Adoptio enim in his personis locum habet, in quibus etiam natura potest habere". L.23.pr. D.de lib.et postum. 28,2. Das Durchgreifende biefes Grundfates verfennt auch wieder Pu.442.no.2. 1,103. § 9.1. und LL.2.§ 1.40.§ 2. D.h.t. Theoph. § 9.h.t. und bazu Marezoll in Löhre Mag. IV. 40 382...86. 8) L.30. D.cod. 9) \$4.1. und L.15.i.f. L.40.\$1.D.h.t. L.5.D.de his qui sui 1,6. cf.Gai.1,106. Bg § 38 k. 10) L.34. D.eod. L.77. D.de R.I. 11) LL.24.25.§1.D.h.t. 12) L.7.C.de nat.lib.5,27. Nov.74.c.3.89.c.7.11.\$2. 13) Gai.1,101. Ulp.8,8 a. § 10.I.h.t. Ulp. L.29.§3.D.de inoff.test.5,2. Diocl.et Max. L.5.C.h.t. 14) L.17.84.D.h.t. 15) LL.15.882. 3.17.\$3.D.h.t. cf. L.23.i.f.eod. \$2.1.de nupt.1,10. \$2.1.de agn.succ.3,2. Reinold Varior.c.42. 45 16) LL.17.pr.\$1.32.\$1.D.h.t. L.67.\$3.D.de R.N.23,2. Buchholtz L.c. 3.216. Lang i. Ard. f.c. Br.XXI. S.304.ff. 17 L.37. \$1. D.h.t. 18 cf. Gai. 1, 101.sq. Ulp.8,5. Dig.h.t. passim. 19 Bg 20) nott.11.11.folgg. §§ 287.f. 21) LL.26.23.D.h.t. 12) Paul. L.35. D.h.t. § 47.not.68.

S. 287. b. Adrogatio.

Form \*--- . Erforberniffe , insbefondere ber eines Inpubes ?--- . Arrogation burch Frauen''. Wirtungen 12-13. +Adrogatio per testamentum ? \*4.

- \$. 288. c. Adoptio i.e. E., +plena ober Iustineanea und +minus plena. 5 Erforberniffe , Formen und Birtungen 2---?. [Gintindicaft 4].
  - \$. 289. II. Birtungen bes Eltern- und Rinbes-Berhaltniffes. (cf. Abr. II. § 41.)
- Unterscheibung ber Esternrechte von benen ber patria potestas 1... 2 u. Darstellung ber ersteren 2... 1, "Per adoptionem dignitas non minuitur, sed augetur. unde senator et si a plebeio adoptatus est, manet senator; similiter manet et senatoris silius 4. 22 Etc. 21. 22 (j.ob.§212.
- 10 **\$.** 287. <sup>4</sup>) Gell.N.A.5,19. Gai.1,98,8qq. Ulp.8,2...4. <sup>2</sup>) Cic.adv.Rull.2,12. Tac.Hist. 1,15. vgl. Marquardt Hdb.der rom. Alterth.IV.p.196.238.[j. <sup>3</sup>) LL2.6.C.h.1.8,48. <sup>4</sup>) §286. nob.18. <sup>6</sup>) L.2.pr. D.h.1.1,7. <sup>6</sup>) L.8.D.cod.("curatoris auctoritas" [agt btt Gviethe Mo-
- destinus). L.5.C.de auct.præst.5,59. 7) Cels.L.7.D.h.t. "Cum adoptio fit, non est necessaria in eam rem auctoritas eorum, inter quos iura adgnationis consequuntur". 15 8) LL.6.11.D.eod. §7.1.h.t.1,11. 9) §3.I.h.t. LL.15.§\$2.3.17.§\$1.sqq.D.h.t. "9) §3.I.h.t. LL.18...20.22.D.h.t. L.2.C.h.t. L.13.D.si q.in fraud.patron.38,5. L.2.\$1.D.fam.erc.umb
- LL18...20.22.D.h.t. L.2.C.h.t. L.13.D.si q.in fraud.patron.38,5. L.2.\$1.D.fam.erc. und L.9.\$15.D.de inoff. in Erbr. § 7.not.s. L.1.\$21.D.de collat.37,6. cf. Erbr. § cit.u.daf.§§109.f. Pu.562. Ar.607. Majans Disputt.I,12. ") § 286.not.18. "1) Gai.1,107. \$11.I.h.t. LL. 2.\$2.15.pr.40.pr.D.h.t. "3) § 2.I.de adq.per adrog.3,10[11]. vgl.Bg § 46 c. § 58 § . y'. unten
- 20 IIL§ 31. Crbr.§17. ") Cic.Brut.c.48. ad Att.7,6. Plin.H.N.35,2. Lie.ep.116. Vell.Pat. 2,60. Suet.Iul.83. Oct.101. Tib.16. Galb.17. Tac.Ann.1,6. Appian.B.C.2,143. 3,11.74.94. Dio Cass.40,5.1.44,25.45,3.46,7. Eutrop.7,1. vgl.Cuiac.Obss.VII.7. Hofmann in Fellenb. lpd.ant.Il.p.274.sqq. Dirksen Berl. ©.73. bej.Bachofen in Ausgew P. des röm. Civilr.nº.viv.
- \$. 288. \*) L.5.D.h.t.1,7. L.11.C.h.t.8,48. \*) Gai.1,134. mit Huschke Studien €. 25 204. ff. L.11.C.h.t. \*) cit.L.11. \*) LL.2.p.s.3.4.36. ft.D.h.t. L.2.D.de off.præt.1,14. \*) LL.38.39.D.h.t. \*) L.10.pr. ft.C.h.t. \*) ft.Co.pr. ft.Co.pr. ft.C.h.t. \*) ft.Co.pr. ft.Co.pr
  - S. 289. [18] 276.282. vg[.He.gu § 282.cit. Se.449.483.f. Mü.548.562. Gö.724.f. Pü. 431.f. Ro.149. Si.140. Ar.3u § 282.cit. b) Bg § 45. l) L.1.i.f. D.de lib.et post.283. L.10.C. de patr. pot.9.sr. L.4. D.de adgnosc. lib.25.s. L.2. C.de inf. exposs.9.62. [Th.C.5, 7. Nov.153.] Can.9-dist.sr. X.De infantibus et languidis expositis 5.1t. CCC.132. b) cit.
- 35 L.10.C. und De patribus qui filios distruxerunt: Th.C.3,3. Cod.4,43. Nov.134.c.7. cf. Gai.
  1,133. Ulp.10,1. Paul.S.R.5,1.\$1. Dionys.Hal.2,15.20.19. '9 Bg \$42.nol.3. '9 III. §8
  28-fi. '9 | 5,8301. '9 Erdr. §5 60.f '9 | 1,00en §216. '9 Burchardi gemeint Erzichungsr.
  1.Archf.C.Pr. VIII.8. Der Bater übt die Erzichungsrechte; ift aber durch seine Schuld die Che geschieden, so werden bei der Mutter, so lange sie nicht wieder heiratet, die Kinder
- 40 auf Kosten bes Batets, sofern sie bieset zu tragen vermag, erzogen. L.3.\$5.D.de lib.exh.
  43,30[29]. Cod.Divortio sacto apud quem liberi morari vel educari debeant 5,2. Nov.
  117.c.7. 10 Dig. De obsequiis parentibus. præstandis 37,15. 11) De emendatione
  propinquorum: Th.C.9,13. Cod.9,15. L.4.C.de patr.pot. 13 § 272. nº.12. § 279. not.3.
  13 § 162.not.5.á. 14) s.oben § 212. 15) l.\$165.not.5. 16) De in ius vocando: Dig.2,4.
- 45 Cod.2,2.und Gai.4,183.187. §3.I.de pæna tem.lit.4,16.

  1) Ulp.L.34.§1.D.de iureiur.12,2.
  "iusiurandum de calumnia neque patrono neque [lits acque patrono atque] parentibus remittitur". [Hal. æque patrono et'] Basilic.5.c.34. "δν οὐκ ὅμνοσι πατῆς ἢ πάττρων". cf.L.8.§ 5.D.qui satisd.2,8. L.16.D.de iureiur. L.7.§§ 3.4.D.de obseq-par. L.13.

222 II. §§ 290 ... 292. II.B. Ginf. Brivatr. 3.R. Familienr. 2. Abfc. Gltern. u. Rind. B.

III. Aufhebung besfelben \*), (Abr. 11.\$ 43.)

S. 290. M. Ratürliche Mufbebung.

Tob . Capitis diminutio 2. +Emancipatio Germanica 3. Urtheil 4. Berjahrung ober Ufucapion ?6. Uebereinfunft ?6. Anoxiougic?7.

B. Juriftifche, ober Mufbebung ber paterlichen Gewalt.

S. 291. A. Uebergang berfelben auf Anbere.

Arrogation eines Sausvaters 1; plena adoptio 2. Tob, capitis diminutio ober Bermir-

S. 292. B. Untergang berfelben unter Lebenben.

10 1) Strafe1...3. 2) Burben4.5. 3) Emancipatio6...18. (v.b.præmium emancipationis f.III.§ 31.)

\$14. D.de damno inf. 39.2. f. Glück XII. 3.363.ff. 18) L.S.D.de probat.22,3. 19) L.7.63. D.de iniur. 47, 10. 20) L.1.\$ 43. D.de vi 43,16, cf. II. § 229. 21) L.10. D.de obseq. L.4. D.si a par.37,12. cf.Nov.134.c.7.

- \*) Gai.1,124...37. Ulp.10. Paul.S.R.2,25. Inst. Quibus modis jus potestatis solvitur 15 1.12. Dig.De ... emancipationibus et aliis modis quibus potestas solvitur 1.7. Cod.De emancipationibus liberorum 8,49. (cf. De ingratis liberis: Th.C.8,14. Iust.C.8,50[49.]) Nov.81. Chr. Thomasii de usu pract.tit.Inst.I.12, in Diss.acadd.IV.113. Glück H. §§156.ff. He.104...10. Se.480...\$2. Mū.559...61. Gö.740...43. Pu.445. Ro.162.f. Si.143.nº.11. Ar. 426.f. Br.10. Zimmern R 3.224.f.
- 2) Pr.\$\$1.3.5.I.h.t. Bg \$ 58. oben 1.\$ 24.no.4. \$. 290. ') Pr.\$1.I.h.t. Bg \$ 45.not.18. Böhmer Exercc.ad Pand.I.21. Glück II. § 161.ff. Pufendorf Obs.I.99. Hommel Rhapss. V.obs.567. Eichmann Erflär, des bürg, R.III. S.431. Eichhorn deutsch. Br. R. \$ 313. Kraut Bormunbid. II. S. 644. ff. Se. Archiv II. 308. III. 268. ff. V. 30. 37. vgl. auch III. § 30. not. 9. [ Breuft. Por.II.2.68 210.f.228.f.] 4) L.1.\$ 4. D.de lib.exh.43,30. f.oben \$ 283.not.s. 25 not.9. L.1.C.de patr.pot.8,47. weift nur gur Brufung ber Thatfache an, ob ber angebliche filius familias ein folder fei (Ant.et Ver. "Si filium in potestate tua esse dicis, præses provinciæ æstimabit an audire te debeat, cum diu passus sis ut patris familias res eius agi per eos qui testamento matris tutores nominati fuerunt".); und L.25.pr.D. h.t.1.7. fagt nur, Die geichehene Emancipation gelte, weil fie gerichtliche Sanblung ift, als 30 gehörig vorgenommen, bis bas Begentheil ermiefen werbe, und es verbiene feinen Glauben, wer fich ju eignem Bortheile einer Rechtsunformlichfeit zeihe. (Ulp.L.cit. "Post mortem filiæ snæ quæ ut materfamilias quasi iure emancipata vixerat et testamento scriptis heredibus decessit, adversus factum suum, quasi non iure eam nec præsentibus testibus emancipasset, pater movere controversiam prohibetur". cf. L.5.\$1. D.de 35 probation. 22,3. c.23. X.de elect. 1,6. c.6. X. de renunt. 1,0. c.7.11 i.f. X. de probation. 2,19.
- c.16.X.de sent.et re ind.2,27.) LL.3.4.C.de præscr. XXX.7,39. gehen nur auf vermögenerechtliche Rlagen und fagen nicht, wie Thibaut Bef. \$61. S.159. meinte, Die vaterliche Gewalt werbe nicht mehr geschütt, wenn ber Gohn 30 Jahre als gewaltsfrei gelebt babe. 1) L.6.C.de patr.pot.8,47. cf. Val. Max. 5,7,2.5,8,3.4. C.de emanc.8.19. vgl. Ba \$108.not.5. 40 Breuning de abdicatione. Lps. 1753. Glück II. § 160. Dirksen Berf. II. 1.

S. 291. ') § 287.not.13. 1) §288.not.6. 3) § 290.not.1. 4) § 287.not.9. 5) Nov.

12.c.1.sqq. f.folg. § nott.1 ... 3.

\$. 292. 1) cf. L.2. C.de infant.exp. 8,52. [Nov. 153.c.1.] C.un. X. eod. 5.11.] 2) L.12. C.de episc.aud.1, 1.= L.6.C.de spectac.11, 10. 3) Nor.12.c.2. [.§ 291.not.5. 4) Bg § 58 15 v ... y . u. not. 17. baf. Abr. cit. § 43.nº.2. 5) \$4.1.h.t.1,12. L.66.C.de decur.10,31. L.5.C.de consul.12,3. Nor.81. (alles byzant. Berfagungerecht). vgl. § 290. not.s. und III. § 80. not.9. 6) Donell.Comm.H.c.24. Scheltinga de emanc.Franeq.1730...31. u.i.Fellenb.lpd.ant.H.18. Heimburg diff.emanc.Rom.et Germ.capp.len.1742. Va.257. 7) [§ 290.not.s. 8) Paul.

### Dritter Abidnitt. Bormunbicaft \*).

S.R.2,25.86. L.5.C.h.t.8,49. Nor. 89.c.11. Buchholts Jur. Abhh.nº.17. 9) § 3. I.de adopt. 1,11. L.10.pr.C.eod.8,48. L.132.pr.D.deV.O.45,1. cf.not.8. vgl.not.11. Begen Va.l.c. Se. 481. Si.139.not.es.u.A. J.Pu.445. Ar.427. Unm.s. 10) Gai.1,132.134.sq. Ulp.10,1. \$c.I.h.t. 5 c. Theoph.ad h.l. L.6.C.h.t. f. Bg \$ 58.not.37. \$ 48.not.17. Abr. 11. \$ 43.no.1.d. h.t. bon 503. 12) § 288.nott.s.4. 13) L.6. C. eod. v. 531. 14) L.92. D.de cond.et dem. 35,1. Paul.S.R.4,13.81. 3n L.114.8 8.D.de leg.1.30. ift bas emancipare nicht Bebingung, ber Bewalthaber ift nur rogatus. Sierher gebort auch L.16.82. D.de cur.fur.27.10. ( ,... eique ... legasset .. "), bie fibrigens von einem 3mang bes Berfcmenbers, feine Rinber gemäß feines 10 Baters Billen ju emancipieren, nichts fagt. Rud. Borm. I. S. 314.ff. Glück XXXIII. S. 145.ff. Pu.l.c. 15) L.5.D.si a par.37,12. 16) LL.32.pr.33.D.h.t.1,7. 17) citt. Titt. De ingratis liberts. Val. Val. et Grat. L.un. "Filios et filias ceterosque liberos contumaces qui parentes vel auctoritate convicii vel cuius cumque atrocis iniuriæ dolore pulsassent, leges emancipatione rescissa danno libertatis inmeritæ multari voluerunt".(a.367.) \*) Gai.1,142...200. Ulp.11.12. Paul.S.R.2.27...30. Fr.Vat.\$\$123...247. Greg.Cod.6,1. Th.C.3,17.18. Inst.1,13...26. Dig.26.27. Cod.5,28...70. Novr.22.c.40.72.89.c.14.94.118.c.5. 123.c.s. 131.c.15. [155.] Goldene Bulle VII. § 4. R.B.D.1548. Tit.31. 1577. Tit.32. C.G.D. 1555.I. Tit. 76. Conc. der C. G. D. I. Tit. 34. §18. Tit. 94. II. § 2. III. Tit. 9. § 6. Tit. 34. §18. Tit. 52. § 6. R.A.v. 1570. § 89. 89. Dep. Abich. 1600. § 8 26. 95. Wahlcap. 30f. I. Art. 47. Gine fpeciellere Nach-20 weifung, auch particularer Quellen f. bei Rud. Das R.ber Bormunbich. III. 8º. Bert. 1832...34. Bb.1. S. VII ... XXII. und nb. bie Bearbeitungen baf. S. XXII ... XXVI. (rec. v. Bethm .- Hollw. im Rh. Duf.für 3pbg. VI.7. Donell. Comm.lib.III. Gluck Comm.XIX ... XXXII. Kraut Die Bormunbich. nach d. Grundi.d.beutich. R.III.8º. Gött. 1835. 1847. 1859. — R.B. D 1548. Tit. 31. ober R.B.O.1577. Tit. 32. "Bon ber Bubillen und minberjährigen Rinbern Tutorn und Bormun-25 bern. § 1. Biewohl in gemeinen beschriebenen Rechten ernftlich bisponiert und verfeben ift, bag ben Bupillen und minderjährigen Rindern von ihren Bormundern mit allem Fleiß und Ernft fürgeftanben und berfelben Rut und Bohlfahrt gefucht und geforbert werben folle, fo befindt fich boch vielmale, bag in folden Gaden von ben Bormunbern betruglich, verfaumlich und nicht mit bem Fleiß, wie fie ju thun ichuldig, gehandelt wird, ben Bupillen so und minderjährigen Rindern zu merklichem Schaben und Rachtheil. Bann aber nun ben Obrigfeiten [Landesherichaften] guftebet, in bem gebuhrlich und billig Einfebens (gu) haben, bamit bie Bupillen und minberjährigen Rinber unbetrogen und unvernachtheilt bleiben, fo wollen Bir allen und jeden Churfürften, Rurften, Brafaten, Grafen, berren, vom Abel und Communen hiemit ernftlich auferlegt und befohlen haben, in ihren gurftenthumern, Berrichaften, as Obrigfeiten und Bebieten bermagen Berfehung gu thun und ju verordnen, bag ben Bupillen und minderjährigen Rindern jederzeit, bis fie ju ihren vogtbaren [1548: und mannbaren | Jahren tommen, Bormunder und Borfteber, ba bie ihnen von ihren Eltern in Teftamenten ober letten Billen nit verorbnet, ober ihre angeborne Freund und Bermanbten fich ber Bormundichaft aus rechtmäßigen Urfachen nit unterzieben wollen ober bagu tug-40 lich und geschidt maren, gegeben werben. § 2. Dag ein jeglicher Bormunder, er fei gleich in Testaments Weis verordnet, ober durch das Recht ober Richter gegeben, sich der Bormunbichaft nicht unterziehen foll, Die Bermaltung fei ihme bann gubor burch bie Obrigfeit becerniert und befohlen. § 8. 3tem, bag er nach befohlener Bermaltung von allen Gutern, liegend und fahrenb, Schulben Briefen und Regiftern, ein Inventarium aufrichte, und 45 rechtmäßige genugfame Caution und Berficherung thue, auch mit Gelübben und Giben belaben werbe, bag er feinen Bflegfinbern und ihren Butern getreulich und ehrbarlich porfein, ihre Berfonen und Guter verfeben und vermahren, Die Guter nicht in feinen eignen

# 224 II. § 293. II. B. Ginfache Privatrechte. 3. Rap. Familienrecht.

- 1. Begriff und Arten ber Bormunbichaft "). (Abr.11.\$ 44.)
- \$. 293. A. Bebeutung von tutela und cura im allgemeinen; Obervormundschaft. Die Bormundschaft ift ein Familienrechtsverhältnise'. Tutela und cura 2-3 ale ius und ale officium, munus 4---: Dervormundbidate 6---:13.
- 5 Ruben tehren oder wenden, noch dieselbigen ohn Borwiften, Ertanntnuß und Decret der Obrigkeit veräusern, verpfänden oder beschweren, und jährlich nit allein auf Erforderung der Obrigkeit, sondern auch selbst, vermög seines andesohienen Amtes, auch geleister Pflicht und Eide, gebührlich Rechenschaft andieten und thun, um sein Berwaltung Rede und Antwort geben, und alles Anderes handeln, das einem getreuen Bormünder eignet und zu10 stehet, alles bei Bermeidung der Straf gemeiner Recht, indem dann alle und jede Obrigleiten vermög göttlicher und Unserer Kail. Gebote sonders steifiges Aufsehens zu thun aus
  tragendem Amt sich schuldig erkennen, und dazum aus feines Bormunders Schrickfigligkeit,
  noch weniger Berwortheilung, dei seinem Pflegstind oder dessen Gutern ungestraft hingehen
  lasen sollen [1548: alles dei Berpflicktung seiner Lab und Giter\*.)
- \*) Gai.1,12.188....93.197. Ulp.11,1.24.sqq.12. Inst.De tutelis 1,13. De auctoritate tutorum 1,27. De curatoribus 1,23. Dig.De tutelis 26,7. De auctoritate et consensu tutorum et curatorum 26,8. De curatoribus furioso et aliis extra minores dandis 27,10. Cod. De auctoritate præstanda 5,59. De curatore furiosi vel prodigi 5,70.— Donell. Comm.III.c.1.2.13.17.18. Beyer de hod. tutor.et curator.differentis.Lps.1703. u.in Diss. 20 nº.4. Seger hist.de tut.et cur.Lps.1760. Gebauer de Serv. Sulp. defin. tutelæ in Exerce. acad.II.26. Branden! urg Differentiæ iur.Rom.inter pupillos et minores, tutores et curatores et c. Hannov.1793. Meyer über ben Uniter[6], zwijden Zutel und Cur. 3f.1803. Löhr über Zutel und Cur. 3f.1803. Löhr über Zutel und Cur. 3f.1803. Löhr über Zutel und Cur. 3f.1803. Löhr iber Zutel und Cur. 3f.1803. Löhr 1828.— Rud. 3cvm. 8 31...18. He.111...17.156.; S. e.492.501.[.513.f. Ma.376.[.591.607. G6.746.755.[.761.771...75. Pu.331...33. Ro.164.[.172.195. Va.(261...) 263.279.291...93.

S. 293. 1) Mit Pu.8 (\$\$ 331.f.bef.332.not.e.) Anficht, bag die Bormunbichaft fein Fa-

Si.145.155.f. Ar.439...41. Zimmern R.G.232.236...39.

- milien- sonbern ein obligatorisches Belhättnise sei, trifft Sar.s (Syst.VIII. S.340.) Meinung 20 zusammen, "wegen der gemeinr. Ausbildung der Obervormundschaft gehöre die Bormundschaft, ihrem eigentlichen Wesen auch [?], dem össt. An, und nur einzelne Folgen derzieben sallen dem Gebiete des Privatrechts anheim". s.dagegen auch Si.130.not.2.141.not.1. Kuntze in syst.iur.civ.kod.doctrina de iure tut.num iuri obll.adseribenda sit.l.ps.1851. Jene Anslück von der jystematischen Bedeutung dieser Lehre rechtsertigt sich auch dadurch nicht, daß saus der endenden Bormundschaft ein Luassontractverhöltniss (III. § 46.) hervorgeht: der richtige Geschickspunct ist, daß die Tutel und Eura Rechtsverhältnisse der Personen als der Ritglieder einer samilia sind; daß diese schoen mit justinianischen Recht ihre ältere Bedeutung uicht mehr hat, mit unsere Hamilie vollende nicht identisch ihr ärtere Bedeutung uicht mehr hat, mit unsere Kamilie vollende nicht identisch ist, derechtigt sowenig die Bormundschaft nur um jenes Quasicontractsverhältnisse willen als ein Privat-, sibri40 gens aber als ein össentliches Rechtsenbätniss zu bezeichnen, als die väterliche Gewalt und das Sehverhältniss nur um der Vermögenserecht willen im Privatrechte (als Familienrechtserhältnisse) darzusellen. Die samilienrechtsche vollende Autur der Vermenbidast kritt auch in den Defalossaufwehre (§s 301.st. do. Frum-
- mer §\$ 98.107.a.E.) und deutlich in den straftechtlichen Bestimmungen über die Rechtswidrig-45 feiten der Bormsinder heidor; vgl.3.B.L.6.§1.C.unde ei 8,4. L.un.C. siq. eam enius tutor fuerit, corruperit 9,70. R.B.D.Tit.32.§3. (S.223.3.45.ff.) <sup>2)</sup> Bg § 43 e. <sup>2)</sup> sofg.§ 294.u. Bg Mnh.vi.3u § 28.S.\*244. <sup>4)</sup> Gai.1,752.qq. ("Ip.L.1.pr.D. de leg.tut.26,4. "Legitime tutelæ ... delatæ sunt ... bis qui ad legitimam hereditatem admitti possunt, ... ut qui

S. 294. B. Auctoritas tutoris und consensus curatoris.

Der tutor ift auctor bes bie familia bes Pupillen beherschenn Billens; ber curator consentit ober repräsentiert 1-1. Bebeutung bes infantis tutor 3. Tutor personæ, non rei datur, jur Bervollftänbigung bes wegen Inpubertät (ober Beichsechts) nicht aus und burch

5 sperarent hanc successionem, iidem tuerentur bona [eig.familiam] ne dilapidarentur". 5) Cato ap. Gell. N.A. 5,13. "majores sanctius habuere defendi pupillos quam clientem non fallere". Cic.de off.1,25. "tutela ad utilitatem corum qui commissi sunt, non ad eorum quibus commissa est, gerenda est". 6) Inst.de leg.patron.tut.1,17. ...plerumque ubi successionis est emolumentum, ibi et tutelæ onus esse debet". L.73.pr. cf. 7) Pr.I.de excus.1,25. ...nam et tutelam vel curam placuit publicum munus esse" [und awar personale: LL.1.\$4.18.\$1.D.de muneribus 50,4. L.6.\$15.D.de excus.27,1.] Rud.§1. bgl.auch 5) Bg §130.not.22. Ulp. L.2. D.de feriis 2,12. ... ut tutores aut curatores dentur, ut officii admoneantur cessantes, excusationes allegentur, alimenta constituentur, ætates probentur.. 1.88 300 ... 3. Erbr. §14. 9) XII tabb. V.7 ... 9. (Gothofr. 10) Willenberg de supremo orphanor. tutore. 15 1.7.8). Gai.1,155. Ulp.12,2. ibiq.citt.ll. Gedan 1722 u. in Exercitt. II. 377. Heinecc. de suprema princ, magistr. q. tutela. Pf. 1730. and in Opusce.syll.nº.19. Rud. Borm. \$ 2. Ar. 162. f.b. epistula d. Severi in Mod. L.2. \$2. D. qui pet.26,c. Omnem me rationem adhibere subveniendis pupillis, cum ad curam publicam pertineat, liquere omnibus volo.. \$ 3.I.de Atil.tut.1.20. L.10.D.de munerib. 20 50,4. L.10. D.de conf.tut. 26,3. LL.1.pr.5.\$1. D.de adm.tut. 26,7. L.22. C. eod. 5,37. L.7.pr. D.de cur. fur. in \$ 294. not.7. L.3.\$ s.de susp.tut.26,10. L.3.C.eod.u.f.f. 12) Kraut Bornundich. 88 9.10.

Titt.De auctoritate et c. supra citt. Glück XXX. \$\\$1337.ff. Rud. B.II. \$\\$125. ... 27. He.115. Se.501.513. Ma.591.f. Gö.761. Pu.347. Ro.164.f.173.f. Va.279. Si.145. 25 not.1. Ar. 451.f. Zimmern R. 3.232. 1) Ulp.11,25. und rubr. Dig.26,8. L.1.882.3. D.de adm.tut.26,7. L.19.D.h.t.26,8. L.2.C.qui leg.pers.3,6. Plur Ungenanigfeit ber Compilato. ren ober bei bem griechisch ichreibenden Mobeftin (L.S. D.de adont. 1.7. L. 17.81. D.de annell, 49,1.) Unmächtigfeit im lateinischen Ausbrud ift es, wenn von curatoris auctoritas in ben Quellen die Rebe ift. bgl. Lohr a.a. D. S. 34.not.s. Auch bie Byzantiner haben feine Gpeso ciainamen für tutor und curator, fie nennen jenen vorzugsweise Enteponos, biefen zovpaτωρ; auctoritas αθθεντία, auctoritatem interponere αθθεντείν, wie wir Bollwort bes Tutore gebrauchen; consentire, consensus = auvaireir, auvaireaig. - \$2.1.h.t.1.21. "Tutor autem statim in ipso negotio præsens debet auctor fieri, .. post tempus vero vel per epistulam interposita auctoritas nihil agit". (3n L.1.\$5.D.quod falso tut.27,6. rass tihabiert nicht [wie Bg § 116.not.35. unrichtig fagt] ber Eutor Die von einem negotiorum gestor interponierte Auctoritat, fondern ber magistratus die von einem falsus tutor interponierte, welche ipso iure nichts gilt, aber per prætoris tuitionem.) LL.3.8.9.8 6. D.h.t. 2) L.5. D.de R.I. 1. Bq § 38.not. 3. LL.9.90. D.de A.v.O. II.29,2. L.13. D.de mmiss. 40,1. f. unten 111. §§ 37.ff. 8) \$\$ 9.70.1.de inut.stip.3,19[20]. "Pupillus omne negotium recte 40 gerit, ita tamen, ut sicubi tutoris auctoritas necessaria sit, adhibeatur tutor, veluti si ipse obligetur: nam alium sibi obligare etiam sine tutoris auctoritate potest. Sed quod diximus de pupillis, ntique de his verum est qui iam aliquem intellectum habent: nam infans et qui infanti proximus est, non multum a furioso distant, quia huius ætatis pupilli nulium intellectum habent; sed in proximis infantiæ propter 45 utilitatem eorum benignior iuris interpretatio facta est, ut idem iuris habeant quod pubertati proximi. Sed qui in parentis potestate est inpubes foer also nicht sui juris iff, eine familia und civile Bermögensrechtsfähigfeit für fich nicht hat], nec auctore quidem patre obligatur". L.32.pr.\$2.D.de A.v.O.P.41,2. citt.LL.9.90.D.29,2. L.18.\$ 2. cf.\$4. C. Belde Berfonen fichen unter tutela, welche unter cura?

S. 295. A. Romifches Recht.

Behrlofigfeit . Cura und tutela Gegensaite: Unfahigfeit sponte se desendere 2.3, und die, negotia sua tueri 4. Muliebris tutela 5...9. Cura fiber Personen 40...15.

C.de iure delib.6,30. L.11. D.h.t.u.a. i. Lohr a.a. D.\$ 7. Goldschmidt Bervflichtung ber Bormund. i. Ard. f. civ. Br. XXXIX.17. 4) Marcian. L.14. D.de test. tut. 26,2. [Tutor] ... per-10 sonæ, non rei vel causæ datur". § 4.1.qui dari tut.1,14. mit § 2.1.de curat.1,23. cf. Sav. Beruf. S.103.ff. Lohr a.a.D. Rud. B. I. § 37. 5) L.5.C.h.t.5,59. LL.1.8.C. de nupt.5.1. L.6.D.de sponsal.23,1. L.20.D.de R.N.23,2. - Gai.1,189.193. ... inpuberes .. in tutela esse omnium civitatium iure contingit, quia id naturali rationi conveniens est etc." "Aput peregrinos non similiter ut aput nos in tutela sunt feminæ ... Bon ber Curatel ba-15 gegen fagt Id.1,97. "idem aput peregrinas gentes custodiri.. indicavimus". 7) Iul. L.7.pr. D.de cur. fur. 27,10. "Consilio et opera curatoris tueri (vom Magistrat) debet non solum patrimonium, sed et corpus ac salus furiosi". 8) \$3.1.h.t.1,21. "Si inter tutorem pupillumque iudicium agendum sit, quia 1PSE TVTOR IN REM SVAM AVCTOR ESSE NON POTEST, non prætorius tutor, ut olim, constituitur, sed curator in locum 20 eius datur, quo interveniente judicium peragitur, et eo peracto curator esse desinit". LL.1.pr.5.7.pr. D.h.t. L.1.\$13. D.ad SC. Trebell. 36,1. vgl. III. §§ 37.40. Rud. Borm. §125. 9) Paul. L.19. D.h.t., Curatorem etiam impuberi dari posse; sed ad en quæ sollemnitatem iuris desiderant explicanda tutore auctore opus esse". cf. Gai.1,184. Ulp.11,24. et ibi citt.ll, u.not.8. 10) Ulp.L.1.§2.D.de adm.tut. "Sufficit tutoribus ad ple-25 nam defensionem, sive ipsi iudicium suscipiant sive pupillus ipsis auctoribus; nec cogendi sunt tutores cavere, ut defensores solent; licentia igitur erit utrum malint suscipere iudicium, an pupillum exhibere, ut ipsis auctoribus iudicium suscipiatur: ita tamen, ut pro his qui fari non possunt vel absint, ipsi tutores iudicium suscipiant, pro his autem qui supra septimum annum ætatis sunt et præsto fuerint, auctoritatem præstent". S. 295. ') Kraut §§ 3.4. 2) Paul.L.1.D.de tutelis. "Tutela est, ut Servius definit, vis [δύναμίς τις Basil.] ac potestas in capite libero ad tuendum eum qui propter ætatem suam sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa. \$1. Tutores autem sunt qui eam vim ac potestatem habent, exque re ipsa nomen ceperunt; itaque appellantur tutores quasi tuitores atque defensores...". Marcell.L.30.D.de adm. 55 et per.26,7. "Tutoris præcipuum est officium, ne indefensum pupillum relinquat". Rud. B. § 4. u. dazu Holler. im Rh. Muf. VI. S. 221. ff. f. Bg \$ 38. not. 7. 3) Gai.1,144. I.de cur.1,23. .... eius ætatis sunt, ut sua negotia tueri non possint". u.o. Rud. B. \$9. 6) Gai.1,157.171. et ibi citt.ll. 7) Bg \$143 f,h. 5) Gai.1,145.191. Ulp.29,2.3. 10) XII tabb. V.9. (Gothofr.8.) Cic.de inv.2,50. 9) Erbr.§14.not.10. 1.190. Ulp.11.27. 40 Tusc.3,5. De rep.3,33. Auct.ad Herenn.1,13. Ulp.12,2. Fest.v.Nec. cf. Diq.27,10. Cod.5,70. 11) L.1.pr.D.de cur.fur.27,10. cf.Paul.S.R.3,4 a.§7. Rud.B.17. de curat.1,23. L.2.D.de cur.fur.27,10. [. Rud.B.18. vgl. Trummer \$106. 14) § 2.I.de curat.1,23. L.7.§ 2.D.de minor.4,4. LL.60.61.D.de I.D.23,3. L.28, C.eod.5,12. L.7.C.qui pet.5,31. L.S.D.de adopt.1,7. L.5.i.f.C.de auct.præst.5,59. L.3.C. de his q.ven. 45 2,45. L.2.C.qui leg.pers.3,6. L.22.C.de adm.tut.5,37. LL.4.5.C.de auet.præst.5,59. L.3. C.de i.i.r.minor.2,22. vgl. § 303. III. § 37. Erbr. § 87.not.6. 15) § 2.I.cit. L.13.§ 2.D.de tut.dat.26,5. L.2.\$\$4.5.D.qui pet.26,c. L.6.C.eod.5,31. L.36.\$1.D.de excus.27,1. L.43.\$3. D.de procur. 3,3. L.2.\$29. D.ad SC. Tertull. 38,17. Rud. B. 14. - Die beutiche i.g. Beichtechts-

- 3. Abidn. Bormundicaft. I. Begriff u. Arten. II. Entstehung. II. §§ 296... 299. 227
  - S. 296. B. Bemeines Recht.
- "Daß ben Bupillen und minderjährigen Kinbern jeberzeit Bormunder und Borfieher gegeben werden" 4. Besondere Standesvormundichaften 2.
  - S. 297. Anhang: Curæ bonorum.
- s Diefe Berwaltungen frembes Bermögens' gehören bem Obligationen- u. Erb. Rechte au 2.........................
  - II. Entftehung ber Bormundichaft \*). (Abr.II.§ 45.)
    - A. Sahigfeit Bormund gu fein \*\*).
  - 8. 29% A. Relative Unfahigfeit.
- 1) Bolitifc-Unfahige 1...4; 2) eines Bormunds Bedürftige 4...11; 3) Coldaten 11; 4) Bifchofe 10 und Monche 13.

vormundichaft gehört nicht hierher: f.darüber Kraut \$\$ 61.ff. und Desf. Grundr.ed.1v. § 216. Trummer \$109. § 98.a. C.

- \$. 296. Rud. B. \$15. Kraut \$ 2.a. N. \$\$10.12...16. Trummer altgerman. Personent. \$98. ff. 106. (in Bortr. ili. Hamburg. R. G. III. S. 368. ff.) \$9. R. B. O. 1577. xxxxII. §1. oben S. 15 223. B. 22. ff. 2) Siemit ift jedoch nicht gesagt, das num gar tein Unterichied mehr sei zwischen tutor inpuberis und curator minoris. [Kraut II. S. 96. ff. ibiq.cit. 3) Cod. De tutoribus vel curatoribus inlustrium vel clarissinarum personarum 5, 23. 4) Kraut III. Die Lehendvormundschaft und die Regierungsvormundschaft.
- \$, 297. Litteratur bei Rud, \$\$19 ... 22.10.11. He.113.140. Se.514. Ma.608. Go.771. 20 Va.294. Pu.330. Rud. Grbr. 110. Si.156. Ar.296. Zimmern R. G. 238. - Hermog. L.1. § 4. D.de munerib.50,1. 1) f.II.§ 96.not.5.a. . 2) ex ober sine inquisitione, wonach fich Die Satisdationspflicht bestimmt : L.S. D.de cur.fur.27,10. L.3. C.de postlim.8,51. L.48. D.de adm.tut.26,7. ... sola custodia et rerum que deteriores future sunt, venditio committitura, nicht rerum administratio. 4) Ulp. L.2.\$3. D.de cur.bon.dando 42,7. 25 ... Cassius scribit Neminem invitum cogendum fieri bonorum curatorem.". \$\$ 4.5. D. de reb.auct. 42,5. 6) L.15.pr. D.de ex q.caus.mai.4,6. L.6.§ 1.D.de tutel.26,1. L.6. \$2. D. ex q. caus. in poss, 12, 1. L.1. \$4. D. de muner. 50,4. L.3. C. de postlim. 8,51. f. oben I. § 16. Kraut Borm. \$\$ 62...67. Rud. B. \$ 20. 1) cit. L.1.\$ 4. D. u. LL. 9.9. D. ex q.c. in poss. L. S. § 1. C. de bon.q. lib. 6, s1. [.I. § 38. nº.2. Rud. B. § 22. \*) Erbr. § 85. Rud. B. § 10. \*) Erbr. 30 8 84. Rud. B. \$11. 10) Dig.De curatore bonis dando 42,7[s]. LL.5.9. D.de cur.fur. vgf. oben § 164. Rud. B. \$ 21.
  - \*) Rud. Borm. \$\\$24...104. He.133...48. Se.493...98. M\u00ed.578...\$5. G\u00f3.747...53. Pu. 335...42. Ro.172. Va.264...72. Rud. Grbr. 397...400. Si.146...48. Ar.442...48. Zimmern \u00ac4...932...42. cf. Kraut \u00ac4.\u00e58.18...30. Puchta sen. \u00ac5bb. \u00ac8crit. \u00ac6...\u00e5b. \u00ac6.r.\u00e5i. \u00ac6...\u00e5b. \u00ac6.r.\u00ac6..\u00e5b. \u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...\u00ac6...
- 35 \*\*\*) Th.C. De tutoribus et curatoribus creandis 3,17. Inst.De curatoribus 1,23. Dig. De tutoribus et curatoribus datis ab his qui ius dandi habent, et qui et in quibus causis specialiter dari possunt 26,5. Cod. Qui dare tutores vel curatores possunt et qui dari non possunt 5,34. Quando mulier tutelæ officio fungi potest 5,35. Si contra matris voluntatem tutor datus sit 5,47. Rud. S. \$64...74. He. 133. [. Se. 493. Mū. 578. Gō. 40747. Pn. 335...37. Ro. 172. Va. 270. Si. 146. Ar. 442. [.
- \$. 298. ') Marcian.L.17.\$1.D.de pæn.48,19. ,,,,quidam ἀπόλιδες sunt, ut sunt in in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati, ut ea quidem quæ iuris civilis sunt, non habeant: quæ vero iuris gentium sunt, habeant. Rud. Borm.§ 64. ') \$1.Lqui test.tut.1,14. L.7.C.qui dare 5,34. Rud. B.§§ 36.63. ') Pr.L.tit.cit., Dari autem 48 potest tutor non solum pater familias, sed et filius familias. L.7.D.de tut.26,1. L.15. § 17.D.de excus.27,1. LL.13.i.f.14.D.ad SC.Treb.36,1. cf.III. § 50. ') L.19.pr.C.de Iudæis 1,9. c.18.X.cod.5,5. (cf. Mod. L.15.§ o. D.de excus.27,1. Rud. B.§ 70.0°,11. Kraut. B.§ 11. not.11. ') Iustinian.L.5.C.de leg.tut.5,39. ,,..Cui enim ferendum est eundem esse tu-

228 II. §§ 299...301. II. B. Ginfache Brivatrechte. 3. Rap. Familienrecht.

S. 299. B. Relative Unfahigfeit.

Wen fie betrifft 1... B; nicht Gohne und Stiefvater 9.10. Wirtung 11.

B. Delation ber Bormunbichaft \*)

- S. 300. A. überhaupt und insbesondere von der vertragsmäßigen Bormunbichaft. 5 Drei Delationsgründe der tutela, zwei der Cura . 2. Nach römischem Recht ift Delation durch Bertrag unmöglich 3. Bertragsmäßige Bormundichaft des beutschen Gewohnheits-Rechts 4.
  - B. Die einzelnen Delationsgrunde nach romifchem Recht:

S. 301. 1. Letter Bille.

f.g. vollfiandige und unvollfiandige lettwillige Delation '.....3. Confirmatio +iuris Romani 4

- 10 torem et sub tutela constitui, et iterum cundem esse curatorem et sub cura agere? Hæc certe et nominum et rerum fæda confusio est...". §13.i.f.I.de excus.1,25. und Inst. de fiduc.tut. unten § 302.not.4. 6) LL.16.pr.18.D.de tutel.26,1. 1) cit.tit.Cod.Quando mulier 5,35. Nov. 94.c. 2.118.c.5. Emmerich Borm. ber Mutter od. Grofimutter u. f.w. in Atich. f. Civ.u. Br.III.11. 8) L.10. § 7. D.de excus. 27,1. 9) f. not.5. Paul. L.17.D.de tut.26,1. 15 "Complura SCta facta sunt, ut in locum furiosi et muti et surdi tutoris alii tuto-10) L.1. \$\$ 2.3. D. eod. LL.10.i.f. bi8 12.pr. 40.pr. D. de excus. L.3. C.qui res dentur". 11) L.17.\$1. D.dc test.tut.26,2. L.21.\$6. D.de tut.dat.26,5. L.1.\$8. D.de susp. dare 5,34. 12) Phil.L.4.C.qui dare 5,34. "Militiæ armatæ muneribus occupatus neque tut.26.10. si legitimus sit neque si ex t-to datus sit, nec alio modo, et si voluerit, tutor vel cu-20 rator fieri potest; sed si errore ductus res administravit, negotiorum gestorum actione convenitur". (a.245.) Ulp.L.23.§1.D.de excus. "Si in castris merentes non ab eo tutores dentur qui in castris merebat, excusationem habere respondi". 13) Nov. 123.c.5. cf.c.1.
- \$. 299. \*) L.un.C. Si contra matris vol. 5, 47. L.21. \$\frac{8}{2}\cdot 1. D. de tut. dat. 26, 5. Rud. \mathbb{B}.
  \$71. \*) Paul.S. R.2, 27. \mathbb{S}1. L.3. \mathbb{S}12. D. de susp.tut. 26, 70. L. 6. \mathbb{S}17. D. de excus. 27, 1. \mathbb{S}150...
  \$25. 12. L. de excus. 1, 26. Rud. \mathbb{B}. \mathbb{S}67. P\tittmann Adversar. L.c. 1. \*) L.21. \mathbb{S} \cdot 0. D. de tut. dat. \mathbb{N}00.72. pr. \tittbi\mathbb{S}2. \mathbb{S}2. d. \mathbb{S}2. \mathbb{S}2. D. de tut. dat. \mathbb{N}00. \mathbb{N}1. \mathbb{S}16. \mathbb{N}1. \mathbb{L}16. \mathbb{N}1. \mathbb{L}1. \mathbb{N}1. \mathbb{N}1. \mathbb{L}1. \mathbb{N}1. \mat
- 1.85. D.de excus.27.1. Breuning de tutore sponso pupilæ.1ps.1 rot. Nua. 2.1.c. ') L.12. C.de excus.5, e2. ') L.1.D.de eur. fur.27.1.0. Nud. 2.873. ') L.32.81. D.de adopt.1.7. L.2. C.de interd.matr.5, o. L.3. C.de contr.iud.tut.5, o. Rud.2.8, 74.11. Kraut ⊘.249.1. '') L.21. \$5. D.de tut.dat.26, 5. L.3.8 t2. D.de susp.tut.26, to. cf. § 298.not.10. (vgl. Qeft. ②ef. ②.§ §191.39.)
- \*) de Ludewig Differentiæ iuris Rom. et Germ. in tutelis et c. iu Opuscc. miscell.U. lib.n°.3...5. Trummer l.c.\$105. He.135...40. Se.196...98. Mü.581...85. Gö.748...51. Pu. 338.f. Ro.166...70. Va.264...69. Si.147. Ar.444...16.
- \$. 300. \(^1\)\\$3.l.decur.1,23.\( LL.1.13.D.decur.fur.27,10.\( L.7.\\$s.C.eod.5,70. \(^2\)\\$12,1.\( L.16.D.tit.cit.\) \( LL.1.\\$3.6.11.D.decomfirm.tut.26,3.\( L.7.C.detest.tut.5,28. \(^3\)\\$108.\\$0.0000.\\$3.nott.11.10.\( -\\$\$s.i.f.l.deexcus.1,25.\( L.15.\\$1.D.eod.27,1.\( L.29.D.detest.tutela\) \( 26.L.18.\\$1.D.adeL.Corn.defulsis\) \( 18.ft. \)\\$13.\text{VIs. mod.XXVI.1.\\$14.\) \( Leyser Medits.p. 28.\)\ \( Daries\) \( Detata \) \( Letta \) \( Lett
- 8. 301. Gai.1, (14...51. Ulp.11,2.14...17. Inst. Qui dari tutores testamento possunt 1,14. De testamentaria tutela: Dig.26,2. Cod.5,20. De confirmando tutore vel curatore: Dig.26,3. Cod.5,20. Nov.118.c.5. Rud. S.§\$35...44. Kraut §\$27.25. ') Ll.1...6.D.h.t.26,2. L.1.§1.D.de conf.tut. L.73.§1.D.de R.I. Sgl. daß Recht beß pater f. feitzem Spanefinbe für

und Germanici, Tutorium, Curatorium's. Nicht testamentaria cura's. Nicht mütterliches Ernennungsrecht '.

\$. 302. 2. Gefet.

Eintritt und Grundfat biefer Defation 1.2. Bulagung einer Afcenbentin 2. Parens emans cipator 4. Baifenhausvorfteber 5. Bormundichaften für verschiedenartige Bermögen besfelben Pfleglings 6.7.

\$. 303.

3. Obrigfeitliche Ernennung und Erbittung von ber Obrigfeit.
Wen und wie die Obrigfeit erneune '...6; nach den Reichsgesetzen von Amts wegen 7. Berrechtigung 8...10 und Berpflichtung jur Erbittung eines Bormundes 44.

10 die familia, welche diesem gehören wird, wenn er todt sein wird, einen Erben auf den Fall, daß das sui iuris gewordene Kind intra inpudertatem sterden werde, einen Erben zu ernennen, die Bupillarsubssitution. Erdr. § 60. 2) cit. F.et sgg. LL.eiusad.tit. LL.1.2. 4.C.k.t.5.3e8.u.o. 3) cf. Buckholts de const.tut. Regiom.1833. Rud.B.l.c. 3/LL.1.2e.6. 8.sqg. D.de const.tut. Cod.eod.5.2e. 3) § 2.der R.P.C. © .223.3.40.ff. Si.148.not.7. Kraut 5) § 200.not.2. 7) Gegen Rud. B. § 44.u.U., daß nach gemeinem Recht die Wutter gleiches Vecht zur Ernennung eines testamentarischen Vornumds habe, wie der Bater, s. Kraut © .259.ff.

\$. 302. Gai.1,155...77. Ulp.11,2...13. Inst. De legitima agnatorum tutela 1,15. De leg.patronorum tut.1,17. De leg.parentum tut.1,18. De fiduciaria tut.1,19. Dig.De legitimis 20 tutoribus 26,4. Cod.5, 10. Th.C.3,17. Nov.118.c.5. Rud. B. \$\$ 27...34. Kraut \$ 26. L.9.§1. D.de tut.act.27,3. n. semper legitima tutela testamentariæ cedit". L.73.pr.D.de R.I. "Quo tutela redit, eo hereditas pervenit, nisi cum feminæ heredes intercedunt". Inst.de leg.patron.tut.1,17. Nov.118.c.s. Daraus Auth.post L.2.C.Quando mulier 5,35. Matri et aviæ secundum ordinem tutelam etiam ante agnatos subire per-25 mittimus, si inter gesta nuptiis aliis et SCti Velleiani auxilio renuntiaverit, solis testamentariis tutoribus eas præcedentibus, legitimis et dativis post positis: defuncti namque voluntatem præponi volumus: præter has autem mulieribus interdicimus officium tutelæ subire". Schræter de nexu tutelæ et iur. succed. Ien. 1820. Quando mulier tutelæ officio fungi potest 5,35. cit.Nov.118.u.22.c.38.40.94.c.1.2. [Nov. so 155.] cf.L.6.C.ad SC. Tert.6,55. L.6.C.in q.caus.pign.8,15[14]. Rud.B.§ 33. Kraut S.246... 50. 4) \$c.i.f.I.q.m.ius pot.solv.1,12. ...et præter ea si inpubes sit filius vel filia vel ceteri [a parente manu missi], ipse parens ex manu missione tutelam cius nanciscatur". Inst. de leg.parent.tut.1,18. "Exemplo patronorum recepta est et alia tutela, quæ et ipsa legitima vocatur: nam si quis filium aut filiam, nepotem aut neptem ex filio et 35 deinceps inpuberes emancipaverit, legitimus eorum tutor erit". Inst.de fiduc.tut.1,19. "Est et alia tutela quæ fiduciaria appellatur: nam si parens filium vel filiam, nepotem vel neptem vel deinceps inpuberes manu miserit, legitimam nanciscitur corum tutelam. quo defuncto si liberi virilis sexus extant, fiduciarii tutores filiorum suorum vel fratris vel sororis et ceterorum efficiuntur ... Ita tamen hi ad tutelam vo-40 cantur, si perfectæ ætstis sint; quod nostra constitutio [5.C. de leg.tut.5,30.] generaliter in omnibus tutelis et curationibus observari præcepit". Thibaut Civ. Abh. S. 299.f. u.bie bei Rud. B. § 31. Citt. 5) Nor.131.c.15. "Οἱ δὲ ὀρφανοτρόφοι ἐπιτρόπων καὶ κουρατώρων τάξιν εχέτωσαν, κ.τ.λ. 6) Marcian.L.21.§2.D.de exc.27,1. "..nisi in eadem provincia pupillorum patrimonium sit, ... illarum rerum dabunt tutores in provincia 45 præsides eius". § 4.eod. "Habenti ergo tutorem tutor datur, sed aliarum rerum, non earundem datur". cf. L.un. C.ubi pet. 5,32. L. 5. C.de auct. præst. 5,70. [.III. § 42.not.1.g. ... 7) Kraut G.252.ff. und Bb.III.

\$. 303. Gai.1,185...98. Ulp.11,18...24. Inst.De Atiliano tutore et eo qui ex lege

230 II. §§ 304...306. II. B. Ginfache Privatrecte. 3. Rap. Familienrecht.

#### C. Ercufation \*).

S. 304. A. Bebeutung und Durchführung.

B. Die einzeinen Excufationsgrunde, befreiend

\$. 305.

1. absolnt, von Uebernahme oder Fortsührung jeder Bormundssaft.

\$. 306.

2. relativ, v. Uebernahme od Fortsührung gewisser Bormundssaften.

Die einzelnen Gründe !---!. Ausammentressen mehrerer, einzeln für sich nicht ausreichender \*.

10 Iulia et Titia dabatur 1,20. II. Th.C.3,17. Inst.1,23. Dig.26,5. ad §§ 298...99.citt. Dig. De curatoribus fur.et aliis extra minores dandis 27,10. cf. Cod. 5,70. Qui petant (Th. C.3,18.) tutores vel curatores (Cod. 5.81.) et Ubi petantur (Dig. 26.6.) tutores vel curatores (Cod. 5,32.) R.B.D.v.1577.l.c. Puchta sen. Sbb.b. Berf.i. S.b.fr. Ger. \$\$ 278.ff. Rud. B. \$\$ 46...60. Kraut § 29. 1) L.3.C.qui pet. L.un.C.ubi pet. L.5.C.qui dare 5,34. LL.4.24.D.de tut.dat. 2) L.21. \$\$2.5.6. D.eod. L.7. \$1. D.de conf.tut. 26,3. 3) § 302.not.c. 15 26,5. 4) LL.5.6. D.h.t.26.5. 5) L.2.D.eod. § 2.I.de excus.1,25. cf. § 299.not.5. 6) L.6.§1. cf. § 4.D.de tutel.26,1. L.77. D.de R.I. Bg \$110.not.7. 7) cit. R. B. D. §1. cf. Gloss. 311 L.11. C.de compens. 4.31. ("Si tutores pupillis officio magistratus urgente nominastis..") u. Schol. Basilic.24,10.35. 8) citt.titt.Qui petant. 9) L.2. D.h.t.26,6. LL.1.7.C.h.t.5,31. 20 \$ 296. 11) LL.1.2.4.D.eod. LL.6.8...11.C.eod. L.2.\$\$ 23.sqq. D.ad SC. Tert.38,17. L.6. C.eod.6,56. L.10.C.de leg.her.6,58. Nov. Theod. II. tit. Ix. Sar. Spft. IV. S. 302. not. p. ".. Jest erbt bie Mutter nach gemeinem Recht, fo wie jeder andere Afcenbent, alfo ohne jene Befdränfung". vgl. and Glück XXX. 3.134.

\$. 304. 4) Vat. Fr. \$ 201. L.17. C.h.t. 5,62. Glück l.c. @. 190.ff. vgl. \$ 308. not.1. 3) § 297. not.4. 30 D. de munerib.50,1. L.7. § 3. D. de susp. tut.26,10. LL.2.3. C.eod.5,13. 6) L.28. 5) LL.15.81.32...34.D.h.t,27,1. L.2.C.si tutor fals.all.5,63.11.0. \$1.D.tit.cit. LL.28.pr.29.i.f. D.de test.tut.26,2. cf. Erbr. §§ 90.143.u.51.not.15. 7) LL.2. 3.6.11.15.16.18.C.h.t.5, 12. L.37. D.eod.27,1. Vat.Fr. \$\$ 162.sqq. 8) cf. Rud. B. \$100.a. C. 9) \$16.I.h.t.1,26. LL.13.\$1.16.D.h.t. L.154.D.deV.S. Vut.Fr.\$156. Rud.B.\$101.[no G.188. 35 irrig bie rom. Millie fur 1000 Schritte, fatt Doppelfdritte, milia passuum fur milia gra-10) cit. LL.13.§ 1.38.39.D.eod.u.ö. duum genommen wird. f. Ba Anh.ix. gu § 77.no.iii.] 11) cit. LL.13. §§ 3.sqq.u.1.3. C.si tut.v.cur.falsis allegationib.excusatus sit Rud. B.\$103. 12) Cod, tit.cit. und Dig. Si tutor vel curator ... appellaverit 49,10. Rud. B. \$104. 13) Vat.Fr. \$\$ 157 ... 68.206 ... 20.242. Paul.S.R. 2,28 ... 30. cf. Cod. De potioribus ad munera no-40 minandis 10,66[65]. Buchholtz exc. II.ad Vat. Fr. Rud. B. \$8 61. f. 97. 12) L. 36. \$1. D. h.t. L.4. C.de curat.furiosi 5,70. Nov.115.c.3.\$12. vgl.@rbr.\$§ 79.nº.12. 123.nº.5.

\$\$. 305. 306. \(^4) Aufjäßtung ber einzelnen in pr... \(^5 to Inst.h.t.1, 25. Dig.h.t.27, t. Cod. 5, \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 2.\) (auch in \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 2.\) (auch in \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 2.\) (auch in \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 2.\) (auch in \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 2.\) (auch in \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 2.\) (auch in \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (auch in \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6 to Inst.h.t.1, 25. C. de episc.t, 25.\) (at \(^6

III. Wirfungen ber Bormundichaft.

S. 307. A. Berbindlichfeiten bei ihrer Uebernahme.

Sicherheitsleiftungen 2... und Ermirfung bes Tutorium , Curatorium . Bereidigung 1.2. potestate sint sive emancipati: si enim tres liberos superstites Romæ quis habeat 5 vel in Italia quattuor vel in provinciis quinque, a tutela vel cura possunt excusari, exemplo ceterorum munerum; nam et tutelam vel curam placuit publicum munus esse: sed adoptivi liberi non prosunt; in adoptionem autem dati naturali patri prosunt; item nepotes ex filio prosunt, ut in locum patris succedent; ex filia non prosunt. filii autem superstites tantum ad tutelæ vel curæ muneris excusationem pro-10 sunt; defuncti non prosunt. sed si in bello amissi sunt, quæsitum est an prosint: et constat eos solos prodesse qui in acie amittuntur; hi enim, quia pro re publica ceciderunt, in perpetuum per gloriam vivere intelleguntur. § 1. Item divus Marcus in Semenstribus rescripsit eum qui res fisci administrat, a tutela vel cura, quam diu administrat, excusari posse. § 2. Item qui rei publicæ causa absunt, a tutela et 15 cura excusantur, sed et si fuerunt tutores vel curatores, deinde reipublicæ causa abesse coperunt, a tutela et cura excusantur, quatenus rei publico causa absunt. et interea curator loco corum datur, qui si reversi fuerint, recipiunt onus tutelæ, nec anni habent vacationem, ut Papinianus libro quinto Responsorum rescripsit: nam hoc spatium habent ad novas tutelas vocati. § 3. Et qui potestatem aliquam ha-20 bent, excusare se possunt, ut divus Marcus rescripsit, sed coptam tutelam deserere non possunt. \$4. Item propter litem quam cum pupillo vel adulto tutor vel curator habet, excusare se nemo potest, nisi forte de omnibus bonis vel hereditate controversia sit. \$5. Item tria onera tutelæ non affectatæ vel curæ præstant vacationem, quam diu administrantur, ut tamen plurium pupillorum tutela vel cura eorun-25 dem bonorum, veluti fratrum, pro una computetur. § 8. Sed et propter paupertatem excusationem tribui tom divi fratres quam per se d. Marcus rescripsit, si quis imparem se oneri iniuncto possit docere. [L.40.\$t. D.h.t.] \$7. Item propter adversam valetudinem. propter quam nec suis quidem negotiis superesse potest, excusatio locum habet. § 8. Similiter eum qui litteras nesciret, excusandum esse d.Pins rescripsit, quamvis so et inperiti litterarum possunt ad administrationem negotiorum sufficere. § 9. Item si propter inimicitias aliquem testamento tutorem pater dederit, hoc ipsum præstat ei excusationem; sicut per contrarium non excusantur qui se tutelam patri pupillorum administraturos promiserunt. \$ 10. Non esse autem admittendam excusationem eius qui hoc solo utitur, quod ignotus patri pupillorum sit, divi fratres rescripserunt. 35 \$ 11. Inimicitiæ quas quis cum patre pupillorum vel adultorum exercuit, si capitales fuerunt, nec reconciliatio intervenit, a tutela vel cura solent excusari. § 12. Item si quis status controversiam a pupillorum patre passus est, excusatur a tutela. § 13. Item major septuaginta annis a tutela vel cura se potest excusare. Minores autem viginti et quinque annis olim quidem excusabantur; a nostra autem constitutione [5.C.5.30.] pro-40 hibentur ad tutelam yel curam adspirare, adeo ut nec excusationis opus fiat, qua constitutione cavetur, ut nec pupillus ad legitimam tutelam vocetur, nec adultus; cum erat incivile eos qui alieno auxilio in rebus suis administrandis egere noscuntur et sub aliis reguntur, aliorum tutelam vel curam subire. [§ 302.not.4.] \$14. Item et in milite observandum est, ut nec volens ad tutelæ munus admittatur. [§ 298.not.12.] 45 § 15. Item Romæ grammatici, rhetores et medici et qui in patria sua id exercent et intra numerum sunt, a tutela vel cura habent vacationem".

 307. Gai.1,199.sq. Inst. De satis datione tutorum et curatorum 1,24. Titt. De confirmando tutore, ad \$301.citt. Dig. Rem pupilli vel adulescentis salvam fore 46,6. 232 II. §§ 307.308. II. B. Ginfache Privatrechte. 3. Rap. Familienrecht.

Repertorium ober Inventarium 8-9. Behandlung von mobilen Werthsgegenständen 10. \$. 308. B. Berdindichfeiten nach übernommener Bormundschaft. Berpflichtung zur Berwaltung 1-1-4. Aufenthalt und Erziehung des Pfleglings 1-5. Rechtsbeistand in Broceffen bestelben 6-7.

5 Cod. De tutore vel curatore qui satis non dedit 5,42. Nov.72.pr.c.2.8. cf.III. §§ 48...50. R.B.D.v.1577. Tit.32. §§ 2.3. oben @. 223. 3.40. ff. Rud. B. \$\$105... 8.111... 13. He. 147. Se. 499. Mū.586. Gö.754. Pu.343. Ro.176.j. Si.148.nº.1. Ar.448. Unterh. Schuldv. II. \$638. Zim-1) Iustinian. L.7. §§ 5.a. C.de cur. fur. 5,70. "Et si quidem parens curamern R. G. \$ 249. torem furioso ... dederit, ... ipse qui datus est, ad curationem perveniat, ita tamen 10 ut .. apud urbicariam præfecturam deducatur, in provincia autem apud præsidem eius, præsente etiam tam .. antistite quam tribus primatibus et actis intervenientibus; tactis sacrosanctis evangeliis edicat omnia se recte et cum utilitate furiosi agere, et neque prælermittere ea quæ utilia furioso esse putaveril, neque admittere quæ inutilia existimaverit. [AVTHENT. EX NOV.72.c.ult. "Quod nunc generale est circa omnes 15 curatores, ut iurent quidem, non tamen a ratiociniis sint exempti. +Idem est in tutore".] et inventario cum omni subtilitate publice scripto res suscipiat ...". L.27.C. de episc.aud.1,4. Nov.72.pr.c.s. [155.præf.] 2) R.B.D.cit. 3) Puchta sen. 50b. des Berf. 4) Pr. I.h.t. 1.24. LL.17.sqq. D.de test.tut. 26.2. L.5. \$\$1.sqq. D.de i. S.d.fr. Ber. II. S. 356. leg.tut.26,4. L.36.D.de excus.27,1. L.4.C.h.t.5,42. L.5.C.de auct.præst.5,59. L.7.\$ 5.C.de 5) II.§ 96.not.5. Puchta sen. l.c.§ 294. 6) LL.3.5.C.h.t.5,42. L.6.\$1. 20 cur.fur.5,70.u.ö. D.de tutel.26,1. L.13.\$1.D.de tut.dat.26,5. L.7.\$\$1.2.D.de cur.fur.27,10. L.4.C.in q.caus. 1) § 301.not.5. 8) Bg \$127.not.4. cit. L.7.\$5.C.5.70. u.cit. R.B.D. § 8. 3 Stem. bag er ... ein Inventarium aufrichte, ... auch mit Belübben und Giben belaben merbe" 20. 9) Ulp. L.7.pr. D.de adm.tut.26,7. "Tutor qui repertorium non fecit; 25 quod volgo inventarium appellatur, dolo fecisse videtur, nisi forte aliqua necessaria et instissima causa allegari possit, cur id factum non sit. si quis igitur dolo inventarium non fecerit, in ea condicione est, ut teneatur in id quod pupilli interest, quod ex iure inrando in litem æstimatur. nihil itaque gerere ante inventarium factum eum oportet, nisi id quod dilationem nec modicam exspectare possit". 30 L.13.§1.C.arbitr.tut.5,51. 10) Arc.et Hon. L.24.C.de adm.tut.5,37. (aus L.6.Th. C.eod.3,30.) Nov.72.c.6. Puchta sen. l.c. § 293. v.d. Inventur. Rud. B. §113. f.unten III.§ 41.

S. 308. De administratione et periculo tutorum et c.: Th.C.3,30. Dig.26,7. De pericule tutorum et curatorum: Cod.5,38. Si tutor vel curator non gesserit: Cod.5,55. Dia. Ubi pupillus educari vel morari debeat et de alimentis ei præstandis 27,9. Cod. as Uhi pupilli educari debeant 5.49. De alimentis pupillo præstandis 5.50. Cod. Ut causæ post pubertatem adsit tutor 5,48. - Puchta sen. Obb.d. Berf.i. S.d. freiw. Ger. §\$ 295.ff. Rud. B. \$\$114...18. He.116.f. Mu.593. Go.755.f. Ro.178.f. Si.149. 1) Ulp. L.1.pr. D.de adm. tut. "Gerere atque administrare tutelam, extra ordinem tutor cogi solet". L.2.D.de feriis 2,12. L.9. D.de munerib. 50,4. L.3. C.de suspect. 5,43. Rud. B. §114. Unterh. Schulbe. § 2) L.1.§1.cit. "Ex quo scit se tutorem datum, si cesset tutor, suo periculo cessat..." u.titt.ad h.S.init.citt.passim. f.III.§ 47.a. C. 3) citt.titt.Ubi pupillus et c. Rud. B. \$\$115.ff. Burchardi Gemeine. Erziehunger. i. Arch.f.c. Br. VIII. S. 164.ff. Gesterd. Ausb. VI.2. "Sorge für b. Berfon u.b. Erzieh. des Mündels". 4) §\$9.10.I.de susp.1,26. LL.3.§§14. b) L.6. D.ubi pup. cf. L.6. C.de susp. 5,43. sq.7.\$\$ 2.3.D.eod.26,10. 6) L.un.C.ut cause 1) Ulp.L.5.\$c.D.h.t.26,7. "Post completum XXV. annum ætatis si non dum rationes redditæ sunt, nec ad causam instrumenta pertinentia, fidei ac verecundiæ curatorum convenit, ut consilio suo caeptam litem perficiant, si igitur cessent, in

IV. Enbe ber Bormunbichaft \*). (Abr. II.\$ 46.)

S. 309. A. Gangliche Beendigung.

Die einzelnen Gründe .... 9 ergeben fich aus bem Begriff ber Bormundichaft und beren Arten. 8. 310. B. Für ben Bormund allein eintretenbe Becubigung.

- 5 1) Tob 12, 2) capitis diminutio des Bormunde 3....; 3) Bedingung oder Betagung der his quæ constituta sunt faciendis, magis puto sufficere negotiorum gestorum iudicium, etiamsi actum est, si tamen huins rei actio reddita non est".
- \*) Gai.1,194...96. Ulp.11.28. Inst. Quibus modis tutela finitur 1,22. Nov. Theod. tit. XI. (17.) ed.Ritter.tit.V. Cod. Quando tutores vel curatores esse desinant 5,60. De suspectis 10 tutoribus et curatoribus: Inst.1,28. Diq.26,10. Cod.5,43. De his qui veniam ætatis impetraverunt : Th.C.2,17. Cod.2,43. - Glück XXX. §§1348...53. Puchta sen. Obb.d. Berf.i. S. b.freiw.Ger. § 302.ff. Rud. B. § \$ 201 ... 6.193 ... 200. u. Litt. baf. He. 149 ... 54. Se. 500. Mu. 587 ... 89. Gö.764.f. Pu.344.f. Ro.192...94. Va.288.f. Si.154. Ar.449.f. Zimmern R.R.G. \$\$ 251.f. Inst. tit. cit.1.22. "Pupilli pupillæque cum puberes esse coperint, tutela liberantur. 15 pubertatem autem Veteres quidem non solum ex annis, sed etiam ex habitu corporis in masculis æstimari volebant, nostra autem maiestas dignum esse castitate temporum nostrorum bene putavit, quod in feminis et antiquis inpudicum esse visum est, id est inspectionem habitudinis corporis, hoc etiam in masculos extendere; et ideo sancta constitutione promulgata pubertatem in masculis post quartum decimum 20 annum completum ilico initium accipere disposuimus, antiquitatis normam in feminis personis bene positam suo ordine relinquentes, ut post duodecimum annum completum viri potentes esse credantur. [f. Bq § 38.nº.2.] § 1. Item finitur tutela si adrogati sunt adhuc inpuberes, vel deportati. item si in servitutem pupillus redigatur, vel ab hostibus fuerit captus. § 2. sed et si usque ad certam condicionem datus sit 25 testamento, æque evenit ut desinat esse tutor existente condicione. § 3. Simili modo finitur tutela morte vel tutorum vel pupillorum. § 4. Sed et capitis diminutione tutoris, veluti si se in adoptionem dederit, legitima tantum tutela perit, ceteræ non percunt. sed pupilli et pupillæ capitis diminutio, licet minima sit, omnes tutelas tollit. § 5. Præterea qui ad certum tempus testamento dantur tutores, finito eo deponunt tute-80 lam. & 6. Desinunt autem esse tutores qui vel removentur a tutela ob id quod suspecti visi sunt, vel ex iusta causa sese excusant et onus administrandæ tutelæ deponunt...".
- \$. 309. ') \$3.1.h.t.1,22. L.4.pr.D.de tut.et rat.27,3. bgl.oben I.§16. ') \$\$1.4.1.eod.
  Rud. \$3.\$206.n.... ') L.5.pr.D.de tutelis. L.61.\$ t.i.f.D.de I.D.23,3. L.3.C.de in lit.dando
  tut.5,44. Rud. \$3.\$204. ') \$\$1.2.1.de Atil.tut. L.12.D.de tutelis. L.11.pr.D.de test.tut.
  52 \$6,2. L.1.\$ 2.D.de leg.tut.26,4. Rud. \$3.1.c. ') Gai.1,1196. Ulp.11,28. Pr.I.h.t. ibiq.citt.
  Bg \$38.n.2. Rud. \$3.\$202. ') L.1.\$ 3.5 ii \$L.3.pr.D.de minor.4,4. Pr.I.de curat.1,223. Bg
  \$38.n.2. 7) 3.\$ L.1.D.de ventre... et curatore eius 37,3. L.24.D.de tut.et rat.27,3. L.5.\$2.
  D.de Carb.ed.37,10. L.1.C.h.t.5,90. L.25.D.te tut.dat.26,5. L.1.pr.D.de cur.fur.27,10. L.6.
  C.eod.5,70. Evbr.§8 83. fi. Rud. \$3.\$203. ') Bg \$38n. Rud. \$3.\$ cit.II. \$2.21....27. ') Ulp.
  40. L.3.pr.D.ad \$C. Macced.14,c.,n\$i quis patrem familias esse credidit.., quis publice paterf.
  plerisque videbatur, sic agebat, sic contrahebat, sic muneribus fungebatur, cessabit
  \$Ctum", \$\$190.not.14. Vinnii Quæst.sel.1.13. Weber \$Ratiint. \$bblt.\$ 64.n.7. Mi.588.a.&.
- S. 310. ') § 309.not.1. '2) Gai.L.16.§ 1.D. de tutelis: "Et sciendum est nullam tutelam hereditario iure ad alium transire, sed ad liberos virilis sexus perfectes to tatis descendunt legitimæ, ceteræ non descendunt". L.17.C.de N.G.2, 10.3. B.von ben Brübern A B C ift A, ber Kinder hat, Bormund des C; bei feinem Eode dereten ihn feine Kinder, Bormund des C wird nun B. '2) § 4.1.h.t.1, 22. LL.14.§ 2.15. D. de tutelis 26, 1. LL.7. § 1.8. D. de tut. et rat. 27, 3. L.4.§ 5. D. rem pup. 46, 6. '4) § 4.1. cit. oben § .20. ff. § 21 Mod. L.32.

§ 7.D. de adm. et per.26,7. ("Tutores duo post venditionem pupillarium rerum factam 5 pecuniam inter se diviserunt, post quam divisionem alter eorum in exilium datus est durante tutela: quærebatur an actore constituto contutor eins partem pupillaris pecuniæ petere ab eo poterit. Modestinus respondit: Si hoc quæritur, an contutore relegato contutor eius tutelæ actionem exercere possit, non posse respondi".) mit Paul.L.12.pr.D.eod. (,,Cum plures tutelam gerunt, nulli eorum in contutorem actio 10 pupilli nomine datur".) u. LL.1.\$ 24.4, D.de tut. et rat.27.3, cf. L.3.C. qui pet.5.31, L.4.C. in quib.cas.tut.5,36. L.4.D.de int.et rel.48,22. [. Cuiac. in lib. VI. Her. Modestini, ed. Fabrot. Opp.postum.III.col.168.sq. Voorda Thes.contr.XIX.86. 5) Vat. Fr. \$ 193. pgi. III. § 42. Rud. B. \$ 64.nº. 11. 6) Gai.1,195. Ulp.11.9. § 4.1.h.t. pr.I.qui dari tut.1,14. \$6.1.de k.m. 1,16. Titt.De legit.tut.passim. Bu L.7.pr. D.de cap.min.4,5. f. gegen Mu.587.not.s.u.A. bef. 15 Rud. B.III. S.237.f. Va.288. 1) Nov.118.c.5. §\$ 2.5.I.de k.m.1.16. 8) \$ 2. 1.h.t.1 .22. (=Ulp. L.14. \$5. D.27, 1.) (3.233.3.14.ff.) \$3. I. qui dari test. 1.14. \$1. I. de Atil. tut. 1.20. Ulp. cit.L.14.§3.D.de tutelis 26,1. "sed et si ad tempus fuerit quis datus, tempore finito tutor esse desinit .. " (S.233.3.29.) Rud. B. \$ 201. 9) Ulp.11,17. Cic.ad Att.6,1. Rud. B.I. 10) Gai.1,168.sqq. Ulp.l.c. et 11,6.19,11. Rud. B.I. S.199.ff. 11) § 298.nott.7.6. 20 12) §§ 298.f. 15) eitt. titt. De suspectis tutor.v.curatorib. Rud. B. \$\$ 193.200. u.bie baf. Citt. Vollenhove in Oelrichs thes, Diss.I.1.p.189 ... 258. Hertel de susp. tut. et curatorib. 14) LL.3.\$5...11.4.i.f. bie 8.D.h.t.26,10. Rud. B.\$198. u.ineb. über L.3.\$ s.D. Magd.1841. h.t. baf.nº. 111.a. G. 16) L.1.\$ 2.eod. cf. L.55.\$ 1. D.26.7. Au III.\$ 47. (XII tabb. VIII.21. Gothofr. VII.16.) 16) LL.1.\$\$3.4.4.\$3.7.\$3.10.12.evd. L.1.\$12.ad SC.Turpill.48,18. 17) LL. 251.\$\$ 5.sqq.3.pr.\$ 2.7.pr.9.D.h.t. L.6.C.eod.5,43. \$\$ 2.4. I. eod.1,26. 18) L.3.§ 2. D.de adm. et per.26,7. m. dati sunt enim quasi observatores actus eius et custodes, imputabiturque eis quandoque, cur si male eum conversari videbant, suspectum eum non fecerunt, adsidue igitur et rationem ab eo exigere cos oportet et sollicite curare qualiter conversetur; et si pecunia sit quæ deponi possit, curare ut deponatur ad præ-30 diorum comparationem [cf.III.§ 41.] : blandiuntur enim sibi, qui putant honorarios tutores omnino non teneri : tenentur enim secundum ea quæ ostendimus". LL.5. cf.3.pr.D. h.t. L.1.\$15.D.de tut.et rat.27,3. L.1.C.de per.tut.5,38. L.2.C.de divid.tut.5,52. [.III. § 42. 19) Ulp.L.3.84.D.h.t. ... videndum an et sine accusatione possit suspectus repelli. et magis est, ut repelli debeat si prætori liqueat ex apertissimis rerum argumentis 35 suspectum eum esse, quod favore pupillorum accipiendum est", cf.III.§ 49. 20) \$7. I.h.t. Gord.L.7.C.eod. "Eum quem ut suspectum tutorem vel curatorem accusas, pendente causa cognitionis abstinere ab administratione rerum tuarum, donec causa finiatur, præses provinciæ jubebit, alius tamen interea in locum eius in administratione rerum ordinandus est". 21) \$c.I.eod. "Suspectus autem remotus si quidem ob 40 dolum, famosus est; si ob culpam, non æque". LL.1.i.f.3.i.f.4.D.cod. L.9.C.eod. Bg 22) § s.I.eod. "Sed si suspecti cognitio suscepta fuerit, posteaque \$ 60.not.9.no.6.b. tutor vel curator decesserit, extinguitur cognitio suspecti". L.11.D.eod. L.1.C.eod. 24) Mod. LL. 17.20.pr. D. de appellationibus 25) § 1.I.h.t. LL.1.§\$ 3.4.4.§\$ 1...3.10.D.h.t. 49,1. "Qui suspectum tutorem facit et qui de non recipienda tutela excusationem 45 agitat, alieno nomine agere intellegendus est". Ulp.L.1.814.D.quando appell.49,4. "Si quis suspectum tutorem faciens non optinuerit, appellare eum intra triduum debere Iulianus ... scripsit, profecto quasi pupilli defensorem".

## Drittes Bud. Die gufammengefetten Brivatrechte. Erftes Sapitel. Das Samilienguterrecht.

\$. 1\*. Spftematifche nothwendigfeit ber Unterscheidung des Familien-Rechts u. bes Familien-Bitter-Rechts. Berhältnifs des letteren zum Erbrecht. (Abr. III. §1. vgl. Bg § 29 g,h.)

#### s Erfter Abichnitt. Chegniterrecht ober bas Bermögensrecht unter bem Ginfing ber Che \*).

- S. 1. I. Einwirtung der Che auf das Bermögen der Gatten im allgemeinen. (Abr. III.§ 2.) Die Extreme, innerhalb welcher die positiven Rechte Ciusius erche auf die Bermögenderche ber Gatten anerkennen . Thelasien? . Præsumptio Muciana 3-4. Selbständigkeit beider Bermögen 6-117; aber mehrsacher Ginfluß des ehelichen Berhöltmisse auf dieselben 8-111.
- S. 1°. ') Gegen den noch tängst nicht überwundenen Irrthum in den Institutionen des Gains und den justinianischen eine spsiematische Darstellung des römischen Privatrechts selbs, nicht bloß des ius quod ad personas, res et actiones pertinet, und im 1. Buch eine des s. s. f.g. Familien- (einschließlich des Famischenfellung der.) Rechts zu haben, s. bg § 24. u. Anh. '') Bg § 29. not... '') Erbr. § 1. '') Bg § 24. e. '') Bg § 29. not.s. '') Bg § 29. a. Abr. III. § 1. a. C. '') Hasse Güterrecht der Eseg. und die übrigen not. \* vor II. § 272. citt. Schristen über Eserecht, und Schneidt de iure coningum in eorum done. Wirech. 1775.
- \$. 1. He.IV.31. Se.450. Mu.519. Gö.683. Pu.413. Ro.109...119.131. Va.214. Si. 1) Trummer I.c. \$\$ 49.ff. Diefer fagt \$ 51. bon bem germ. R. bieruber 132.0.A. Ar.394. fehr gut "Man gieng in biefen Orbelen unverfennbar von ber Boraussetung aus, bag bas 20 Bermogen ebelicher Benogen ungetrennt fei, aber bem Rechtsbewuftfein unferer Borfahren entfernt, Die burch die Che gufammen gefommenen Guter, Rechte, Bflichten als ein Ganges in ber Art zu untersuchen, wie weit bie Rechte jebes einzelnen Chegatten baran ober gar an den einzelnen Beftandtheilen diefer Totalitat mahrend ber Che geben mochten" und hebt bann auch bie im Berlaufe ber Beit veranberte Stellung bes weiblichen Beichlechts bervor. 25 2) Ulp. L.7.pr. D.de I.D.23,3. "Dotis fructum ad maritum pertinere debere æquitas suggerit: cum enim ipsa onera matrimonii subeat, æquum est eum etiam fructus per-3) Pomp. L.51. D.de don.i.v.et ux. , O. Mucius cipere". cf.L.5.\$12. D.de adgn.et al.lib.25,3. ait Cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est, quod non demonstratur unde habeat, existimari a viro aut qui in 30 potestate eius esset ad eam pervenisse. Evitandi autem turpis quæstus gratia circa uxorem hoc videtur Q. Mucius probasse". Alex.L.6.C.eod.5,10. .... nec est ignotum, quod cum probari non possit, unde uxor matrimonii tempore honeste quæsierit, de mariti bonis cam habuisse veteres iuris auctores merito crediderint". (a.230.p.Chr.) cf. Plaut. Cas. 2,2,25.sqq. 4) Eisenhart de reg. iur. Quod in casu dubio omnia bona 35 mariti esse præsumenda sint, caute adhibenda. Helmst. 1771. (Löscher) Leyser De præs. Muciana. Vitemb. 1748. u. Medit. ad Pand. spec. 318. Glück XXIV. 390.f. Ro. 119. baggen Stryk Opp. VIII.n. 32.c. 2. §§11.12. Voet XXIV. 1. § 16. 5) Scav. L.16.83. D.de alim.leg.34,1. cf. Ulp. L. 32. \$24. D.de don.i.v.et ux. 24,1. (Dieje rom. vertragemäßige societas omnium bonorum unter Chegatten beruht gerade auf ber vermagenerechtlichen Gelbftanbigfeit ber Cheso gatten im Berh, gu einander, im Wegenfat gu ber german. Chegutergemeinichaft.) Ne uxor pro marito vel maritus pro uxore ... conveniatur 4,12. Ser.et Ant. L.1. C.ad L. Iul.de vi publ.9,12. "Ob debitum viri vel munus res uxoris qui pignori capiant, vim 1) Diocl.et Max.L.6.C.si quis alteri vel sibi sub altecontrahere videntur". (a.206.) rius nomine vel aliena pecunia emerit 4.50. 8) Paul.L.56.§1.D.de I.D. "lbi dos esse

II. Dotalverhältnife \*). (Abr. III.\$ 3.)

3. 2. M. Begriff und Arten ber Dos.

Begriff 1-2. Arten 3. Erforbernifs 4 u. Bedeutung 5-6. Bestellung ; beren Grund u. Birfung 7-11.
debet, ubi onera matrimonii sunt". [.folgg. §§ 2...18. 9) res quas extra dotent mu-

5 lier habet. unten § 20. 10) unten § 19. 11) unten §§ 21...25. 12) unten §§ 26.27.

\*) (Ulp.6. Paul.2,21.8. Fgm.Vat. §§ 94...122. Th.C.3,17. De dotibus.) De (I.D.) iure dotium: Dig.23,5. Cod.5,12. Norv.91.97.c.2...6,100.109. Alteserræ Comm.in Dig.de I.D.in Recitt. quotid. II.p.48...103. Mascov Electa dotalia. Gott.1739. in Opuscc. I.7. Finestres de I.D. Cervar. 1754. F. Hotomanni D. de dotib. in Opp.I.p.563.sqq. Geyert de iurib. .. circa 10 dotem. Gott. 1785. bettléf in Battlé Diff. Sami.I.13. Löhr Bemertf., L. v. ver dos, in 3fld.f. Civ.u. Pr. I.9. Tigerström röm. Dotalredt. II.8. Betl. 1831. f. [iditedt.] Glück XXIV.a. E. XXV. Hasse Güttert. §§ 58...136. Unterh. Edynloveth. (U.) §§ 537...67. Zimmern R. G. §§ 166. ff. Heimbach v. Prauligabe in Beide Billott. II.8. 398...464. He.32...49. Thibaut Pand. 333. M.

Se. 451...62. Mū. 520...38. Gö. 684...97. Pu. 414...22. Va. 215...21. Si. 132...34.a.A. Ar. 395...411.

§ 2. He. 32. Se. 451. Mū. 520. Gö. 684. Pu. 414. Ro. 110. Si. 1.c. S. 15. f. Ar. 395. Meyerfeld Schenkungen § 22.

¹) Res uxoris war ursprünglich das von der in die manus eintreteinden Chefrau, dos das von einer anberen dem Chemanne eingebrachte Bermögen. Abr. 1.c. Im just. R. 1st der Unterschieb natürlich verschwunden. Die deutschen Benennungen Mitgift, Heiratsgut, Brautschaß, u. bgl. tönnen der röm. dos nicht genau entsprechen, eben 20 weil diese nicht germanisch sis. Die f.g. Außschuer, sinstructus nuptarum, \*happaratus mnliederis, gehört je nach der dei der Bestellung ausdrücklich oder sillschweigends bekundeten Absücht zur dos oder nicht. est. LL. 7.§ 2. 10. pr. D. h.t. Clück XXIV. S. 334. not.s. Thidaut Pand. § 334. Mittermaier deutsch. Freid. 392. Koch R.d. Horbb. 207. u. R. 6.110. Si. 132.

not.12. <sup>2</sup>) Tryph.L.76.D.h.t.(=de l.D.) 23,5. ,... nisi matrimonii oneribus serviat, nulla 25 dos est". L.56.§1.eod. in §1.not.s. Ulp.L.21.§1.D.de don.i.e.et ux.24,t. ,...non est ista donatio, cum pro oneribus matrimonii petantur...". Diocl. et Max. L.20.D.h.t.5,12. "Pro oneribus matrimonii mariti lucro fructus totius dotis esse, quos ipse cepit...". <sup>3</sup>) Ulp.

6,3.5. "Dos aut profecticia dicitur, id est quam pater mulieris dedit; aut adventicia, i.e. ea quæ a quovis alio data est". "..si is qui dedit, ut sibi redderetur stipulatus 30 fuit, .. dos specialiter recepticia dicitur". Ulp. L.5.D.h,t.23. Gai.L.31.§ 2.D.de mort.c.

don.39,0. (Ro. in sein. 3tsch. VI. S. 85. ff. meint irrig, nin Deutschland gebe es eine profect. dos nicht mehr; auch die vom Vater bestellte sei adventicia": benn es ift nicht an bem, baß sie "nur eine anticipierte Erbschaft" sei, und auch schon nach just. R. muß die dos conferiert werden, f. Erbr. § 115.)

4) Iust. L.20.pr. C. de don. ante nupt. 5, 7. p... dos propter

35 nuplias fit, et sine nupliis quidem nulla dos intellegitur, sine dote antem nupliæ possunt celebrari...". Ulp. L.21.D.h.t. "Stipulationem quæ propter causam dotis fiat, constat habere in se condicionem hanc Si nupliæ fuerint secutæ; et ila demum ex

ea agi posse, quamvis non sit expressa condicio Si nuptiæ, constat.". Pap.L.68. D.eod., ....cum onnis dotis promissio futuri matrimonii tacitam condicionem acci-40 piat.". Ulp.L.3.eod., Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia quæ consistere non possunt; neque enim dos sine matrimonio esse potest: ubicumque igitur ma-

trimonii nomen [Che in der rechtl. Sedentung] non est, nec dos est".

5) f. § 1.not.2.

Paul. L.1. D. eod. "Dotis causa perpetua est, et cum voto eius qui dat, ita contrahitur, ut semper apud maritum sit". LL.10.8 § 1...3.69.§ 2.77. D. eod.

6) Paul. L.72. pr.

45 D.h.t. Up. L.13.§ 10. D. de H.P.5.3. Paul. L.37.§ 2. D. de pecul. 15.1. L.4.C.h.t.5.12. vql. Bq §

5 D.h.t. Up.L.13.8to. D.de II.P.5,3. Paul. L.17.8c. D.de pecul. 15,1. L.4.C.h.t.5,12. vgl. Bg § 106 o.p. Hasse § 109. u.unten § 5. not.2. 

7 Ulp.L.33. D.h.t. ,... si ex necessitate, non evoluntate dotem promiserat...". [folg. § 3. 

9 cit.L.33.h.t. ,... adquiri autem mulieri accipiemus, ad quam rei commodum respicit". Ulp.L.21. pr. D.de don.i.v. 24,t. ,... non

#### B. Entftebung ber Dos.

A. Entftehungegrunde :

S. 3. 1. Gefehliche Berpflichtung. (bgl. II. §§ 211...14.)

Grinde und Behandlung im allgemeinen (...). Insbesonbere Berpflichtung 1) ber vöterlichen 5 Ascendenten (...). Rebotationepflicht? 2) ber mitterlichen Ascendenten (...); ber Geschwister? (12.13 3) ber Braut oder Krau? (13.15); bes Berführers (6.19).

enim donat [marito] qui necessariis oneribus succurrit". ... "non est ista donatio, cum pro oneribus matrimonii petantur., ". cf. L. un. \$13. C. de R.v. A.5.13. Hasse \$110.ff. Meyer-9) §§ 7.12.ff. 10) Iul. L.19. D. de O. et A.44,7. "Ex promissione dotis non 10 videtur lucrativa causa esse; sed quodam modo creditor aut emptor intellegitur qui dotem petit ... ". Marcian. L.S. \$\$ 11.13. D. quib. mod. vian. 20,6, "Venditionis .. appellationem generaliter accipere debemus.. ",quod si in dotem dederit, vendidisse in hoc casu recte videtur propter onera matrimonii". Paul.L.9.pr. D.de cond.c.data 13,4. "Si donaturus mulieri iussu eius sponso numeravi, nec nuptiæ secutæ sunt, mulier con-15 dicet, sed si ego contraxi cum sponso et pecuniam in hoc dedi, ut si nuptiæ secutæ essent, mulieri dos adquireretur, si non essent secutæ, mihi redderetur, quasi ob rem datur, et re non secuta ego a sponso condicam". cf. L.7.§ 3. D.de I.D. 11) cit. L.2.pr. D. Iustin. LL.19.20.C.de don.ante nupt.5,3. cf. nott.8.10. u.\$ 5.not.11. 12) Id. L.31.C.h.t.5,12. He.33.35. Se.452. Ma.521. Gö.685. Pu.317. Ro.111. Va.216. Si.132. S.25.ff. 20 Ar.396. Hasse Güterr.95.ff. Koch R.d. Forbb. 207.f. U.547. 1) Bahfreiche Anfpielungen und Spage bei Blautus (cf.vv.dos, dotata etc.) u.A. 2) Bq \$130.not.22. Marcian. L.19. D.de R.N.23,2. ... ex constitutione divor. Severi et Antonini per proconsules præsidesque pror. coguntur (bie Bewalthaber, welche ihre Tochter ohne gehörigen Grund nicht beiraten laffen wollen) in matrimonium conlocare et dotare..". Unrichtig ift es alfo, bier 25 pon einer condictio [ cf. II. § 197.] ex L. ult. (7.) C. de dotis gromiss. [ not.7.] au reben, 3) Pap.L.69.\$4.D.h.t.23,3. ...dotis enim quantitas pro modo facultatium patris et dignitate mariti constitui potest". cf. L.3. C.de dot. prom. 5, 11. u. L. 5. \$8. D.h.t. Sav. Suft. II. S.119. 4) f.§ 4.not.s. 5) f.oben II. § 211.ff. 6) cit. L.19. D. Cels. L.6. D.de coll.bon. 7) Iustinian.L.7.C.de dotis promiss.5,21. "...cautum est omnino paternum esse 30 officium dotem ... pro sua dare progenie...". cf. Gai.1,178. Ulp.11,20.et ibi citt.ll. Stieglitz de necessitate patris conditionem filiabus quærendi.Hal.1757. Hombergk zu Vach de obl. patris ad constituendam dotem. Marb. 1770. beutich in Barthe Gaml. III. no.xLI. 8) Gegen Thibaut \$ 336.a.C. und M. f. Glück XXV. C. 78. ff. ib. citt. U.547. no.v. Va. 216. Unm. 2. Si.\$ cit.not.47. Ar. 403. Anm.2.3. 9) Diocl.et Max. L.14.C.de I. D.5,12. "Neque mater pro 35 filia dotem dare cogitur, nisi ex magna et probabili causa vel lege specialiter expressa; neque pater de bonis uxoris suæ invitæ ullam dandi habet facultatem".(a.287.) 10) Iustinian. L.19.§ 1.C.de hæret.1,5. "..necessitatem imponimus talibus genitoribus [qui non sunt orthodoxæ religionis].. dotes pro filiabus et neptibus dare ... in omni casu secundum vires patrimonii huins modi liberalitatibus æstimandis..". 40 12) Paul.L.12.\$3.D.de adm.et per.tut.26,7. "Cum tutor non rebus dum taxat, sed etiam moribus pupilli præponatur, in primis mercedes præceptoribus ... præstabit, sollemnia munera parentibus cognatisque mittet; sed non dabit dotem sorori alio patre natæ, etiam si aliter ea nubere non potnit: nam et si honeste, ex liberalitate tamen fit, quæ servanda arbitrio pupilli est". 13) II.§ 212.not.15. 14) Pu.317.a.G. "eine Bflicht 45 ber Frau fich ju botieren, ift eine Absurditat", "es murbe bief eine gefetiiche Dos, nicht eine gefetliche Dotationspflicht fein": eine Dos aber entfteht nie ipso inre. f.§ 4. 15) lul. L.32.S2. D.de cond.ind.12,s. "Mulier si in ea opinione sit, ut credat se pro dote obligatam, quidquid dotis nomine dederit, non repetit: sublata enim falsa opinione  Privatwille. Dotis datio, dietio (I.§100:) und promissio; pacta dotalia. (vgl. oben II.§ 273.)

15 19) Bohmer I.E.P.5,16.\$4. Quistorp Beitrage no.47. Jager (Gmelin) de fatis et fund.obl. 8. 4. He.34. Se.453.f.469. Mū.547.522.f. Gö.702.686. Pu.415. Ro.112.129. Sil.c. 6.19.ff. Ar.397.400. 4) Ulp. 4,1.2. "Dos aut datur, aut dicitur, aut promittitur. Do-20 tem dicere ... (vide I.§100.) ... dare, promittere dotem omnes possunt". (cf. Id. 11,20.) Id. L.23. D.de I.D. "Quia autem in stipulatione non est necessaria dotis adiectio, etiam in datione tantundem dicimus". Uly.L.21.eod. beweift, baf ju lefen ift: in stipulatione datis non est necessaria adiectio, nämlich ber Bedingung Si nuptiæ fuerint secutæ. f.\$ 2.not.4. So haben auch die Bafiliten (29,1,19.) "Ωσπες δέ έν τη έπερωτήσει οὐα ἀναγ-25 καίως προςτίθεται, ούτως οὐδὲ έν τῆ παραδόσει". L.7.§ 3. D.eod. Die datio ift bie reale constitutio ohne voraufgegangene obligatio (wie in L.7.§ 1. D.q. met.c.4.2. "vel dedit aliquid vel se obligavit") vgl. Ba \$ 83 h. 2) Cod. De dotis promissione et nuda pollicitatione 5,11. [L§100. Iustinian. L.25. C. ad S. C. Vell. 4,29. von der Nahmer Entscheidb.b. D.A.G.gu Bieeb.II.10. "Dad gem.R.ift jur Giltigf.einer dotis prom.bie Acceptation erforb.". 30 3) f.unten §17. 4) oben § 2.not.12. 5) (Paul.S.R.2,22.) Diq.23,4. De pactis dotalibus. Cod. De pactis conventis tam super dote quam super donatione ante nuptias et paraphernis. 5,14. Puchta sen. Obb.b. Berf.i. G.b. freiw. Ger. \$\$184.ff. - Die ebegüterrechtlichen Bereinbarungen beifen bei uns oft 'Eheftiftungen', Die Urtunden darüber 'Ehegarter' (von 6) I.88 64...70.93. 7) LL.7.20.\$1,29.pr.D.h.t.23.4. LL.6.7.C.de I.D. 85 Unmenbungen f. Dig.et Cod.hh.titt. 9) (Th.C.3,15. De fide iussoribus dotium.) Cod. Ne fide iussores vel mandatores dotium dentur 5,20. Iustinian. L.2. C.h.t., Generali definitione constitutionem pristinam [Grat. Val.et Theod. L.1. C. eod. (a.381.)] ampliantes sancimus nullam esse satis dationem vel mandatum pro dote exigendum vel a marito vel a patre eius vel ab omnibus qui dotem suscipiunt. Si enim credendum mulier 40 sese suamque dotem patri mariti existimavit, quare fide iussor vel alius intercessor exigitur, ut causa perfidiæ in conubio eorum generetur?" (a.530.) vgl.II.§125.not.10. § 275.not.11. Glück XXVII. S. 231.f. Si.III. S. 45.not.27. Ar. 400. Anm. 10) Paul. L.7.pr. D.de exc.rei iud.44,1. ,...sic mariti fide iussor post solutum matrimonium datus in solidum dotis nomine condemnatur". 14) cf.not.7. L.3.C.h.t.et passim eod. 13) Ulp.L.9.\$1. D.de I.D. "Si res alicui tradidero, ut nuptiis secutis dotis essiero, an secutis nuptiis dotis esse incipiant? Et vereor ne non possint in dominio eius effici cui datæ sunt, quia post mortem incipiat dominium discedere ab eo qui dedit, quia pendet donatio in diem nuptiarum;

S. 5. B. Gegenftanbe.

8. 6. C. Leiffungszeit, (cf. \$ 16.)

5 Richt vor bestehender Ebe '. Rechtsmittel bei nicht erfolgender Che 2...... Gefetlicher Ab-

et cum sequitur condicio nuptiarum, iam heredis dominium est, a quo discedere rerum non posse dominium invito eo fatendum est. sed benignius est favore dotium necessitatem imponi heredi consentire ei quod defunctus fecit, ant si distnolerit vel abiit, etiam nolente vel absente eo dominium ad maritum ipso iure transferri, ne mulier maneat indotata". (a) L.68.i.f.D.de I.D. 3.B.LL.26.5s.30.D.de pact. dot.23.4. L.22.pr.D.sol. matr.24.3. Nov.134.c.10. [uniten § 27. (b) Th.et Val. L.6.C.de dotis promissione 5.71. iti I.§ 100. (b) Iustinian.L.7.C.eod. (ii) L.5.C.eod. L.2.§3.D. de R.C. (iii II.§ 190.not.s.) bgl. II.§ 188.

\$. 5. He.36. Se.451. Mū.520. Gö.684. Pu.415. Ro.112. Si.\$ cit. S.33.ff. Ar.398. Gottschalk disceptt.forens.c.1.p.1...14. Hasse § 72. 1) I.§§ 48.47. III.§ 2. L.1.81.D.pro dote 41,9(10). L.4.C.de I.D.5,12. Nulla lege prohibitum est universa bona in dotem marito feminam dare". 3) LL.1.7.\$\$2.3.66.78. D.de I. D.23,3. LL.17.18.C.eod. 5,12. L.57.D.sol.matr. Glück XXV. § 1230. 4) L.6.§1.D.de I.D. cf. usu capio pro dote. 20 Bg \$146.not.35. 5) L.49.pr. D.sol.matr.24,3. L.2.C.de O.et A.4,10. 6) LL.12.\$2.41.\$2. 7) Ulp.L.5.\$5.eod. "Si pater repudiaverit hereditatem dotis con-43.58.\$1.D.de I.D. stituende causa, forte quod maritus erat substitutus aut qui potuit ab intestato hereditatem vindicare, dotem profecticiam non esse Iulianus ait, sed et si legatum in hoc repudiaverit pater, ut apud generum heredem remaneat dotis constituendæ causa, 25 Iulianus probat non esse profectum id de bonis, quia nihil erogavit de suo pater. sed non adquisivit". L.14.\$3.D.de fundo dot.23,5. 8) Ulp. L.19. D. de I.D. "Etiam si alii iussu mariti dos detur, nihilo minus maritus de dote obligatur". L.59.pr. D.cod. 11) § 2.not.11. Paul. L.41.pr. D.de re iud. 42,1. ,.. quid de §162.not.3.d'. to) baj.not.e'.

eo qui pro muliere, cui donare volebat, marito eius dotem promiserit?..".

 He.37. Se.453. Mü.524.a. ©.530. Gö.687. Pu.415. Ro.112. Si.l.c. ©.32. Ar. 1) §2. nott.2.4. L.1. §\$1.2. D. pro dote 41,9. cf. LL.7. § 3.9.pr. 59. § 2. D. de I.D. 23.3. 1) II.§193. LL.7.\$1...9.pr. D.de cond.c.d.12.4. L.10.D.de sponsal.23.1. LL.18.19.D.de reb. auct.iud.42,5. 3) LL.21.22.41.\$1. cf. LL.36.37.48.pr. D.de I.D. 4) L.43. D.eod. 5) Ulp. 6,8. "Dos si pondere, numero, mensura contineatur, annua, bima, trima die reddi-85 tur, nisi ut præsens reddatur convenerit. reliquæ dotes statim redduntur". cf.Schulting not.ad h.l. Cic.ad Att.XI.ep.4.23.25. Polyb.Excerpta Peiresc.p.154. L.31.\$2.C.de I.D.5,12. .... sancimus, si quis in dotem vel prædia vel certum reditum vel ædes ... promiserit, si ex tempore matrimonii biennium transactum sit, ilico redituum vel pensionum ... quæstum eum præstare, etiamsi non fuerint adhuc res prin-40 cipales traditæ; et si tota dos in auro sit, itidem post biennium usuras præstari; sin autem aliæ res præter immobiles vel aurum fnerint in dotem datæ, ... si quidem æstimatæ fuerint, simili modo post biennium et earum usuras ... currere ... sin autem minime res mobiles fuerint æstimatæ, ea post biennium observari quæ leges post litem contestatam pro omnibus huius modi rebus definiunt ... Nec is qui debet, putet sibi 45 licentiam esse reditus vel pensiones vel usuras vel alias accessiones solventi dotis solutionem protelare, sed sive ante biennium sive postea voluerit, dotem pars mariti [b.b. ber Chemann ober beffen Bertreter] petere queat et secundum leges eam exigere".(a.530.)

### 240 III. §§ 7.8. III. B. Bufammengefeste Privatrechte. 1. Rap. Familienguterrecht.

- C. Rechte an ber Dos
  - A. während beftehender Che.
    - 1. Rechte bes Chemannes \*)
- S. 7. a. überhaupt.
- 5. Beweife, daß die Dos magrend der Ehe zu des Mannes Bermögen gehore i....... Ertfarung der Aeuferungen, daß fie der Frau aufomme 6-7.
  - b. Insbesonbere
  - S. 8. a. an ben Mobilien.
- An 1) Fungibilien ober venditionis causa &-limatis rebus 1.2, 2) Richtfungibilien ober 10 taxationis causa &stimatis rebus 3. Unterschieb beider Arten der Werthveranschlagung 1.2. Accessiones dotis sund partus ancillarum dotalium] im Gegenjah ber Dotassüchlichten und bes partus animalium dotalium ... Evictionsampruch des Chemannes gegen den Besseller.
- \*) He.38...41. Se.454...56. Mü.525...29. Gö.688.f. Pu.416.f. Ro.113...16. Va.217.f. Si.133.b. Ar.401.ff.
- S. 7. 1) "dominium mutatum dotis datione" Paul. L.47.i.f. D.de pecul. 15,1. "dominium marito adquisitum est" Ulp. L.13.§ 2.D.de fundo dot.23,5. Gervituten, Die ber Mann an dem ihm in dotem gegebenen Fundus gehabt, gehen confusione unter L.7.eod. Burbe bie Dos Eigenthum ber Frau, jo mare Bestellung jener burch biefe nicht möglich. bgl.auch II.§ 22.not.4.c. 2) Ulp.L.24.D.rer.am.25.2. "Ob res amotas vel proprias viri 20 vel etiam dotales tam vindicatio quam condictio viro adversus mulierem competit, et in potestate est qua velit actione uti". LL.11.20.23.C.de I.D.5,12. L.49.i.f.D.de furt. 3) Modest. L.58. D. sol.matr. 24,3. 4) Pap.L.61.eod. "Dotalem servum vir invita uxore manu misit.". Paul. L.14.§ 2.D. ad L.Corn. de fals.48,10. LL.1.7.C. de servo pign.dato mmisso 7.8. 5) L.3.\$1. D.de Publiciana 6,2. Pro dote Dig.41,9(10). Cod.7,28. 25 6) f.§ 8.not.3. 7) Ulp. L.33.i.f. D.de I.D. oben § 2.not.s. Tryph. L.75. D.eod. "Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est..". Iustinian.L.30.C.eod. .....cum eædem res (i.e. dotales) et ab initio uxoris fuerint et naturaliter in eius permanserint dominio. non enim quod legum subtilitate transitus earum in patrimonium mariti videatur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est.... L.15.§3.D.qui satisd.2,8. L.3.§5.i.f.D. 30 de minor. 4, 4. L.9.pr. D.de cond.c.d. oben § 2.not.10. L.71. D.de evict. 21, 2. L.7.pr. D.de fundo dot.23,5. LL.58.61.64.\$3.sqq.65.D.sol.matr.24,3. L.4.D.de coll.bon.37,6. vgl.aud Hænel Dissenss.dnor.p.436.sqq. Donell.Comm.XIV.cap.4. Hasse § 69. Gesterd. Musb.IV.2.VI.3. Sav. Suft. II. S.113.ff. und Bachofen Musgew. Lehren S.110.ff.
- \$. 8. 1) Gai. L.42. D.de I. D.23,3. , Res in dotem datæ quæ pondere numero men-35 sura constant, mariti periculo sunt, quia in hoc dantur, nt eas maritus ad arbitrium suum distrahat et quandoque soluto matrimonio eiusdem generis et qualitalis alias restituat, vel ipse vel heres eius". Ulp. L.10.pr. D.cod. "Plerumque interest viri res non esse æstimatas, ideireo ne periculum rerum ad eum pertineat, maxime si animalia in dotem acceperit, vel vestem, qua mulier utitur; eveniet enim, si æstimata 40 sint, et ca mulier attrivit, ut nihilo minus maritus æstimationem eorum præstet. quotiens igitur non æstimatæ res in dotem dantur, et meliores et deteriores mulieri funt", (cf. \$\$ 4.5.eod.) LL.sqq.eod. L.51, D. sol. matr. 24, 3. LL.1.5.10.12.21.30.C.de I.D. 5.12. vgl. oben II. § 146. not.10. 2) LL.16.69. § 7.75. D.eod. L.1. C.eod. 17.pr.D.eod. "In rebus dotalibus virum præstare oportet tam dolum quam culpam, 45 quia causa sua dotem accipit; sed etiam diligentiam præstabit, quam in suis rebus exhibet". L.69.\$8.D.cod. Ulp.L.24.\$5.D.sol.matr.24.8. 4) L.69.\$7.D.de I.D. LL.1.5. 10.21.C.eod. 5) LL.10.\$ 1.17.\$ 1.67. D.cod. L.2. D.pro dote 41.9. 6) LL.7.10.18.69.i.f.

S. 9. B'. an ben Dotalforberungen.

1) Uebertragung eines ichon beftebenben \*\*2 ober 2) Begründung eines Forberungerechts 3.

3) Mit Dotalgegenftanben erworbene Forberungerechte .

- S. 20. y'. an ben Dotalgrunbfinden.
- 5 3med und Umfang bes Beräußerungsverbotes 1...3. Giftigfeit ber Beräußerung von Anfang an 4...9; Convalescenz berfelben 10...13.
  - S. 11. 2. Rechte ber Chefran an ber Dos.
- Das Mimentenrecht der Frau (II.§ 212.a.C.) ist nicht ein Recht an der dos; aber auf diese hat die Frau Expectanz, weshalb sie auch als Bestigerin eines kundus dotalis gilt 1.º 2.
- no ct pass.D.de l.D. L.4.D.de pact.dot.23,1. Dig.sol.matr., passim de l.D.u.ö. 7) L.7.§12.

  D.sol.matr.24,3. vgl. II. § 14. 9) not.6. § 2.not.2. cf. § 14. 9) II. § 168.
- \$. 9. bgl. Hoffmann Wer trägt bei der promissio, delegatio, acceptilatio, cessio dotis das periculum? n.f.w. in beffen u. Fuhrs Civ. Abh. nº.111. Meyerfeld Berantwortlichf. des Chemanns in Bez. auf eine ihm verspr. dos ob. in dot. gegebene Forderung, im Rh. Mul. f. 3pbz. VII. v. 15 ') LL.12.\$2.35.43.\$1.58.\$1.77. D. de I. D. 23, z. L. 49.pr. D. sol. matr. 24, z. 2') LL. 35.36.3.\$.
  - 41.\$3.53.56.D.del.D. 3 L.33.cf.35.49.i.f.71.D.eod. f.oben § 5.not.s. 4) L.32.D.eod. \$. 10. Gai.2,63. Paul.S.R.2,216.\$2. Pr.l.quib.alienare 2.s. De fundo dotali: Dig.
- 23,5. Cod.5,23. Bauer de marito fundi dot.domino.lips.1704.in Respons.1.2. R. Hommel de fundo dot.l.ps.1786. bei Bachofen Ausgew. Lehen no. ni. S. 188... 118. 1. L. 13.pr. § t. 20 D.h.t. 1) Paul.l.c. "Lege Iulia de adulteriis cavetur, ne dotale prædium maritus
- invita uxore alienet". Pr.L.cit. "Accidit aliquando, nt qui dominus sit, alienare non possit; et contra, qui dominus non sit, alienande rei potestatem habeat: nam dotale prædium maritus invita muliere per legem Iuliam prohibetur alienare, quamvis ipsius sit dotis causa ei datum. quod nos legem Iuliam corrigentes [L.un.\$15.25. C.de rei ux. act.5.17.] in meliorem statum deduximus: cum enim lex in soli tantum
- modo rebus locum habebat, quæ Italicæ fuerant, et alienationes inhibebat quæ invita muliere fiehant, hypothecas autem earum rerum etiam volente ea, utrique remedium posuimus, ut et in eas res quæ in provinciali solo positæ sunt, interdicta sit alienatio vel obligatio, et neutrum eorum neque consentientibus mulieribus
- 30 procedat, ne sexus muliebris fragilitas in perniciem substantiæ earum converterctur". \*) Gai. L. A. B. L. Lex Iulia quæ de dotall prædio prospexit, ne id marito liceat obligare ant alienare, plenius interpretanda est, nt etiam de sponso idem iunis sit quod de marito". Paul. L. A. \$1. D. cod., Totiens autem non potest alienari fundus, quotiens mulieri actio de dote competit ant omni modo competitura est". Ser. et
- 25 Anton. L.1.C.h.t. ,....Est autem alienatio omnis actus. per quem dominium transfertur". LL.1.\$1.2.12 pr.D.h.t. 4) LL.1.2.16.D.h.t. L.2.C.h.t. L.49.\$1.D.sol.matr.24,3. cf. L.78.\$4.D.de I.D.23,3. L.13.D.fam:erc.10,2. 5) LL.26.85.D.de I.D.23,3. 9 1.897. not.s. 7) @egen L.12.\$1.D.h.t. iff Instinian.L.un.\$15.C.h.t. 9 L.3.\$1.D.h.t. cf.L.17.
- \*cod. LL.29.\$1.42.\$3.D.sol.matr.24,?. 9) f.\$8. 11 L.11.D.h.t. 19) Marcian L.17.D.h.t. 40. Fundum dotalem maritus vendidit et tradidit: si in matrimonio mulier decesserit et dos lucro mariti cessit, fundus emptori avelli non potest". L.42.D.de usurp.41.

  "1) L.13.\$1.D.h.t. 11) Voet ad h.l.\$6. Leyser spec.311.med.3. Hellfeld jurispr.for.\$1252.

  Mij.527.nol.12.c. 12) L.22.C.adSC.Vell.4.29. Dit Noc.61.c.1.\$2.Degict fidj felbf in Setteff
  - ber Beräußerungen von Dotalsachen auf L.un. 81s. C. de R.U. A. 5, 1s. s. Struben Bebenfen V. 100.

    § 11. f.bie Quellen ju §§ 12. sqq. Cod. Si dos constante matrimonio soluta firerit Nov. 22. c. 3 s. 97. c. e. pr. Francke üb. Midzahlung ber Dos während d. Che, nebst Bemertf. ib. Schentungen u. Cheg. i. Arch. f. c. &r. XVII. 16. XVIII. 1. Ro. 117. Va. 218. Si. 133. S. 161. f. År. 404. 1. § 7. ibiq. ei. i. L. 23. C. de I. D. "Si prædium uxor tua dotale venum dedit, sponte

242 III.§§11...13. III.B. Busammengesete Brivatrechte. 1.Rap. Familienguterrecht.

Sonberung ber Dos von bes Mannes Bermögen . Sequestration berfelben . Berausgabe ber Dos an bie Frau mahrend ber Che 5-.....

B. Rechte an ber Dos nach beenbigter Che \*).

1. Wem die Dos zufalle \*\*), weun die Ehe endigt burch

S. 12. a. Tob ber Frau.

Enbe ber Dos mit ber Che4. Wer jene erhalt, wenn fie 1) adventicia2-3, 2) profecticia4---6 ift. S. 13. b. Tob bes Maunes ober Scheibung.

Die (nichtrecepticifche) Dos fallt ber Fran [gemeinsam mit beren Bater] gu ...., wenn fie nicht bie Scheibung verschuldet hat . Confens bes Baters und ber Tochter .

- 10 nec ne contractum ratum habuerit nihil interest, cum rei tibi [marito] quæsitæ dominium auferre nolenti minime potuerit". 2) Macer L.15.§ 3. D. qui satis d.2,8. "Si fundus in dotem datus sit, tam uxor quam maritus propter possessionem eius fundi possessores intelleguntur". f. Bg §127 f. 3) Ulp. L.24.pr. D. soluto matr. 24,3. "Si constante matrimonio propter inopiam mariti mulier agere volet, unde exactionem dotis 15 initium accipere ponamus? Et constat exinde dotis exactionem competere, ex quo evidentissime apparuerit mariti facultates ad dotis exactionem non sufficere". Nov. 97.c.s.pr. .... δεδώχαμεν ταις γυναιξιν αίρεσιν και συνεστώτος του γάμου εί κακώς τὰ πράγματα [i.e. res dotales] ὁ ἀνὴρ διοιχοίη, λαμβάνειν αὐτὰ καὶ διοικεῖν κατὰ τὸν πρέποντα τρόπον καλ καθάπερ ή ήμετέρα λέγει διάταξις" (i.e. L.29.C.de I.D.5,12.). 4) L.22. b) Honor.et Theod. L.un. C.si dos const. matr. 5,19. "Si constante ma-20 \$\$8.9. D. sol. matr. trimonio a marito uxori dos sine causa legitima refusa est (quod legibus stare non potest, quia donationis instar perspicitur obtinere), eadem uxore defuncta ab eius heredibus cum fructibus ex die refusæ dotis marito restituatur: ita ut proprietas eiusdem liberis ex eadem susceptis competens alienuri contra leges a marito non 25 possit". (a.409.) Nov.22.c.39. 6) Paul.L.73.\$1.D.de I.D., Manente matrimonio non perditure uxori ob has causas dos reddi potest: ut sese suosque alat, ut fundum idoneum emat, ut in exilium, ut in insulam relegato parenti alimonia præstet, aut ut egentem virum, fratrem sororemve sustineat". Id.L.20.D.sol.matr. ,...ut as alienum solvat ... ut liberis ex alio viro egentibus aut fratribus aut parentibus consuleret, 30 vel ut eos ex hostibus redimeret: quia iusta et honesta causa est, non videtur male accipere..... L.85.D.de I.D. 1) L.28. D.de pact.dotal.23,4. f. unten §§ 23.f.
  - \*) Soluto matrimonio dos quemad modum petatur: Dig:24,3. Cod.5,18. Cod. Ne pro dote mulieris bona quondam mariti addicantur, i.e.in solutum dentur: 5,22. X. De (donatt.int.vir.et ux.et de) dote post divortium restituenda 4,20. Hagemann Br. Evörtt. VI.77.

    \*\*) [16.42. Se.458. Mi.532. Gö.691. Pu.419. Ro.120. Va.220. Rud.371. Si.333.1. Ar.405.
- S. 12. ') Al. Ser. L.1. C. de repud. 5, 17. ') [§ 2.nol. 2. § 4. ') Iust. L. un. § 8. 13. C. de R. U.A. 572. ') Uly. 6, 5. ') Citt. ad Uly. 6, 5. L. un. § § 7.14. C. de R. U.A. Nov. 97. c. 5. ') Uly. 6, 5. ') Litt. 60 gegen Martinus, wenn die emancipierte Tochter mit Hinterlaßung von Kindern dir der Ehf fürte, so erhielten nicht diese, sondern der Bater die prosecticische Dos ; und Bulgarus gab, durch Tob seiner Frau in die Lage versetzt, seinem Schwiegervater freiwillig die Dos heraus, obgleich dieser den Falle des Bulgarus Schiller Albert versuhr in gleichem Falle des Bulgarus Schiller Albert este Ber lieder seine Anders der fiele Dos herausgeben wollte. vg. I. Hanel Diss. dnor. p. 441. sq. § 200. Ser. Gesch. 45 d. x. N. i. M. A. ed. 11. Bb. IV. S. 3. 85. f. die bei Mu. 532. note. Sitt. Bu. 11. Bu. Entschied. III. 422.
  - \$. 13. ') II.\$ 290. ') LL.2.\$qq.22.\$s.31.\$2.34.D.h.t.24,3. L.un.\$ta.C.deR.U.A.5,t3. LL.2.7.C.\$sol.matr.5,ts. ') Nov.98.c.r.127.c.3.97.c.5. ') LL.8.\$\$4.5.11.C.de repud.5,t7. Nov.22.c.t5.98. vgl.unten \$ 26. ') L.8.pr. D.de proc.3,3. L.2.\$t.22.\$\$5.\$qq.D.h.t. u.not.4.

- 2. Begenftanbe ber Reftitution.
- S. 14. a. Anfpriiche.
- S. 14. He.47.f. Se.459. Mü.434.ff. Gö.692.f.697. Pu.421. Ro.121. Va.§ cit. Rud. 373. Si.133.nº.III. Ar.406.f. 1) §§ 8...10. 2) § 5.not.6. 3) cf. § 9. LL.44. §1.49.pr. D. sol.matr. L.20.\$2. D.de pact.dot.23,4. LL.33.49.56.pr. D.de I.D. 4) § 5.not.3. 6) L.6.D.h.t. Iul. L.31.§ 1. D. eod. 24, 3. , Si fundum dotalem recepisset mulier non 10 habita ratione fructuum, pro portione anni quo non nupta fuisset, nihilo minus de dote agere potest, quia minorem dotem recepisset [= weil fie nicht eine fo große Dos, als ihr gutommt, erhalten]: hoc enim [ber Ertrag von bem Jahre nach ber Che] ad dotis augmentum pertinet; quemad modum si partum ancillarum [j.§ 8.not.6.] non recepisset, aut legata vel hereditates quæ post divortium per servos dotales adquisitæ ma-15 rito fuissent". Diocl.et Max. L.20.C.de I.D.5,12. "Pro oneribus matrimonii mariti lucro fructus totius dotis esse quos ipse cepit, vel si uxori capere donationis causa promisit, eum in quantum locupletior facta est, posse agere manifestissimi iuris est4. LL.4.10.\$\$1.2.47.69.\$9.D.eod.23.3. 7) LL.7.\$1.42.D.eod. 8) LL.5 ... 7. D.h.t. 24,3. L.un. \$9.C.de R.U.A.5,13. Dicht wiberfprechend ift die viel temptierte Stelle Ulp.L.7.\$1.D.sol.matr. 20 24,3. "Papinianus autem ... divortio facto fructus dividi ait non ex die locationis, sed habita ratione præcedentis temporis, quo mulier in matrimonio fuit; neque enim si vindemiæ tempore fundus in dotem datus sit eumque vir ex kalendis Novembribus primis fruendum locaverit, mensis Ianuarii suprema die facto divortio retinere virum et vindemiæ fructus, et eius anni, quo divortium factum est, quar-25 tam partem mercedis æquum est; alio quin si coactis vindemiis altera die divortium intercedat, fructus integros retinebit. itaque si fine mensis Innuarii divortium fiat, et quattuor mensibus matrimonium steterit, vindemiæ fructus et quarta portio mercedis instantis anni confundi debebunt, ut ex ea pecunia tertia portio viro relinquatur". Die Borte vindemiæ fructus nehmen Ginige (Zasius, Cuiacius, Hasse) = 12/12 30 bes Raturalertrages bes erften Jahrs, und meifen 1/12 bavon und 1/12 von bem breimonatlichen Bachtgelbe bes zweiten Jahrs bent Manne für bie 4 Chemonate zu; Andere (Sohrader u.f.w.) rechnen bie 1/12 Raturafertrag und bie 3/12 Bachtertrag gufammen und weifen 4/15 babon bem Manne qu [ba boch bie Che nur 4/12 Sahr bestanben hat]. Unterholzner (Schuldb.II.S.457.) will burch Bufammenrechnung ber 11/12 Raturalertrag mit ben 3/12 Bachtss ertrag ben burchschnittlichen Jahresertrag herausrechnen und bavon 4/12 bem Manne zuweifen [3.B. bie 13/12 = 70, bie 3/12 = 30, alfo 15/12 = 100, Durchichnitt für 12 Monate = 80, alfo erhielte ber Dann für 4 Monate 263/3.] Rach Duaren mare ber Schluß obiger Stelle jo ju fagen: "fo muß man ben betreffenben Theil bes Maturalertrage und 1/4 Bachtgelb '(3monatliches) vom folgenden Jahr gufammen rechnen, bamit in biefem Betrage bem Danne 40 fein Drittel (ber Dotalertrag von 4 Monaten) ju Theil werbe". Mit biefer ungezwungenften und bem Bufammenhange ber Stelle mit bem voraufgehenden pr. und nachfolgenben \$\$2.3., auch allen übrigen Bestimmungen bes romifden Rechts am beften entsprechenben Ertlarung fiimmen auch am meiften die Bafilifen (28.8.cap.7.81.) "Rad ber Scheibung werben bie Ginfinfte (of xaorof), fowol bie vor ale nach ber Berpachtung, nach Berhaltnife ber Dauer 45 ber Che getheilt: wenn alfo die Ehe 4 Monate bestanden hat, fo befommt der Mann ein Drittel". Curillus ad h.l. "Im Oftober hat mir die Frau bas Grundftild (in dotem) gegeben; ich jog aus ber Weinernte 18 solidi; im November habe ich es für 60 sol. berpachtet; Enbe Januars ift bie Che getrennt worden: nun befomme ich nicht ben Ertrag

#### S. 15. b. Gegenanspruche.

Die retentiones ex date des llassischen Rechts! Austinians Ausselbung derselben 2....? Berder Einte und der 3 Monaten, sondern, den letzteren eingerechnet, den von 4 Monaten". Wenig deutlicher, als die Schlusworte des f. selbst ertlärt sich Dorotheus in dem Schol. zu den 5 Basilic.l.c. , zoh nat ton tous uppwir robton robe nagnobe nat robe tisz eigeres sich eine pleyrosdu, nat et de robton natura et de language for der de felle eine des diamonor doodnat en verwankt. Die Ansichten der Reueren über die ettle:

| bem Manne geben                                  | Weintese = 12.<br>Pachtgeld = 12. | Beinlese = 24.<br>Bachtgeld = 12. | Weinlese = 12.<br>Pachtgelb = 24. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 10 Cuiacius ά), Zasius β'),<br>Hasse γ') u.A.δ') | 1/3 12+1/3 3=5                    | 1/3 24+1/3 3=9                    | '/a 12+'/a 6=6                    |
| Duarenus &') u.A.                                | 1/12+1/12=4                       | 1/12 24+1/412=5                   | 1/12 12+1/424=7                   |
| Connanus 5')                                     | 1/6 12+1/612=4                    | 1/6 24+1/612=6                    | 1/6 12+1/624=6                    |
| Schrader 5')                                     | 4/45 (12+3) =4                    | 1/14 (24+3) =71/5                 | 4/15 (12+6) =44/5                 |

15 α) ad Pauli B.S.II.22.§1.; ad Papin.Quæst.lib.II.u.Obss.XIV.22. β') Zasius Comm.ad h.l. v') Rhein. Muf. f. Jurispr. Bb. 2. S. 1. ff. Comm. de variis eor, sententt, qui-in expl. L. 7, et c. Bonn. 1827. Wening \$ 48. Tigerstrom II. @. 162.ff. will. Salfes Rechnungsweife beitretenb. Die Enticheidung Papinians nur ale bie eines fpeciellen Ralles gelten laften, Die alfo nicht angloge Anwendung finden fonne. Aebnlich Pu. Borll, II. 6.266., ber, nicht eben unbefangen, 20 meint "Die Meinung bes Duaren empfiehlt fich bem oberflächlichen Berftand und einem burftigen Rechnungefinn am meiften , baber hat fie and vielen Beifall gefunden. (Mis ob es hier nicht auf Berftand und Rechnen antame, fonbern auf pornehmes Absprechen ... Gine allgemeine Regel foll [in L.7.cit.] nicht gegeben werben, ber Brethum beruht barauf, bag man biefe barin gesucht hat". S') 3.B. Kubel de dot.fructib.Tub.1841. e') Disputation. 25 anniversar-I.c.60. in Opp. ed. Ffurt. 1598. p. 1055. n. Commentar, in Tit. D. sol. matr. Opp. p. 261.sqq. 3hm folgen Donell.lib.XIV.c.7.\$15. Go.693. Rud. Grbr. S.342. Va.I. S.331.ed. vi. S.466.ff. Si. S.52. g') Commentar. jur. civ. lib. VIII.cap.10.no.s. ( ) De divisione fructuum dotis. Helmst. 1805. Abweichende Erläuterungeversuche: Alciat. Paradox. III.c. 1. u.A. j.bei Glück XXVII. §§1276.e.u.ff., ber Schraders Berechnung billigt, mas auch Ro. I.c. 30 thut. vgl. Voorda Diss. ad hanc L. 7. § 1. D. sol. matr. L. B. 1796. Brinchmann (i. Arch. f.civ. Br. XXXVI.no.xv.) will burch Conjectur helfen, und fett "Cheabichluß, Dotalbestellung und Weinleje auf 30. Gept.". Go bestimmt (nicht 'begrundet') Ar. 407. Anm. Die Erflärung Duarens tabeit ("bag fie ben Borten und ber Logit bes Berfagere ber Stelle unleibliche Bewalt anthue"), fo unbestimmt ift feine eigene Unweifung "nach Berh. ber Beit gwifden bem Manne so und dem Rudempfänger ber Dos ju theilen, fo bag nach Umftanben [nach welchen ?] jener von ben noch mahrend ber Ehe gewonnenen Früchten einen Theil herausgeben muß ober von ben fpater erft zu beziehenden einen Theil noch in Anfpruch nehmen tann". Auf Ar.6 Frage "Ift etwa 1/12 bou 1 Scheffel Beigen + 3/12 bon 1 Scheffel Roggen auch 1/2 ?" ift bie einfache Antwort "Ja, wenn Weigen und Roggen als gleiches Werthes angenommen wer-40 den ober nur nach ber Quantitat in Betracht tommen": 1/2 Dag BBager und 1/2 Dag Bier maden bas Dag eben fo voll als 2 halbe Daf Bein, und jene 1/2 Dag find ebenfo viel werth, ale biefe, wenn Bager, Bier und Wein gleich viel gelten. 9) \$\$ 8.ff.

S. 15. Dig. De impensis in res dotales fact. 25,1.— Bg\$107h...m. He.49. Se.462. Mü.538. Gö.696. Pu.421.a.C. Ro.123. Si.133.n. Pu.1. Ar.408. Majansii Disputt.iur. L.28. Valett Abhh. 45 n. l. n. Serwendb.auf die Dos". ') Ulp.6. S\$ s.v.v. r. sqq. ibiq.citt.ll. u.bau Mommsen Adnot. 6... R. in Ulp. ed. meæ vv. Lips. 1855. p. 188. Pauli Fgm. ap. Boeth. in der cit. Außg. Ulp. 173. (Die quintæ bei Ulp.6,4. gchören nicht unter bie liberorum nomine retentiones. [, § 12.) 3 Iustinian. L.un. § s. C. de rei uzvr. act. 5, 13. , ... Taccat in ea retentionum [Ulp.6,s.] ver-

Restitutionszeit anach Maffichem 3, nach juftinianischem Recht 3. Ablieferungsort ift regelmäßig ber Bohnort bes Chemannes 4.

5 bositas, quid enim opus est inducere ob mores retentionem [Ulp.6,12.13.], alio auxilio ex constitutionibus introducto [cf. II. § 279.]? vel ex qua causa ob res donatas retentio [Ulp.6,9.] introducatur, cum sit donatori facultas per actionem in rem directam vel per utilem vel per condictionem [cf.III.§ 25.] suo iure mederi? sed nec retentio ob res amotas [III.§ 21.] necessaria est, cum pateat omnibus maritis rerum 10 amotarum indicium. sileat ob liberos retentio [Ulp.6,4.9.10.], cum ipse naturalis stimulus parentes ad liberorum suorum educationem hortetur, ne varium genus culpæ mariti contra uxores excogitent, ut possint eadem actione contra eas uti, cum et iam imperialibus constitutionibus [II.§ 279.] statutum sit, si culpa mulieris dissolutum matrimonium fuerit, quid fieri oportest, sed nec ob impensus in res dotis fa-15 ctas retentio [Ulp.6,14...17.] nobis satis videtur idonea: cum enim necessariæ quidem expense dotis minuant quantitatem, utiles autem non aliter in rei uxoriæ actione detinebantur, nisi ex voluntate mulieris, non abs re est, si quidem mulieris voluntas intercedat, mandati actionem a nostra auctoritate marito contra uxorem indulgeri, quatenus possit per hanc quod utiliter impensum est adservari, vel si non 20 intercedat mulieris voluntas, utiliter tamen res gesta est, negotiorum gestorum adversus eum sufficere actionem; quod si voluptariæ sint, licet voluntate eius expensæ, deductio operis quod fecit, sine læsione tamen prioris speciei, marito relinquatur, ut sit omnium retentionum expeditus tractatus et ex stipulatu actio merito secundum sui [f.aber §17.not.4.] naturam nullum accipiat retentionem". 2) cit. §5. C.u. LL.7.pr. 9.11.pr. 25 14.8 2. D.h.t.25,1. pgf.I. § 103. 4) cit.\$5.C.h.t. cf.LL.5.\$3.7.\$1.8.10.D.h.t. L.7.i.f.D.sol. matr. 5) LL.4.5.pr.\$1.D.h.t. \$37.I.de act.4,6. LL.1.\$ 4.2.pr.D.de dote præl.33,1. L.41. §1.D.de leg.11.31. 6) cit.L.5.h.t.§2. 7) Paul.L.56.§3.D.de I.D.,Quod dicitur Necessarias impensas ipso iure dotem minuere non eo pertinet, ut si forte fundus in dote sit, desinat aliqua ex parte dotalis esse, sed nisi impensa reddatur, aut pars fundi aut 50 totus retineatur, sed si tantum in fundum dotalem impensum sit per partes, quanti fundus est, desincre eum dotalem esse Scævola noster dicebat, nisi mulier sponte marito intra annum impensas obtulerit. Si pecunia et fundus in dote sint, et necessariæ impensæ in fundum factæ, Nerva ait dotem pecuniariam minni. quid ergo si mulier impensas marito solverit? utrum crescet dos, an ex integro data videas bitur? Cujus rei manifestior iniquitas in fundo est, secundum Scævolæ nostri sententiam : nam si desinit dotalis esse, poterit alienari; rursus quem ad modum poterit fieri dotalis data pecunia? an iam pecunia in dote esse videbitur? et magis est ut ager in causam dotis revertatur, sed interim alienatio fundi inhibeatur", (Mayer Interp. L. 56.\$ 3. D. de I. D. Tubing. 1859.) 8) L.15. D.h.t.25,1. 9) L.16. D.eod. 11) f.II.§162.not.s.b. 10 \$3.cod. LL.25.\$4.55. D.sol.matr.24,3.

\$. 16. Cod.5,10. ad §11.cit. He.43. Se.457. Mu.531. Gö.694. Pu.120.a. S. i.c. nº.1v. Ar.409. ¹) L.29.C.5,12. ad §11.not.s.cit. ¹) Ulp.6,8. [.§6.not.5. ³) Instinian. L.un.§7.C.de rei uxoriæ act.5,13. .... Exactio autem dotis celebretur non annua, bima, trima die, sed omnimodo intra annum in rebus mobilibus vel se moventibus vel 45 incorporalibus; ceteris videlicet rebus quæ solo continentur, ilico restituendis, quod commune utriusque fuerat actionis. Sin autem supersederit res mobiles vel se moventes vel incorporales post annale tempus restituere, vel ceteras res statim post dissolutum matrimonium, ctiam usuras æstimationis omnium rerum, quæ extra

## 246 III. §§ 17...19. III.B. Bufammen gefeste Brivatrechte. 1.Rap. Familienguterrecht.

- 4. Rechtsmittel wegen Reffitution ber Dos.
- S. 17. a. Bon ber Rlage überhaupt.

Retention . Rage aus Bertrag 2. Gefethliche Rage de dote ober rei uxoriæ actio 8, beren Berfchmelgung mit ber ex stipulatu actio durch Justinian 4, ber überbies bie Dotalansprüche 5 ber Frau ftart begünftigt 5---7. Berbot ber Abdiction bes Bermögens bes Mannes 8.

S. 18.

b. Bom Betweise insbessions of Secretic caute sed non numerate dots. (vgl. 11. § 1.45.)

Bositive Befdrankung ber Beweistraft über bie Dos ausgestellter Empfangicheine \*...6; nicht 3um Nachtheil ber Gläubiger bes Ehemannes geltenb .

III. Ginwirfung ber Ghe auf Die jonftigen Gnterrechte.

- 8. 19. A. Brautgeschente sund propter nupties donatio.] (Abr.II.§ 3.n°.11.)

  1) Brautgeschente, Begriff 1-2 und Behandlung im Falle nicht ersosgener Ehe 3-11.

  1) Brautgeschente, Begriff 1-2 und Behandlung im Falle nicht ersosgener Ehe 3-11.

  1) Brautgeschente Ehen Behandlung im Falle nicht ersosgener Ehen Behandlung im Falle nicht ersosgener Ehen Behandlung im Falle nicht erweiten materiale sunt und eine Stellen eine Stellen Behandlung im Falle im
- Cod.De R.U.A. (= rei uxoriæ actione) in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus præstita 5,13. (Lex.un.v 530.) \$29.1.de act.4,6. - He.44.f. Se.460. Mü. 533. Gö.695. Pu.118. Ro.122.ff. Si. l.c. nº.11. Ar.110.f. Scharlach obss.de dotis privil. Hannov. 1798. Schenck R.der dos vor Juffinian. Landeh. 1812. Stemann de vet. dot. actio-25 num ... diff.Kil.1826. 1) §12.nott.2.4. 2) Maximin.L.6.C.de I.D.5,12. 3) \$ 29. I.de act.4,6. L.un.pr.\$\$2.4.6.14.C.de R.U.A. 4) Iustinian. L.cit.pr. \$\$1.2. ".. Rei uxoriæ itaque actione sublata sancimus omnes dotes per ex stipulatu actionem exigi, sive scripta fuerit stipulatio sive non, ut intellegatur re ipsa stipulatio esse subsecuta ... et in huius modi actione damus ex utroque latere hypothecam, sive ex parte ma-30 riti pro restitutione dotis, sive ex parte mulicris pro ipsa dote præstanda vel rebus dotalibus evictis ... accommodetur ei [ex stipulatu actioni] natura rei uxoriæ et bonæsidei benesicium..". 5) II.\$156.not.5.1.c. 6) II.§ 96.not.11. 7) Id.L.30.C.de I.D.5, 12. vgf. oben II. § 22. not.4. 8) Cod. Ne pro dote mulieri bona quondam mariti addicantur 5,22. ad §§ 12.sqq.cit. L.6.C.de bonis auctoritate iudicis possidendis 7,72.

18. Cod. De dote cauta non numerata 5,15. Nov.100. vgi. II. §§ 145.11.193.not.6.
 Sitteratur bei Glück XXVII.©.336. Gneist die form. Berträge § 5. Schlesinger 311 II.§145.cit.
 ©.267. fj. II.e.46. Se.461. Mü.537. Gö.690. Pu.420. Ro.122. Si.133.no.11. Ar.410. ') L.1.
 C.h.t. ') [.II.§193. ') L.3. C.eod. Nov.100. ') 1.§167. ') Nov.100.c.2. ') III.§145. not.14. ') Arc. et Hon. L.9.pr. C.de bonis proscriptorum seu damatorum 9,49.

S. 19. Theod.Cod. De sponsalibus et ante nuptias donationibus 3,5. Iust.Cod.5,14. ad § 4.cit. Iust.Cod.De donationibus (ante nuptias vel) propter nuptias (et sponsaliciis) 5,3. Nov.22.c.31...33.61.97.c.1.298.109.c.1.119.c.1.127.c.2.sqg. § 3.1.de donat.2,7. (vgl.Cæs. de B. G.6,18.) — Witsleben (præs.Heineccio) Uxor R.per pr. nupt. don. de alimentis secura tantum. Hal.1740. Heimbach v. Brautgeichente in Beisle II. S.464...472. Nach c.4.X.de 45 donatt.i.cir.et wx.4,20. nimmt bie Setelle ber propter nupt.don. cin bas dotalicium ober vidualicium. Errungenichoft u.f.w. vgl. Ro. iu scin. 35thy. Vl.S.81. u. bie Schrbb. deutsch. 35thy. beutsch. 35thy. S. 35

1. Abidn, Cheauterrecht, III. Ginfl. ber Che auf b. Guterraußer Dos. III. §§19.20. 247

[2] Propter nuptias donatio bes juftinianifden Rechts 6, im Abenblande nicht recipiert.] B. Parapherna sive recepticia bona. (Abr. II. § 4.) Bermögen ber Chefran, auf welches bie Ghe an fich feinen Ginfing hat 1...3, außer bei 424. Ro.119.127. Va.222. Si.132. S.12.ff.not.s. Ar.413. Donell.XIV.9. u. Yitteratur bei 5 Glück XXV. § 1242. S. 274.not. 54. U. 568.ff. Zimmern R. S. I. § 163. u. die Abhandli, Arch. f. cib.Br.IX.10.XIII.1. XV.20. XVI.1.XXVI.4. 1) LL.17.20.C.h.t. 4) Constantin. L.16.C.eod. "Si a sponso rebus sponsæ donatis inter-3) L.15.C.eod. veniente osculo ante nuptias hunc vel illam mori contigerit, dimidiam partem rerum donatarum ad superstitem pertinere præcipinus, dimidiam ad defuncti vel de-10 functa heredes, cuius libet gradus sint, et quocumque inre successerint, ut donatio stare pro parte dimidia et resolvi pro parte dimidia videatur: osculo vero non interveniente, sive sponsus sive sponsa obierit, totam infirmari donationem et donatori sponso vel heredibus eius restitui. Quod si sponsa interveniente vel non interveniente osculo donationis titulo (quod raro accidit) fuerit aliquid sponso largita, 15 et ante nuptias hunc vel illam mori contigerit, omni donatione infirmata ad donatricem sponsam sive eius successores donatarum rerum dominium transferatur".(a.336.) Gothofr. ad 1.5.Th.C.h.t.5,3. Glück XXIV. S.396.ff. Heimbach 1.c. Klense i. 3tfd.f.g. R.B. VI. S.70 .- Si.135.not.11. halt die Borichrift fur eine 'fingulare, in nicht mehr gu entbedenben fittlichen Nationalanfichten' gegrundete. Mir icheint bas osculum, bas auch im A.n.N.T. 20 fo wie im Abendlande übliche Symbol ber Singebung einer Berfonlichfeit (cf. etiam Tertullian de virg.vel.c.11.), auch bier bas bie aus bem geiftlichen Rechte einfliefenben publica von ben f.g. clandestina sponsalia untericheibenbe; bagegen bie 'unffinftlichere' Erflarung Pu.8 1.c.not.b. auch fprachlich bie bebenflichfte. 5) L.4.C.de incest.nupt.5,5. 6) LL. 16.sag. C.eod. LL.9.10. C.de pact.conv. 5,14. u. Norv. citt. § 3. I.de donatt. 2,7. "Est et aliud 25 genus inter vivos donationum, quod veteribus quidem prudentibus penitus erat incognitum, posten autem a iunioribus divis principibus introductum est, quod ante nuptias vocabatur, et tacitam in se condicionem habebat, ut tunc ratum esset, cum matrimonium fuerit insecutum: ideoque ante nuptias appellabatur, quod ante matrimonium efficiebatur et numquam post nuptias celebratas talis donatio procedebat. so Sed primus quidem divus Iustinus, pater noster, cum augeri dotes et post nuptias fuerat permissum, si quid tale evenerit, etiam ante nuptias donationem augeri et constante matrimonio sua constitutione [L.19.C.h.t.5,3.] permisit. sed tamen nomen inconveniens remanebat, cum ante nuptias quidem vocabatur, post nuptias autem tale accipiebat incrementum, sed nos plenissimo fini tradere sanctiones cupientes 35 et consequentia nomina rebus esse studentes constituiums [L.20.C.eod.], ut tales donationes non augeantur tantum, sed et constante matrimonio initium accipiant; et non ante nuptias, sed propter nuptias vocentur; et dotibus in hoc exæquentur, ut quemad modum dotes constante matrimonio non solum augentur, sed etiam finnt, ita et istæ donationes quæ propter nuptias introductæ sunt, non solum antecedant

40 matrimonium, sed etiam eo contracto augeantur et constituantur".

\$. 20. Cod.De (pactis conventis... et) paraphernis 5,14.—ab Eyben Scripta ed.Hert.
Arg.1708.fol.p.307.sqc. Bauer Responss.I.1. Gærtner Iur.Rom. distinctionem inter dotem et paraph.foris Germ.non esse accommodandam.Lps.1790. Meister (Kraut) de bonis
ux.Gott.1769. Rüter ü. Paraphernen (Gott.1781.), beutsch in Barths Samt.II.no.xxvv11. B.
45 S.68.st. U.\$573. He.52.st. Se.462 c. Mü.540. Gö.699. Pu.423. Ro.128. Si.135. Ar.412.

1) Cato ap.Gell.17,6. "Quando mulier dotem marito dabat, tum quæ ex suis bonisret tinebat neque ad virum tramittebat, ea recipere dicebatur".

2) Theod. et Val.L.S.
C.h.t.5,14. "Hac lege decernimus, ut vir in his rebus quas extra dotem mulier ha-

248 III. § 20. III. B. Busammengesette Privatrechte. 1. Kap. Familiengüterrecht.

Manne übergebenen Baraphernalichuldicheinen über vergineliche Korberungen . bet, quas Græci παράφεργα dicunt, nullam uxore prohibente habeat communionem, nec aliquam ei necessitatem imponat". L.17.C.de don.i.v.et ux.5,16. 3) Ulp. L.9.\$3. D.de I.D. 23,3. "Ceterum si res dentur in ca quæ Græci παράφερνα dicunt, quæque Galli peculium 5 [cf. Cas.ad §19.cit.] appellant, videamus an statim efficientur mariti; et putem si sic dentur, ut fiant, effici mariti, et cum distractum fuerit matrimonium, non vindicari oportet, sed condici; nec dotis actione peti, .. plane si rerum libellus marito detur, ut Romæ volgo fieri videmus: nam mulier res quas solet in usu habere in domo mariti neque in dotem dat, in libellum solet conferre enmque libellum marito offerre, ut is subscribat, 10 quasi res acceperit, et velut chirographum eins uxor retinet, res quæ libello continentur, in domum eius se intulisse. Hæ igitur res an mariti fiant, videamus; et non puto, non quod non ei traduntur..., sed quia non puto hoc agi inter virum et uxorem, at dominium ad eum transferatur, sed magis ut certum sit in domum eins inlatas, ne, si quandoque separatio fiat, negetur; et plerumque custodiam ea-15 rum maritus repromittit, nisi mulieri commissæ sint. Videbimus harnm rerum nomine si non reddantur, utrum rerum amotarum, an depositi, an mandati mulier agere possit. et si custodia marito committitur, depositi vel mandati agi poterit; si minus, agetur rerum amotarum, si animo amoventis maritus eas retineat, ant ad exhibendum, si non amovere ens conisus est". Pap.L.31.\$1.D.de donatt.39,5. [=Vat. 20 Fr. § 254.] "Species extra dotem a matre filiæ nomine viro traditas, filiæ quæ præsens fuit, donatas, et ab ea viro traditas videri respondi [Paul. R.S.5.11.\$1.]; nec matrem offensam repetitionem habere vel eas recte vindicare, quod vir cavisset extra dotem usibus puellæ sibi traditas, cum ea significatione non modus donationis declaretur, nec ab usu proprietas separetur ba burch jene Beicheinigung, bag bem 25 Manne bie Baraphernal-Sachen jum Gebrauch feiner Chefrau, ber Tochter ber Schenferin, abgeliefert worben feien, feine Befdraufung ber Schenfung, noch bas ausgebifidt merbe, bag nur ber Bebrauch, nicht bas Eigenthum, ber Tochter gugewandt fein folle], sed peculium a dote puellæ distingueretur; iudicem tamen æstimaturum, si mater iure contra filiam offensa eas revocare velit, et verecundiæ maternæ congruam bonique 30 viri arbitrio competentem ferre sententiam". (aljo bie Revocation wegen Unbant's ift ftatthaft, nicht aber fo eine repetitio ober vindicatio ber über bie Toditer ärgerlich ge worbenen Mutter, als ob fie bas Geschenfte nicht dem Eigenthums., fonbern nur bem Gebrauchs-Rechte nach in ber Tochter Bermögen übergeben hatte.) 4) Iust. L.11.C.de pact. conv. "Si mulier marito suo nomina, id est feneraticias cantiones, que extra dotem 35 sunt, dederit, ut loco paraphernorum apud maritum maneant, et hoc dotali instrumento fuerit adscriptum, utrumne habeat aliquas ex his actiones maritus, sive directas sive utiles, an penes uxorem omnes remaneant, et in quem eventum dandæ sint marito actiones, quærebatur. Saucinus itaque, si quid tale evenerit, [a] actiones quidem omnimodo apud uxorem manere, [b] licentiam autem marito dari easdem 40 actiones movere apud competentes judices, nulla ratihabitione ab eo exigenda [cf. L.S.ibid. L.21.C.de procurat.2,13.], [c] et usuras quidem corum circa se et uxorem expendere; pecunias autem sortis quas exegerit, servare mulieri, vel in causas ad quas ipsa voluerit, distribuere. [d] et si quidem in dotali instrumento hypothecæ pro his nomination a marito scriptæ sint, his esse mulierem ad cautelam suam con-45 tentam: sin autem minime hoc scriptum inveniatur, ex præsenti nostra lege habeat hypothecam contra res mariti, ex quo pecunias ille exegit: ante enim habeat mulier ipsa facultatem, si voluerit, sive per maritum sive per alias personas easdem movere actiones, et suas pecunias percipere et ipsas cautiones a marito recipere,

#### 1. Mbfchn. Cheguterrecht. HI. Ginfl. ber Che auf b. Guterr außer Dos. III. §§ 21.21\*. 249

- C. Ginflug ber Che auf bie obligatorifchen Berhaltniffe ber Gatten. (Abr.III.\$ 5.)
- \$. 21. A. Berbot infamierender Klagen. Reram amotarum actio. (Abr.cit.S.nº.3. II. § 196.)

Grund ber Ungufchigfeit infamierender und auf Privatstrafe wegen eigener Bergehungen 5 gerichteter Alagen gegen einem Spegatten \*\*\*\*. Rerum amolarem actio wegen in der Ehe von einem Gatten gegen den andern begangener Entwendung \*\*\*\*. Gründe des Wegfallens betrielben \*\*\*\*\*. + Beneficium competentie wegen der Che 8-15-16.

S. 21\*. B. Einfing auf Schuldverhaltniffe ber Frau. Correaffdulben ber Chegatten ofne weibliche Interceffion 1-2. Befondere Beweislaft bes in Glaubiaers 3.

securitate ei competente facienda. [e] Dum antem apud maritum remanent eædem actiones, et dolum et diligentiam maritus circa eas præstate debet, qualem et circa suas res habere invenitur, ne ex eius malignitate vel desidia aliqua mulieri accedat incturar quodsi evenerit, inse candem de proprio resurcire compelletur".(a.530.)

- Dig. De actione rerum amotarum 25,2. Cod. Rerum amotarum 5,21. Ulp.7.\$2.
   Cuiac. Opp. IV.p. 294. Giphan Explain. Lp. 454. sqq. 'R.d. Mansano in Meerm. Thes. VII.p. 206. sqq. Glack XXVII. §1284. He. 62. Se. 399. Mu. 5.46. Go. 701. Pu. 426. Ro. 129. Va. 679.
   Ann. 2. Si. 132. © 1.0. inot. 1. Ar. 415. Tigerstr. §62. Bucher Forbb. §126. Koch Forbb. III.
   © 961. U.327. ...30. Zimmern R. Ø. I. §165. Hartitssch §§ 383...\$6. 'Y Diocl. et Max.
- 20 L.2:C.h.t.,.... constante etenim matrimonio neutri corum neque pænalis neque famosa actio competit, sed de damno in factum datur actio". (a.287.) L.2.D.cod., nam in honorem matrimonii turpis actio adversus uxorem negatur". Paul. L.3.§t.D.cod., ltem si servus ciws [uxoris] furtum feccit, furti cum ca agere possumus": bit
- Frau ift bann nicht furti suo nomine damneta, also nicht insamiert. Bg § 60.not.g.n. s. 25. Lief (§ 97.2. D.e.od.: '') Paul. L.3. § 2. D.h.t., Sed et cum axore furti agere possibile est, si ei cui heredes simus, furtum fecti, vel nobis ante quam nuberet: tamen propter reverentiam personarum in utroque casu furtivam tantum condictionem competere, non etiam furti actionem, dieinus "'' '') Paul. L.29. D.e.od., Si uxor rem viri ei cui eam vir commodaverat, subripuerit isque conventus sit, habebit furti actionem, quam-
- so vis vir habere non possit. \* ) Instinian.L.22.81.C.de furt.6,2. \* ) Bg § 46 c. \* ) oben § 15. \* ) LL1...3. pr.§ 3.15.pr.17.19.20.D.h.t. \* ) Gai.L.26.D.h.t. "Rerum amotarum actio condictio est". § 11. § 196. \* ) LL7.1.11.16.21.D.h.t. LL1...3.C.h.t. \* ) cit. L47.D.h.t. \* (2) Paul.L.21.pr.D.h.t. "Si mülier, cum de viri vita desperasset sub-
- reptis quibusdam rebus divortisset, si convaluerit vir, utilis rerum amotarum actio as ets danda est. 19 LL.3.84.6.82.D.h.t. u.bom §13.not.2. 19 LL.6.pr.8.14.5.81.17.81. D.h.t. 19 L.14.5.pt.66 L.14.D.h.t. 16 H.§162.nott.3.b.s. Paul. L.21.8.o.D.h.t. Not viro nec mulieri prodest in hoc iudicio si facere non possint: pendet enim id ex furtio. 19 LL.2.9.2.1.8.7.D.h.t. 19 Ulp.L.7.D.h.t. Mulier habet rer. am. actionem ad-
- versus virum, et compensare potest cum actione qua maritus agere vult ob res amo40 tas\*. 19) Pap. L.30. D.cod. "Cum soluto matrimonio rer. am. iudicium contra mulierem
  instituitur, edintegrato rursia matrimonio solvitur iudicium". 120 L.3. C.cod. cf. L.6.
  \$3.D.l.h. 20) Paul. L.3. pr. D.h.t. "...si post divortium easdem res contrectat, etiam firiti
  tenebitar". L.6. \$6. cod. [.1.1.§ 234. D. 21) Gai. 2, 151. "...ig nominia ... accidit ex venditione
- bonorum ... Id.3,78.4,782. Cie. péo Quinct.8.9.13.15.17.22.45. L.11.C.ex quib.c.inf.2,12.

  § 21°. III.§126. He.IV.61. Kind Qu.for.ed.2.III.c.112. Brokes Obss.12. Spangenberg ft. mit d'Chemann gemeinschaftl. ausgestellte Schuldverschreib der Chefranen, in Zisch. L.2.10.C.ad SC. Vell.4,29.

  § Nor.134.c.s.

Authent. Si qua mulier in II. § 126.not.14.

250 III. §§ 22.23. III.B. Bufammengefeste Brivatrechte. 1. Rab. Familienguterrecht.

C. Schenfungen unter Chegatten \*). (Abr. III. § 5.nº.1.)

S. 22. 1. Grund ber Beidranfung.

Reinerhaltung ber Che von Gigennub'. Diefe Schentungen werben burch Severns' wirtfame Rechtsgeschäfte. Die Beschräntungen biefer Schentungen find iuris publici .

2. Umfang ber Beichrantung in Begiehung auf bie

S. 23. a. Berfonen.

8) Erbr.§16.nott.2.3.

7) Ant.L.2.C.h.t.,...licet cessante iure matrimonii donatio perfici potuerit, milites tamen meos a focariis suis hac ratione fictisque adulationibus spoliari nolo". (a.214.)

10) L.3.§§2.9. L.32.§16. (im bor.§ not.2.) LL.38.

9) L.26.C.h.t.

<sup>\*)</sup> Vlp.7. Paul.S.R.2,23. De donationibus inter virum et uxorem: Dig.24,1. Cod. 5,16. [Nov.162.c.1.] X.4,20. — Sc.Gentilis de don.i.v.et u. Hanov.1604. Glück XXV.i.f. XXVI. erste Hässe u. bie XXV. &.422. st. angef. Litteratur; die Diss. von König u. Trütsschler, deutsch in Barth II.25.26. Löhr Arch, s. C. St. XVI. 9. Francke ebendal, XVII. 16. Wächter 15 Wird ein zwischen Eheg. gemachtes Schenkungsverspr. durch Tob des Schenkers gültig? ebendas, XVI. 4. Zimmern R.G.I.\$164. Hart. §\$ 205...22. Sav. Sys. IV. §\$ 162...64. Heimbach sen. v. Schenkung in Weiste IX.S.679...97. He.56...59. Se.465...68. Mü.543...45. G6.700. Pu.425. Ro.126. Va.225. Si.135. Ar-414.

S. 22. ') LL.1...3.pr.28.§ 2.31.§ 7.D.h.t. Nov.74.c.4.pr.i.f. 2) LL.1 ... 3.pr. D.h.t. 20 "Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent. hoc autem receptum est, ne mutuato amore invicem spoliarentur, donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate, nec esset iis studium liberos potius educandi; S.Cæcilius et illam causam adiciebat, quia sæpe futurum esset, ut discuterentur matrimonia, si non donaret is qui posset, atque ea ratione eventurum ut 25 venalicia essent matrimonia. Hæc ratio et oratione imp. nostri Antonini Aug. electa est: nam ita ait Maiores nostri inter virum et uxorem donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis æstimantes, famæ etiam coniunctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari videretur, neve melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret". Ulp.L.32.\$\$2.14.D.eod. Ait oratio Fas esse eum quidem qui do-30 navit pænitere; heredem vero eripere, forsitan adversus voluntatem supremam eius qui donaverit, durum et avarum esse". § 14. ....nullius momenti donationem esse, .. ait .. oratio, si prior vita decesserit qui donatum accepit". Id.L.32.816.D.eod. "Oratio non solum virum et uxorem complectitur, sed etiam ceteros qui propter matrimonium donare prohibentur ... f.folg. § 23.not.10. 3) f.I. § 97. cf.c.8. X.h.t.4,20. Ziegler Utrum 35 don.i.v.et ux.iuramento accedente sit valida.Lips.1777. bageg.Böhmer Exercc.IV.72.§ 29. S. 23. 1) LL.9.\$2.10.11.i.f.12.27.32.\$27.35.60.\$1.64.65.66.D.h.t. cf.\$\$ 4.19. \$106.not.27. II.\$187.not.1. Nov.162.c.1. (ungloff.) cf.\$ 25.not.5. 3) Ulp.L.5.pr.D.h.t. "Si sponsus sponsæ donaturus tradiderit Titio, ut is sponsæ daret, deinde Titius tradiderit post nuptias secutas, siquidem eum interposuerit maritus, donationem non 40 valere, que post contractas nuptias perficiatur; si vero mulier eum interposuerit, iam dudum perfectam donationem, h.e. ante nuptias; atque ideo quamvis contractis nuptiis Titius tradiderit, donationem valere". 4) L.3.§1.D.eod. L.7.C.h.t.5,16. 6) Pap.L.31.pr. D.de donatt.39,5. "Donationes in coni.f. D.eod. L.4.C.de inc.nupt.5,5. cubinam conlatas non posse revocari convenit; nec si matrimonium inter eosdem 45 fuerit contractum, ad irritum recidere quod ante iure valuit ... [f. II. § 274. not.s.]".

#### 1. Abichn. Cheguterrecht. III. Ginfl.ber Che auf b. Guterr. außer Dos. III. §§ 24... 26. 251

S. 24. b. Gegenftanbe.

s. 25. 3. Wirtung ber Beidrantung.

Unwirksamteit ber Schentung 1-1 als durch den Schenter, nicht auch bessen wiberrufficher 2. Instinuation oder teftamentarische Bestätigung 4-5. Schentungsversprechen 6. Gelendmachung des Widerrufsrechts 7-6. Besit des Beschentten 9-11-12. Früchte- und Zinsen-Bezug 12. Schentungen von Forderungsrechten 2.

1V. Augemeine vermögensrechtliche Wirfungen bes Aufforens ber Ehe. (Abr.III.86.) \$. 26. M. Rechte bes überlebenden Chegatten am Bermögen bes verftorbenen. Nu-

ptialia lucra. (vgl. unten § 34.)

Bechseinbe Berordnungen über die Rechte eines Gatten an bem ihm burch eine beftandene Che, aus welcher Kinder vorhanden find, erworbenen Bermögen.

- 15 60.pr.D.h.t. LL.4.5.23.C.h.t. (1) L.3.\$4.D.eod. [.unten §§ 30.31. (1) LL.3.\$9.5.\$2. 31.\$3.64.D.h.t. [I.§ 69. Utefor L.44.D.h.t. (wo [o ]u interpungieren ifi transiti in causam ab eo factæ donationis; ipsius mulieris scientia propius est, ut nullum adquisitioni dominii eius adferat inpedimentum: et c.] [.Sav.i.3fi.d.f.g. N. 39.1.10. = Nerm. & dr. III.25.
- 8. 24. 1) 3. B. LL.5. §\$ 8.13...16.7. §\$ 1. sqq. 9.\$1.14.18.21.28.\$ 2.31. §\$ 6. sqq. D.h.t. et 20 passim. Ulp.cit.L.5. \$16. "ubi cumque igitur non deminuit de facultatibus suis qui donavit, vel etiam si deminuat, locupletior tamen non fit qui accepit, donatio valet". 4) cit. L.5.\$ 12. 5) ibid. §§ 8...11. 2) L.31.\$8.cod. 3) L.5.\$ 17.eod. 6) LL.7.§§ 8.9. 8.9.D.h.t. L.22.C.cod. 1) LL.40...42.D.h.t. L.3.C.h.t. Ulp.7,1. 8) Paul. L.14. D.h.t. "Quod si vir uxorį cuius ædes incendio consumptæ sunt, ad refectionem earum pe-25 cuniam donaverit, valet donatio in tantum, in quantum ædificii exstructio postulat". 9) § 23.not.1. 10) § 25.not.s. 14) LL.5.\$ 2.26.pr.31.\$3.D.h.t.24,1. - Bon ber +præsumptio Muciana f. § 1. not.s.
- S. 25. 4) Ulp.L.3.\$ to.D.h.t. "Sciendum autem est ita interdictum i.v. et u.donationem, ut ipso iure nihil valeat quod actum est". 2) ibid.\$\$1.10.sqq. LL.5.\$\$1.sqq. 30 26.pr.39. D.cod. L.38.\$1. D.de solutt.46,3. Bg \$153.not.31. 3) § 22.not.2. LL.11.§8.32. \$\$ 10.599.59.D.h.t. et passim. LL.24.25.27.C.eod. 4) Bg \$106 q. LL.27.sqq.C.de donatt.8.54. 5) Iustinian. L.25. C.h.t., erflärt Bg §116.not.30. 9 Nov. 162.c.1. ungloff. cf. L.23. mit LL.32.33.D.h.t. L.2.C.de dote cauta 5,15. Die Convalefcen; auch bes Schenfungs. verfprechens vertheibigen mit Recht Lohr I.c. u. Pu.i.Rh.Duf.f.3pbg. VI.9. (auch in Deff. Civ. 35 Abhh.ed. Ruborff no. 20.) Sav. Spft. IV. S. 184.ff. Buchka u. Budde Enticheibb. Roftod II. 39. bagegen ift Wachter l.c. vgl. Mu. 544.not.4. Va. 225. Anm. 2. Ar. 414. Anm.3. L.22. D.h.t. vgl. L.32. \$\$4.5.15.eod. 8) Ulp.L.5.i.f.D.h.t. ,.. revocatur donum ab eo ab eave cui donatum est, ut si quidem extet res, vindicetur, si consumpta sit, condicatur hac tenus, qua tenus locupletior quis corum factus est". LL.7.pr.§ 3.28.pr.29. 40 30.31.\$ 2.33.\$ 1.36.pr.37.48.55.63. D.eod. LL.8.17. C.h.t. cf. Bg \$ 153.not.31. D.de A.v.O.P.41,2. L.1.i.f.D.pro donato 41,6. L.1.\$10.D.de vi 43,16. Thibaut Civ. Abhh.no. 11) cit. L.1.D.pro donato. L.26.pr.D.h.t. 12) LL.24. 25.D. 10) L.46.D.h.t. eod. L.3. D.pro donato. Unterh. Ausf. Berj. I. \$113. Glück XXVI. S.39.ff. 15) LL.7.§ 3. 15.i.f. bis 17.D.h.t.24,1. L.45.D.de usuris 22,1. u. bazu Bg § 151.not.32.
- 5. 26. oben § 1.a.C. II. § 280. Bg § 156 e. Glück XXIV. © .163. ff. 11. baf.nott. 12. 13. Citt. Maresolt über lucra nuptialia, i. Şt(d), f. Civ.u. Pr. III. 5. Geiger penæ sec. nupt. 11. heut. Ameuenbb. baf. XIX. 7. Mæjer Remiffionsbefugn. be8 præmoriens coniux, 3 ur Crll. Nov. 22. c. 2. in ½1(4), f. Civ.u. Pr. P. R. V. 7. He. 63...65. Se. 464. Mü. 542. GG. 712. Pu. 428. Ro. 106. Si. 137. A.

#### 252 III. §§ 27.28. III. B. Bujammengefeste Brivatrechte. 1. Rap. Familienguterrecht.

- \$. 27. B. Rachtheile ber Scheidung. (cf.II.§ 280.)
- And im justinianischen Rechte noch gilt Scheidungsfreiheit, die Scheidung selbst ift nicht, sondern nur die sie veranlaßenden Rechtswidzigkeiten oder Frivolitäten sind verwönt, und bie Bortheile ber Ehe kommen dem Geschiedenen nicht ju 2.......
- 5 Zweiter Abidnitt. Guterrecht ber Citern und Rinder ale jolder oder bas Bermogenerecht unter bem Ginflug bee Elternberhaltniffes.
  - 1. Ginfluß ber väterlichen Gewalt. (cf. Ba 88 42 ... 45.)
  - \$. 28. A. Beschräntung der Bermögensrechtssähigkeit des Hauslindes nach Civilrecht.

    (Abr.III. § 7. vgl. oben II. § 282.)
- 10 Civil- (nicht auch natural-) rechtliche Bermögensrechtsunsähigkeit des Saustindes für fich feibft, in dem gang nationalen Begriffe der römischen kamilia begründet. Leuderung des nationalen Brincips mit der feit dem castrense peculium fich entwicklinden civilirechtlichen Seibftändigkeit der Bermögensrechtsfähigfeit der Sauskinder.
- 1) Erbr. §§ 18.25. 2) unten § 35. cf. § 27. Ar.417. Zimmern R. . \$178. 3) Quellen 15 3u §§ 27.34 35. u. bej. Cod. de secundis nuptiis 5,9. Novr. 2.22.c.20. sqq. [in c.28. überfest die Bulgata falfd, "nam (flatt nec) largitatem aliam etc.", où gedoreplar ... egel]. Nove.[68.] 98.127. [vom 3.547.] cap.3. in By \$156.not.14. 4) Wegen die Remiffionebefugnife: Glück u. Majer Il.citt. 5) Nor.22.c.26.pr.\$1. cf. c. 16.883.1. J. Cibr. § 31.a. C. § 79. 6) Nov.22. c.47.pr. cum c.46.cit. (,...illum solum lamquam ingratum circa fratrem effectum parti-20 cipari hoc lucrum non concedimus, qui mortem voluit [ἐπιβουλεύσειε] fratsi aut criminalem inducere contra eum inscriptionem aut substantiæ ei properaverit iacturam; cius enim portio tam ad reliquos fratres et matrem veniat", nach Nov. 127.c.2. pou 547, nun also aud, ad patres et alios ascendentes ad secundas nuptias non venientes.) Diefen Grund bes Berluftes bes geichwisterlichen Rechts auf Die nuntialia lugen bes wieber-25 heiratenden parens (Ba \$1.56 e.) barf man alfo weder zu den relativen Erbunfähigfeits- (Exbr. § 9.), noch zu ben allgemeinen Bubignitatsgrunden (Erbr. §123.) fellen. Maresoll in Bijd. für Civ.u. Br.IV.18. 7) L.11.C'de repud.5,17. 11. Nov.cit.
- \$. 27. De repudiis (Th.C.3,to. Nov.Theod.lib.Ltit.12.) et iudicio de moribus sublato: Cod.5,tr. u. Quellen 3u II. § 279. Nov. 117.c.s...tz. 134.c.to.tt. Tit.X. De donatti.v.et 30 ux.et de dote post divortium restituenda 4,20.—He.68...70. Se.463. Mü.541. Gö.708. Pu. 427. Ro.106. Si.136. Ar.416. 11. §§ 279.f. 2) Ulp.6.\$\$10.ts. L.un. \$5.C.de R.U. A.5,ts. (3u §15.not.2.) u.Cod,5,tr.cit. 3) Etb. §18.not.3. 1) §§13.19. 5) § 25. 6) § 4. not.14., bej. Nov.134. 2) L.49.\$ o.D.de leg.111.32. L.L.2.i.f.3.D.de auro arg.34,2. Evbr. § 140. 8) L.11.\$ to.D.de don.i.r.et ux.24.t.
- \$. 28. Bg l.c. n. oben II. § 282. über Duellen n. Litt. Titi D. de contractib. putris et liberor.in pot. Lps. 1713. n. in Disput. inrid. n. 13. vgl. Schröter Abhöngigt. der alieno iuzi subi. in Ztjch, f. Liv. n. Fr. XIV. 6., der sich mit manchen and der neueren Lehrbücher in dem Frethime des vät. Sigenthums an der Person des Kindes versängt, wahrend Andere nicht minder salch eine f.g. unitas personarum patris et stili sumilias satusieren aus Unsemmiss des einisrechtlichen Begriffes samilia. Dietzel Das Peculium im röm, n. heut. M., in Lpg. 3ahrb. des gem. R.H.1.1H.3. (verschlt.) dagegen j. auch Keller ebend. III. 5. He. 75. Sc. 8c. 483. Mä. 563. 564. Go. 724. 726. .28. Pu. 432. 133. 438. Ro. 150. St. 141. a. R. 142. Ar 429. A35. Die Peculium nennend, theilen dasseibe in 1) militare: 1) castrense, 2) quasi enstrense (§ 30.), 45 II) paganum, non militare, nach Analos der dos: 1) prosecticium oder concessum
- (S 29), 2) adventicium, a) regulare, b) irregulare (§§ 31.32.). Lustinian.L.37.C.de inoffices...32., ....peculii triplex invenitur causa, vel enim paganem est peculium, vel

B. Bermägensrechtsnerhaltnife bes Saustindes zum Bewalthaberi(Abr. III. f8.)

\$. 29. A. Peculium (+concessum, +profecticium).

Begriff bes peoulium und Grund der neueren Benennungen '. Rechte daran 2; Geftattung 3, Entziehung und Nichtentziehung 4......

S. 30. B. Castrense und quasi castrense (+militare) peculium.

1) Castrense peculium: Sub- und Ob-jecte 1.2. Beerbung 3.4; Einziehung 3.6. Begründung 7.
castrense, vel quod medietatem inter inter utrumque obtinet [b.h. im Erwerb wie paganum, im Effect wie castrense], quod quasi castrense uppellatur...... vgl. Abric.it. 8.a.C.

S. 29. Quellen zu H. § 140. Lauterbach Diss. acadd.HI.110. Rau hist. iur. civ.de 10 peculiis.Lps.1770. Trang. Thomasii Progr.de usu peculii practico.Lps.1770. Hugo Civ. Mag. V. 19. VI.4. Mu.-GI.XXXV. 5.190. Lohr jur Lehre v. b. Beculien im Ard. f.civ. Br. X. 7. Marezoll f.g. profecticium Beculium i. Btid, für Civ.u. Pr. N. F. V.4. Heimbuch Beculien' in Beiste VII. Zimmern R.G.I.\$186. He.79.80. Se.487. Mu.567. Go.729. Pu.434. Ro.151. Si.141.nº.111. Ar.430. 1) Pomp. L.4. pr. D.h.t. 15,1. "Peculii est non id cuius servus 15 seorsum a domino rationem habnerit, sed quod dominus ipse separaverit suam a servi ratione [Florent. summa servi rationem] discernens. nam cum .. peculium totum adimere vel augere vel minuere dominus possit, animadvertendum est, non quid servus, sed quid dominus constituendi .. peculii gratia fecerit. \$2, .. apparet, non quid servus ignorante domino habuerit, peculii esse, sed quid volente..... L.38.D.de cond. 2) L.7. § 1. (in not.4.) LL.46.48. D.cod. L.7. D. de donatt.39,5. 20 ind.12,6. in § 33. not.12. 3) not.1. Paul.L.S.D.h.t. "Non statim quod dominus voluit ex re sua peculii esse, peculium fecit, sed si tradidit, aut cum apud eum esset, pro tradito habuit: desiderat enim res naturalem dationem, contra autem simul atque noluit peculium servi, desinit peculium esse". LL.7.40.19.et passim D.eod. 4) citt.LL.8.40.D.h.t. Ulp.L.7.\$1. 25 D.cod. n... ego autem puto non esse opus concedi peculium a domino servum habere, sed non adimi, ut habeat. alia causa est peculii liberæ administrationis : nam hæc specialiter concedenda est". 5) L.3.§ 4.i.f.D.de minor.4,4. L.1.§ 4.D.qu.de pec. 15.2. cf. LL.1.3.C.de bon.proscr.9,49. pgl. \$30.nott.5.e. Erbr. \$12. Kämmerer ii.b.pec.prof. in Bezauf ben Fifcus, in Btich.f. Civ.u. Br. XIV.4. 6) Vat.fgm.\$ 200. L.31.\$2.D.de donatt. 30 39.5. L.17.init.C.eod.8,54. cf. L.53.D.h.t. 7) Nov.81.c.1.\$1.c.2. Marezoll Arch.f.c.Pr.

VIII. S.281.ff. - Bon ber de peculio actio f. M. § 140. \$. 30. (Gai.2,112...13. Nov. Val. tit.11. (Nov.53.) De postulando. tit.34. ed. Ritter.) Inst. Quibus non est permissum facere testamentum 2,12. Dig. De castrensi peculio 19,17. Cod. De (episcopis ... et) castrensi peculio 1,3. Cod. De castrensi omnium palatinorum 85 peculio 12,(80.) 31. De castrensi peculio militum et præfectianorum 12,(86.) 37. Nov. 123.c.19. Th.C. De privilegiis corum qui in sacro palatio militant 6,35. Just. C.cod. 12, (28.)29. de Retes de castr.pec.in Meerm. Thes. VI.p.240...73. Majans de pec.c.in Disputt. iur.I.14. Bauer De pec.qu.castr.studiosor.Lps.1726. u. in Opuscc.acadd.L3. Valchenger de pec, quasicastr. vett. ICtis incognito. L.B. 1780. [ber mit Unrecht bie bas qu. castr. pec, er-40 wahnenben Digeftenftellen für interpoliert erflart], Marezoll i. 3tfd.f. Cip.u. Br. S. 77.ff. Lohr a.a.D.(ad § 29.) Marezolt I.c. C.116.ff. Zimmern R. G. \$\$187.ff. He.76...78. Se.486. Ma. 565.f. Gö.730.f. Pu.435. Ro.152.160. Va.234.f. Si.141.n°.11, Ar.431. 1) Pr. I. quib.non est perm. 2,12. p... qui alieno iuri subiecti sunt, testamenti faciendi ius non habent, adeo quidem ut, quamvis parentes eis permiserint, nihilo magis inre testari possint, 45 exceptis ... militibus qui in potestate parentum sunt, quibus de eo quod in castris adquiserint, permissum est ex constitutionibus principum testamentum facere, quod quidem ius initio tantum militantibus datum est, tam ex auctoritate divi Augusti. quam Nervæ, nec non optimi imp. Traiani; postea vero subscriptione divi lladriani

#### 254 III §§ 30.31. III.B. Bufammengefeste Brivatrechte. 1. Rap. Familienguterrecht.

- 2) Quasi castrense peculium s; verschieben von dem castrense in Betreff bes Rechts iure militari darüber ju teftieren 10.
  - C. +Adventicia bona. (f.g. peculium adventicium.) \*)
  - 8. 31.

    1. Regelmäßige Abventicien. (+peculium adventicium regulare sive ordinarium.)

Die Bermögensrechte bes Haustindes an dem nicht aus dem väterlichen erworbenen Bermögen beginnen mit dessen Recht an den materna bona 3, das dann auch auf die materni generis 3, die luca nuptialia 4 und die Brautgeschente ausgedehnt worden ist. Berhältnis des Hausvaters zu solchem Bermögen des Kindes fer, Ende dieses Berhältnisses 3. 10 Rechte des Emanchierenden Baters 10-11.

etiam dimissis militia, i.e. veteranis concessum est ... ". [. Erbr. § 37.not.1. cf. L.17.\$1. D.h.t. Ulp.L.3.cod, utique castrensi peculio ea, que [co] comparantur, adnumerari 2) LL.4.5.15.18.D.h.t.49,17. LL.2.3.C.h.t.12,37. LL.1.2.D.ad SC.Mac.14,e. Pomp. L.10.pr. D.ad SC. Tert. 38,17. p.. non ut omnimodo quasi patres familias in ea re 15 [in Beg. auf bas Beerbtwerben] sint". 3) LL.1.2.17.pr.18.pr. D.h.t. Tryph.L.19.\$3.cod. "..postliminii cuiusdam similitudine pater antiquo iure habeat peculium, retroque videatur habuisse rerum dominia". cit. L.10. pr. D. ad SC. Tert. u.ö. 4) Nov.118.c.2. Glück Fortf. XXXV. S.192.ff. 5) Arc.et Hon. L.9.C.de bon.proscr.9,49. mit Nov.134.c.13. in Erbr. §12.not.12. 6) L.3.C.cod.9, 40. vgl. § 29.not.5. u. Erbr. §12.not.2. 7) Ulp. L.S. D.h.t. 20 n...veritatem enim spectamus, an vero [Hal.vera] castrensis notitia vel affectio fuit, non guod quis finxit". Macer L.11.D.eod. "Castrense peculium est quod a parentibus yel cognatis in militia agenti donatum est, vel quod ipse filius f. in militia adquisiit, quod, nisi militaret, adquisiturus non fuisset; nam quod erat et sine militia adquisiturus, id peculium eius castrense non est". 8) § 6. I. de mil. test.2,11. 25 "Sciendum tamen est, quod ad exemplum castrensis peculii tam anteriores leges quam principales constitutiones quibusdam quasi castrensia addiderunt peculia, et quorum quibusdam permissum erat etiam in potestate degentibus testari; quod nostra constitutio [L.37. C. de inoff. test.3,28.] latius extendens permisit omnibus in his tantum modo peculiis testari quidem, sed iure communi...". 9) Codicum titt.citt. 30 L.7.C.de adsessorib.1,51. L.6.C.de castr.pec.12,37. LL.4.14.C.de advoc.div.iudicior.2,7. L.34.C.de episc.1,3. Nov.123.c.19. vgl.II.§ 290.not.3. § 292.nott.4.5. 10) pr. I.de mil. t-to 2,11. L.37.pr.C.de inoff.test. f. Erbr. § 37.not.13.

\*) (Th.C.8,18.19. c.Gothofr. comm. Nov.Th. tit.14. (Nov.20.) ed.Ritter.tit.7.) Cod. De bonis maternis et materni generis 6,(59.)eo. De bonis que liberis in potestate constitutis ex matrimonio vel alias adquiruntur, et eorum administratione 6,(eo.)et. Nove. 117.c.1.118,c.1.2. -S.Gentilis Opp.II.p.1...44. Trang.Thomassi Progr. de iurib.patris circa materna etc. Lps.1767. Marezoll v.b.[.g. Abbenticien, in 3ffd,f.Civ.n.Br.VII.2.6.9. Zimmern R.G.I. §§ 189.[. Ile.S2...85. Se.488.f. Mü.568.f.564. Gö.732.f. Pu.436.437. Ro. 133.f.160. Va.236.f. Si.141.nº1. Ar.432.ff.

8. 31. Lauterbach Diss.III.140. Frommann Disputt. Tub.1682.n°.16. Geiger und Glück Rechteftälle n°.37. §§ 22...52. ¹) Iustiniani L.8.pr.§ 1.C.de bon.quæ lib. "Cum non solum in maternis rebus, sed etiam de aliis omnibus quæ adquisitionem effugiunt, et maxime post novellam nostri numinis legem [s.Cod.cod.vott529.], quæ omnis quæ extrinsecus ad filios f. perveniunt et non ex paterna substantia sunt, non esse ad-45 quirende patribus statuit, nisi tantum modo ad usum fructum, variæ altercationes exortæ sint, ... necesse est utiliter et apertissime omnia dirimere, sancimus idaque et c." (a.531.) ²) Constantini L.1.C.de bon.mat. (a.319.) ²) Arcet Hon.L.2.C.eod. (a. 395.) ²) Theod.et Val.L.3.C.eod. (a.430.) ²) Leo.L.4.C.eod. (a.468.) °) L.6.pr.§2.

\$. 32. 2. Außerorbentliche Abbenticien. (+peculium adventicium irregulare sive extraordinarium).

Berwaltung ber Abventicien, an benen ber Hausvater ben Riefibrauch nicht hat (nicht = f.g. militare peculium) 1.9. Entstehung 2.00.

5 \$. 33. C. Obligatoriiche Berhältnisse des Haustindes. (Abr. III. § 9. cf. Bg l.c. oben II. §§ 139...41.190.)

Obligierung bes Sausfindes !... burch Delict . Erwerb ber obligationes et actiones

L.S.§4.C.de bon.q.lib. j.oben II.§ 71.not.1. vgl. Bg §165 g...k. ') cit. L.S.§§2.3. "... ndhibeatur autem etiam filiorum consensus , nisi adhuc in prima vetate sunt constituti vel 10 longe absunt" et c. 

9) Nov. 118.c. 1.2. (woburch L.7.§1.C. ad SC. Tert.6., so. aufgehoben ift.)

9) Wening-Ing. u. Maresoll (31(5). f. Eiv. u. Br. I.9.) u. Ar. 433. Unut. verneinen, wir mit Löhr (Arch, f. Ex. I.72.l.) Pu. Borll.l.c. u. Br. bejahen , baß bes Baters Recht an ben Abbenticien auf ben baß Kind plene Aboptierenden übergehe.

10) §2. I. per q. per s. nob. adq. 2.9.

L.3.C. de bon.matern.6.go. L.6.§ a. C. de bon.q. lib.6.get. 

11) [II.§ 71. not.2.

5. 32. Gribner de usufr.legitimæ patri non adimendo.l.ps.1706. Lauterbuch Diss. III.109. Bauer Opusc.acadd.l.29. Thibaut Betjudg II.12. Buchholts Die einz Hüle ber extraort. Abn. i.31fd, f. Civ. n. Proc. XIV.11. Bu. n. Bu. Cntideibb. Nofi. III.66.s. ') L.8.pr. f. C. de bon.q. lib. in § 31. not. 1. Nov. 117.c. 1. f. ') cit. Nov. ") cit. L.8. ') Nov. 118.c. 2. ') Nov. 118.c. 2. ') Nov. 134.c. 11. ') cit. L.6. f. 2. C. de bon.q. lib. Nicht von erworbenem abventicificm Berson mögen bes Laufindes iff die Rede in Pap. L. 50. D. ad SC. Treb. 36. f. " Imperator Hadria-

so mögen bes Sansfindes ift die Rede in Pap. L.50. D. ad SC. Treb. 36, r. "Imperator Hadrianus, cum Vivius Cerealis filio suo Vivio Simonidi, si in potestate sua esse desisset, hereditatem restituere rogatus esset, ac multa in fraudem fidei commissi [alio cines bem Simonides noch nicht erworbenen Bermögens] fieri probaretur, restitui hereditatem filio iussit, ita ne quid in ea pecunia, quam din filius eius viveret, iuris haberet: 25 nam quia cautiones non poterant interponi conservata patria potestate (Erbr. § 146.

g.C.], damnum condicionis propter fraudem inflixit, post decreti autem auctoritatem in en hereditate filio militi comparari debuit, si res a possessoribus peti vel etiam cum debitoribus agi oporteret; sed pateram reverentim congruum est egenti forte patri officio iudicis ex accessionibus hereditariis emolumentum præstarii. Lôhri. so Arch.f.cib.Pr.VII.S.268. Buchholts 1.c.S.315.f. Maresott 1.c. Va.235.Aum. u.M. lehen hier

30 Arch, f.civ. Pr. VII. ©. 268. Buchholtz 1.e. ©. 315. f. Marezoll 1.c. Va. 235. Ann. u.A. sehen hier ein quasi castrense peculium. Aber daß Simonides über daß fragliche Bermögen testieren dürfe, sagt Pap. nicht, sondern in den Worten quam din ... viveret daß Gegentheis. 7 Marcian. L. 52. pr. D. de A. c. O. H. 29, 2. "Cum heres institutus erat slius, et habebat patrem furiosum, in cuius erat potestate, interponere se suam benivolentiam divus Pius 25 rescripsit, ut si silius samilias adisect, perinde habeatur, atque si pater samilias adisect,

55 rescripsit, ut si filius familias adierit, perinde habeatur, atque si pater familias adisset, permisitque ei et servos hereditatis manumittere". Va.237.Xnm.1.n°.5.d. 5) obtm II. \$\frac{8}{5}.61.\text{fil}. L.3.\frac{9}{7}.i.f.D.de minor.4,4.....cum hanc [militiam] patri non adquireret, sed ipse haberet". 5) cf.not.e. L.13.\frac{9}{2}.C.de sententiam passis 9,51. vgl. Buchholts l.c.\mathcal{S}.330. 40\frac{9}{2}.8.\frac{9}{3}.3.not.10.

\$ 33. [i. By n. oben II. §§ 282. fi. citt. Se. 490. Mū. 570. ff. Gō. 734. ff. Pn. 438. Ro. 155. ff. Si. 141. c. Ar. 435. f. Pfordien ü. Dbü. 3wijchen ben durch dät. Gew. verb. Perfonen, i. Abhbü. aus d. Band. R. Eri. 1840. n°. 11. S. 113. ff. u. die daß. Eitt. Büchel Eiv. Erörtt. II. S. 91. ff. Dietzel ad I. § 190. cit. ') LL. 44. 45. D. de pecul. 15, t. Gai. L. 39. D. de O. et A. 44, 7. "Filius f. ex omnibus causis tamquam pater f. obligatur, et ob id agi cum eo tamquam cum patre familias 5 potest". Id. L. 141. § 2. D. de V. O. 45, t. "pubes vero qui in potestate est, pro inde acs pater familias obligari solet.". L. 8. § 4. D. de acceptil. 46, 4. Ulp. L. 57. D. de iudic. 5, t. "Tam ex contractibus quam ex delictis in filium familias competit actio; sed mortus filium familias competit actio; sed mortus filium familias.

post litis contestationem transfertur iudicium in patrem dum taxat de peculio et quod

quie naturellem præstationem hobere intelleguntur und in fortum actiones 6....... Schenfungen des Baters an das haustind 9.10. Rechtsgeschäfte des fetzteren mit anderen demfetben jus unterworfeten Bersonen 1...12.

in rem elus versum est. Certe si quasi procurator alicuius filius familias indicium s acceperit, mortuo eo in eum quem desenderit, transactio vel indicati [sic Flor.sed rectius Hal. iudicii translatio] datur". Basilic. VII.5:56. (ed. Heimb.I. p.281.) .... el Se προκουρατωρίως ενήγετο, μεταβαίνει ή δίκη και απόφασις πρός τον διεκδικηθέντα". vgl. Bq \$ 45 i. 2) oben \$190. 3) II.\$162.not.2.6. \$190.not.6. it. unten not.12. 4) II.\$\$140.ft. b) \$7. I.de nox.act. 4,8. , .. ipsos filius f. pro suis delictis posse conveniri". f. Abr.cit. 9. 10 no.2. Bon bem ben Sausfindern gufonimenten thenes. competentie [.11.8162.not.3.6. Dietzel 6) L.S. D.de k.m.4.5. val.iib, Mimente u. Dotation 11. § 212.111. § 3., über bie Riggen wegen Imiurie u.vis 11.8\$ 223.235. u.ib.ben Reftitutionsanfpruch ber Tochter oben \$13. f.Sav. Enft.11. S.96.ff.u. \$ 67. 7) Lh.9.13. D.de O.et A. ef. L.130. D.de V.O. 8) L.19. D. depos. 16,3: ... filium f. depositi recte agere posse". Gai.4.47.60. 9) § 25.nott.5.ff. 15 \$3. D.de donatt. 39,5. L. 11. C. eod 8,54. L. 1. \$1. D. pro Conato 41,6. 1) \$6. I.de inut. stip. 3,15. ....inutilis est stipulatio si vel ab co stipuleris qui tuo iuri subiectus est, vel si is a te stipuletur ... ". Cod. Ne filius pro patre vel pater pro filio ... conveniatur 4,433 L.9.83. D.de pecul. 15.1. L.38. \$\$1.2. D.de condict indebiti 12.6. vg(.II. \$139. 12) [. Bg &b.I. Aub,111: 6.5\*.no.s. Africani L.38.pr.D. eit. "Frater a fratre; cum in einsdem potestate 20 essent, pecuniam mutuatus, post mortem patris ei solvit, quæsitum est an repetere possit, respondit, ubique quidem pro en parte, qua ipse patri heres extitisset, repetiturum; pro ea vero, qua frater heres extiterit, ita repetiturum, si non minus ex peculio suo ad fratrem pervenisset: naturalem enim obligationem, qua fuisset, hoe ipso sublatam videri, quod peculii partem frater sit consecutus, adeo ut si præ-25 legatum filio eidemque debitori id fuisset, deductio buius debiti a fratre ex eo fieret : idque maxime consequens esse el sententia quam Iulianus probaret, si extraneo agid debuisset et ab eo post mortem patris exactum esset, tantum iudicio cum familiæ erciscundæ reciperaturum a coheredibus fuisse, quantum ab his creditor actione de peculio consequi potaisset, igitur et si re integra familiæ erciscundæ agatur, ita 30 peculium dividi æquum esse, ut ad quantitatem cius indemnis a coherede prestetar: porro eum quem adversus extraneum defendi oportet [Hal.oporteret] longe magis in eo quod fratri debuisset, indemnem esse præstandum". Ein Bruber A feibt bom anderen B\*) 10 und bezahlt fie ihm nach ihres pausvaters C Tod [irrthumlich] gurfid : fann A bas Gefeiftete von B jurudforbern? African respondiert : "Ja, fchfechtbin as ben bem Erbtheil bee A entiprechenden Theil (1/4) ber geleifteten 10; ben anberen, bem Erbtheil \*\*) bes B entsprechenben Theil (5) aber nur bann ebenfalls, weim ebensoviel +) (5) bem B aus feinem ++) Beculium ju Theil geworben ift; indem fich bann (auf biefe 5)

<sup>\*)</sup> aus bessen zien imm: dem anderes Bermögen, ein Darless dams zu geben, konnte der (nicht auf Geschis oder aus Vertretung seines Vaters verdorgende) Haussohn B nicht 40 haben.
\*\*) A und B sind des C alleinige sui hereckes, also etsät sider ', Nachiag.
†) LB hätte 20 Peculium gehabt, und davon 10 dem A geischen zie und konnte A die ganzen gegabten 10 zunkassohene E hinterieß Sch-20 Peculium: also 440-410, 8 404-10: non minis ift nicht 'mindestens edenloviel', wie auch die Vasstitum: also 440-410, 8 404-10: anon minis ift nicht 'mindestens edenloviel', wie auch die Vasstitum: also 440-410, 8 404-10: anon minis ift nicht 'mindestens edenloviel', wie auch die Vasstitum: also den 15 des uns seinem Peculium erhalten diete, die mitte et auch diese Wech mit A theilen. ++) des frater B, xvo, nicht eines, der A. Die Bastisten haden Saor Ex rov aexocklou aegustäber etz auch diese Wech mit A theilen. ++) des frater B, xvo, nicht eines, des die des in Wede stehende, das B-Peculium; worden den Sautssitte gemacht ist, geht. Uedrigens gölte dasselbe von jedem zu des E Rachlaß gehörigen; dem A.

#### 2. Abion. Guterrecht ber Eltern u. Rinber. II. Rechte ber Rinber. III. § 34. 257

II, Rechte ber Rinber (Abr. III. § 6.n°.2.)

[Bon Alimentation II.§ 212. Dotation III.§ 3. — Bom Erbrecht f.folg.Rap.] A. an ben lucra nuptialia bes überlebenden parens. (f.§§ 26.31.)

Eigentihums- (nicht Erb.) Rechte ber Rinber an ben lucra nuptialia bes überlebenben pa-

Die Naturaliculb bes A an B burch Compensation getilgt hatte; fo bag auch unbedent (id) \*). wenn bem A fein Beculium (10) pon C pralegiert worben ift, B feinen ererbten Theil feiner ihm gurudbegahlten Forberung von bem an A gurudfallenden fibm pralegierten, bier als ichon unter A und B getheilt angenommenen] Beculium in Abzug bringen 10 burfte \*\*). Diefes fei auch ber Enticheibung Julians am gemäßeften, [welche babin gieng, daß, wenn A einem E[xtraneo, nicht mit A unter bemfelben ius fiehenden] 10 gejchulbet, und biefer fie nach bes C Tob von A eingeklagt habe, A von feinem Miterben B bei ber Erbtheilung Erftattung bes Betrags ju forbern gehabt habe, welchen ber Glaubiger E von bem Miterben bes A, bem B, mit ber de peculio actio +) batte heraustlagen tonnen. 15 Sieraus ergiebt fich, bag auch bor gefchehener Erbtheilung und Abtragung ber B. Beculiarfoulb bas Beculium fo gu theilen ift, bag A von B nach Berhaltnife ber beiberfeitigen Rechte und Bflichten baran ichablos ju fiellen ift; und weiter, bag A, welcher gegen ben E fauf bie Balfte feiner Beculiaufdulb von feinem Mitsubiectus,] von B vertheidigt f, auf bie 5 ausgeloft] ju werben verlaugen barf, um fo mehr auf benfelben Betrag in bem Kalle. 20 bag er ibn feinem mitsubjicierten Bruder B felbft fculbet, fchablos ju halten ift ++). cf. Basilic.24,6.38. Glück XIII. C.88.ff. Mu. Ard, f.civ. Pr. II. C.423.ff. Sav. Cyft. III. C.339.464. II. S.54.not.h. Pfordten Abhh. S.172.ff.

\$, 34. ') vgl. 3u §§ 26.35.f. citt.ll. LL.3.5.6.8.C.de sec.nupt.5.9. L.11.C. de repud. 5.11. Nove.2.c.3.22.c.33...30.34. 95.pr.c.127.c.3. Hagemann Fraft. Erörtt. V.7. ') II. § 85 96.not.e. ') citt.LL.5.\$\$1.26.\$3.C.5.9. cit.Nov.22.c.33. Nov.2.c.1...4. ') § 35.not.e. ') Nov.22.c.app.34.3q. Nov.2.c.3. Cf. Zimmern not.\* cit.

und B gleich gebührenben Beculium. \*) Die Borte adeo ut ... eo fieret, geben auch bie Βαπίτιτα το : αμέλει εαν ληγατευθή μοι το πεχούλιον μου, υπεξαιρείται το χρέος. \*\*) 10 wie umgefehrt A fein Bralegat, foweit es ben B beschwert, an ber biefem noch nicht au-30 rüdbezahlten Peculiarforberung abziehen dürfte. 3.B. C hinterlößt 80—110 A.Beculium +10 B.Peculiarforberung (deren Betrag, habe ihn A ober B, 110ch im Gelamtnadlaß des C vorhanden vorausgefeht wird, weil fein Peculiarvermögen exfliert, soweit Forberungen des Gewalthabers oder eines Mitsubiectus des Peculiarinhabers davon abzuziehen sind: L.O. \$3.D.15,1.cit.), und pralegiert bem A fein Beculium (10): Diefer erhalt alfo ale Miterbe 85 40, ebenfoviel B; von feinem Beculium behalt A 5 als Miterbe, 5 als Pralegatar fnun hat A 50); von der B. Peculiarforderung hat A als Miterbe confusione 5 nicht zu bezahlen [oder bei bezahlter Forderung von B zurückzusorderu, so daß nun A 55 hat], die anderen 5 der B. Peculiarforderung bringt, wenn diese bezahlt ist, B als den nicht dem A zusallenden Antheil ber geleifteten 10 in Abaug, ober forbert fie bei noch nicht erfolgter Goin-40 tion ber B-Becutiarforderung ale gut feinem Erbtheil gehörig [A hat aljo 55, B 45]. Dasfelbe Refultat tommt auf anderem juriftifchem Bege beraus, wenn bem A bie B-Beculiarforderung pralegiert ift; aber A befommt, wenn ihm das gefamte Beculium pralegiert ift. 60. B 40. f. Erbr. \$130. +) E fonute gegen ben Sausfohn A (abgeschen von Belbborg: II. \$190.) aus irgend welcher obligatio eine Riage haben (f.oben not.1.); follte baraus aber E 45 gegen ben Mitsubiectus B flagen tonnen, fo mufte bie Forberung bes E an A auf Beculium laften; und bas war ber gall, wenn A bas gefchulbete noch in feinem Bermogen ober mit feinem Bruder B getheilt hatte. ++) betomme nun A bei ber Erbtheilung foviel mehr aus bem Beculium, als bem B von ber Beculiarichulb gur Laft fallt (L.20.81. D.fam.erc.10,2. "peculium præcipiet"), ober leifte B bem A nach gleicher Theilung bes to Beculit unter beibe Caution megen feines Laftantheils an ber bon E gegen A geltenb gu machenden Beculiarforberung.

258 III. §§ 35.36. III.B. Bufammengefeste Brivatrechte. 1.Rap. Familienguterrecht.

B. im Falle ber Wieberverheiratung bes überlebenben parens \*),

A. gegen biefen felbft.

Tenden, ber bie damna secundarum nuptiarum aufftellenben Conflitutionen ber driftlichen Raiferzeit gegen bie auch die zweiten Eben begunftigenben Bestimmungen ber fruberen Les gislationen (§ 26). Saftung bes wieberheiratenben parens wegen ber lucra nuptialia 1...3; Bermandlung bes Eigenthums in Diegbrauch 4.6 und andere Rachtheile ber Bieberverheiratung 6, insbesondere die wiederheiratende Frau betreffende ?... 14.

B. gegen beffen neuen Chegatten. Supothet am fliefväterlichen ac. Bermogen wegen Anfpruchen aus ber Bormunbicaft ber 10 wiederheiratenden Ajcendentin . Befchrantung bes Rechts, bem neuen Gatten Bermogen augumenben 2...6. Entjagung auf biefes Recht bes Rinbes 7.

\*) De secundis nuptiis: Th.C.3,8. Cod.5,9. X.4,21. Si secundo nupserit mulier cui maritus usum fructum reliquit: Th.C.3,9. Cod.5,10. Cod. De indicta viduitate et c. 6,40. f. oben II.§ 280.n°.2. Novv.2.22.c.22.sqq. 94.c.2. [155.] Sc. Gentilis Opp. II.p. 135...244. De 15 points secundar nuptiar. Diss. Silberradii. Arg. 1757. I.S. F. Bahmeri Ff. ad V. 1758. Glück XXIV. S.98. f. Löhr Arch. f. c. Br. XVI. S.31 ... 50, Marezoll Atfc. f. Civ. u. Br. (III. 5.) V.23. Geiger baf.XIX.7. Jacobson in Beiste II. S.583.ff. He.63...66. Se.464. Mu.542. Go.712.ff. Pu. 429. Va.227. Rud.378. Si.137.A. Ar.417. Zimmern R. G.I. §§ 177.f.

\$. 35. 1) § 26.not.3. cit.Nov.127.c.3. "Ταῦτα δὲ κρατεῖν οὐκ ἐπὶ μητέρων μόνων 20 χελεύομεν, άλλα χαι έπι πατέρων χαι των άλλων ανιόντων βουλόμεθα, των εξς δευτέρους γάμους ούχ ξργομένων". 2) II.§ 71.not.4. L.6.§ 1.C.ad SC. Treb.6,49. Nov. 22.c.41. 4) L.un.C.si secundo nupserit mulier, cui maritus usum 4) II.§ 96.not.7. cf.nott.c.s.baf. 5) Nov.22.c.23. cf.not.1. fructum reliquit 5,10. Nov.22.c.31.32. 6) Nov.22.c.41.43.44. Zeno L.7.§t.C.adSC.Treb.6,49. "In supra dictis autem casibus f-ssorum servandorum 25 satis dationem cessare iubemus, si non specialiter eandem satis dationem testator exigi disposuerit et cum pater vel mater secundis existimant nuptiis non abstinendum. In his enim duobus casibus, i.e. cum testator specialiter satisdari voluerit. yel cum secundis se pater vel mater matrimoniis iunxerit, necesse est ut eadem satisdatio pro legum ordine præbeatur". pgl. § 27.nott.s.ff. und II. § 280.not.4. - Gegen 30 Maresoll l.c. f.not.1, und Geiger l.c. 7) J.II.§ 280.n°.3. 8) baj.nº.1. 9) cit.Nov.94. u. 10) Nov.22.c.38. .... ἐπειδή πάντων ή μήτης ἀξιοπιστοτέρα πρὸς τὴν τῶν παίδων άναγωγην εδόχει, δίδωσιν αὐτη και τοῦτο ὁ νόμος, εί μη πρὸς δευτέρους φοιτήσειε γάμους". vgl. II. § 180.not.3. 11) Constantini et Constantii L.7.C.de revoc. donatt.8,56. "His solis matribus quæ non in secundi matrimonii fædus nupserint, sed 35 unius tantum matrimonii sunt, revocandarum donationum quas in filios fecerint, ita decernimus facultatem, si eos ingratos circa se esse ostenderint.... Actionem vero matris ita personalem esse volumus, ut vindicationis tantum habeat effectum, nec in heredem detur nec tribuatur heredi ..." (a.349.) Iustiniani Nov.22.c.35. "Μήτηρ μέντοι δωρησαμένη τι τῷ παιδὶ τῶν οἰχείων, εἴπερ εἰς δευτέρους ἔλθοι γάμους, οὐχ αν δύ-40 ναιτο κατά πρόφασιν άχαριστίας τὸ δεδομένον άνατρέπειν. οὐ γάρ έκ καθαράς δοκεί γνώμης την άγαριστίαν είσαγειν, άλλα τον δεύτερον γάμον έγνοοῦσα έπὶ ταύτην έλθείν την σχηψιν προείληπται. πλην εί μη καθαρώς ο παίς η περί την ζωήν αύτην επιβουλεύων τη μητρί, η χείρας επιβάλλων ἀσεβείς, η περιτήν ούσίας όλης ἀφαίρεσιν πράιτων τι κατ' αυτής αποδεικνύοιτο". Und hieraus die Authent. Quod mater Cod. l.c. S. 36. Hoffer Diss.de L.6.C.de sec.nupt.Alt.1759. G.L.Bahmer Electt.jur.civ.IL12. Lenz Bemerft. über bas Erbr. des 2. Cheg. Tub. 1781. Becher Vindiciæ interp. L. 6. C. de sec. 1) Nov.22.c.27.28. LL.6.9.C.de sec.nupt.5,9. Mū.-Gl. nupt.Ff.1797. 1) II.§ 96.not.9.

3) cit.c.27.sec.vers.vulg. "...quod plus est in eo quod relictum au XXXIX.©.347.ff.

3.Abfon. Bormunbicaftl. Guterrecht. I.i.allg. II. Sefcaftef. bes B. III. §§ 37.38. 259

# Dritter Abidnitt. Bormnnbidaftliches Gaterrecht ober Ginfing ber Bormundicaft auf bie Bermögendrechte.

- \$. 37. I. Beichrunfung ber Sanblungefabigteit bes Bevormundeten in Beziehung auf bas Bermögen (familia). (cf.II.§§ 293.f.)
- 5 Pupilli infantes 1... , infantia maiores 4.3; Minberjahrige 6... 18. Reueres Recht 14.
  - II. Gefchäfteführung bes Bormunde (Abr. III.§10.)
  - S. 38. 2. im allgemeinen.

(Anfang der Berantwortlichfeit f.II.§ 308.1II.§ 46.a.C. Inventur: II.§ 307.a.C.) Rechtsgeschäfte des Pupillen durch eine dessen ins unterworfene Person abgeschloßen 4-2; 10 bom Bormund eingegangene und Berschwinden des Unterschiedes der tutorischen und der

datum est omnino aut novercæ aut vitrico, acsi neque scriptum neque relictum aut datum vel donatum competat filiis, et inter cos solos ex æquo dividitur... Hoc autem quod plus est divident ad invicem [διαφήσονται πρὸς ἀλλήλους, divident inter seg grati filii parentibus, non ingrati circa hos approbati... Palam quoque est quo15 niam et hic si quis horum moriatur [πρόσηλον δε, ώς κάνταυθα, εξ τις τῶν τούτων τελευτήσειεν, — quod, si quis m.], ad quos quod plus est deducebatur, filiis existentibus [si liberi supersunt], defuncti [parentis] filii hoc accipient secundum propriam quidem multitudinem [pro numero suo], ad [b.i.bem @egenflanbe nadi] defuncti vero partem". \*) L.19.C.da donat.ante nupl.5,7. Nov.22.c.31. \*) [.8 26.not.5. \*) ba[.not.4. 20.7) vgl.not.a. u.[.1.8105. § s.I.de her.inst.2,14. "...satis enim constat nullis partibus nominatis eos ex æquis partibus heredes esse...". Crūt. § 53.

- \$. 37. Quellen u. Litt.11.§§ 293...96. He.405. Se.501.f. Mu.591.f. Go.755.762. Ro. 173.f. Va.279. Si.145. Ar.452. 1) L.S.pr. D.de A.v.O.II.29,2. LL.1.§2. 1) Bg § 38 b. 28. D.de usurp.41,3. LL.24.46. D.de O.et A.44,7. Bg \$100 c. 3) II.§ 294.not.s. 25 38.not.4. II. § 294.not.5. L.10.D.de iur.et f.ign.22,6. LL.5.\$1.9.pr.\$ 3.D.de auct.tut.26,8. \$1.I.q.m.re contr.obl. (in II. § 192.not.1.) L.11.D.de A.R.D.41,1. L.189.D.de R.I.50,17.11.0. pgl.II.§195.not.1.e. 5) Bg \$ 38.not.s. L.5.\$2.D.ad L.Aq.9,3. L.23.D.de furt.47,2. L:111. pr.D.de R.I. 6) Bg & 38 l ... n. oben II. § 295.not.13. 7) baf.not.14. 8) f. Erbr. \$159. L.14. D.de vulg.ei pup.28,6. 9) L.43. D.de O.et A. L.101. D.de V.O.45,1. 10) I.§167. 11) Ulp. 30 L.1. § 14. D.ad SC. Treb. 36,1. "Curatori tamen adulescentis ab adulescente poterit restitui hereditas, quoniam necessaria non est auctoritas ad restitutionem". cf. L.5. D. qui 12) II.§ 294.not.s. 18) Paul.L.23.i.f. D.de contr.empt.18,1. "Tutor rem pupilli emere non potest. idemque porrigendum est ad similia, i.e. ad curatores et qui negotia aliena gerunt". L.46.D.eod. L.5.C.eod.4.38. L.5.\$\$2.sqq.D.de auct.tut.26,8. 35. 11. oben II. § 294. not. s. vgl. Pomp. L. 6. D. de auct. tut. 26,8. "Tutores quibus administratio decreta non esset, tamquam extraneos recte a pupillo emere placet". Rud. Borm. §149. 44) 3.8. Preug. Landr. II. 18. §§ 244. ff. Andere Code Nap. 450. bgl. Kraut Borm. II. G. 116.
- \$. 38. IL&§ 308.307. (Th.C.3,19.) Dig. De administratione et periculo tutorum qui gesserint vel non etc.26,7. Cod. De administratione tutorum vel curatorum, et 40 pecunia pupillari feneranda vel deponenda 5,37. et Tittad IL§ 308.citt. Cod. De heredibus tutorum vel curatorum 5,54. Rud. Borm. \$8120. ff. Unterh. Eduitbv. \$8 629. ff. Kraut Borm. \$52. He.112.148. Ma.590.394.592. Ge.757.761. Pu.347. ff. Ro.176. ff. \$51.149.a. A. Ar.453. 1 (Il.§ 139.not.1. 2) Ulp.LL.2...4.pr. D. rem pup. vel adul. salvam fore 46,c. "Si pupillus absens sit vel fari non possit, servus ei stipulabitur; si servum non ha-45 beat, emendus ei servus est; sed si non sit unde ematur, aut non sit expedita emptio, profecto dicemus servum publicum apud prætorem stipulari debere", "aut dare aliquem prætor debet, cui caveatur", "non quasi ipso iure pupillo adquirat,

260 III. §§ 38.39. III.B. Ausammengesete Bripatrechte, 1. Rap. Samiliengüterrecht.

curatorifden Birffamfeit 3.4. Unentgeltlichfeit ber Amtsfilhrung 5. haftung bes Bormunds 5, auch bes avenloverrog 7.

2. Inebefonbere

S. 39. A. Beräußerung bon Münbelgütern.

5 Freie Bermaltung bis ju ben mit ber oratio decreto Severi (195.n.Chr.) beginnenben Conflitutionen '... aber bie ohne Decret geschehene Berauferung ift a) in gemiffen Rallen pon Anfang an giltig 1.7...9, B) in anberen conpalefciert fie 10...12. Rechtsmittel bei ungilneque enim adquirit, sed ut utilis actio ex stipulatu pupillo detur". Rud. Borm. \$128. 3) unten § 46. 4) II. §139.not.7. unten § 45. 5) Scav. L. 58.pr.i.f. D.h.t. ....lucrum facere 10 ex tutela non debet". Callistr. L.33.i.f.D.eod. n ... nisi ab eo qui cum [tutorem] dat, certum solatium ei constitutum est". f.unten § 51. 6) Call. L.33.pr. D.h.t.26,7. "A tutoribus et curatoribus .. cadem diligentia exigenda est circa administrationem rerum pupillarium, quam pater familias rebus suis ex bona fide præstare debet". LL:10.27. [cf. L.157. D.de R.1.] 32.\$ c. D.cod. Ulp. L.1.pr. D. de tut. et rat.27.3. .... præstando dolum, 15 culpem et quantam in rebus suis diligentiam". L.7. C. arb.tut. 5,51. Nov. 72. c.8. R.B.D. (S.223.3.25.ff.) "mit allem fleiß und ernft fürgeftanden..". Hasse Culpa \$\$ 71.ff. L.5.§7.D.h.t. "Iulianus proponit: quidam decedens filiis suis dederat tutores et adiecerat cosque ἀνεχλογίστους esse volo, et ait Iulianus, tutores nisi bonam fidem in administratione præstiterint, damnari debere, quamvis testamento comprehensum sit, 20 ut ἀνεκλόγιστοι essent ... et est vera ista sententia: nemo enim ius publicum remittere potest huius modi cautionibus, nec mutare formam antiquitus constitutam. damnum vero quodcumque ex tutela quis senserit, et legari et per fidei commissum ei relinqui potest". Bq \$ 93.not.4. Crell de tut. aneclogisto in eius Diss.VI.48. \$3.13.\$2. D.h.t. L.1.\$\$2...o. D.de tut.et rat.27.3. cf. § 39.not.1. 9) L.22. D.h.t. , Donatio-25 nes autem ab eo [tutore] factæ pupillo non nocent". L.16.C.h.t.5,37.

S. 39. (Th.C.3,21.) Dig. De rebus corum qui sub tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis 27,9. Cod. De prædiis et aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obligandis 5,71. Quando decreto [ober nach Aureliani L.2.C.h.t. concessione principali] opus non est 5,72. Si quis ignorans rem minoris esse so sine decreto comparaverit 5.73. Si major factus alienationem factam sine decreto ratam habuerit 5,74. Nov.72.c.5 ... v. Bulow Abhh. I.10. Rud. E. \$\$139 ... 42.ibiq. citt. auctores. U.631.ff. Zimmern R. G.I. \$246. Rud. R.R.G.I. \$48. He.121...23. Se.505. Mu.595. Go.759. Pu.351. Ro.184.f. Va.277. Si.149. S.247.ff. Ar.456.f. bef. Bachofen Musg. Lehren nº.4. @.119...170. 1) Gai.2,64.ibiq.citt. LL.8.§1.12.§1.D.h.t.27,9. LL.10.i.f.11.12.17.D. 2) Ulp.L.1.pr.\$2.D.h.t. "Imperatoris Severi oratione prohibiti sunt tutores et curatores prædia rustica vel suburbana [Dirksen Berj. S.95.ff.] distrahere. \$2. Et sunt verba eius huius modi: PRÆTEREA P. C. INTERDICAE TYTORIBYS ET CVRA-TORIBVS NE PRÆDIA KVSTICA VEL SYBVRBANA DISTRABANT, NISI VT ID PIERET PARENTES TESTAMENTO VEL CODICILLIS CAVERINT. QUODSI PORTE ES ALIENVE TANTVE ERIT VT EX 40 REBYS CETERIS NON POSSIT EXSOLVI, TYNC PRÆTOR YRBANYS Y,GL.ADBATYR QVI PRO SVA RELIGIONE ÆSTIMET OVÆ FOSSINT ALIENARI OBLIGARIVE DEBEANT, MANENTE PVPILLO ACTIONE SI POSTBA POTVERIT PROBARI OBREPTYN ESSE PRÆTORI, SI COMMUNIS RES ERIT ET SOCIUS AD DIVISIONEM PROVOCET, AVT SI CREDITOR QVI PIGNORI AGRAM A PARENTE PUPILLI AC-CEPERIT IVS EXSEQUATVR, NIBIL NOVANDVM CENSEO". 3) LL.8.3.\$4.5. D.h.t. L.13. C.eod. 4) Constantin.L.2.C.si adv.vend.2,(27.)28. L.22.C.de adm.tut.5,37. L.4.C.qu.decr. 5) Iustinian. LL.25.27.28. C.de adm.tut. cum Nov.cit. 6) R. B.D.§ 3. (oben G. 223.3.48.ff.) p.. noch diefelbigen ohn Borwigen, Erfantnuß und Decret ber Obrigleit veräußern 2c." 7) 1.8. Erbr. \$110.not.6. 8) LL.3.pr. 5.\$3.7.\$6.D.h.t. (W.Sell Berjuche I.2.) tiger Beraufterung 13. Beweislaft in Betreff bes obrigfeitlichen Decrets 14.15.

B. Annahme von Bahlungen \*).

Auch die Beräufterung eines Forderungsrechts durch Rahlungsannahme 1.2 fallt regelmäftig 3, gleich ber Uebertragung auf einen Anberen . unter bie Befdrantung bes § 39; auf ben Bors. mund felbft ift es unübertragbar 5.6. Acceptilationen und Ceffionen 7; Rovationen und Delegationen 8. [Erforbernife eines actor ju gemiffen Broceffen Bevormunbeter 9].

10) I. 897.not.7. 11) Ulp.L.10.D.h.t. "Inlicite post SC. pupilli vel 5) L.5.88 4.c.cod. adulescentis prædio venum dato, si eo nomine apud iudicem tutelæ vel utilis actionis estimatio facta est eaque soluta, vindicatio prædii ex æquitate inhibetur". Diocl. 10 et Max. L.14.C. de R.V. "Septianæ. Cum a matre domum filii te sciente comparasse proponas, adversus eum dominium vindicantem, si matri non successit, nulla te exceptione tueri potes. quod si venditricis obtinet hereditatem, doli mali exceptione pro qua portione ad eum hereditas pertinet, uti non prohiberis". al.lic.2, s. (in § 40.not.2.) LL.13.7. \$\$ s.c. D.h.t. LL.10.14.16.C.h.t.5,71. 12) Cod. 5.74.cit. 15 13) Cod. 5.73.cit. Binder de præser, quinquenn. circa res minorum sine decr. alien. Tub. 1808. de Weyhe de temp. præscr. ex alien. rer. quæ minor. sunt. Gott. 1810. v. Bülow Abhh. 14) LL.5.\$15.10.D.h.t. LL.3.4.8.10.11.16.C.h.t.5,71. Gesterd. Musb. HI. S.1. ff. "Rann ein Bormund Grundftude bes Dundels über Die Dauer ber Bormunbicaft berhachten?" val. auch Ba \$ 142. not.30. no.1. 15) L.13. D. de Public.6,2. .... lege non prohibente se 16) SI POSTRA POTYBRIT PROBARI et c. in not 2. L.5. \$15. D.h.t. L.5. C.h.t.5,71. \*) Dig.26,7. Cod.5,37. ad § 38.citt. Cod. De usuris pupillaribus 5,50. (De actore a tutore seu curatore dando 5,61.) Nov.72.c.e ... 8. Mencken Diss. iur. n.21. Kind Qu. for.

.ed.11.tom.4.qu.50. Rud.B. \$\$143.f. U.631.i.f.635.637. He.119.f. Se.504. Mu.596. Go.760. 758. Pu.349.f. Ro.182. Si.149. ©.239.ff. Ar.454.ff.

S. 49. 1) Bg \$101.not.16. f.oben II. § 143. 2) § 2.I.quib.al.lic.2,8. .... statutum est [L.25. vgl.L.27.D.de adm.tut.] ... ita licere tutori vel curatori debitorem pupillarem solvere, ut prius sententia iudicialis sine omni damno celebrata hoc permittat; quo subsecuto si et iudex pronuntiaverit et debitor solverit, sequitur huius modi solutionem plenissima securitas, sin autem aliter quam disposuimus, solutio facta fuerit, 30 pecuniam autem salvam habeat pupillus aut ex ea locupletior sit, et adhuc eandem summam petat, per exceptionem doli mali summoveri poterit: quod si aut male consumpserit aut furto amiserit, nihil proderit debitori d.m. exceptio, sed nihilo minus damnabitur, quia temere sine tutoris auctoritate et non secundum nostram dispositionem solverit, sed ex diverso pupilli vel pupillæ solvere sine tutoris auas ctoritate non possunt, quia id quod solvunt non fit accipientis, cum scil. nullius rei alienatio eis sine tutoris auctoritate concessa est". Marcian. L.47. D.de solutt.46,3. "In pupillo cui sine tutoris auctoritate solutum est, si quæratur quo tempore sitlocupletior, tempus quo agitur inspicitur; et ut exceptio doli mali posita ei noceat, tempus quo agitur spectatur. § 1. Plane ... etiam si perierit res ante litem con-40 testatam, interdum quasi locupletior factus intellegitur, i.e. si necessariam sibi rem emit, quam necessario de suo erat empturus: nam hoc ipso, quod non est pauperior factus, locupletior est ...". Hagemann Dr. Erörtt, V.31, et ibi citt. ("Der Schulbner eines Pup.tann an ben Borm.ohne bef. Erlaubn.b. obervorm. Berichts ficher bezahlen". [fdmad.] 4) § 39.nott.2.3.5. Mu. Ceff. § 41. 5) f. § 37.not.18. 3) citt.LL.25.27.C.5,37. Nov.72.c.s. 45 Rud. Borm. § 150. 9 II. § 121.not.7. 1) L.13.\$10.D.de acceptil.46,4. L.1.C.eod.8,44. L.11.C.de procur.2,13. in Bg \$104.not.18. 8) LL.22.57.D.h.t.26,7. LL.20.\$1.34,\$1.D.de . novatt.46,2. L.96.pr.D.de solutt.46,3. vg(.11.§124.not.1. 9) Diocl.et Max.L.un.C.5,61.,Si sui iuris constituti filii tui matri successerunt, licet te tutorem eorum esse probe-

- S. 41. C. Behandlung ber Ravitalien.
- Ebictsbestimmungen 4. Aenberungen burch Justinian 2. Behanblung nach ber gemeinrechtlichen Brazis 4. Unredliche Berwenbung 4. Utilis rei vindicatio 5.
  - C. Berhaltnife bes Bormunbes gu Mitpormunbern .
- S. 42. A. Berichiebenheit des Berufs und banach der Benennung der Bormfinder. Tutores gerentes und honorarii und notitie c. dati \*-2 im Gegensat bloffer Berather 9.

tur, tamen non per procuratorem, sed actorem decreto constitutum a te res corum te absente peti convenit". (a.293.) bgl. Paul. L.24.pr. D. de adm. et per. 26,7-,, Decreto prætoris actor constitui periculo tutoris solet quotiens cumque aut diffusa negotia sint, 10 aut dignitas vel ætas aut valetudo tutoris id postulet. si tamen nondum fari pupillus potest, ut procuratorem facere possit, aut absens sit, tunc actor necessario constituendus est". Rud. Borm. § 53. Ma.597.a. E. Bg § 104 m.

- S. 41. \*) L.47.8c.D.de adm.tut.26,7. cf.II.§ 297.not.3. \*) f.unten § 46. \*) Ulp.L.3. \$ s.D.ubi pup.27,2., Sed si egeni sunt pupilli, de suo cos alere tutor non compellitur, et si forte post decreta alimenta ad egestatem fuerit pupillus perductus, deminui debent quæ decreta sunt, quem ad modum solent augeri, si quid patrimonio accesserit". \*) cit.§ 297. not.s. III.§ 38.nott.e.sqq. \*) L.3.§2. (in § 42.not.1.) LL.5.pr.7.§\$ s.sqq.13.§1.15.49.D.h.t. 26,7. L.24.C.h.t.5,37. L.3.C.de usur.pupill.5,5c. Gesterd.Rueb.III.1.n°2. Berantu. 0.Boun. für ansfitch.Gordb.b.Mündels. \*) Nor.72.c.c.s.s. \*) Glück XXIV.©.36.ff. vgl.Pu.349.not.e. 20 °) cit.LL7.§\$ s.sqq.46.§2.34.D.h.t. L.1.C.de usur.pup.5,5c. Rud.®.§151. \*) II.§22.not.4a.
- \$, 42. 1) Ulp.L.3. D.h.t.26,7. \$\$1.sqq.I.de satis d.tut.1,24. Ulp.L.14.\$\$1.6. D.de so-30 lutt.46,3. "Sunt quidam tutores qui honorarii appellantur, sunt qui rei notitia gratia dantur, sunt qui ad hoc dantur ut gerant: et hoc vel pater adicit, ut unus puta gerat, vel voluntate tutorum uni committitur gestus, vel prætor ita decernit. dico igitur cuicumque ex tutoribus fuerat solutum, et si honorariis, nam et ad hos periculum pertinet, recte solvi, nisi interdicta eis fuerit a prætore administratio...". 35 § 6. "Ei qui notitiæ gratia datus est an recte solvatur videndum est, quia ad instruendos contutores datur; sed cum tutor sit, nisi prohibitum fuerit ei solvi, puto liberationem contingere". cit.L.3.D.\$1. "Si parens vel pater qui in potestate habet, destinaverit testamento quis tutorum tutelam gerat, illum debere gerere prætor putavit, meritoque parentis statur voluntati, qui utique recte filio prospexit; tantun-40 dem prætor facit et de his quos parens destinavit testamento, ipse autem confirmavit, ut si parens declaravit quem velit tutelam administrare, ille solus administret. § 2. Ceteri igitur tutores non administrabunt, sed erunt hi quos vulgo honorarios appellamus; nec quisquam putet ad hos periculum nullum redundare; constat enim hos quoque excussis prius facultatibus eius qui gesserit, conveniri 45 oportere : dati sunt enim et c. oben G. 234. 3. 26.ff. § 3. Quamvis autem ei potissimum se tutelam commissurum prætor dicat, cui testator delegavit, attamen non nunquam ab hoc recedet, utputa si pater minus penso consilio hoc fecit...". § 8. "Plane si non consentiant tutores prætori, sed velint omnes gerere, quia fidem

#### S. 43. B. Theilung ber Bermaltung.

Mehrere selbständige Bormundichaften desselben Pfieglings 1, verschieden von Rebenvormundschaften für gewisse Geichäftszweige 2. Gründe der Berwaltungstheilung 2. Beiordnung eines Bormunds im Falle eines beträchtlichen Bemögenszuwachfes 4. Borzug des ficherheitstelstheos 5 Bormunds in Betreff der Betroaltung nach römischen, nicht nach gemeinem Recht 6.

#### S. 44. C. Ungetheiltheit ber Bermaltung.

8. 43. ') Ulp.L.15.D.de test.tut.26,2. "Si tamen tutor detur rei Africanæ vel rei 15 Syriaticae, utilis datio est.". L.27.pr.D.de tut.dat.26,5. L.21.\$2.D.de excus.27,1. LL.3.i.f.4.D.h.t.26,7. "Item si dividi inter se tutelam velint tutores, audiendi sunt, ut distribuatur inter eos administratio", "vel in partes [nach Geschäftszweigen, cf. LL. 19.36.38.pr. D.cod. vel in regiones [LL.47.\$2.51.D.cod. L.2.C.cit.5.40.]. et si ita fuerit divisa, unus quis que exceptione summo vebitur pro ea parte vel regione quam non 20 administrat". cf. tot.L.3.cit. Venul.L.51.D.h.t.cit. ... si inter eos divisa sit tutela regionibus, quod plerumque fit, et alius urbica negotia, alius peregrina administraret, .... licet omnes tutores sint et tutelam gerant, tamen cum quis de ea re quæ extra suam regionem crit, experiri vel ad iudicium vocari cœperit, perinde non committitur stipulatio [in fide iussorem, qui rem pupilli salvam fore promisit], atque 25 si ei administratio tutelæ permissa non esset...". L.14.\$1.D.u.L.3.\$\$3.8.D. in § 42.not.1. L.5.C.de auct.præst.5,49. in § 44.not.4. vgf.IL§ 303.not.6. 3) Carin.et Numerian.L.2.C.de div.tut.5,52. "Si divisio administrationis inter tutores sive curatores in eodem loco seu provincia constitutos facta nec dum fuerit, licentiam habet adulescens et unum corum eligere et totum debitum exigere, cessione videlicet ab co adversus ceteros so tutores seu curatores actionum ei competentium facienda. in divisionem autem administratione deducta, sive a præside sive testatoris voluntate, unum quemque pro sua administratione convenire potest, periculum invicem tutoribus seu curatoribus non sustinentibus, nisi per culpam aut dolum suspectum non removerunt, vel tarde suspicionis rationem [al.actionem] moverunt, cum alter corum non solvendo effectus 55 sit, vel suspicionis causam agendo sua sponte iura pupilli prodiderunt; nec prodest eis dicentibus eum contutorem suum non administrasse res pupillares. sin vero ipsi inter se res administrationis diviserunt, non prohibetur adulescens unum ex his in solidum convenire, ita ut actiones quas adversus alios habet, ad electum transferat 4) L.14.81.D.46,3. u. L.3.D.26,7. in § 42.not.1. und Sin vero etc. in ber not.3. 40 biefes & 43. b) Diocl. et Max. L.3.C. de div. tut. "Licet tutorum conventione mutuum periculum minime finiatur, tamen eum qui administravit, si solvendo sit, primo loco eiusque successores conveniendos esse non ambigitur". LL.38.41.D.h.t.26,7. 7) \$1.I.de satisd.tut.1,24. LL.17.18.D.de test.tut.26,2. 9 LL.9.\$\$ 8.9.39.\$8.D.h.t.26.7. L.4.C. de tutore qui satis non dedit 5,42. 5) II. § 307.

5. 44. ') Paul.L.24.\$1.D.de adm.tut.26,7. "Si duobus simul tutela gerenda permissa est.., benigne accipiendum est etiam uni agere permissum, quia duo simul segere non possunt" [bit auctoritas ift Geltenbunachung bes bie familia bes Münbels beterfenthen, ben Willen bes pater samilias crietzuben Willens]. L.4.D.de auct.et cons.26, s.

264 III. §§ 44...46. III.B. Bufammengefeste Brivatrechte. 1.Rap. Familienguterrecht.

guftehenbe Einreben ber Orbnung ?, ber Theilung 8 und ber Rlagenceffion 9.

8. 45. D. Berhaltnife bee Bormunde gu britten Berfonen.

Uebergang ber Klagerechte auf und gegen ben gewefenen Pflegling. (II.§139. III.§ 38.)

III. Rechtsmittel aus ber Bormunbichaft (Abr. III. §\$11.12.)

M. bes gewefenen Munbels gegen

A. ben Bormund.

Rud. Borm. \$ 161.

 Directa tutelæ und negotiorum curationis causa gestorum actio. (cf. II. § 209.)

Quaficontractsverhältnis nach beenbigter Bormunbichaft i, erzeugend 1) iudicium sive ar-10 bitrium tutelw 2-116, 2) negotiorum curationis causa gestorum iudicium 3-18. Diefe Rechtsmittel (und bas bes soigenben 8) gehen nun von selbst bis auf ben Ansang ber Berantwortlichseit des Bormunds zurfick 2-112.

L.14.\$ 5.D.de solutt.46,3. L.5.C.de auct.præst.5,59. Löhr l.c. \$ 5. Glück XXX. S.857.ff.

2) LL.38.39.\$11.i.f.55.pr.\$ 3.D.de adm.tut. L.38.\$20.D.deV.0.45,1.

15 3) not.1. u. L.3.pr. D.de adm.tut. L.2.\$2. D.de cur.bon. 42,7. 4) Iust.cit.L.5.C.5,49. ,..legitimi autem vel simpliciter dati omnes consentire compellebantur: sancimus, si plures tutores fuerint ordinati, ... unius tutoris auctoritatem pro omnibus tutoribus sufficere, ubi nondum divisa est administratio vel pro regionibus vel pro substantiæ partibus: ibi enim necesse est singulos pro suis partibus vel regionibus aucto-20 ritatem pupillo præstare..". 5) Iul.L.7.\$ 3.D.de cur.fur.27.10. "Quæsitum est an alteri ex curatoribus recte solvatur, vel an unus rem furiosi alienare possit. respondi recte solvi. eum quoque qui ab altero ex curatoribus fundum furiosi legitime mercaretur, usu capturum, quia solutio, venditio, traditio facti magis quam iuris sunt: ideoque sufficit unius ex curatoribus persona, quia intellegitur alter consentire; 25 denique si præsens sit et vetet solvi, vetet venire vel tradi, neque debitor liberabitur, neque emptor usu capiet". 6) Ulp.L.1.\$14.D.de tut.et rat.27.3. ... nec enim ulla societas maleficiorum vel communicatio insta danni ex maleficio est". 7) LL.38. 39.\$5.46.\$6.55.\$\$2.3.D.de adm.tut. L.6.C.arb.tut. L.3.C.de dir.tut. (in § 43.not.s.) L.2.C. de heredib. tut.5,54. L.2.C.si tut.rel cur.5,55. Rud. Borm. § 162. 8) cit. L.1. D. \$\$ 11.12. 30 (Nach beendigter Bormundschaft eingetretene Jusolvenz eines Mitvormunds beschwert nicht ben anderen, fondern den Pflegting: L.1. C.de die. tut. 5,59. Rud. Borm. \$163. 9) cit. L.1. \$\$19. 14.18. L.25. D.de adm.tut. LL.20.i.f.21. D.de tut.et rat. L.76. D.de solutt. 46,3. LL.1.2.C. de contrar.iud.tut.5,58. L.6.i.f.C.arbitr.tut. L.3.C.de div.tut. (in § 43.not.s.) Rud. B§.164. S. 46. Dig. De tutelæ et rationibus distrahendis et utili curationis causa actione 25 27,3. Cod. Arbitrium tutelæ 5,51. Cod. De in litem iurando 5,53. - Glück XXXII. §§ 1361.ff. Rud. Borm. \$\$ 154.ff. U.642.644. He.124. Se.509. Mü.600. Gö.767.f. Pu.353. Ro.186.f. Va.284. Si.150.nº.1. Ar.459. 1) § 2. I. de obl. q. qu.ex c.4,5. LL.1.i.f.4.pr.9.D.h.t.27,8. \*) Ulp.L.1.pr.D.h.t. "In omnibus quæ fecit tutor, cum facere non deberet, item in his quæ non fecit, rationem reddet hoc iudicio, præstando dolum, culpam et quantam 40 in rebus suis diligentiam". \$\$3.18.eod. f.auch \$38.not.6. LL.7.9.C.h.t.5.51. . 3) 1. \$84. LL.4.pr.S.D.de in lit.iur.12,3. L.7.D.de adm.et per.26,7. Cod.5,53.cit. Rud. Borm.\$174. 4) L.46.\$5.D.de adm. at per.26,7. 5) II. § 156.not.5.1.d. 9 11. § 96.not.5. Rud. Borm. 1) L.20.pr. D.h.t.27,3. L.1.\$3. D.de contr.tut.27,4. 8) LL.29.3.pr.\$ 6.D.de N. \$176. G.3.5. L.19.\$ 2. D.de test.tut.26,2. L.24. D.h.t. = Paul.S.R.2,30 a. Rud. Borm. \$ 155.a. . 45 L.1.\$6. D.de eo qui pro tut. 27,5. 9) LL.1.i.f.2.pr. D.h.t.27,3. (in § 47.nott.) LL.5.\$3.39. \$11. D.de adm.tut. 26,7. L.37.\$1. D.de exc.tut. 27,1. L.4. \$83.7. D.rem pup. 46,6. 10) Gai.1, 190.sq. \$3.1.de Atil.tut.1,20. Suet.Claud.28. Vat.Fr.\$156. L.1.\$1. D.de adm.et per.

12) LL.5.\$\$1.10.39.\$11.38.\$2. D.de adm.et per. L.37. D.de excus.27,1. L.4.

S. 47. 2. Rationibus distrahendis actio.

Bebeutung biefer Rage und ihr Berhaltnifs gur directa tutelte actio und ben Rechtsmitteln wegen furtum. Seutige Anwendbarkeit?

\$\$3.7.D.rem pupilli 46,6. L.1.C.de test.tut.5,28. Diocl.et Max.L.11.C.h.t.5,51. "Tutor post 5 puberem ætatem puellæ si in administratione conexa perseveraverit, tutelæ actione totius temporis rationem præstare cogitur. sin antem post finitam administrationem in iisdem rebus minime se inmiscuerit, temporis quod insequitur periculum ad eum non pertinet". Rud. Borm. \$ 156.

Paul. S.R. Ad orationem divi Severi 2,30. R.B.D. § s. C.223.3.49.ff. obent. 10 bie zum vorigen § Citt. und Bijnkershoek Obss. VI.8. Voorda Elector.c.16. Rijgerbos Obss. c.4.5. Thibaut Civ. Abhh. S.196.ff. (Glück XXXII. § 1365.XXXIII. S.207. und Rud. Borm. \$\$ 154.170.ff. behaupten gegen bie verbreitetere Anficht bie heutige Anwendbarfeit biefer römifden Bonaltlage.) Sav. Guft. V. S. 58.f. He. 125. Si. 150.not. 1.a. E. U.643. - Rationes distrahere ift, wie controversiam distrahere u. bal. fo viel ale decidere, enticheiben 15 was, wenn bie Rechnungen richtig, forgfältig und redlich geführt maren, benfelben gufolge ber gewesene Bormund gu leiften batte. Auch bie Form de rationibus distrahendis actio tommt bor und ift, wenn auch minder gut, boch nicht unlateinifch. (vgl. nber ben Begriff bas 'pro fure damnum decidere'.) 1) Ulp. L.1. §\$ 19.sqq. D.h.t.27,3. "Rationibus distrahendis actione [ quiæ proponitur ex L. xII t. (VIII.21.G. VII.16.) adversus tutorem in du-20 plum". Tryph. L.55.§1.D.de adm.tut.] non solum hi tenentur tutores qui legitimi fuerunt, · sed omnes qui iure tutores sunt et gerunt tutelam. § 20. Considerandum est in hac actione, utrum pretium rei tantum duplicetur, an etiam quod pupilli intersit. et magis esse arbitror in hac actione quod interest non venire, sed rei tantum æstimationem. § 21. In tutela ex una obligatione duas esse actiones constat; et ideo sive ... 25 tutelæ fuerit actum, rationibus distrahendis agi non potest; sive contra, tutelæ actio quod ad speciem istam perempta est. \$22. Hunc tamen tutorem qui intercepit pecuniam pupillarem, et furti teneri Papinianus ait. qui et si furti teneatur, hac actione conventus furti actione liberatur: nec enim endem est obligatio furti ac tutelæ, ut quis dicat plures esse actiones eiusdem facti; sed plures obligationes, nam et tu-30 telæ et furti obligatur. § 23. Hanc actionem [rat.distr.] sciendum est perpetuam esse, et heredi similibusque personis dari ex eo quod vivo pupillo captum est; sed in heredem ceterosque successores non dabitur, quia pœnalis est. \$24. Hæc actio tunc competit, cum et tutelæ actio est, h.e. finita demum tutela". Paul.L.2.eod. "Actione de rationibus distrahendis nemo tenetur nisi qui in tutela gerenda rem ex bonis puas pilli abstulerit. § 1. quod si furandi animo fecit, etiam furti tenetur. utraque antem actione obligatur, et altera alteram non tollet, sed et condictio ex furtiva causa competit, per quam si consecutus fuerit pupillus quod fuerit ablatum, tollitur hoc iudicium, quia nihil absit pupillo. \$2. Hac actio licet in duplum sit, in simplo rei persecutionem continet, non tota dupli porna est". Tryph.L.55.\$1.D.de ad-40 min.26,7. "Sed si ipsi tutores rem pupilli furati sunt, videamus an ea actione quæ proponitur ex lege XII tabb. adversus tutorem in duplum, singuli in solidum teneantur. Et quamvis unus duplum præstiterit, nihilominus etiam alii teneantur; nam in aliis furibus eiusdem rei pluribus non est propterea ceteris pænæ deprccatio [Hal. dempta actio, Vulg. dempta exactio], quod ab uno iam exacta est; sed 45 tutores propter admissam administrationem non tam invito domino contrectare eam videntur, quam perfide agere. nemo denique dicet unum tutorem et duplum hac actione præstare, et quasi specie condictionis aut ipsam rem aut eius mstimationem".

### 266 III. §§ 48.49. III.B. Bujammengefeste Brivatrechte. 1. Rap. Familienguterrecht.

- B. Klagen bes gewesenen Münbels gegen Rechtsnachfolger ober subsidiarisch Berpflichtete \*):
- S. 48. 1. Erben und Birgen.
- a) Haftung der Successoren des Bormunds, jenachdem sie in das vormundssaftliche iu-6 dicium oder nur in die vormundssaftliche obligatio eingetreten sind (·····. 6) Klagen gegen Fidejussoren ····· 3, Affirmatoren und Wandatoren 9, Nominatoren und Postulatoren 10. Bervstichtung einer sicherheitleistendem Ascendentin 11.
  - S. 49. 2. Obrigfeit (subsidiaria actio).
- Subjecte, Boraussetzung und Birkung biefer gemeinrechtlich noch erweiterten utilis ober 10 in factum actio 1...6, die auch einem Mitvormunde gufteben tann 5, aber subfibiar ift 7. Amtshandlungen eines Collegen 8.
  - \*) He.161...65. Se.510. Mü.601. Gö.768.nº.11. Pu.354.357. Ro.188.ff.196. Si.150. ©.264.ff. Ar.459.460.462. Rud. Borm. §\$ 165...68.187...92.
- 48. Dig. De fide inssoribus et nominatoribus et heredibus tutorum et cura-15 torum 27,7. Rud. l.c. a) Cod. De heredibus tutorum vel curatorum 5,54. 2) Paul.L.S.§1. D.h.t.27,7. ,...tele iudicium in heredem tutoris transferri oportere, quale defunctus suscepit..... LL.12.49. D.de O. et A.44,7. L.1.C.h.t.5,54. L.38. §s. D.de adm.tut. 26.7. L.4.C.de in lit.iur. 5.53. 3) LL.1.4.8. et passim D.h.t. LL.1.2.4.5.C.de in lit.iur. 5,53. cit.L.39.\$6.D.26,7. L.4.D.de mag.conv.27,8. Diocl. et Max.L.17.C.de N.G.2,19. "Cu-20 ratoris etiam successores negotiorum gestorum utili conventos actione tam dolum quam latam culpam præstare debere, nec ad eos officium administrationis transire, ideoque nullam alienandi eos res adultæ potestatem habere convenit". Ueber L.1.C. h.t.5.54. f. Hasse Cuiva \$ 75. Rud. Borm. \$165.B. 4) cit.L.17.C.2,19. L.1.C.si quis ignor. 5) LL.1.4.8.D.h.t.27,7. (vgl. L.40. D.pro soc.17,2.) L.60. D.de adm.et per.26,7. L.27. 25 D.de appell.et relat. 49,1. L.un. § 1. D.si pend. appell. 49,13. Rud. Borm. l.c. Glück XXXII. §1375. - b) Inst. De satis datione tutorum et curatorum 1,24. Cod. De fide iussoribus tutorum vel curatorum 5,57. Dig. Rem pupilli vel adulescentis salvam fore 46,6. Cod. Si mater indemnitatem promisit 5,46. Voorda Theses contr.dec.27.87. Rud. Borm. §§ 6) II.§125. III.§ 44. 7) LL.3.4.i.f.5...7. D.h.t.27.7. Paul.L.1. D.rem pup., Cum 30 pupillo rem salvam fore satisdatum sit, agi ex ea tunc potest, cum et tutelæ potest". LL.4.\$\$1.sqq.9...12.eod. 11. Cod.5,57. 8) L.24. C.de fideiuss. 8.41. L.6. C. fam.erc. 3.36. 9) L.4.i.f.D.h.t. ... eadem causa videtur adfirmatorum, qui scilicet cum idoneos esse tutores adfirmaverint, fide jussorum vicem sustinent". L.13.pr.D.de minor. 4.4. L.1.\$\$3.8. D.de mag.conv.27.8. 10) L.2.D.h.t. val. Cod. De periculo nominatorum 35 11,33. u.ben folg. Titel Quo quisque ordine conveniatur. 11) Cod.5,46. L.6.\$\$1.2.C.ad SC. Vell.4,29. J.II. § 125. nott.17.ff.
- 8. 49. De magistratibus conveniendis: Dig.27,8. Cod.5,73. §§2.4. Inst.1,24.cit. Gebauer Exercitt.acad.I.8. Reitz exc.13.ad Theophil.p.1199.sqq. Kind Qu.for.ed.11.tom. 3.qu.22. Thibaut Yog.Must.§ 35. Rud. Votm.§§188, fi. Mommsen Stadtr.v.Salpensa u.Ma-40 laca.©.438.not.137. Unterh.Werj.ed.Schirmer.§ 268. \*) Rud.Wotm.§189.no.11. \*2) Ulp. L.4.D.h.t., Non similiter tenentur heredes magistratuum, ut ipsi tenentur; nam nec heres tutoris neglegentiæ nomine tenetur: nam magistratus quidem in omne periculum succedit; heres ipsius dolo proximæ culpæ succedaneus est". Id.L.6.eod. L.2.C.h.t. \*3) cit.§ 2. Inst., Sciendum autem est non solum tutores vel curatores 45 pupillis vel adultis ceterisque personis ex administratione rerum teneri, sed etiam in eos qui satis dationem accipiunt, subsidiariam actionem esse, quæ ultimum eis præsidium possit adferre. Subsidiaria autem actio in eos datur qui aut omnino a tutoribus vel curatoribus satis dari non curaverunt aut non idonee passi sunt ca-

- 50. 3. ben Bater bes Bormunds.
- Saftung des Dausschnes' und beffen Baters theils aus feiner Mitwirfung gur Uebernahme der Bormundichaft', theils aus besonderer Uebernahme der Gefahr', die in bloger Zulagung jener Uebernahme nicht liegt's. [Saftung für den als Decurio mit Bormundbichaftsverpflichtung beladenen Gohn'.]
  - B. Rlagen bes Bormunbes gegen
  - \$. 51. A. ben gewesenen Müntel; contraria tutelæ und negotiorum curationis causa gestorum actio.

Activ- und paffip-bererbliche Quaficontracteflagen gegen ben gewesenen Bflegling auf bas 10 veri. que quidem tam ex prudentium responsis, quam ex constitutionibus imperialibus etiam in heredes eorum extenditur". Ulp.L.1.\$6. D.h.t. "Magistratibus imputatur etiam si omnino tutor vel curator datus non sit; sed ita demum tenentur, si moniti non dederint. [f. bagegen R.B.D.cit.§ 3. S.223.3.43.ff.] ideo damnum quod inpuberes vel adulescentes medio tempore passi sunt, ad eos magistratus pertinere 15 non ambigitur, qui munere mandato non paruerunt". 4) ibid.§13. "Probatio antem non pupillo incumbit, ut doceat fide jussores solvendo non fuisse cum acciperentur, sed magistratibus, ut doceant eos solvendo fuisse". 5) Id.et Iul.LL.2.3.cod. "Proponebatur duos tutores a magistratibus municipalibus datos, cautione non exacta, quorum alterum inopem decessisse, alterum in solidum conventum satis pupillo 20 fecisse, et quærebatur an tutor iste adversus magistratum municipalem habere possit aliquam actionem, cum sciret a contutore suo satis non esse exactum. dicebam' Cum a tutore satis pupillo factum sit, neque pupillum ad magistratus redire posse, neque tutorem, cum numquam tutor adversus magistratus habeat actionem: senatus enim consultum pupillo subvenit, præsertim cum sit quod tutori im-25 putetur quod satis a contutore non exegit vel suspectum non fecit, si scit, at proponitur, magistratibus eum non cavisse". L.3. "Quod si tutor ab hac parte culpa vacet, non erit iniquum adversus magistratus actionem ei dari". 6) cit. R.B.D. "alles bei Bermeibung ber Straf gemeiner Recht". 7) LL.1.3.5.C.h.t. Rud. Borm. § 191. 8) Bon ber Berhaftung megen collegialifder Beichäftsführg f. II. § 209. nott. 8. ff.

- \$, 50. Cuiac.ad L.1.C.4.26. in Recitt.Opp.IX.p.306.sq. Rud. Borm.\$167. 2) L.11. D.de tut.et rat.27, s. und oben II. § 140. 162. not.2.b. § 190 .not.6. III. § 33.not.3. 3) Ulp.L.7.D.de tutelis 26,1. "Si filins familias tutor a prætore datus sit, si quidem pater tutelam adgnovit, in solidum debet teneri; si non adgnovit, dumtaxat de peculio. adgnovisse autem videtur, sive gessit, sive gerenti filio consensit, sive omnino 35 attigit tutelam. unde cum quidam filio scripsisset, ut diligenter tutelam gereret, cum scias inquit periculum ad nos pertinere, dixi hunc quoque videri adgnovisse. plane si solum monuit filium, non videtur aguita". 4) Marcell. L.21. D.de adm.tut. 26.7. L. Titius C. Seinm filium familias testamento filio suo tutorem dedit; C. Seius sciente et consentiente patre tutelam administravit. quæro an defuncto C.Seio actio 40 tutelæ adversus patrem cius, et in quantum competat. Marcellus respondit, secundum ea quæ proposita essent, actione de peculio et de in rem verso patrem teneri; nec multum videri in hoc casu facere patris scientiam et consensum ad obligandum eum in solidum, nisi forte contutore vel alio quo volente eum facere suspectum intercessit et quasi in se periculum recepit". 5) L.1.i.f.D. de magistrat. 45 conv. 27,8. L. 2.pr. D.de ad municipalem 50,1. L.1. C. quod cum eo 4,26.
  - \$. 51. Dig. De contraria tutelæ et utili actione 27,4. Cod. De contrario iudicio tutelæ 5,58. Mencken de salario tut. et cur.Lips.1694. u.iu Diss.iurid.nº.11. Glück XXXII.§1371. Rud.\Sorm.\\$\sigma 183...85. U.648. He.126. Se.509. Mü.600. Gö.770. Pu.353.

268 III. §§ 51.52. III.B. Bufammengefeste Privatrechte. 1. Rap, Familienguterrecht.

bem gewesenen Bormund ex fide bona aus ober wegen geführter Bormundichaft zukommende, etwa auch Honorar. Absolutorium ober decharge.

S. B. Mitvormunder. (vgl. §§ 42...44.)

Deren Berpflichtungen f. §§ 42...44.48.6. Sie find ohne Delict Correalichulbner und haben 5 baher auch bie beneficia divisionis und cedendarum actionum. f.§ 48.6. u. I. §§ 123.125.

1V. Berhältnife von Nichtvormundern, welche als Bormunder handeln \* (Abr. III. §12.), zu \$. 52. A. bem Dinnbel.

S. 32. a. bein Ministe. Gin Richtbornund als bloger negotiorum gestor ober gleich einem Bormund dem Pflegling verbindlich . Geine Mitwirtung hat aber nicht die Kraft wirflich vormundschaft-

- 10 a.E. Ro.188. Va.284. Si.150.no.11. Ar.459. \$2.1.de obll.q.qu.ex contr.3,27. m..tutor cum pupillo habet contrariam tutelæ si vel impenderit aliquid in rem pupilli vel pro eo fuerit obligatus aut rem suam creditoribus eius obligaverit". Ulp.L.1.pr... \$8 3.4. sqq. D.h.t. ,....Quamquam enim sine tutoris auctoritate pupilli non obligentur, nec in rem suam tutor obligare pupillum possit, attamen receptum est, ut tutori suo pu-15 pillus sine tutoris auctoritate civiliter obligetur, ex administratione scilicet; et enim provocandi fuerant tutores, ut promptius de suo aliquid pro pupillis impendant, dum sciunt se recepturos id quod impenderint. \$ 1. Hæc actio non solum tutori, verum etiam ei qui pro tutore negotia gessit, competere debet. § 2. Sed etsi curator sit vel pupilli vel adulescentis vel furiosi vel prodigi, dicendum est etiam his con-20 trarium dandum [iudicium add. Vulq.]. idem in curatore quoque ventris probandum est; que sententia Sabini fuit existimantis ceteris quoque curatoribus ex iisdem causis dandum contrarium iudicium. § 3. Finito autem officio hanc actionem competere dicimus tutori; ceterum quam diu durat, nondum competit. sed si pro tutore negotia gessit vel etiam curam administravit, locus erit iudicio etiam statim, quia 25 hoc casu in ipsum quoque statim actio competit. § 4. Præterea si tutelæ iudicio quis convenietur, reputare potest id quod in rem pupilli impendit. sic erit arbitrii eius, utrum compensare an petere velit sumptus, quid ergo si iudex compensationis eius rationem non habuit? an contrario iudicio experiri possit? et utique potest; sed si reprobata est hæc reputatio et adquievit, non debet iudex contrario iudicio id 30 sarcire. \$5. An in hoc iudicio non tantum quæ pro pupillo vel in rem eius impensa sunt veniant, verum etiam ea quoque quæ debebantur alias tutori, utputa a patre pupilli si quid debitum fuit, quæritur, et magis puto, cum integra sit actio tutori, non esse in contrarium iudicium deducendum. § s. Quid tamen si ideo exspectavit, quia tutor erat et ideo non exegit? videamus an contrario iudicio tu-35 telæ indemnitatem consequatur. quod magis probandum est: nam sicuti quodcumque aliud gessit pro utilitate pupilli, id contrario iudicio consequetur, ita etiam id quod sibi debetur, consequi debet, vel eius securitatem. § 7. Ergo et si ex causa quæ tempore finitur, obligatio aliqua [f. I. § 161.] fuit, tutelæ contrarium iudicium esse ei opinor. § 8. Hanc actionem dandam placet, et si tutelæ iudicio non agatur..". 40 Id.L.3.§1.eod. .... nemo dixit in hoc agere quem contrario posse, ut tutelæ iudicio liberetur, sed tantum de his quæ ei propter tutelam absunt. consequitur autem pecuniam si quam de suo consumpsit, etiam cum usuris..". Sonorar ober Galarium f.§ 38. not.5. L.33.\$3. D.de adm.et per.26,7. cf.L.56.\$3. D.mandati 17,1. L.1. D.de e.o.cogn.50,13. \*) Rud. Borm. §§157.160.11.D. U.649. He.131.f. Se.512. Mü.605. Gö.776. Pu.355. 45 Ro.191. Va.290. Si.157. Ar.461. Rud. Borm. \$\$ 157.172.B.124.
  - \$. 52. Dig. De eo qui pro tutore prove curatore negotia gessit27,5. Cod. De co qui pro tutore negotia gessit 5,45. Voorda Theses contr.dec.26.§§5...9. Neustetel u.Zimmern i.Ard.f.c.Pr.I.18.19.

    1) LL.4.6.D.de N.G.3,5. L.1.D.h.t. in folg.not. oben II.

- 3. Abidn. Bormunbicaftl. Guterrecht, IV. Berbaltn. b. Richtvorm. III. §§ 52.53. 269
- licher 3...5. Des Pfleglings Rlage gegen ben Richtvormund ift flats julafig 6.
- 2) LL.1.i.f.3...5.eod, Ulp.L.1.pr.eod. ,Protutelæ actionem necessario prætor 5 proposuit: nam quia plerumque incertum est utrum quis tutor, an vero quasi tutor pro tutore administraverit tutelam, idcirco in utrumque casum actionem scripsit, ut, sive tutor est, sive non sit qui gessit, actione tamen teneretur. solent enim magni errores intercedere, ut discerni facile non possit, utrum quis tutor fuerit et sic gesserit, an vero non fuerit, pro tutore tamen munere functus sit. § 1. Pro 10 tutore autem negotia gerit qui munere tutoris fungitur in re impuberis, sive se putet tutorem, sive scit non esse, fingit tamen esse". Pomp.cit.L.4. "Qui pro tutore negotia gerit, eandem fidem et diligentiam præstat, quam tutor præstaret". Richt wibersprechend ift Paul. L.53.83. D.de furt. 47.2. "Oui alienis negotiis gerendis se optulit, actionem furti non habet, licet culpa eius res perierit; sed actione negotiorum 15 gestorum ita damnandus est, si dominus actione ei cedat. Eadem sunt in eo qui pro tutore negotia gerit, vel in eo tutore qui diligentiam præstare debeat, vel uti qui ex pluribus tutoribus testamento datis oblata satis datione solus administrationem suscepit", biefer Tutor ober Protutor hatte nämlich bas Geftohlene nicht domini voluntate: Id.L.85.cod. .. Is cujus interest non subripi, furti actionem habet, si et rem te-20 nuit domini voluntate, vel etiam pro tutore negotia gerit; item tutor vel curator ob rem sua culpa subreptam non habet furti actionem"; wird er aber megen ber ibm gefiohlenen Gachen condemniert, fo tann er Ceffion ber furti actio gegen ben fur pom dominus forbern. vgl.Rud.cit.§172.B.ibiq.citt. 3) L.2. D.h.t. ( ... non enim eadem huius, quæ tutoris, est rerum pupilli administratio".) 4) Ulp.L.8.pr. D.de reb.eor.27.9. "Oui 25 neque tutores sunt ipso iure, neque curatores, sed pro tutore negotia gerunt vel pro curatore, eos non posse distrahere res pupillorum vel adulescentium, nulla dubitatio est". L.4.\$24. D.de doli m.et m. exc. 44,4. 5) Paul. L.28. D.de solutt. 46,3. , Debitores solvendo ei qui pro tutore negotia gerit, liberantur, si pecunia in rem pupilli pervenit". Scav. L.88. D.cod. "Filia intestato patri heredis negotia mater gessit 30 et res vendendas per argentarios dedit, idque ipsum codice conscriptum est: argentarii universum redactum venditionis solverunt, et post solutionem novem fere annis, quidquid agendum erat, nomine pupillæ mater egit, eamque marito nuptum collocavit et res ei tradidit. quæsitum est an puella cum argentariis aliquam actionem habet, quando non ipsa stipulata sit pretium rerum quæ in venditione datæ 35 sunt, sed mater, respondit, si de eo quæreretur an jure ea solutione argentarii liberati essent, responderi iure liberatos. Claudius: subest enim illa ex iuris dictione pendens quæstio, an pretia rerum quæ sciebant esse pupillæ, bonafide solvisse videantur matri que ius administrationis non babebat; ideoque si hoc sciebant, non liberantur, scilicet si mater solvendo non sit". cf. § 40.not.2. 6) Ulp.L.1.§ 3.D.h.t. 40 "Cum eo qui pro tutore negotia gessit, etiam ante pubertatem agi posse nulla dubitatio est". Id.L.1.\$ 3.D.de contr.tut. 3u § 51.
- \$. 53. Dig. Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur 27,c. Keller Lit. Cont. © .573...78. Rud. Borm. £124. Sav. Spft. III. © .385.425. VII. © .198.

  1) Paul. L. 221. D. de V.S. ". falsum tutorem eum vere dici, qui tutor non est..." "sive se putet tutorem 45 sive scit non esse" iii § 52.not.2.

  1) Cels. L. 2. D. de eo q. pro tut. ". non enim eadem huius, quæ tutoris, est rerum pupili administratio".

  2) Gai. L. 10. D. h.t. "Si falso tutore actum sit, et interea dies actionis exierit, aut res usu capta sit, omnia incommoda perinde sustinere debet acsi illo tempore vero tutore auctore egisset".

270 III. §§ 53.54. III.B. Busammengesete Brivatrechte. 1. Rap. Familienguterrecht.

factum actio gegen ben falsus tutor und analog gegen bie ihn absichtlich Zuziehenden 9...12. \$. 54. Anhang: Recapitulation der obervormundschaftlichen Thätigfeit. (II. § 298.)

- 4) Eadem sunt in eo et c. \$52. 3.269. 3.15. 5) I.§151.nott.12.ff. 6) Rubr.et L.1.\$6.D.h.t. QVOD PALSO TYTORE AVCTORE GESTYM BSSE DICATVR, SI ID ACTOR IGNORAVIT, DABO IN IN-5 TEGRYM RESTITUTIONEM". LL.2...6.eod. cit.I.§168.c. 7) L.1.\$2.D.h.t. 9) Ulp. L.7.pr. D.cod. , Novissime ait IN EVM QVI CVM TYTOR NON ESSET, DOLO MALO AV-CTOR FACTVS ESSE DICETVR, INDICINE DABO, NT QUANTI BA RES ERIT, TANTAM PECUNIAM CONDEMNETVR". Id.L.11.pr.\$\$1.2.D.eod. "Falsus tutor qui in contrahendo auctor minori XII vel XIV annis fuerit, tenebitur in factum actione propter dolum malum, 10 cuiuscumque condicionis fuerit, vel sui inris vel alieni. § 1. Qui dolo malo auctoritatem adcommodavit, tenebitur hoc edicto. § 2. Sed et si quis filiæ familias auctor factus sit ad contrahendum, tenetur; idemque iuris est si ancillæ quis tutore auctore credidisset: nam omnibus istis modis propter tutorem decipitur is qui contraxit...". vgl.tot.tit.cit. Rud.l.c.1.B. u. Citt. zu II.§ 240. 10) Ulp.L.9. D. eod. "Huius actio-15 nis exemplo Pomponius .... scribit dandam actionem adversus eum qui dolo malo adhibuit, ut alias auctoraretur inscius". 11) § 1. "Has in factum actiones heredibus quidem competere ceterisque successoribus, in eos vero non reddi Labeo scribit, nec in ipsum post annum, quoniam et factum puniunt et in dolum concipiuntur; et adversus eas personas quæ alieno inri subjectæ sunt, noxales erunt". 20 L.7. § 4. n. Paul. L.8. D.h.t. , Si plures sunt qui auctores fuerunt, perceptione ab uno facta et ceteri liberantur, non electione". "et ideo si nihil aut non totum servatum sit, in reliquos non denegandum in id quod deest, Sabinus scribit".
  - \$. 54, (Rud. Sorm. \$2. vgl.obeu II. \$293. III. \$49. He. 155...62. Se. 492. Mü. 476.a. &. Gö. 476.n. o. III. Pu. 536. f. Ro. 195. Si. 153. Ar. 462.)
- 25 I. Anftellung ber Bormunder:
  - 1) datio (II.§§ 303.308.) und romijche confirmatio. (§ 301.)
  - 2) Brufung und Enticheibung ber Tuchtigfeit bes Bormunde. (§§ 304.ff.)
  - 3) Befeitigung bes Unfahigen. (§§ 298.f.)
  - 4) Satisbation, Becidigung und Inventur. (§ 307.)
- 5) Ertheitung des Autorium und Curatorium; +confirmatio Germanica. (§§ 301.307.)
  - II. Beichaftsführung ber Bormunder:
    - 1) Bestimmung über Aufenthalt, Erziehung und Alimentation bes Pfleglings. (§ 308.)
    - 2) Bewirfung ber Berwaltungeübernahme. (II.§§ 308. III.§ 46.)
    - 3) Bestimmung der Administration und Theilung der Berwaltung unter Mitvorminbern. (III. § 43.)
    - 4) Ertheilung bes Decrete ju Beraugerungen. (§§ 39.ff.)
    - 5) Annahme und Juftification ber Bormundichafterechnungen. (§ 46.)
    - 6) Bubilligung eines Sonorare unb
    - 7) Ertheilung bes Abfolutorium. (§ 51.)
- 40 III. Beendigung ber Bormunbichaft:

35

- 1) Untersuchung und Entscheidung über eine angetretene Vormundichaft. (II.§§ 204.ff.)
- 2) Entfernung des unfähigen Bormunds (f.no.I.3.) und
- 3) Untersuchung und Enticheibung über ben verbächtigen Bormund. (II.§ 310.)
- 4) Enticheidung in Betreff ber Rlagen aus ber Bormundichaft. (III.§§ 46.ff.)
- 45 5) Abfolutorium. (f.no.II.7.)

# Bweites Rapitel. Das Erbrecht.

#### Ginleitung.

Duellen: Gai.2, s7...3, s7. Ulp.titt.20....29. cf.15...18. Fgm.de iure fisci. Paul.S.R.libri 3.4. Collat.tit.16. Gregor.Cod.2, 4(17).s.3, t.4. Hermog.Cod.titt.11.12. Theod.Cod.2, 19...22. 5 24.4, t...s.2t.5, t...4. Inst.2, t...3, t.(12). Dig.5.10, 2.28...38. Inst.Cod.3, 28...3t.4, t.e.49.39.6. Novelkat.5.12.18.22.39.48.53.74.76.84.(87.)89.92.97.(101.)107.115.117...19.123.127.131. (158.) [159.] (164.) — Decret.Grat. part.H. causa 12. Gregor.Decretall.3, 28...27., in VP. 3, 11., Clementin.3, e. — Deutfice Reichsgesehe in Gerftachers Handbuch ber teutsch. R.G. X.S.1936...42.2475...2549.

- Litteratur. Bichtiger, als bie meiften befonderen Darfiellungen bes Erbrechte allein, find die gelegentlich anguführenden Monographien, die Commentarien gu ben angeführten Quellen, insbefondere von Cuiacius, Finestres y Monsalvo, Glück, Mühlenbruch, Fein u.A., bie inftematischen Darfiellungen von Donellus in feinen Comment.iur.civ. VI...IX.cap.4., und bie bas Erbrecht regelmäßig im letten (meift 3ten) Theile enthaltenben Banbeftencom-15 penbien in f.g. fuftem. Ordnung (v. Vangerow (Va) ftellt bas Erbrecht vor "bas Recht ber Forberungen"). - Contius De hereditatibus et bon. poss. Spir. 1614. Par. 1616. F.de Barry De successionib, testati ac int. II. voll. fol. Ff. 1619, quiett Lugd. 1671. I. Vasquius De successionib.et ultimis voluntatib.Ff.1677.fol. Harpprecht Tractatus acad.de successionib. II.voll.Ulm.1698. Lobethan Bollft. Abh. ber Lehre v.b. Erbfolge, Salle 1776. Just. Claproth 20 v. Teftam. Codicillen, Bermadhtn. Götting. 1782. Rösler Decisiones de jure hereditario. Coburg.1783. Madihn Principia iur. R. de successionib. s. de iure hereditar. ed. 11, Ff. ad V.s.a. Ludolff Suft. Entw. ber Lehre v. b. Inteft. Erbf.n.rom.u.beut. R. Galle 1794. v. Dalwigk Berf. einer philof.jur. Darft.bes Erbr. III. Thie. Biesb. 1820.ff. Zimmern Grdr. d. gem. Erbr. Hollbg. 1823. (mit beigefügten Abhb.) Ed. Gans Das Erbr. in weltgeschichtlicher Entwidelung. Bb. II. 25 (I. betrifft bas borromifde, III. u. IV. betreffen bas Erbr. bes Mittelaltere) Berl. 1825.ff. und bazu P(uchtas) Rec.in Schuncks Jahrb.der jur.Liter.Bd.I.Erl.1826. S.1.ff. v. Hartizsch bas Erbr. nad rom.u.beut. R. Lpg. 1827. Rosshirt Ginl.in b. Erbr.u. Darft. bes Inteft. Erbr. Laubeh. 1831. Desf. Das teftamentar. Erbr. bei ben Romern und in ber Unwend. auf unfere Beit.II. Solb.1840. Desf. Die Lehre von ben Bermachtniffen nach R.R.II. Solb.1835. Hunger Das so rom. Erbr. Erl. 1834. M.S. Mayer Die Lehre v.b. Erbr. nach b. heut. rom. R. 1. Thl. Berl. 1840. (bie Universal-Succ.). - Grundrife find feit bem von Heise über das gem. Civilr. auch bas Erbrecht befonders betreffende mandje erichienen, Die als nur fur Die Buborer ber Berfager bestimmt hier ungenannt bleiben. Schon bier aber find viele erbrechtliche Artifel in Beistes Rechtslexicon, großentheils von Arndts, lobend ju erwähnen.
- 85 \$. (56) 1. I. Allgemeine Bebeutung und Stellung des Erbrechts im Rechtsspfiem. Rothwendigfeit des Erbrechts als Eutfaltung ber Begriffe Kamilie und Bermögen 1.2. Ber-
- \$. 1. Pu.446. Ar.464. Br.150. ff.—

  1) \$2.1.de her.qual.2,12. \_\_..quia domestici heredes sunt et vivo quoque patre quodam modo domini existimantur...". Ulp. L.195. § 2.D. de V.S.,...patre familias mortuo singuli singulas familias habent..". Paul. L.7. pr. D. de bon. 40 damn. 48,20. \_,Cum ratio naturalis quasi lex quædam tacita liberis parentum hereditatem addiceret, velut ad debitam successionem eos vocando, propler quod et iure civili suorum heredum nomen iis inditum est..". cf. Id. L.10. D. pro soc. 17,2. L.11. D. de lib. et post. 28,2. \_,...post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur. hae ex causa, licet non sint heredes instituti, domini sunt..". (Plaut. Trin. 2.2, 48. \_,...quod tuum st. meum st.) Ulp. L.1. § 12.D. de succ. ed. 38, s. \_, largius tempus parentibus li-

272 Erb-R. §§ 1.2. III. B. Bufammengefeste Privatrechte. 2. Rap. Erbrecht.

hälfniss des Intestat- und des testamentarischen Erb-Rechts. Das Bermögen Berstotener ift rechtlich nicht herrentos 4---6. Möglichseit und Nothwendigkeit der Berschied der positiven Erbrechte. Das Erbrecht ist das Güterrecht der sich auslösenden Familie, nicht bloß Universalerwerd.

5 II. Erbrecht und Erbfolge.

berisque petendæ B.P-ionis tribuitur, .. qui pæne ad propria bona veniunt". cf. Cic. 10 in Verr.II.1.44.\$113. "Quibuscum vivi bona nostra partimur, iis prætor adimere, nobis mortuis, bona fortunasque poterit?" 2) Bg § 42 a...e. 3) Bg § 29.not.s. vgl. Trendelenburg Naturr. Lpz. 1860. § 142. 4) Paul. L.G. § c. D. rer. am. 25,2. .... quia rei hereditariæ nondum possessæ non fit furtum...". Id.L.6.D.exp.her.47,19. n..rei hereditariæ furtum non fit, sie ut nec eins que sine domino est.. . f. II. § 234. oben G.191.a. . cf. LL.68. 15 sqq. D. de furt. 47,2. f. auch Jhering Abhh. C.158.ff. v. Scheurl Beitr. 3. Bearb. bes R.R. Erl. 1852.no.1. "Die Erbich, vor, in u.nach ihrem leberg.an b. Erben". Koppen de nat.her.nondum adite. Ber. 1850. Desf. Die Erbichaft. Berl. 1856. (ein Recht ohne Gubiect.) Br.l.c. 52 ... 58.3,201. Bq \$146 t.ff. 6) oben I. §§ 34.ff. 38. Ulp. L.1. § 15. D.si is qui test. 47,4. ...idcirco autem hereditati furtum non fieri, quia p-ionem hereditas non habet; quæ 20 facti est et animi, sed nec heredis est p-io, ante quam possideat". Bq § 123.not.s. 7) Das beutiche Erbrecht teunt ursprünglich feine Testamente (Tac.Germ.20.), bas romifche feine pacticia hereditas (f.§ 3.a.E.) u.f.w. - Erbfolge nach altem Civil, nach pratorifchem und nach bem Rechte ber ben alten Begriff ber familia allmählich auch bem Buchftaben bes Befetes nach aufhebenben Conftitutionen ber Raifer: cf. Abr. III.§15.med. 25 29.111.B. \$ 42 e. 9) Gai.2,97.sqq.191.246. § c.I.per q.pers.nob.adq.2,9. pr.I.de legal.2,20. pr.1.de fid.her.2,23. cf. Bg \$ 28. S. \*26.f. nott.12.f. und Bg \$ 141 d.

\$. 2. He.V.1.2. Se.515.f.564. Mü.609.ff.616. Gö.778. Pu.446.f. Ro.512.ff. Si.158. Ar.464.f. Br.150.ff. Sav. Spft.375. v. Scheurl I.c. 1) Abr.111.\$1. Bg \$\$ 41.42 a...e.77i,k. cf. Pu.34. Br. l.c. 1) Gai.3,78...84. "Bona veneunt.. vivorum..." "Sunt autem etiam 30 alterius generis successiones, que neque lege XII tabularum neque prætoris edicto, sed eo jure quod consensu receptum est, introductæ sunt: ecce enim cum pater f. se in adoptionem dedit, mulierve in manum convenit, omnes eorum res ... patri adoptivo coemptionatorive adquiruntur...". cf. Inst.de adq.per adrog.3,10. und De success.subl.quæ fieb.per bon.vend.et ex SC.Claud.3.,12. f.unten § 7. Bq § 141d. Hasse i.Arch.f. 35 c. Br. V. S. 49.ff. Si. S cit. \*) Bg § 42 e. Gai.2,104. ".. mancipat alicui ... familiam suam ... PARILIA PECVNIAQVE TVA et c.". Ulp.11,14. "VTI LEGASSIT SVPER ["FAMILIA", PECVNIA TYTELAVE SYE REI, ITA IVS ESTO". Id.L.195.D.deV.S. "Familia adpellatio ... et in res ... deducitur ... ut puta in lege XII tabb. [V.2.] his verbis Adenatvs proximus familiam HABETO". L.14.\$7.bis L.16.pr. D.ad SC. Trebell. 36,1. ,... qui hereditatem rogatur restituere, 40 is demum compellitur restituere, sed et si quis bona rogatus sit, vel familiam vel pecuniam rogetur, vel universam rem" "vel omnia sua", "cogi poterit. hoc idem et si patrimonium fuerit rogatus, et si facultates, et si quidquid habeo, et si censum meum, et si fortunas meas, et si peculium meum: .. de successione enim sua et hic rogavit". Cic.Top.6,29. "Hereditas est pecunia, quæ morte alicuius ad quem-45 piam pervenit iure, nec ea aut legata testamento nec possessione retenta". 4) Gai. 3,14. ... aliud in ipsarum [feminarum] hereditatibus capiendis placuit, aliud in ceterorum bonis ab his capiendis ... ". Ulp. L.3.pr. \$1. D.de B.P.37,1. "Bona autem hic ita accipienda sunt universitatis cuiusque successionem, qua succeditur in ius demortui,

### Ginleitung. II. Erbrecht und Erbfolge. B. Arten. Erb-R. § 2. 273

Hereditas als eigene Person <sup>8--10</sup>, als in Anbere übergehende Bermögenseinheit <sup>11-12</sup>. Hereditas im subjectiven Sinne <sup>13</sup>. Universale und Singular-Succession <sup>14-15</sup>, directe, indirecte; herees ober bonorum possessor und Bermächtnissenmer <sup>16-17</sup>. Mortis causa capio und donatio insbesonter <sup>18</sup>. Sinthestung des Radslaßes nach dem Duodecimalsystem <sup>19</sup>.

5 suscipiturque eius rei commodum et incommodum.." "..etsi nihil corporale est in hereditate, attamen recte eius bonorum possessionem agnitam Labeo ait". Sachsensp. I.6.§1. "Mit svelkeme gude de man bestirft, dat het allet erve". 5) Arbiter dividendæ hereditatis: Scar. LL.11.14.D.de distr.pign.20,5. Pap.L.78.pr.D.de her.inst.28,5. j.§110.not.s. §3.not.s. 6) Afr. L.208. D.de V.S. "Bonorum appellatio sic ut hereditatis uni-10 versitatem quandam ac ius successionis, et non singulas res demonstrat". cit. Ba & 7) L.3.\$ 1. D.de B.P. in not.4. Pap. L.50.pr. D.de H.P.5,3. "Hereditas etiam sine ullo corpore iuris intellectum habet". 8) Pomp. L.119. D.de V.S. "Hereditatis appellatio sine dubio continet etiam damnosam hereditatem: iuris enim nomen est, sic uti bonorum possessio". L.3.pr. §1. D.de B.P.37,1. in not.4. vgl. §§ 8.105. 9) 1.B. \$ 2. I.de 15 her.inst. .... non dum enim adita hereditas personæ vicem sustinet non heredis futuri, sed defuncti...". Bq \$ 62.not.5. Mu.615. Pu.l.c. u.oben I.§ 38. gegen Sav. Suft.\$102. Br.156. 10) Bon confusio mehrerer Bermogen zu reben ift biefelbe Begriffeconfufion, wie Die von confusio mehrerer Berfonen ju reben : einzelne Bermögenerechte, bingliche und obligatorifche, tonnen confusione untergeben (§ 96.nott.7.8.), bas Erbgut geht aber nicht in bem 20 Erben unter, fonbern auf ihn über. Iav. L.22.D. de usurp. 41,3. "Heres et hereditas tam etsi duas appellationes recipiunt, unius personæ tamen vice funguntur". Eben fo wenig frutt den absurben Gat von ber Berfoneneiheit des Erben und des Erblagere Nov. 47.præf.: "καίτοι γε τοις ήμετέροις δοκει νόμοις, εν πως [quodam modo, quasi] είναι πρόσωπον τὸ τοῦ κληρονόμου καὶ τὸ τοῦ εἰς αὐτὸν παραπέμποντος τὸν κλῆρον... b.b. 25 ber Erbe ift ber Behericher ber Bermögensgesamtheit bes Berftorbenen, wie es vorbin biefer war, wie Martialis 6,63.v.3.4. jagt: "Tu .. hunc tabulis heredem .. supremis Scribis, et esse tuo vis .. loco". vgl.unten § 96.nott.5.6. 11) Pomp. L.37. D. de adq.her. 29,2. "Heres in omne ius mortui, non tantum singularum rerum dominium succedit, cum et ea que in nominibus sint, ad heredem transcant". cf. L.49.D.deV.S. ... in bonis nostris so computari ... non solum quæ dominii nostri sunt ... etiam si quid est in actionibus. petitionibus, persecutionibus.". Paul.L.62.D.de A.R.D.41,1. "Quædam quæ non possunt sola alienari, per universitatem transcunt, ut fundus dotalis, ad heredem, et res cuius aliquis commercium non habet: nam etsi legari ei non possit, tamen heres institutus dominus eins efficitur". Marcian. L.9. D.de re mil. 19,18. Jhering "Lehre 25 pon ber hered.iacens" 2pg. 1844. cf. Pu. 447. f. \$1.not.4. 12) I.§153. 13) Gai. L.24. D. deV.S. (=Iul.L.62.D.de R.I.) "Nihil est aliud hercditas, quam successio in universum ius quod defunctus habuit". cit.L.3.\$1.D.de B.P. Ulp.L.59.D.de R.I. 15) Iustinian. L.13. C.de her.inst.6,24. "Quotiens certi quidem ex certa 67.not.10. \$141d. re scripti sunt heredes vel certis rebus pro sua institutione contenti esse iussi sunt 40 (quos legatariorum loco haberi certum est), alii vero ex certa parte vel sine parte (qui pro veterum legum tenore ad certam unciarum institutionem referuntur), eos tantum modo omnibus hereditariis actionibus uti vel conveniri decernimus, qui ex certa parte vel sine parte scripti fuerint, nec aliquam deminutionem earundem actionum occassione heredum certa re scriptorum fieri".(a.529.) unten § 53.not.s. J. Volk-45 man de her, e re certa scr. Lps. 1827. C. Neuner Heredis institutio ex re certa. Giess. 1853. 17) [.\$161.u.\$\$128.146.ff. u. \$\$3.sqq.I.de fid.her.2,23. Nov.1.c.1.\$1. 19) \$5.I.de her.inst.2,14. "Hereditas plerumque dividitur in duo-\$109.u.unten \$\$154.f. decim uncias (12/12), quæ Assis appellatione continentur: habent autem et hæ partes

### 274 Erb-R. § 3. III. B. Bufammengefeste Privatrecte. 2. Rap. Erbrecht.

### B. Arten ber römifchen Erbfolge,

A. ber birecten.

S. (57) 3. 1. Hereditas.

Hereditas und heres; Delation und Abquisition 1.2. Delationsgrunde nach römischem Recht: 5 Testament oder Geset 2..., nicht, wie nach deutschem Recht, Bertrag; Grund dieser Berschiebenheit 10...15. Usu capio 16.11. Zeit der Delation 18.

propria nomina ab uncia ( $\frac{1}{12}$ ) usque ad assem  $(1=\frac{1}{12})_{12}$ ), ut puta hæc: sextans ( $\frac{1}{12}$ ),  $\frac{1}{12}$ ), quincunx ( $\frac{1}{12}$ ), semis ( $\frac{1}{12}$ ), septunx ( $\frac{1}{12}$ ), design ( $\frac{1}{12}$ ), as (=1)...\*.

S. 3. He.3.ff. Se.516 b.517.375.med. Mu.614.617.f. Gö.779.f. Pu.449.f. Ro.516.f. Va.397. Si.159. Ar.466.ff. Br.152.ff.176.189. Arndts v. Erbichaft i. Weisfe IV. 1) Ter. Clem. L.161.D.deV.S. "Delata hereditas intellegitur, quam quis possit adeundo consequi". 15 Florent. L.49.\$1. D.de her.inst.28,5. ...ius heredis eo vel maxime tempore inspiciendum est, quo adquirit hereditatem .. ". Bg § 98 f. 2) Bq \$ 45 o. Gai. L. 14. D. de suis et leg. 38.16. "In suis heredibus aditio non est necessaria, quia statim ipso iure heredes existunt". cf. Gai.2,156.sqq. Ulp.22,14.sqq. Collat.16,2. Pr.\$\$1.sq.I.de hered.qual.2,19. 11. \$1.not.1. \$87. u. Bq \$145.not.s. 3) Gai.2,99. ... quarum [hereditatium] duplex condicio 20 est: nam vel ex testamento, vel ab intestato ad nos pertinent". cf.L.1.D.de H.P.5,3. Diocl.et Max.L.5.C.de pact.conv.tam sup.dote 5,14. "Hereditas extraneis testamento da-4) Ulp.L.130.D.deV.S. "Lege obvenire hereditatem non improprie quis dixerit et eam que ex testamento defertur, quia lege XII tabularum testamentariæ hereditates confirmatæ sunt". vgl. Ulp.19,17.11,3. f. § 2.not.s. unten §§ 26.32.106. Mu.-Gl. 25 XXXVIII. S.260. 5) Ulp. L.39. D.de adg.her.29,2. "Quam diu potest ex testamento adiri hereditas, ab intestato non defertur". Diocl.et Max. L.S. C. comm. de succ. 6,59(58). n. testamentariæ successionis spe durante intestato bona defuncti non recte vindicentur". 6) Pomp. L.7. D.de R.I. "lus nostrum non patitur eundem in paganis [Richtfolbaten] et testato et intestato decessisse, earumque rerum naturaliter inter se pugna est". [Cic. 30 de inv.II.21.\$63. "nec umquam factum est ut eiusdem pecuniæ alius testamento, alius lege heres esset".] vgl.bie bei Ma.618.not.3.citt. neueren Schriften. 7) Ulp. L.6. D.de test. militis 29.1. ... miles pro parte testatus potest decedere, pro parte intestatus". cf. \$5. I.de her.inst.2.14. LL.37.56.D.eod. L.19.82.D.de castr.pec.49,17. Das Golbatenteffament foll nicht ad diligentiam legum revocari et observantiam : L.f.D.de mil.test. - "diligens as observatio in ordinandis testamentis (und zwar nicht bloß ber Form, fondern auch bem Inhalte nach] militibus propter nimiam inperitiam constitutionibus principum remissa est". Gai.2,109. = pr. I.de mil.test.2,11. bgl. § 26.not.6. 8) Tit.u.bef. L.19.med. Pap. L.15. \$2.D.de inoff.t-to.5,2. "Filius qui inofficiosi actione adversus duos heredes expertus diversas sententias iudicum tulit, et unum vicit, ab altero superatus est, et debian tores convenire et ipse a creditoribus conveniri potest, et corpora vindicare et hereditatem dividere: verum enim est familiæ erciscundæ iudicium competere, quis credimus eum legitimum heredem pro parte esse factum; et ideo pars hereditatis in testamento remansit. nec absurdum videtur pro parte intestatum videri". Ulp.L. 24.D.eod. "Circa inofficiosi querelam evenire plerumque adsolet, nt in una atque 45 endem causa diversæ sententiæ proferantur, quid enim si fratre agente heredes scripti diversi iuris fuerunt? quod si fuerit, pro parte testatus, pro parte intestatus decessisse videtur". f.\$76.not.s. 9) Ulp.L.16.D.de legatis præst.B.P.pet.37,5. vgl.\$5.no.s. 10) Dioclet Max. L.4.C.de inut. stipul. 8,39 ,Ex eo instrumento nullam vos habere actio-

S. (58) 4. 2. Bonorum possessio (B.P.), (Abr. III. \$\$ 25...28.) Grund ihrer Entwidelung 1...3. B.P. confirmandi, emendandi, impugnandi iuris civilis nem, in quo contra bonos mores de successione futura interposita fuit stipulatio, manifestum est, cum omnia quæ contra bonos mores vel in pactum vel in stipu-5 lationem deducuntur, nullius momenti sint". Iul.L.61.D.deV.O.45,1. Pap.L.29.\$ 2.D. de donat.39,5. Id.L.16.D.de suis 38,16. ... privatorum enim cautionem legum auctoritate censeri". LL.15.30.C.de pact.2,3. L.5.C.de pact.conv.5,14. L.3.C.de collationib.6,20. L.13.C.6,23. in § 26.not.1. vgl. § 6.not.15. § 124.not.8. Entgegen ift auch nicht lust. in cit. L. 30.C.de pactis, ber einen über ben Rachlag eines Dritten von Zweien abgeschlogenen Ber-10 trag ("Si ille mortuus fuerit und Si ad hereditatem vocentur hi qui huius modi pactionem fecerunt") nur in bem Falle ale wirtfam gulagt, "si ipse forte, de cuius hereditate pactum est, voluntatem suam eis adcommodaverit et in ea usque ad extremum vitæ suæ spatium perseveraverit". cf. §124.not.s. Sav. Spft. IV. S. 141. f. 3n Ulp. L.2. §2. D.de her.v.act.vend. 18,4. haubelt es fich nur barum, was ju bem vertauften Rady 15 laß eines icon Berftorbenen gebore. Brrig fuchen Manche die Unguläßigfeit bes Bertrags als Delationsgrundes ber Erbfolge in policeilichen Rudfichten; irrig auch Beseler Erbvertr. 14) Call.L.37.D.de lib.c.40,12. "Conventio privata neque servum quemquam, neque libertum alicuius facere potest". Ulp.L.52.\$ s.D.pro soc.17,2. m.ideo nec libertatem de supremis iudiciis constringere quis poterit..". vgl. auch II. § 300.a. E. und die 20 Stellen in Bg \$ 68.not.8. \$ 83.not.4.11. bef. \$ 89.not.7. 12) Bonif. r 111.c.2. in V Io.de pact.1, 18. "Quamvis pactum patri factum a filia, dum nuptui tradebatur, ut dote contenta gullum ad bona paterna regressum haberet, improbet lex civilis [f. not.10.]: si tamen iuramento non vi nec dolo præstito firmatum fuerit ab eadem, omnino servari debebit, cum non vergat in æternæ salutis dispendium, nec redundet in alterius de-25 trimentum". vgl.I.§ 97. 13) 3.B. Eichhorn beutid, Briv.R. \$\$ 340.ff. Kraut Grbr. \$\$174.ff. Philipps b.Br.R. §§ 166.171. Gerber b.Br.R. § 256. Buddeus v. Erbvertrag in Beiste IV. Trummer Samb. Erbr. II. S. 191. ff. und bagegen Beseler beutich, Bripatr. II. \$157. Hartmann Lehre von ben Erbverträgen u. v.b.gemeinich. Teftamenten. Braunichm. 1860. f. auch unten §§ 14) Diocl. et Max. Victoriano militi. L.19. C.de pact. 2,3. "Licet 57.a. E. 68. und Br. 189. 30 inter privatos [= Nichtsolbaten] huius modi scriptum, quo comprehenditur ut is qui supervixerit, alterius rebus potiatur, ne donationis quidem mortis causa gestæ efficaciter speciem ostendat, tamen, cum voluntas militum, quæ super ultimo vitæ spiritu deque familiaris rei decreto quoquo modo contemplatione mortis in scripturam deducitur, vim postremi iudicii [= bie Rraft eines orbentlichen Teftaments] optinent, 35 proponasque te ac fratrem tuum ad discrimen prælii pergentes ad communem mortis fortunam invicem esse pactos ut ad eum qui superstes fuisset, res eius cui casus finem vitæ attulisset, pertinerent, existente condicione intellegitur ex fratris tui iudicio ... etiam rerum eius compendium ad te delatum esse". f.unten § 37. L.1.\$3.D.si a par.quis mm.sit 37,12. pSi parens vel accepit pecuniam ut emanciparet, 40 vel postea vivus in eum filius quantum satis est contulit, ne iudicia eius inquietet, exceptione doli repelletur [parens]". vgl. III. § 31.not.10. 16) Gai.2,54. j. Bg § 146 t. val. Leist B.P. \$\$ 4.ff. v. Scheurl Beitr. nº. 2. 17) Ba \$146 s.t. 18) \$ 6. I.de leg.adgn. succ. 3.2. "Proximus autem [adgnatus], si quidem nullo t-to facto quisquam decesserit, per hoc tempus requiritur quo mortuus est is cuius de hereditate quæritur, quod si facto 45 t-to quisquam decesserit, per hoc tempus requiritur, quo certum esse cœperit nullum ex t-to heredem extiturum: tunc enim proprie quisque intestatus decessisse intellegitur ... .. cf. \$1.eod. LL.1. \$8.2. \$85.6. D. de suis et leg. 38, 16. [. not. 5. unten § 90. nott. 3.1.

S. 4. Gai.3,25...38.2,119...137.147.sq. Ulp.28. Inst.3,9(10). Dig.37.38. [cum Cuiacii

gratia data 4...7; +necessaria, +utilis 8; cum re, sine re 9; decretalis 40.44, edictalis 14...13. Berhaltnife ber B.P. ju bes Erblagers Billen 15.16: 1) contra tabulas [c.t.] 47...21, 2) se-Hecitatt.] Cod.6.3...7.9...20.55(54)...62(61).[cum Donelli Comment.]. Hugo de B.P.Hal.1788. Koch B.P. Litt. Teft.u.f.w. Gieff. 1799. Gmelin de conv.et diff.inter heredit.et b.p. Gott. 1808. 5 v. Lohr i.fein.u. Grolm. Magaz. III.8. Dernburg Beitr. z. Gefd. b. rom. Teft. Bonn 1821. C. 184. ff. Francke Notherbenr. \$\$ 9.ff. Fabricius Siftor. Korid. im Geb. bee rom. Briv. R. Beft 1. Berl. 1837. (rec. v. Huschke in ben Rrit. Jahrb. f. deutsche R. 2B.1839. €.1.ff.) Leist Die B.P. Bb.1. Bott. 1844. (rec. v. Buchholts in benf. Rrit, Jahrb. 1846. S. 769.ff.) 2r Bb. ibid. 1848. Rosshirt in f.3tfd.III.1. S.45.ff. Hingst Comm.de B.P. Amst. 1858, Janssonius de origine B.P. Gro-10 ning.1859. vgl. auch Niebuhr Rom. Gefch. Bb. II. edit. 11. S.146.ff. "Bom gem. Relb u. beffen Ruzung", bef. S. 173.f. bazu Bg \$123.not.30. - He.9...13. Se.518. Ma.620...23. Go.784.979. ...95. Pu.451. Ro.520.f.624. Va.398...403. Si.193.not. Ar.466.ff. Br.170. 1) \$2.I.h.t. = Gai.3,32, "Ouos autem prætor solus vocat ad hereditatem, heredes quidem ipso iure [nach Civilrecht] non fiunt: nam prætor heredem facere non potest ... ". Ulp.28,12. 15 tn not.2. u.unten § 97.not.2. 2) \$2.I.h.t. Gai.l.c. ,...sed eis si quidem prætor det B.P-em, loco heredum constituuntur". Ulp.\$12.cit. LL.1...3.\$2.D.de B.P.37,1. Ulp.28,12. "Hi quibus ex successorio edicto B.P.datur, heredes quidem non sunt, sed heredis loco constituuntur beneficio prætoris. ideoque seu ipsi agant, seu cum his agatur, ficticiis actionibus opus est, in quibus heredes esse finguntur". 3) Gai.4,16.17. "Si in 20 rem agebatur, mobilia quidem et moventia quæ modo in ius adferri adducive possent, in iure vindicabantur...". "Si qua res talis erat, ut non sine incommodo posset in ius adferri vel adduci, velut si ... de hereditate controversia erat, pars aliqua inde sumebatur et in ius adferebatur, et in eam partem perinde atque in totam rem præsentem fiebat vindicatio...". vgl. bie Ausbrude dominium hereditatis, heredi-25 tatis vindicatio u.bgl. cf. § 97. Bg §133.not.3. §135.not.19. 4) f.nott.22.23. 6) j.nott.17...21.23. 7) pr.\$3.1.h.t. "Ius B.P-ionis introductum est a prætore emendandi veteris iuris gratia : nec solum in intestatorum hereditatibus vetus ius ... prætor emendavit ..., sed in eorum quoque qui t-to facto decesserint ... Aliquando tamen neque emendandi neque impugnandi veteris iuris, sed magis confirmandi gratia pollicetur 30 B.P-em..". 8) "Quos prætor solus vocat ad hereditatem", in not.1., im Gegenfat ber civilrechtlich Bernfenen [in not.28.], ad quos "remota quoque B.P-ione hereditas pertinet iure civili". Gai.3,34. Collat.16,3.\$5. vgl.folg.\$ 5. Koch B.P. S.220.ff. 9) Ulp.28,13. "B.P. aut cum re datur, aut sine re; cum re, si is qui accepit, cum effectu bona retineat; sine re, cum alius iure civili evincere hereditatem possit; vel uti si suus heres intestati sit, B.P. 35 sine re est, quoniam suus heres evincere hereditatem iure legitimo possit". Gai.2,147 ...49.3,35...38. ("si vero ab iis avocari hereditas potest, habebunt B.P-ionem sine re".) 10) Ulp.L.3.§ 8.D.de B.P. "Si causa cognita B.P. detur, non alibi dabitur quam pro tribunali..". L.1.§7. D.de succ.ed.38,9. L.2.§§1.2. D.quis ordo 38,15. L.1.pr.D.de successorio ed.38,9. "Successorium edictum id circo propositum est, ne 40 bona hereditaria vacua sine domino diutius iacerent ... e re igitur prætor putavit præstituere tempus his quibus B. P-em detulit, et dare inter cos successionem...". 11) L.5.§3. D.de leg.præst. tit.u.bf. \$\$4.i.f ... 7.1. de B.P.3, 9. - Segers de succ.ed. Lps. 1768. 13) unten §§ 83...85. 14) 3. 28. L.84. D.de A.v. O. H.29,2. 37,5. L.3.i.f.D.de Carb.ed.37,10. LL.4.i.f.5.14. § 1. D.de B.P.c.t.38,4. L.4. D. de coniung. c.em.37,8. L.12. D. de Carb.ed. 45 37,10. L.6.D.si tabb.test.38.6. L.1.\$1. D.ad SC. Tert.38,17. 45) Ulp.28,1. "B.P. datur aut contra tabulas testamenti, aut secundum tabulas, aut intestati". Paul.L.6.§1.D.de B.P. "B.P-ionis beneficium multiplex est: nam quædam B.P-ones competunt contra voluntatem, quædam secundum voluntatem defunctorum, nec non ab intestato ha-

cundum tabulas [s.t.] 22, 3) intestati B.P. 23...25. Successio ordinum et graduum 26-27. Die B.P. ber Civilberechtigten 28. Delationegrund ber B.P. und Zeit ihrer Rachsuchung 29...32. bentibus ius legitimum, vel non habentibus propter capitis deminutionem... Legum quoque tuendarum causa dat B.P-ionem". 16) vgl. Huschke i.Rh. Muf.f. 3pbj. VI. S. 317.ff. 5 17) \$3.I.h.t. Ulp.28,2...4. Contra tabb. B.P. datur liberis emancipatis t-to præteritis ..., liberis tam naturalibus quam adoptivis ... Emancipatis ..., si parati sunt cavere fratribus suis qui in potestate manserunt, bona que moriente patre habuerint se conlaturos". [f.§114.] De B.P. contra tabb.: Dig.37,4. Cod.6,12.u.13. cf.Dig.37,5.8.12. f. Eitt. in not.\* por § 69. Bluntschli G.60...117. Francke Rotherbenr. §§10...14. Mu.-Gl.XXXVII. 18) LL. 10 G.3.ff. Uhrig üb.bie Wirt.ber B.P.c.t. Burgb. 1844. Leist B.P.H. (1848.) §§ 69.ff. 6. i.f. ... 8. pr. D. de inoff. test. 5,2. L.2. C. eod. 3,28. f. unten § 76. Mu.-Gl. XXXV. S. 155.ff. 19) §§ 52.62.71. 20) eit. § 71. unten. 24) Ulp. L.3.§11. D.h.t. plane si alius committat edictum, et ipse [qui ex liberis heres scriptus est] ad c.t.B.P-em admittetur". 2,120.sq.147.sq. 3,37. Ulp.28,5.s. "Secundum tabulas B.P. datur scriptis heredibus, sci-15 licet si eorum quibus c.t. competit, nemo sit aut petere nollent; etiam si iure civili non valeat t-tum ..." [Quintil. Inst.or. 5.14.15.] L.12.pr. D.de iniusto 28,3. \$\$ 3.sqq.I.h.t. 3,9. De B.P.sec.tabb. : Dig.37,11. Cod.6,11. Leist Historia B.P.s.t.Gott.1841. 23) Mod. L. 1.pr.D.quis ordo 38,15. "Intestati hi gradus vocantur: primum sui heredes [? liberi], secundo legitimi, tertio proximi cognati, deinde vir et uxor". Dig.38,6. Si tabulæ t-ti 20 nullæ extabunt, [7.Cod.6,14.] Unde liberi.; Dig.38,7(8). Cod.6,15. Unde legitimi. Inst. 3,2. De legitima agnatorum successione.; Dig. 38,8(9). Cod.6,15. Unde cognati. Inst. 3.5. De successione cognatorum.: Dia.38.11(12). Cod.6.18. Unde vir et uxor. 24) Ulp. 28,7. "Intestati datur B.P. per septem gradus : 1º gradu liberis, 2º legitimis heredibus [f. not.25.], 3º proximis cognatis, 4º familiæ patroni, 5º patrono patronæ, item liberis 25 parentibusve patroni patronæve [biefer 5te Grad fällt nach just. R. hinmeg], 6º viro, uxori, 7º cognatis m-missoris .. ". §4.I.de B.P. Leist B.P.II.1. \$\$ 63.ff. 15) §3.I.de B.P. "..tertio decem personis, quas extraneo m-missori præferebat (prætor): sunt autem x personæ hæ: (1) pater, (2) mater, (3) avus, (4) avia, tam paterni quam materni, item (5) filius, (6) filia, (7) nepos, (8) neptis, tam ex filio quam ex filia, (9) frater, (10) so-30 ror, sive consanguinei sive uterini". cf. L.1.C.de sec.nupt.5.9. 26) Ulp. L.1. \$\$10.11. D.de succ.ed.38, s. "Quibus ex edicto B.P. dari potest si quis corum aut dari sibi noluerit aut in diebus statutis non admiserit, tunc ceteris B.P.perinde competit acsi prior ex eo numero non fuerit. Sed videndum est an inter ceteros ipse quoque qui exclusus est admittatur: ut puta filius est in potestate, delata est ei B.P. ex prima 35 parte unde liberis defertur; exclusus est tempore aut repudiatione; ceteris defertur: sed ipse sibi succedat ex hac successoria parte? Et magis est ut succedat, ut Unde legitimi possit petere, et post hos suo ordine ex illa parte unde proximi cognati vocantur. et hoc iure utimur, ut admittatur; poterit igitur ex sequenti parte succedere ipse sibi. Item hoc dici poterit et in secundum tabulas B.P-ione, ut si 40 secundum tabulas non petierit B.P-ionem is qui potuit et ab intestato succedere, ipse sibi succedat". Iul. L.4.81. D. quis ordo 38,15. "Filius non solum si tamquam filius, sed et si tamquam cognatus ad B.P-em vocatur, annuum spatium habet; sicuti pater [si] filium m-misisset, quamvis ut m-missor B. P-em accipiat, tamen ... annuum 27) L.1.\$\$5.sqq. D. unde cognati 38,8. \$10.eod. "Gradatim autem ad-45 mittuntur cognati ad B.P-ionem, ut qui sunt primo gradu, omnes simul admittantur".

mittitur edicto his etiam B.P., quibus ut detur, lege vel SCo vel constitutione comprehensum est, quam ... quasi ultimum et extraordinarium auxilium, pro ut res exigit,

\$7.I.de leg.adgn.succ.3,2. f.unten \$14.not.17. \$19.nott.2...4.

28) §7. I.h.t. , Novissime .. pro-

- \$. (59) 5.

  3. Berhaftnise ber hereditas und ber B.P. zu einander. (Abr.III.\$ 25.a.C.)

  1) Gine beiber allein 1-1; 2) beibe von bemfelben Successor erworben 3-4; beres und bonorum possessor (ober mehrere einer ober ber anderen Art) in Bezug auf benfelben Nach-laft neben einander 6-1-9.
- 5 \$. (60) 6. B. Arten der indirecten Erhfolge. (cf. Abr. III. § 31.)
  Bermächtnis (legatum, fidei comnissum) in sub- und ob- jectivem Sinne\*. Personen:
  1) Anordner, is qui legatum sive f-ssum relinquit (Testator, +Codicillant) 2; 2) Bermächtnisnehmer, Honorierter 3, is eui legatum sive f-ssum relinquitur 4---7; 3) Belasteter,
  Onterierter, is a quo legatum sive f-ssum relinquitur 5-9. Gegenstand des Bermächts
  10 niffes 16. Das Aeusere der Anordnung 16-1-12. Desarionsgründe 13---13. Anfall und Erwerd 14.

adcommodavit his qui... ex novo iure vel ex t-to vel ab intestato veniunt". L.un. D.ut ex LL.SCtis B.P. detur 38,11. [o L.2.§ s.D.ad SC.Tert.38,17. §\$1.2.Lde succ.libert.3, 7(8). cf. L.6.§ t.i.f.D.de B.P. (in not.15.) L.12.§t.D.de B.P.37,t. 29] [. unten §§ 90.91. 30] Ulp.28,10.11. "B.P. datur parentibus et liberis intra annum ex quo petere potuerunt, 15 ceteris intra centum dies [cf. lul.in not.26]. Qui omnes intra id tempus si non petierint B.P-em, sequens gradus admittitur, per inde atque si superiores non essent; idque per septem gradus fit. \$\$\$.10. [a].§\$ 4.8q.] [Lde B.P.3.9. L.1.\$\$\$.8.9q.D.de succ.ed.38,9. LL.2.4.C.qui admitti 6,9. Leist B.P. §\$ 112.f. 157.f. ... 31) Ulp. L.1.\$ s. D.de succ.ed.38,9. unten § 90.not.s. § 91. 32) Ulp. L.1.\$ r.D.eod.

- 20 S. 5. He.14. Mü.621. Pu.451. 3nfl.316. Va.399. Ar.467. Leist B.P. §§ 3.5. [i. ') § 4. nots. Paul.L.91. D. de R.I. "Quotiens duplici iure defertur alicui hereditas, repudiato novo iure, quod ante defertur supercrit vetus". L.2.§ 21. D. ad SC. Tert.38, tr. Diocl. to Max. L.13. C. de iure delib. 6, 30. "Suum heredem omissa B.P.-ione paternam successionem optinere potuisse certi iuris est". L.1. C. de suis et leg. 6, 51. cf. L.15. §§ 1.2. D. de 26 leg. præst. 37, 5. ') § 4. not. 2. ') not. 1. u. L.12. C. de iure del. 6, 30. u. unten § 97. ') Gai. 2, 149. 3, 34. j. unten § 103. ') § 4. not. 3. 22. bef. Gai. 2, 120. ibiq. citt. ll. ') § 4. not. 7. ') 3. 43. Gai. 2, 149. ibiq. citt. ll. ') § 4. not. 8. ') Gai. 2. 120. c. ll. ibi citt. Leist B.P. § 111. Bachofen Musquen. Schren © . 292. ff.
- S. 6. vgl.it. Quellen und Litter. jum II. Abichn. §§ 126. ff. He. 2.6. Se. 603. Mu. 616.618. 3) a. E.727. Gö.783. Pu.452. Ro.676. j. Va.519. Si.161. Ar.541. j. Br.207.209. Rossh. Bermachtn.I.S.92.ff. 1) Ulp.24,1. "Legatum est quod legis modo, i.e. imperative testamento relinquitur. nam ea que precativo modo relinquintur, fideicommissa vocantur". §1.1.h.t.2,20. "Legatum est donatio quædam a defuncto relicta". §2. "Sed elim quidem erant legatorum genera quattuor; per vindicationem, per damnationem, si-35 nendi modo, per præceptionem ... nostra autem constitutio [L.1.C.comm.de leg.6,43.] .. disposuit, ut omnibus legatis una sit natura, et quibuscumque verbis aliquid derelictum sit, liceat legatariis id persequi...". § 3. ....cum antiquitatem invenimus legata quidem stricte concludentem, fidei commissis autem .. pinguiorem naturam indulgentem, necessarium esse duximus omnia legata f-ssis exequare, ut nulla sit 40 inter ea differentia, sed quod deest legatis, hoc repleatur ex natura f-ssorum, et si quid amplius est in legatis, per hoc crescat f-ssi natura..... 2) Ulp.25,4. "F-ssum relinquere possunt qui t-tum facere possunt, licet non fecerint : nam intestatus quis moriturus f-ssum relinquere potest". cf. § 10. I.de fid.her. 2,23. f. unten §127. 15.pr. D.ad L. Corn.de fals. 48,10. ndictante testatore legato honoratur". Inscr.ap. Orell. 45 4402. "quos testamento honoravi". 4) § 24. I. de leg. 2,20. "Legari autem illis solis potest, cum quibus t-ti factio est". [.§128.not.1. 5) §§ 29.128. 6) §130. 8) Ulp.24,20. "A legatario legari non potest". 9) § 11. I.de fid.her. "Eum quoque cui aliquid restituitur, potest rogare ut id rursus alii totum aut pro parte vel etiam

### Ginleitung. II. Erbrecht und Erbfolge. C. Erforberniffe. Erb-R. §§ 7.8. 279

E. Erforberniffe ber Erbfolge.

S. (61) 7. A. Gin Tobesfall.

Erbfolge erfordert Tob oder Berichollenheit des Erbfaffers \*\*2; andere Universalerwerbungen find nicht Erbfolge 3\*\*\*3; auch nicht das Recht auf die quarta divi Pii 6. In iure cessio 5 legitimæ hereditatis nach flassischem Recht 7\*\*\*\*1. Wegfallende römische Beschrönkungen \*2\*\*\*3. Bermögen des freiwillig in ein Kloster Eintretenden \*4.

. S. (62) 8. B. Gine Sinterlagenichaft.

Bum Rachiaß gehörige nicht an bie Leiblichfeit bes Subjects gebundene Bermögens-Rechte und Laften 1) an Körperlichem ...., ober 2) obligationes et actiones 3; aber auch 3) burch

- aliud sliquid restituat". cf.L.9.C.de f-ssis 6, s2. [. § 129. 129. 129 § 3.1.de leg. "Non solum autem testatoris vel heredis res, sed et aliena legari potest...". § 21.eod. "Tam autem corporales res quam incorporales legari possunt...". Gai.2,133.sqq. Inst.2,20.33.24. f. nnten §§ 137.f. 14) [. § 34.not.s. 12) § 34.I.de leg. "... per nostram constitutionem [cf. LL.24.25.C. de test. 6,23.] et hoc vitium emendavimus, ut liceat et ante heredis in 15 stitutionem et inter medias heredum institutiones legatum relinquere...". 13 § 31. sod. in not.1. cf. L.30.D.de leg.11.31. L.116.pr.D.de leg.1.30. [.unten §§ 132.f]. 14) §§ 124.f. 15) § 3. nott. 10...13. unten § 155. 16) Ulp.L.213.pr.D.de V.S. Bg §§ 114.90.not... unten § 142. Ulp.L.7.pr. D.quando dies legator.cedat.36,2. "Heredis aditio [i.e.usque dum h.adeat] moram legati quidem petitioni facit [i.e.nondum peti potest], cessioni diei non facit [i.e.vel 20 ante aditum heredisatem legatarius suus suum in heredes suos transfert]"c.C.L.21.pr. D.eod.
- S. 7. cf. 88 28.27. Ma. 612. (jum Theil unrichtig). Si. 159. S. 316.f. Ar. 469. Br. 192. 1) "successio.. in universum ius quod defunctus habuit". § 2.nott.13.7.11. Pomp.L.1.D. de H.v. A. V.18.4. ... hereditas eius qui vivit ... in rerum natura non est". Cic. top. 6.22. f. unten § 90.not.s. L.27. D.de A.v.O.H.29,2. Pauli apost. ep. ad Hebr. XI.17. "Testamentum 25 enim in mortuis confirmatum est, alioquin nondum valet dum vivit qui testatus est". 3) unten §11.not.14. bgl.I.§ 41.a. @. 4) \$ 2.not.2. 2) 1.816. Si.160.not.2. 6) Ulp.L.2.\$1.D.fam.erc.10,2. "Si quarta ad aliquem ex constitutione divi Pii adrogatum deferatur, quia hic neque heres neque bonorum possessor sit, utile erit fam. erc. iudicium necessarium". Id. L.S. § 15. D.de inoff.t-to 5,2. n. quartam ei quesi æs alie-30 num concedendam". cf.II.§ 287.not.10. §§109.f. Arndts in Beiste VIII. S.161.f. 2,35. "..si is ad quem ab intestato legitimo iure pertinet hereditas, in iure eam alii ante aditionem cedat, i.e. ante quam heres extiterit, per inde fit heres, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset ["pleno iure heres fit" Gai.3,85.]; post obligationem [=post quam aditione hereditatis sese obliqueit] vero si cesserit, nihilo minus 35 ipse heres permanet ... ". cf. etiam Ulp.19,12.sqq. f. Scheurl Beitr. § 3.not.16.cit. unrichtig Ma.612.not.s. bgl. Ar.512.not.1. Br.195.no.1. Mu.-Gl.XLIII. G.144. Für bie Beraugerung ber Delation auch nach juft. R. zieht Rud. zu Pu. 503.not.c\* an L. 4. \$28. D. 44,4. L.1. C.7,78., in welchen beiben Stellen aber nicht von veraugertem ius adeundi legitimam hereditatem Die Rebe ift. 5) f.imten §14. 9) Ba \$ 57. 10) § 3.not.5. 11) §14.a.G. 18) Novv.12.c.2.3.117.c.13.127.c.4.134.c.10.11. Wachter i. Arch.f.c.Br.XVII.S. 40 \$ 47 d,e. 44) Novv. 5. c. 5. 123. c. 38. vgt. c. 2. X. de testam. 3,26. Preuß. Landr. II. 11. §§ 1199... 1208. Defterreich. Befeth. \$ 573.
- 8. 8. Ma.610.f. Ro.517. Si.159. Pn.507. Ar.463. Br.153.

  1) § 2.nott.s.sqq.11.

  1. die folg.not.4.

  2) § 2.nott.1.

  3) Reinpersönliche Bermögensrechte: Personasseruntet, que morte siniuntur, personis datæ inmunitates und persönliche Brivilegien. cf.1.§153.b. Il.§§ 74.160.

  1. L.1.§1.D.de iure imm.50.6. II..§73.

  1) Utp.L.18.§2.D.de H.P.5.3. "placuit universus res hereditarias in hoc iudicium [hereditatis petitionem] venire, sive iura sive cor-

für ober gegen bie liegende Erbichaft felbit's, die auch ber Ufucapion fabig ift's, begrunbete; nicht aber alles mit Rachlagbermogen Erworbene ?. Civilrechtliche Bermogensfähig-C. Gin Erbfolger. 5 Das Rechtsfubject muß, um Erbfolger gu fein, 1) fucceffions. ober erbfolge-fabig fein (mas auch ber incapax und ber indignus fein fann), ber testamentarifche Erbfolger muß f.a. paffive Teftamentifaction haben 1...4. Unfabigfeitegrunde a) phyfifcher 5...12, b) juriftifcher Berpora sint". Paul.L.19.pr.eod. "et non tantum hereditaria corpora, sed et quæ non sunt hereditaria, quorum tamen periculum ad heredem pertinet, ut res pignori da-10 tæ defuncto vel commodatæ depositæve...". f.§§ 2.97.100. Ulp.L.6.D.de oper.libertor. 38.1. Fabriles operæ ceteræque quæ quasi in pecuniæ præstatione consistunt, ad heredem transeunt; officiales vero non transcunt", cf. L.20.\$2. D.de A.v.O.H.29.2. Mod. L.196. D.de R.I. , Privilegia ... quædam ad heredem transmittuntur, quæ causæ sunt; quæ personæ sunt, ad heredem non transcunt". 5) Ulp. L.178. \$1. D.de V.S. "Here-15 ditas iuris nomen est, quod et accessionem et decessionem in se recipit. hereditas autem vel maxime fructibus augetur". Si.159.not.16. 6) §1.not.5, 11.II.§ 38.not.9. Bq \$123.not.s. \$125.not.11. \$147 a.i. \$148 a. Sav. Befit 3.376.f. 7) Begen bie piel gu allgemeine Regel .. +In universitatibus pretium in locum rei, et et res in locum pretii succedit" fiehe Ulp.L.20.\$1.D.de H.P.5,3. "Sed non omnia que ex hereditaria pecunia 20 comparata sunt, in hereditatis petitionem veniunt. ". Id. L.20. § 12.D.cod. ... si quis sciens ad se hereditatem non pertinere distraxit, sine dubio non pretia rerum, sed res ipsw veniunt in petitionem hereditatis, et fructus earum .. ". Jene Regel, welche Sabrian L.22. D. de II. P. jo faßt "potest existimari in locum hereditariæ rei venditæ pretium eius successione et quodam modo ipsum hereditarium factum", brudt nur 25 bie Bestimmung bes +SC. Iuventianum (L.20. g. D. eod. f. unten § 101.) aus, bag mit ber hereditatis petitio ber mit bem Bewuftfein, bas Recht eines Succeffionsberechtigten ober bes Rifcus burch feinen Befit bes Rachlaffes ober bagu gehöriger Sachen ju verleten [vgl. Ba \$146 y. unten § 98.] Befitenbe auch auf alle Bortheile, Dic er aus bem ehemaligen Befite gezogen, belangt werden fonne: er wird hiezu wie aus einer in Rolge feines Besitzes 30 ober burch feine Bermaltung entftanbenen Schuld condemniert (personalis præstatio : bgl. § 101). LL.25.\$18.28.D.eod. Benn nun gleich Ulp. L.20.\$10.eod. fagt "non solum autem in hereditate utimur SCo, sed et in peculio castrensi vel alia universitate", so rechtfertigt fich bamit nicht jene Regel als allgemeine, sonbern es bestimmt fich baburch nur bie Restitutionspflicht eines mala fide Befigenben. Bang anderer und fingularer Natur 25 find bie Ralle ber utilis rei vindicatio wobon II. § 22.not.4. 8) Bq §§ 33 d. 35 i. 36 a. 44 c. 45 q...i. 46 c. 48 q. 9) III.§ 30. 10) III.§§ 26.31.32.34.35. 11) Nov.118. [.unt.§15. S. 9. [.8§14...18.27.29...31.82.ff.122.ff. He.7. Se.519. Mü.619. Gö.792.788. Pu.448. Ro.544...46. Va.404. Si.159. ©.317. f. \$160. Ar. 471. Br. 192. Mu. -Gl. XXXIX. ©.158...195. 2) §§ 29...31. Ulp.22,1. "Heredes institui possunt qui t-ti fa-1) Bq § 47 8'. 40 ctionem cum t-tore habent". Id.eod. \$ 2. ... peregrinus, cum quo t-ti factio non est". 3) Ulp.titt.13...18.et ibi citt.ll. vgl. Abr. III. § 37.g. E. Rud. R.R.G.§ 27. b) L.6.\$2.D.de her.inst.28,5. "Solemus dicere Media tempora non nocere, ut puta civis Romanus heres scriptus vivo t-tore factus peregrinus, mox ad civitatem Rom. pervenit, media tempora non nocent". cf. LL.49.\$1.50.pr.59.\$4.eod. L.1.\$4.D.ad SC.Tert.

45 38,17. Gai.2,284.sq. Authent. Frider. Omnes peregrini Cod. comm.de success.6,59. [. § 8.

§ 8. D.de suis et legit. ... dicendum erit suos posse succedere si modo mortis t-toris tempore vel in rebus humanis vel saltem concepti fuerint; idque et Iuliano et Mar-

not.s. § 27.not.14. und oben I.§17. Mu.-Gl.l.c. @.242.

6) § 8.1.de her.q.ab int.3,1. Ulp.L.1.

fonen 12.13; 2) Erbanfprüche haben (§§3...6.14...18.26.ff.) : 3) ben Radifafi erwerben 13.15(§§82.ff.)

cello placuit". LL.6...8.pr.D.eod. (Iul.et Cels.) ... qui post mortem avi sui concipifür, is neque legitimam hereditatem eins tamquam suns heres, neque B.P-em tamquam cognatus accipere potest, quia lex xii tabularum eum vocat ad hereditatem 5 qui moriente eo, de cuius bonis queritur, in rerum natura fuita, "vel vivo eo conceptus est, quia conceptus quodammodo in rerum natura esse existimatur". "Item prætor edicto suo proximitatis nomine B.P-em pollicetur his qui defuncto mortis tempore cognati fuerint: nam quod in consuetudine nepotes cognati appellantur etiam cofum, post quorum mortem concepti sunt, non proprie, sed per abusionem 10 vol potras avagogizag accidit. cf. Ulp. L.6. pr. D.de imasto 28,3. Griesinger Gefd, ber Suitat S.293. Gluck 3nt. C. F. \$ 253.no.3. Rossk. J. E. F. S.301. Lobenstern i 3tid. f. Civ. u. Br.XI. S. 215. f.nuten \$\$15.not. 13. 29.not. 7. Mu. 649.not. 2.632.not. 11. Va. 411. Si. 162.not. 6. 6\*) Paul. L.47. D. de bonis libertor. 38,3. , respondit Nepotem etiam post mortem avi conceptum, superstitem liberto B.P.-em contra tabulas liberti aviti petere posse et 15 ad Bereditatem legitimum, item B.P-em avi petendam pertinere". 7) L.3.C.de apostat. 1,7. Tit. bej. LL.4.5.22. C.de hæret 1,5. Nov. 115.c. 3. \$14. Authent. Frider, binter L.3. C.de Meret, Credentes printerea receptatores, defensores et fautores hæreticorum damnamus, firmiter statuentes, ut of post guam qui libet talium fuerit excommunicatione nothitus, satis fadere contempserit intra annum, ex tunc ipso inre sit infamis, nec ad 20 publica officia seu consilia vel ad eligendum aliquos adhibeatur, neque ad testimonium admittatur, sit etiam intestabilis, at nec festandi liberam habeat facultatem, nec ad hereditatis successionent accedat; nultus prateres ei super quocumque negotio, sed ipse allis respondere cognitur, quod si forte iudex extiterit, eius sententia nullam obtineat firmitatem, nec cause alique ad eius sententiam proferantur: as si vero fuerit advocatus, cius patrocinium nulla tenus admittatur; si tabellio, instrumenta per ipsum confecta nullius penitus momenti censeantur". Benth. Kr. Art. 5. \$ st. 7. \$\$1. ff. Mi.-Gl. XXXIX. 3.246. [. \$28.not.2. \$31.not.1. 8) L.5. \$\$ 1.3. C.ad L. Int.mai.9, s. (in § 28.not.c.) Ma.-Gl.1.c. @.245.f. 9) Marcian. L.17.pr. D.de pan. 48,19. Id. L.3.pr.D.de his que pre non scr.34,8. "Si in metallum damnato quid extra causam aliso mentorum relictum fuerit, pro non scripto est, nec' ad fiscum pertinet': nam prenæ servus est, non Cæsaris, et ita divus Pius rescripsit". L.13. D.de B.P.37.1. L.29.\$ 5. D.de lib.et post.28,5: L.1.\$ a.D.ad SC.Tert.38,17. L.1.C.de her.inst.6,24. Mu.-Ql.1.c. S. 248.f. bgl.1.8\$17.22.24: 10) II.§ 280:nott.e.7. unten § 30.not.1. 11) H.§ 303.a. E. 13) Droot, et Max. L.S. C.de her.inst. 6,24. "Collegium si nullo speciali prias vilegio subnixum sit, hereditatem capere non posse dubium non est". (a.290.) Ulp. 22,5. f. unten § 30. not.12. Bg \$ 63. 14) Constantin. L.1.C.de ss. eecl.1,2. "Habeat unus quisque licentiam sanctissimo catholico venerabilique concilio decedens bonorum quod optaverit relinguere.". LL.13.22.23.cod. Nov.131. c.s. Iustinian. L.49. pr.C.de episc.f.3. .... sancimus eius modi et talem institutionem [pro redemptione captivorum, 40 pauperibus, captivis, venerabili certa domo] pietatis intuitu vulere et non esse respuendam". Leo L.12.C. de her. inst. "Hereditatis vel legati seu f-ssi aut donationis titulis domus aut annonæ civiles aut quæ libet ædificia vel mancipia ad eius inclitæ urbis vel alterius cuius libet civitatis pervenire possunt".(a.469.) cf. L.1.\$1. D.de libertis uner 38.3. Heber ben Dangel ber paffipen Tetifaction ber antiochenischen Inbengemeinbe laut 45 Des Refer. v. 213. in L. 1. C.de Ind. 1., 2. f.Mu. - Gl.l. e. S. 252.ff. ibiq.citt. Rudorff R.R.G.I. S. 116. SC. Apronianum (123.n. Chr.) u. Ulp. 24,26.ibiq ciet. üb. bie Fahigt. ber Stabte zu Bermachtnifeerwerb. (6) \$8 3...6.14...18.26.#.127.#.156. (6) \$8 82.#.142.#.157. 17) not.5. Florent. (HBX. Institt.) L.49.81.D.de her inst.28,6. audj in \$4.1.de her qual.2,19. Mu.-Gl.l.c. 5.120.ff. 282 Erb-R. §§ 10.11. III. B. Busammengesette Brivatrechte. 2. Rap. Erbrecht.

III. Erblofe Guter. (Abr. III. \$24.) 4)

\$. (64) 10. A. im allgemeinen.

28. Inebefonbere

S. (65) 11. A. Vacantia bona.

Beim Nichtvorhandensein eines birecten Erblaffers 1... 1 treten ein 1) Rirchen 20,4.8, 2) Bee-

\*) Duellen f., 3u §§ 10.11. — Gothofr. comm. ad Th. C.10,14. — Majer Succ. be8 Fijcus. 10 Ulin. 1784. Glück Jutestaterbi, \$\frac{1}{2}\$ 2O4. f. Blume i. Mt, Musl. f. Jvd3. 1V. 6. Buchholts Jur. Ubbj. n° 4. Elvers Prast. Mrbiten n° 2. Schneider Anw. N. S. 146. ft, C. A. Schmidt de succ. sisci in bona vac. Ien. 1886. Schröter 3, Lv. b. bona vac. in Pitcher f. ftb. u. pr. X. 3u. Nec. in Richter Krit. Jahrb. 1887. S. 309. ft. Rummel Berh. b. Fifc. 3u b. bona vac. Dorp. 1840. Trummer Pamburg. N. auf erbl. Crbich, in Borträge ü. Pamb. N. G. 1849. III. 11. Heimbach Erblofes Gnit' in Belste 111. U. X. in §§ 11.12. Citt. — He. V. 15.39. f. Se. 563. Gö. 932. Mä. 612. 638. Ro. 538. Rud. VI. S. Si. 665. R. P. Pu. 563. ft. 3nft. 327. Va. 564. Ar. 608. f. Br. 225.

4) Ulp.22,5.6.et ibi citt.U. bgl.oben § 9. \$. 10. 4) unten §§122...125. 1) § 7.not.3. nott.13.14. unten § 30. 4) f.8\$ 2.3.8.u.\$11.nott.14.15. b) Hon. Th.et Const. L.4. C.de bon. pac.10,10. "Vacantia mortuorum bona tunc ad fiscum iubemus transferri, si nullum 20 ex qualibet sanguinis linea vel iuris titulo legitimum reliquerit intestatus heredem". 6) Gegen Elvers u. Blume Il.citt. f.Schmidt, Va., Si.ll.citt.u.A. 3.5. C.tit.cit. Blume 1.c. S.212.n°.1. Unbere Sav. Guft. § 377.a. E. vgl. Pu. in §11.not.14.cit. f.unten not.18. und vgl. Bg \$146 t. 5) Iul. L.96.\$1. D.de leg. 1.30. "Quotiens lege Iulia bona vacantia ad fiscum pertinent, et legata et f-ssa præstantur, quæ præstare cogeretur 25 heres a quo relicta erant". L.114.\$2.D.de leg.t. (in folg.not.12.) cf. L.2.\$1.D.de alim.leg. 34.1. L.1.\$2. D.de iure fisci 49.14. 9) Pup. L.16.§2. D.de indignis 34,9. ".. cum suo onere fiscum succedere". cit. L.2.§1. D.34,1. L.6.§3. D.ad SC. Treb.36,1. U.not.3. quadr.præscr.7,37. "Notum est a fisco quæstionem post quadriennium [continuum] super bonis vacantibus inchoandum non esse...". Pap.L.10.§1.D.div.temp.præscr.44,3. 30 Call. L.1. \$2. D.de I.F. 49,14. Ulp. L.6. \$7. D. siq. om. c. 29,4. 11) Iav. L.11. D.cod. , Non possunt ulla bona ad fiscum pertinere, nisi quæ creditoribus superfutura sunt...". cf. LL.1.§1.17.eod. u. Bg § 65.a. E. u.not. 10.baj. — L.31.pr. D.sol.matr. 24,3. L.1.C.de fideiuss. 12) Marcian. L.114.\$2. D. de leg. s., Qui intestato decedit, 8.41. L.5.C.de bon.proscr.9.49. et scit bona sua ad fiscum perventura vacantia, fidei fisci committere potest". 43) cf. 14) Paul. L.41. de I.F. "Eum qui bona vacantia a fisco compa-35 not.s. Va.564.2nm.111. ravit, debere actionem quæ contra defunctum competebat, excipere". L.13.\$9.D.de H.P.5,3. cf. LL.1.2.C.de her.vend.4,39. Arndts Rechtsverh.beff. ber vom Sifc.eine Erbich.getauft, in 3tfc. f. Civ.u. Pr.XIX.1. unten § 97.not.4. vgl. § 161. 15) L.54.pr. D.de H.P.5,8. 16) Anton.L.2.C.ad L.lul.de ri 9,12. n.nam successio pro oneribus portionis suæ respon-40 det". L.2.\$1. D.de fundo dot.23,5. cf.\$ 5.1.de her.q.ab int.3,1. ... fiscus ei succedit". LL 1. 3.C.de her.decur.6,52. hereditatem ober successionem eius non ad fiscum, sed ad corpus naviculariorum deferri, ober ad ceteros cohortales pertinere iubemus". Inst. de successionib. sublatis quæ fiebant per bonor. vendit. et ex SC. Claud. 3,12(73). 45) Ulp.L.20.\$7.D.de H.P.5,3. "SC. locum habebit .. et si vacantia bona fisco vindicen-45 tur vel si ex alia quacumque causa bona ad eum pervenerunt". cf. L.54.pr.D.eod. 19) Glück Intestaterbf. \$ 208. 20) Blume 1.c. S. 213. 21) Bq \$ 58 \$'. f.oben I. \$\$17.22.24.no.s.

 De bonis vacantibus et de incorporatione: Th.C.10,8.9. Iust.C.10,10. Si liberalitatis imperialis (Th.C.Si petitionis) socius sine herede decesserit: Th.C.10,14. Cinleitung. III. Erbiofe Guter. A. Bacantien. B. Confifcation. Erb-R. \$\$11.12. 283

resabtheilungen 6, [3] Decurionen 2c.7···I], 4) der liberalitatis imperialis socius 10, 5) der liscus rei sitæ 14····1. Bermögen einer aufhörenden juriftischen Person 14···1. [Bonorum addictio libertatium conservandarum causa 16.]

S. (66) 12. B. Confiscierte Guter.

5 Bebeutung ber Confiscation 1......5. Belches Bermögen wird confisciert ? 6.................................. Milberung 12. Restitution des Berbrechers 13.

Iust. C.10,14. De bonis decurionum: Th. C.5,2. De bonis clericorum et monachorum: Nov. Th. II. tit. 22. u. bie ungloff. Nov. Iustin. 101. Th. C. 5, 3. De bonis militum: Th. C. 5, 4. De hereditatibus decurionum, naviculariorum, cohortalium, militum et fabricensium : Iust. 10 C.6,62. Quando et quibus quarta pars debetur ex bonis decurionum : Cod.10,34. De quadriennii præscriptione : Cod.7,37. cf. Titt. u.bie Fgmm.de iure fisci. 1) §§18.25. 2) §123. 3) Pap. L.2.D.de succ.ed.38,9. ... abstinendi facultatem .. prior cognatus acceperat: igitur fisco vacantia bona recte deferri placuit". cf. L.57. pr. D. de evict.21,2, 4) L.20.C.de ep.et cler.1,3. Novv.5.c.5.131.c.13. cf.115.c.3. §\$ 13.sq. 5) Glück Int. Erbf. 6) Ulp.L.6.8 7.i.f.D.de iniusto 28.3. L.4. \$ 17. D.de fid.lib.40.5. L.2.C.de hered. 15 \$ 204. decur.6,62. Glück 1.c. 1) L.4. C. eod. 6,62. B) LL.1.3.5. C. eod. u.cit. L.2. C.6,62. 9) cit. tit.Cod.10,34. 10) citt.titt.Th.C.10,14. et lust.Cod.10,14. Bg \$ 142.not.27. u. oben II. § 22. 41) Ulp.28,7. Diocl. et Max. L.1.C. de bon. vac. "Scire debet ... intestatorum res qui sine legitimo [andere tonnen intestati nicht haben] herede decesserint, fisci nostri 20 rationibus vindicandas...". §10. 12) Call.L.1.§2.D.de iure fisci 49,14. ".. vacantium bonorum nuntiationem quadriennio finiri, idque tempus ex die quo certum esse cœperit neque heredem neque B.P-orem extare, computari oportere". L.1.C.de quadr. 13) II.§ 35.not.1. L.18.D.de usurp.41,3. 14) L.5.C.de pagan.1,11. Pu.Civ. Abbh.ed. Rudorff no.35. f. oben § 7.not.s. §10.nott.2...4. 15) L.3.pr. D.de colleg. 47,22. Bg 25 \$ 63.not.s. 16) Inst. De eo cui libertatis c. bona addicantur. 3,11(12). ...ex constitutione d. Marci .. si ii qui libertatem accepernt in t-to, ex quo non aditur hereditas, velint bona sibi addici libertatium conservandarum causa, audiuntur...". LL.2...4.30. §\$ o.sqq.D.de fid.libert.40,5. LL.6.15.C.de testamentaria m-missione 7,3. cf.Gö.782.

8. 12. Fgm. de iure fisci § 19. Ne sine iussu principis ceteris iudicibus liceat 30 confiscare: Th.C.9,41. Iust.C.9,48. Novella Maioriani De bonis caducis sive proscriptorum: (Nov. Postth. IV.tit. 5. im Ius civ. anteiust. p. 1376.sqq., ed. Hænel. p. 304.sqq.) De bonis (proscriptorum seu) damnatorum: Dig.48,20. Th.C.9,42. Iust.C.9,49. De bonis eorum qui (Dig. ante sententiam vel) mortem sibi consciverunt (vel accusatorem corruperunt): Dig.48,27(22). Cod.9,50. De interdictis et relegatis et depor-35 tatis: Dig.48,22(23). De sententiam passis et restitutis (et liberis corum): Dig.48, 23(24). Th. C.9, 43. Iust. C.9, 51. Novv. 22.c. s. und 134.c. 18. CCC. Art. (135. und) 218. und hiezu Bohmer im Reuen Ard, bes Crim. R. 1836. S.524.ff. - Matthæus de crim. ad Dig. 48, 18. cap.2. N. Antonius de exilio in Meerman, Thes. III. p. 87. sqq. C.F. Walch Opuscc. I. 1.11. Brückner de confiscatione bonor. Ien.1775. Tittmann Sob. Des peini. R. I. § 77. Marezoll 40 Bitrg. Chre. S. 39.ff. Blume I.c. Sav. Suff. II. S. 71.166.f. Luden v. Confifcation in Beiste II. 2) Gai. L. 8. \$ \$ 1.2. D. qui test. fac. u. Heimbach v. Kifcus, baf. IV. S.316.ff. 1) Bq \$ 65 a. 28,1. Si cui aqua et igni interdictum sit, ... bona quæ tunc habuit cum condemnaretur publicabuntur, aut si non videantur lucrosa, creditoribus concedentur. In insulam deportati in eadem causa sunt". cf. LL.9.13. \$2.eod. L.6. \$6.sqq. D.de iniusto 28,3. 45 Mod.sent.in Ulpian. 1855.p. 180.sq. vgl. Rud. i. 3tfch. f.g. R. B. XV. S. 245. 8) Paul. L.7. \$5. D.de bonis damn. [ungloss]. Post condemnationem adquisita, si is cuius bona publicata sunt, relegatus sit, ad heredes eius pertinent ... nam relegatus in insulam t-ti factionem habet, sicut reliqua iura, quod si deportatus sit, quia civitatem amisit,

### Erfter Abidnitt. Directe Succession. Erfter Unterabschnist. Delation. Erfter Titel. Inteffaterbfolge \*).

S. (67) 13. Ueberficht. Erfter Titel. Inteftaterbfolge

5 Die beiden Defationsgründe aller directen Erbfolge nach römischem Recht; die Intefasterbfolge als das Grundinstitut (§ 1). Wer ist dazu berufen? (§§ 14...18.) (Richt hierher gehörige Erwerbsfälle 2...3.) Bie treten die Berufenen ein ? 6 (§§ 19...25.) f. g. orbentliche und außerordentliche Intestaterbfolge nach der Defationsordnung (§ 25) 7.8.

I. Defationsgrunbe.

M. Bermanbtichaft.

\$. (68) 14. A. Melteres Recht. (Abr.III. § 23. cf. § 30.)

Das alte Inteftaterbrecht grundet fich auf die Begriffe familia (patronatus) und gens ';

heredem habere non potest, et adquisita fiscus accipit". cf.L.22.\$5.D.mandati17,1. LL.7. § 3.14. § 1.D.de interd.et releg. LL.2.4.C. de bonis proscr. 15 5) CCC.218. 6) §10.not.11. 1) Modestin.L.20.D.de accus.48,2. "Ex iudiciorum publicorum admissis non alias transennt adversus heredes pænæ bonorum ademptionis, quam si lis contestata et condemnatio fuerit secuta, excepto repetundarum et maiestatis iudicio, que etiam mortuis reis, cum quibus nihil actum est, adhuc exerceri placuit, ut bona eorum fisco vindicentur...". 1) LL.15.31.§ 4. D.de donationib. 20 39,5. LL.41.sq. D.de solutionib.46,3. L.45.pr. cf.L.26. D.de iure fisci 49,14. 9) Ulp.L. 7.D.de mort. c. donatt. 39.s. "Si aliquis mortis causa donaverit et pœna fuerit capitis affectus, removetur donatio ut imperfecta, quamvis ceteræ donationes sine suspicione pœnæ factæ' valeant".' 10) Ulp. L.2.\$1.D.de fundo dot.23.5. n. si ad fiscum pervenerit, .. venditio fundi [dotalis] impeditur, quamvis fiscus semper idoneus succes-25 sor sit et solvende", cf. LL.5.pr. 10. D.de bonis damn. L.9.pr. C.de bonis proser. 11 [AIII. § 29.not.5. § 30.nott.5.6. 12) Nov. 134. Authentic. 127. c.13. sancimus eos qui in criminibus accusantur, in quibus leges mortem aut proscriptionem definiunt, si convincantur aut condemnentur, corum substantias non fieri lucrum iudicibus aut gorum officiis, sed neque secundum veteres leges fisco eas applicari, sed si quidem ba-30 beant descendentes, cos habere substantiam, exceptis per tale peccatum ipsis allatis [außer mas ihnen burch bas Berbrechen felbst zugelommen ift]; si vero non habeant descendentes, sed ascendentes usque ad tertium gradum, ees babere, si vero mulieres habent qui condemnati sunt, omnibus modis iubemus istas et dotem et nuptialem donationem accipere; si vero et sine dote talibus personis coniunctæ fuerunt, a 35 legibus definitam partem de tota substantia condemnati cam accipere, sive filios habeant sive non; si vero neminem prædictorum habeat qui deliquit, tunc asco sociari eius substantiam. in maiestatis vero crimine condemnatis veteres leges ser-13) LL.3.5.12.C.de sententiam passis 9,51. vari iubemus". (a.556.)

\*) f. Litteratur oben vor § 1. Val. Forster de hereditatib.g. ab int. def. libri 1x. Ff. 1.615. 40 Ranchin de succ. pb int. in Meerm. Thes. III. Rotgers in Apodict. demonstr. 1.4. L. B. 1727. Io. Bapt. Ferrarius de succ. ab int. Neap. 1736. fol. . Koch succ. pb int. civ. in suas classes m. redacta. ed. 8. Giess. 1798. Glück Jutestatev folge. ed. 11. Erf. 1822. Büchel Ein. Erörtt. II. 2. Aradis v. Jattestatev f. (zöm.) i. Weisfev. 191. Witte Breuß. 3nt. Erbr. a. S. gem. Rentup. 2pp. 1838.

\$. 13. vgl.ob.§ 2. Mu.625. Si.165. v. Ar.473. Br.175.190.192. \*) §§14...18. \*) §.\$9. 45 Donell.Comm.X.c.1.2. Schrader Civ.Athl.I.4. Ro.537. u.Rosshirt Ciul.©.176.fj.324.f. Mv. 637. \*) wie II.§ 71.not.s. \*) §§10...12. \*) wit §123.n°.s. \*) §§19...25. \*) §§19...26. \*) §25.

6. 14. Gai.3.1...38...76. Ulp.26. Paul.S.B.4.8...11. Collat.46. Th.C.5.1.4.2. Inst.3,

1...6. Dig.38,16.17. Cod.6,55...60(54...59). Dig.37,8.38,6(7)...11(12). Cod.6,14...16.18.56...59. u. bie im folgenden citt. Novellen. Gregorii IX. Decretal. 3.27. inVP.3.11. Clem. 3,6. - He. 17. Mu.626...30. Gö.910...14. Pu.3nft.III.88 304.f. Ro.523.534. Va.406...10. Ar.474. Arndts 10 in Beiste l.c. Hugos ob.cit. Diff. de Lafsberg lus sui heredis et c.Ien. 1821. Rosshirt Einf. C.82.ff. Mayer Erbr. \$\$ 54.ff.u.bic bei Glück 3nt. Erbf.ed.u. \$ 7.u. C. xvi.angeführte Litterat. !) Bg \$\$ 42,57. .2) Ba & 5Qd,e. 3) Bq \$ 50 a...c. Ma.-Gl.XXXVI.\$1421h. 3,14.et ibi citt.ll. bef. Paul. S. R. 4,8,22. cf. Bg \$ 52.not.11. 5) Gai. 3,1... 17 . (partim ex Collat.) "Intestatorum hereditates lege XII tabularum primum ad suos heredes pertinent". 15 & o. "Si nullus sit suorum heredum, tunc hereditas pertinet ex endem lege XII tabb. ad adgnatos". § 17. "Si pullus adgnatus sit, cadem lex XII tabb. gentiles ad hereditatem vocat.". Gai 3,40. mita demum lex xu tabb. ad hereditatem liberti vocabat patronum, si intestatus mortuus esset libertus nullo suo herede relicto..". 7) Inst. 3,3,4. Dig. 38,17 (18), Cod 4,66.57 (55.56.): Ad SC. Tertullianum et Orphitianum. 20 \$\$1.2.I.de SC. Tertull. "Et primus quidem dixus Claudius matri ad solatium liberorum amissorum legitimam corunt detulit hereditatem. postea autem SCo Tertulliano, quod divi lladriani temporibus [a.p.Chr.158.] factum est, plenissime de tristi successione matri, non etiam aviæ, deferenda cautum est, ut mater ingenua trium liberorum ius habens, libertina quattuor, ad bona filiorum filiarumve admittatur intestatorum mor-25 tuorum, licet in potestate parentis sit, ut scil.cum alieno iuri subiecta est, iussu eins adeat cuius iuri subiecta est". Pr. §1.I.de SC.Orph. "Per contrarium autem, ut liberi ad bona matrum intestatarum admittantur, SCo Orphitiano [a.p.Chr.178.] effectum est ... et data est tam Olio quam filiæ legitima hereditas, etiamsi alieno iuri subject; sunt; et præferuntur et consanguineis et adgnatis defunctæ matris. Sed cum 30 ex hoc SCo pepotes ad aviæ successionem legitimo iure non vocabantur, postea hoc constitutionibus principalibus emendatum est, ut ad similitudinem filiorum fihiarumque et nepotes et neptes vocentur". 8) \$8 2.3, cod. "Sciendum est autem huius modi successiones que a Tertultiano et Orphitiano deferuntur, capitis deminutione non perimi. ... Novissime sciendum est etiam illos liberos qui vulgo quesiti sunt, as ad matris hereditatem ex hoc SCo admitti". cf. Bg \$ 51 c. 9) §.8. not.10. . . . . . De iure liberorum: Th. C. 8,17. Iust. C. 8,60. (Hon. et Th. L.f. Nemo post hac a nobis ius liberorum petat, quod simul hac lege omnibus concedimus". (a.410.) Iustinian. L.2. "Illam iniuriam que contra matrem defuncti vel defuncte preteritis fiebat temporibus, pro iustitiæ ratione amputavimus et legitima iura quæ ex Tertulliano SCo 40 ei præstantur, omnimedo eam habere saucimus, licet tres liberos ingunus vel liberting quattuor minime pepererit". (a.528.) Bene Conflitution giebt Chefrauen, biefe Mittern das ius libergrum und damit solidi capacitatem. s. Gothofr.ad Th.C.l.c. Zimmern R.R.\$175.a.C. Rud. Borm. \$ 6. bg(.II. § 275.not.9. 11) §1.I.de succ.cognator.3,5. Iustinian, LL.13.15.\$1.C.de legit.ker.6,58. Anast.L.4.C.de leg.tutels 5,30. Theoph.\$12.de gradu , 12) cit.L.15.§ 2. ... nec fratrem vel sororem uterinos concedimus in cognationis loro relinqui: cum enim tam proximo gradu sunt, merito eos sine ulla differentia tamquam si consanguinei fuerant, cum legitimis fratribus et sororibus vocandos esse sancimus, ut secundo gradu constituti et legitima successione digni

### B. Reueres Recht. (Abr.111.§ 30.)

1. Leiblide Bermanbtichaft:

S. (69) 15. a. ehetiche.

Die Rovellen 118. und 127.4, welche allen alteren Gesethen über Berwandten-Inteftat-Erb5 folge berogieren 3, berufen, nur die Cognation berücksichtigend 3, von dem alten Chvitrechte
und dem Edict 8 abweichend, Descendenten, Ascendenten, Seitenverwandte 6-11. Kinder
aus putativer Eche 13-116; Prauffinder 17-119; legitimierte Kinder 20.

S. (70) 16. b. auferebeliche.

Spurii im Berhaltnife gu ben mutterlichen Afcenbenten und cognatische Defcenbenten .

- 10 reperti aliis omnibus qui sunt ulterioris gradus, licet legitimi sint, præcellant...". (n.534.) 13 Löhr Mag.IV.9. Mü.630.3u not.9. 14) Nov.84.c.1.§\$1.2. (n.589.), wo Iufiimian bestimmt, die έκατεφοωθεν κεκοσμημένους καλλίους είναι τῶν ἡ μόνον ὁμομπερίων, die volldertigen Geschwister lossen den blog durch ben blog durch etconsunguineis) und den bloß durch die Matter (t-consunguineis) und den bloß durch die Matter (t-tuterinis) vertvandten vorgesen. 15) L.14. 15 \$1.Cett.cit. [a.531.] 16) \$1.deteg.adgn.succ.3.2. Hoc etiam addendum nostræ constitutioni [L.14.C.cit.] existimavimus, ut transseratur unus tantum modo gradus a iure
- stitutioni [L.14.C.ct.] existimavimus, ut transferatur unus tantum modo gradus a iure cognationis in legitimam successionem, ut non solum fratris filius et filia ... ad successionem patrui sui vocentur, sed ctiam germanæ consanguineæ vel sororis uterinæ filius et filia soli, et nou deinceps personæ una cum his ad iura avunculis 20 sui perveniant, et mortuo eo qui patruus quidem est fratris sui filiis, avunculis autem sororis suæ soboli, simili modo ab utroque latere veniant, scil. ubi frater et soror superstites non sunt: his etenim personis præcedentibus et successionem admittentibus ceteri gradus remanent penitus semoti, videlicet hereditate non in stirpes sed
- mittentibus ceteri gradus remanent penitus semoti, videlicet hercditate non in stirpes sed in capita dividenda". Theoph. ad h.l. 17 § 6. not.27. L.4.C.de bon.libert.6,4. [.§19.not.4. S. 15. 4) Nov.118. (Authentici 113.) praf. u. capp.1...4. (data VII.kal.Aug.anni 543.) Nos.127. (Authentici 120.) praf. u.cap.1. (data V.kal.Sept.a.547.) (c. Cuiacii expositionib.)
- gehören ganz hierher. [. S. 89. ff. vgl. Biener Gefch. D. Novellen S. 523. f. Ortloff Berj. e. Lleberjet. ber Nov. 118. u. 127. Cob. 1816. Büchel Civ. Eröttt. II. 2. de Geer disp. hist. Nov. 118. Tr. ad Rh. 1841. [aud) Fr. Baldwini lustinianns. Bas. 1560. Hal. 1728. Rittershussi lus lustinian. Arg. so 1629. Rotgers Comm. ad succ. legit. sec. Nov. 118. in Apodict. demonstratt. ad ill. us Rom. L. B. 1727. He. 18. ff. Se. 555. Mü. 631. Ge. 915. ff. Pu. 403. Ro. 525. Si. 162. no. 1. Ar. 474.
- 25 118.c.i. (9) ibid. c.3.pr. Nov.127. pr.c.l. (1) Nov.118. c.2. (1) § 9. nott.5.f. (1) capp.2.0.15.X.qui filii sint legitimi 4,17. c.f. obrn II.§ 281.nº.1. (1) Rossh.1. c.8.218.f.u.9t. (6) Koch, Gläck (3.C.F.6.625., aber auß falfdem Grunde). (1) Glück XXIII.©. 163. Eichhorn Kirdjeur. II. ©. 438. Thibaut Pand.
- (3.4.3.6.12.), aver aus jailgem Grunce). "I Glück XXIII.S. 91. XXVIII.S. 163. Eichhorn Kirdgur. II. S. 438. Thibaut Paub. 40 § 309. Uihlein i. Arch. [c. Pr. XIII. 6. u. die Gitt. bei Mayer I. c. not. s. ... 3u § 81. Pfeiffer Pratt. Ausf. VIII.7. Zimmerm. i. Arch. f. civ. Pr.

...s. 31 § 81. Pfeisfer Ptalt: Auss. VIII.7. Zimmerm. i. Arch.f.civ. Pr. | sammen = ½.
XXXVIII.9. Bu.n.Bu. Entschiebt.II.43. "Uneheltiche, insb. auch die i.g. Braut-Kinder haben kein
Autschiebt. am Bermögen des unehel. Baters.". 18) c. 30. X. de sponsalib. 4, 1. Tridant. XIII. 1.
Eichh. Kirchent. II. S. 309. ss. 19 Unricht. Uihlein 1. c. vgl. 11. § 273. 29 Jl. § 285. nott. 5, 10... 13.

R. 16. Th.C.4,c. Iust.C.5,27.: De naturalibns liberis. Nove.18.74.89. — He.19...21.
 30.5. Se.555. Mu.631.a.E.n.3. G6.909.913.a.E.390. Pu.455. Ro.524. Va.413. Si.162.
 nº.111.165. Ar.476.482. Br.l.c. Reinhardt Berm.Muff.nº.6. Mayer bas 3.E.R.bet liberi naturales.Ælb.1838. ') [, § 14.nots. § 4.1.de grad.cogn.3,c. ') Arc.et Hon.L.2. Iu-

থ

e =1/2, d unb c zu-

1. Unterabid. Delation. 1. Tit. Inteftaterbf. I. Delations. Grunde. Erb-R. §\$16...18. 287

Concubinen- (nicht 'natürliche') Kinder 2---7; Kinder aus einer Che zur linken Hand 8-9; aus incestuofen Berbindungen 10---13. [Spurius inlustris matris filius 12.]

\$. (71) 17. 2. Durch juriftifche Sanblung begrunbete Bermanbtichaft.

Abrogierte und +plene Aboptierte ..... +Minus plene Aboptierte und von einer Frau Abs rogierte 6.1. Quarta divi Pii 7. Particularrechtliche fingierte eheliche Berwandtichaft von Brautkindern, beren Mutter die Rechte einer Chefrau gnerkannt worden find 8.

3) Id.Nov.18.c.5. Nov.89.c.12.

8. (72) 18. B. Che.

A) Rad bem pratorifden Cbict 1 ... 3; B) nach Juftinians Rovellen 4 ... 7.

stinian. L.S. C.t.e. 5,27. [. III. § 23. u. val. unten § 31. nott. 4.5.

4) Nov.89.c.13. (a.539.) Glück 3. E. R. \$131. 3) R.B.D.v.1548.Tit.25. v. 10 8\$ 4.5.C.18. 1577.Tit.26. 6) Mayer, Va., Br. Il.citt. 7) Glück 3. C. R. & 130. u. die bal. not. 27. Citt. Rossh. Ginl. G.207.ff.u.bef. Mayer l.c. 8) f.oben II. § 281.no.iv. 9) Breuf. Por. II. 2. §§ 559. ff. Witte Breug. Erbr. G.20. 16) incesta vetitaque coniugia; conplexus nefarii, incesti, damnati; odibiles, exosæ prohibitæque nuptiæ, nefariæ atque incestæ nuptiæ u.bgl. 15 44) Arc. et Hon. L. 6. C. de inc. nupt. 5, 5. Iustiniani Nov. 12. c. 3.1.74. c. s. 89. c. 15. pr. cf. Gai. 1, 64. 12) Anckelmann de succ.ab int.et c.Gott.1764. Heise de succ.necessariis.ib.1802.§§ 29.sqq. v. Bulow Abhh. I.S. Spangenberg i. Arch. f.civ. Pr. XII. 22. Gluck 3. E. F. \$\$ 133...35. cf. \$136. Mu.-Gl.XXXV. S.159.ff. Rossh. S.211.ff. Seuffert Ard, VI.223. VII.202. Va.l.c. Pu.not.h. [43] Die faubere Bestimmung Juftinians L.S.C.ad SC.Orfit.6.57. baft Br.l.c. S.804.f. 20 ber spurius einer inlustris mater neben legitimen Befdwiftern burchaus feinen Unfpruch an ben mutterlichen Rachlaß habe, (,...cum in mulieribus ingenuis et inlustribus, quibus castitatis observatio præcipuum debitum est, nominari spurios iniuriosum satisque acerbum et nostris temporibus indignum esse iudicemus... !) ist bei uns famt bem 3lluftriffimat ber fpateren Raiferzeit (Bg § 59.not.2.) unanwenbbar.] S. 17. He.22. Mu.631.633.nº.1.2. Gu.918.922. Pu.454. Ro.524. Va.412. Si.162. no.11. Ar.475. Br.l.c. Lehr in Sagemann u. Gunthers Ard, V.9. Thibaut civ. Abh. S.115.ff. 302.ff. v. Löhr Magaz. III. 11. IV. S. 134. Glück 3. C. F. \$\$158.ff. Rossh. Gint. S. 158.ff. Mü .-GI. XXXV. S.173.ff. 1) L.10.C. de adopt.8,58. \$ 2. I.eod.1,11. \$ 4. I.de her.q. ab int.3,1. [.11.88 286...89. 2) Ulp.L.1.§ 4.D.unde cognati 38,8. "Cognationem facit etiam adoptio, 30 et enim quibus fiet adgnatus hic qui adoptatus est, iisdem etiam cognatus fiet : nam ubicumque de cognatis agitur, ibi sic accipiemus, ut etiam adoptione cognati facti contineantur, evenit igitur ut is qui in adoptionem datus est, tam in familia naturalis patris iura cognationis retineat, quam in familia adoptiva nanciscatur; sed eorum tantum cognationem in adoptiva familia nanciscetur, quibus fit adgnatus; 35 in naturali autem omnium retinebit". -3) ".. et non patris naturalis successionem molestare concedatur ... et is ei solus pater intellegatur, quem lex [=legitimus adoptionis modus] fecit et natura non dereliquit [naml. ber aboptierenbe Afcenbent]". cit. L.10.C.pr. Dagegen Andere, und fo wieder Val.c. auch jett noch "is qui in [+plenam] adoptionem datus est, tam in familia naturalis patris iura cognationis [unb baher 3nt. 40 Erb-R. in ber Claffe unde cognati und, von einem väterlichen Afcenbenten aboptiert, fogar in ber unde liberi] retinet, quam in familia adoptiva nanciscitur", wie es Ulp.l.c. ausbriidt. f.bagegen Mu.ll.citt. cf. 21.not.s. § 23.not.s. 4) L.8.pr. cf.L.6. D.de in ius voc. 2,4. 5) Ulp. L.1. § 12. D. de ventre in b. p. mitt. 37, 9. "Si filius in adoptionem datus decesserit prægnante uxore, tunc deinde adoptator defunctus fucrit, mittetur venter in p-ionem 45 avi adoptivi. sed an etiam in eius, qui in adoptionem dederat filium, mittetur, videamus. et si hic nepos postumus heres ab avo naturali institutus sit, mittetur in p-jonem ... " o) not.1. u.unten § 72. ") § 7. not.6. 8) Breuft. L. 2. 5 595. cf. ob. § 15. not. 17.

S. 18. A) Titt. Unde vir et uxor in § 4.not.23. B) Nov. 53.c.s. (a. 537.) 117.c.s. (a. 542.)

### 288 Erb-R. §19. III.B. Bufammengefeste Brivatr. 2. Rap. Grb. R. 1. Abfc. Directe Cibf.

- H. Delationsordning, (Abr. 111.\$ 30.cit.)
  - M. regelmäßige: \*)
    - A. Reihenfolge
- \$. (78) 19. 1. im allgemeinen,
- 5 1) Rady attem Civilrecht ohne successio graduum der Agnaten !. 2) Rady dem Edick mit successio graduum det der B.P. a) secundum tabolis 2 und b) der intestati det Cognatten 2, 3) nady Juftina andy der legitimi 4; nady den Robellen 118.127. gilt also successio vordinum 2 und graduum 6.
- cf.oben 11.\$ 71.not.s. He.23.29.31. Se.562. Ma.637. Go.991.a.C.931. Pa.456. Va.488. 10 Ro.535.f. Si.165.B.c. Ar.480.f. Br.189.a.C. Glüch 3.C.R.\$\$101.117...26. Rossh. End. S. 167.ff. 186.ff. Mayer Erbr. \$\$ 62.71. Reinhardt Berm. Huff. no.2. 1) oben § 4. net.48. 5) \$ 5.1.de succ.cogn.3,5. Ulp.L.1.\$ 3.D.unde cogn.38,8(9). "Hwo autem B.P. ... cognatorum gradus sex complectitur et ex septimo duas personas, sobrino et sobrina natum et natam". aber Nov.118.c.3.\$1. ... omnes deinceps a latere cognatos ad heredi-15 tatem vocamus secundum unius caiusque gradus prærogativam.". D.h.t.38,41. ... sed si divortium quidem secutum sit, .. hæc successio locum non habet..". cf. 11. § 280. III. § 27. 4) Noev. citt. cf.II.§ 279.a. C. u. HI.§12. Arndis in Beiste VII. G. 160.4.126. 5) Bq Mith.x1.3u § 77.8 q. 6) f.§13.not.s. II.§ 71.not.2. nif bet eitt. Novv. vgl. LL.9.11.\$1.C.de repud.5,17. Nov.22.c.15.0qq.30. Hagemann Braft. Erbrit. VI.88. 20 Hagemeister jura coning.sec.Nov.117. haud esse reciproca. Gryph.1801. Lohr Mag.III. 10. Ard.f.c.Br.XXII.1. Zimmern Grbr. S.59.ff. Francke Rotherbeur. \$ 38.
  - \*) He.13.24...32.37. Se.556...563. Ma.631...636. cf.625.627. Ge.917...929. Pw.457. ff. Re.525.534. Va.414.420. Si.163. ft. Ar.477. ft. Br.190. Glück J.E.F.\$\$102. ff.145. fft. Mayer Erbr. \$\$76. ff. Rosek. J.E.N. S.2. Hauptft.
- \$, 19. Gai.3,12.sq. Ulp.26,5. De successorio edicto : Dig.38,9(10). Cod.6,16. Quis ordo in possessionibus servetur: Dig.38,15(16). feben §§ 3.ff.14. ') Gai.3,7...17. f.oben 2) Ulp. L.2.§ 4. D.de B.P. s.t. 37,11. "Defertur B.P.s.t. primo gradu scriptis heredibus; mox, illis non petentibus, sequentibus non solum substitutis, verum substituti quoque substitutis; et per seriem substitutos admittimus... d. 3) Unde cognati: 30 Dig. 38,8(s). Cod.6,15. Ulp. L.1.\$ 10. D.h.t. "Gradatim autem admittuntur cognati ad B. P-em, ut qui sunt primo gradu, omnes simul admittantur". LL.1.2.C.de succ.ed.6,16. 4) § 7. I.de leg.adgm.succ.3,2. ... nostra constitutione [L.4.C.de bon.libert.6,4. restit.ex Busilic.] sanximus successionem in adgnatorum hereditatibus non esse eis denegandant, cum satis absurdam erat, quod cognatis a prætore apertum est, hoc adgnatis esse 25 reclusum : maxime quidem eum in onere tutelarum et primo gradu deficiente sequens succedit.". L.15.\$s.C.de legit.her.6,5s.(a.584.) cf.Gai.3,2s. f.\$14.not.17. net. \* por §13.cit. Die 3 Bermanbten flaffen ber Nov.118. (ef.127.) find in ff. Dentverfen fberen bie eurfiv gebrudten, bei Kock p.47. nicht vortommenben, die Bertheilung batt bes Intefiatnachlaftes bezeichnen) in bie jest fibliden 4 Rlaffen ober ordines gebracht:
  - 1. Descendens omnis succedit in ordine primo.
  - 2. Ascendens propier, germanas, fitius eius.
  - 3. Tune latere ex uno frater, quoque filius eius.

    [Ili cuncti (tidit inneti) in surpes succedum; in capita autemiuncti ascendentes, fratrum protes quoque sola,
- 45 (Cognatusque heres quem continet ultima elassis.)]
  4. Denique proximior reliquorum quisque superstem
  - 6) Gegen Pn. 458. not.e. ("Unrichtig ift, baß in allen Maffen bie successio graduum eintrete...".) f.außer ben von ihm felbst ciu. Buckel n.Va. auch Arndes fu Weiste V. S. 694. und

#### 2. Die vier Rlaffen ber brei Orbnungen ber Rovellen 118.127. \*).

Helmolt Abhh.1.©.2.s.s. Br.\$191.©.808.s.s. Ciben sind hier eigentlich e auf 1/2, b und e jeder auf 1/2. Da aber e die Erbschaft ausgeschlagen hat, so erben num h und e ackein, nicht so neben ihnen der dem Erblaßer gleich nah verwandte d. Das Recht des Stammes e aberesciert dem Stamme a (dem d und e). — va. § 9.1. de B.P.3.9. L.9.D.de swis 38.10. LL3.i.f.4.5.D.

& c d (repudiavil)

de B.P.37,1. Gegen bie wibersprechende Meinung von Francke, Mayer u.A. f. bie bei Glück 3.C. C.S.575. Angeführten und Nu.632.not.s. Go.cit.\$ 929. Va.cit.\$ 420. Pu.l.c. u.A.

\*) Nov.118. (Authentici 113.) De heredibus ab intestato venientibus et agnatorum iure sublato. Ivstinianve Avg. Petro PF. P. Præfatio. Plurimas et diversas leges veteribus temporibus prolatas invenientes, per quas non iuste differentia ab intestato successionis inter cognatos ex masculis et feminis introducta est, necessarium esse perspeximus omnes simul ab intestato cognationum successiones per præsentem le-15 gem clara compendiosaque divisione disponere: itaque prioribus legibus pro hac causa positis vacantibus, de cetero ea sola servari quæ nunc constituimus. Quia igitur omnis generis ab intestato successio tribus cognoscitur gradibus, hoc est ascendentium, et descendentium, et ex latere, que in agnatos cognatosque dividitur, primam esse disponimus descendentium successionem. Cap. 1: Si quis igitur 20 descendentium fuerit ei qui intestatus moritur, cuiuslibet naturæ aut gradus, sive ex masculorum genere sive ex feminarum descendens, et sive sue potestatis, sive sub potestate sit, omnibus secendentibus et ex latere cognatis præponatur. licet enim defunctus sub alterius potestate fuerit, tamen eius filii, cuius libet sexus sint ant gradus, etiam ipsis parentibus præponi præcipimus, quorum sub potestate fuit 25 qui defunctus est, in illis videlicet rebus que secundum alias nostras leges patribus non adquiruntur; nam in usu harum rerum, qui debet adquiri aut servari [quantum enim ad illarum rerum usum fructum, qui illis adquiri vel servari debet, Hombiau Vach], nostras de his omnibus leges parentibus custedimus; sic tamen, ut si quem horum descendentium filios relinquentem mori contigerit, illius filios aut so filias aut alios descendentes in proprii parentis locum succedere, sive sub potestate defuncti sive sum potestatis inveniantur, tantam de hereditate morientis accipientes partem, quanti cumque [quot cumque] sint, quantam eorum parena, si viveret. habuisset; quam successionem in stirpes vocavit antiquitas. In hoc enim ordine gradum quæri nolumus, sed cum filiis et filiabus ex præmortuo filio aut filia neas potes vocari sancimus, nulla introducenda differentia, sive masculi sive feminæ sint, et seu ex masculorum seu seminarum prole descendant, sive suæ potestatis sive sub potestate sint constituti. Et hæc quidem de successionibus descendentium dispo-Cap.2. Si igitur defunctus descendentes quidem non derelinquat hesuimus ... redes, pater autem aut mater aut alii parentes ei supersint, omnibus ex latere co-40 gnatis hos præponi sancimus, exceptis solis fratribus ex utroque parente conjunctis defuncto, sicut per subsequentia declarabitur, si autem plurimi ascendentium vivunt, hos præponi iubemus qui proximi gradu reperiuntur, masculos et feminas, sive paterni sive materni sint. si autem eundem habeant gradum, ex æquo inter eos hereditas dividatar, ut medietatem quidem accipiant omnes a patre ascenden-45 tes, quanti cumque [quot cumque] fuerint, medietatem vero reliquam a matre ascendentes, quantos cumque [quot cumque] eos inveniri contigerit. si vero cum ascendentibus inveniantur fratres aut sorores ex utrisque parentibus confuncti defuncto, cum proximis gradu ascendentibus vocabuntur, si et pater aut mater fuerunt, divi-

denda inter eos quippe hereditate secundum personarum numerum, ut et ascendentium et fratrum singuli æqualem habeant portionem, nullum usum [ zonow, usum fr.] ex filiorum aut filiarum portione in hoc casu valente patre sibi penitus vindicare; quoniam pro hac usus portione hereditatis ius et secundum proprietatem per præs sentem dedimus legem; differentia nulla servanda inter personas istas, sive feminæ sive masculi fuerint qui ad hereditatem vocantur, et sive per masculi sive per feminæ personam copulantur, et sive suæ potestatis sive sub potestate fuerit is Cap.3. Si igitur defunctus neque descendentes neque cui succedunt .... ascendentes reliquerit, primos ad hereditatem vocamus fratres et sorores ex codem 10 patre et ex eadem matre natos, quos etiam cum patribus ad hereditatem vocavimus. his autem non existentibus in secundo ordine illos fratres ad hereditatem vocamus qui ex uno parente coniuncti sunt defuncto, sive per patrem solum sive per matrem, si autem defuncto fratres fuerint et alterius fratris aut sororis præmortuorum filii, vocabuntur ad hereditatem isti cum de patre et matre thiis cum 15 thiis paternis et maternis], masculis et feminis, et quanti cumque [quot cumque] fuerint, tantam ex hereditate percipient portionem, quantam corum parens futurus crat accipere, si superstes esset. Unde consequens est, ut si forte præmortaus frater, cuius filii vivunt, per utrumque parentem nunc defunctæ personæ iungebatur, superstites autem fratres per patrem solum forsan aut matrem ei iungebantur, præponantur 20 istius filii propriis thiis, licet tertio sint gradu, sive a patre sive a matre sint thii, et sive masculi sive feminæ, sicut eorum parens præponebatur, si viveret, e diverso si quidem superstes frater et ex utroque parente coniungitur defuncto, præmortuus autem per unum parentem jungebatur, huius filios ab hereditate excludimus, sicut ipse, si viveret, ab hereditate excludebatur. Huius modi vero privi-25 legium in hoc ordine cognationis solis præbemus fratrum masculorum et feminarum filiis aut filiabus, ut in suorum parentum iura succedant: nulli enim alii omnino persone ex hoc ordine venienti hoc ius largimur, sed et ipsis fratrum filijs tunc hoc beneficium conferimus, quando cum propriis vocantar thiis masculis et feminis, sive paterni sive materni sint; si autem cum fratribus defuncti etiam ascen-30 dentes (sic ut iam diximus) ad hereditatem vocantur, nullo modo ad successionem ab intestato fratris aut sororis filios vocari permittimus, neque si ex utroque parente corum pater aut mater defuncto iungebatur. Quando quidem igitur fratris et sororis filiis tale privilegium dederimus, ut in propriorum parentum succedentes locum soli in tertio constituti gradu cum his qui in secundo gradu sunt, ad heredias tatem vocentur, illud palam est, quia [quod] thiis defuncti masculis et feminis, sive : a patre sive a matre, præponuntur, si etiam illi tertium similiter cognationis obtineant gradum. \$1. Si vero neque fratres neque filios fratrum, sic ut diximus, defunctus reliquerit, omnes deinceps a latere cognatos ad hereditatem vocamus secundum unius cuiusque gradus prærogativam, ut viciniores gradu ipsi reliquis 40 præponantur; si autem plurimi eiusdem gradus inveniantur, secundum personarum numerum inter eos hereditas dividatur, qued in capita nostræ leges appellant. Cap.4. Nullam vero esse volumus differentiam in qua cumque successione aut hereditate inter eos qui ad hereditatem vocantur, masculos ac feminas, quos ad hereditatem communiter definivimus vocari, sive per mesculi sive per feminæ perso-45 nam defuncto iungebantur, sed in omnibus successionibus agnetorum cognatorumque differentiam vacare precipimus, sive per femineam personam sive per emancipationem sive per alium quemlibet modum prioribus legibus tractabatur, et omnes sine qualibet huius modi differentia secundum proprium cognationis gradum ad

### 1. Unterabich. Delation. 1. Tit. Inteftaterbf. II. Delationsordnung. Erb-R. §§ 20.21. 291

S. (74) 20. a. Defcenbenten

aller Grade ohne Unterschied des Geschiechts und agnatischer oder bloß cognatischer Berbindung mit dem Erblager; mit Repräsentationsrecht '. Bergicht 2-2. Mehrfache Berwandtschaft 4. S. (78) 21.

b. Ascendenten, vollbürtige Geschwister und verflorbener soscher

Rinder erftes Grades.

1) Afcendenten der Gradesnähe nach !. +Minus plene adoptans und ex incestis nuptiis parens ?; der gewesene Aboptivvater 3; der Emancipator eines Impubes 4. Reciprocität

cognatorum successionem ab intestato venire præcipimus. Cap.s. Ex his autem quæ de hereditate diximus et disposuimus, et quæ de tutela sunt, manifesta consistunt ... 10 [[. II. § 802.] ... Dat. FII. kal. Aug. imp. DN. Iustin. PP. Aug.a. XVII. p. cons. Bas. v. c. a. II. [543.]

Nov.127. (Authentici 120.) præf.c.1. Ut fratris filii succedant ad imitationem fratrum et ascendentibus extantibus ... IVSTINIANVS AVG. BASSO PF. P. Præfatio. Nostras leges emendare nos non piget, ubique utilitatem subiectis invenire volentes. meminimus igitur scripsisse legem [Nov.118.], per quam iussimus, ut si quis moriatur 15 relinquens fratres et filios alterius præmortui fratris, ad similitudinem fratrum et præmortui fratris filii ad hereditatem vocentur, paternum adingredientes gradum, et illius ferentes portionem, si vero moriens relinquat ascendentium aliquos, et fratres ex utrisque parentibus coniunctos sibi, et filios ex præmortuo fratre, fratres quidem iussimus per ipsam legem cum parentibus vocari, fratris vero filios ex-Cap. 1. Hoc itaque iuste corrigentes sancimus, ut si quis moriens 20 clusimus. relinquat ascendentium aliquem et fratres qui possunt cum parentibus vocari, et alterius fratris præmortui filios, cum ascendentibus et fratribus vocentur etiam præmortui fratris filii, et tantam accipiant portionem quantam futurus erat corum pater accipere, si vixisset. Hoc vero sancimus de illis fratris filiis, quorum pater ex utro-25 que parente iungebatur defuncto, et absolute dicimus [et ut brevi dicamus], quem eis dedimus ordinem, quando cum solis vocantur fratribus, eundem eos habere iubemus et quando cum fratribus vocantur ascendentium aliqui ad hereditatem. ... Dat. kal. Septemb.CP. imp. DN. Justiniani PP. Aug. anno XXI. post cons. Basilii v. c. anno Y1. [547.]

S. 21. Nov.118.c.2.127.præf.c.1. Rennen wir die Afcendenten AA, 35 die bollburtigen Geschwifter BS, verftorbener bollburtiger Geschwifter Sohne und Töchter b.s., so ergeben fich sofgende 6 Combinationen:

1) AA a) allein, b) neben BS, y) neben BS bs,

BS bs, d) neben b

2) BS a) allein, b) neben AA (=1.b), y) neb. AA bs (=1.y), d) neben bs.

3) bs a) allein, 3) neben AA (=1.3), \( \gamma \) neb. AA BS(=1.7), \( \delta \) neb. BS(=2.3). 40 Ueber ben Fall 1.7 (ob.3.3) f.gegen Nov. 118.0.3.pr. i.f. die Nov. 127., welche man auch conjequent auf den Fall 1.3 (ob.3.3) bezieht. vgl. Helmolt Abhh. L.S. 12. dageg. Seuffert Arch. V. 800.



) §16.nott.10.sqq. §17.nott.1.2. \*) L.10.C.de adopt. 8,48. "..quia per emancipationem eius familia exemptus est..." §2. ibid. Ulp.L.2.§ 15.D. ad SC.Tert. 38,17. "...verius est autem, cum pater esse desieria, a matre eum excludi, sed nec ad B.P.c.t. eum admitti..." Mod.L.3.ead. "Patrem adoptivum matri non obesse plerique probant". Löhr Maga,IV.©.115.[f]

#### 292 Erb-R. §§ 21 ... 24. III. B. Bufammengef. Brivatr. 2.R. Erb. R. 1. Abfc. Directe Erbf.

ber ab- und ber be. fcenbentifden Erbfolge? 5....?. 2) Afcenbenten neben vollburtigen Gefdwiftern , vorberftorbener folder Rindern bes erften Grabes, oder beiben 9. Theilung: § 24. c. Salbbürtige Befdmifter und folder vorverftorbener Rinber S. (76) 22. erften Grabes.

5 Ex uno tantum latere conjuncti fratres sororesve [per patrem tantum conjuncti == +consanguinei; per matrem tantum coniuncti = +uterini 1 und Cohne und Tochter folder vorverftorbener Befdmifter 1. 3mei Rinder berfelben beiden Eltern, movon eins spurius, bas andere ehelich ift, find nur uterine Befchwifter 3.

\$. (77) 23. d. Die übrigen Seitenverwandten (und e) intestati B.P. bes überlebenben Cheaatten).

Der Grabesnahe nach, ohne Untericied poll- und halb-burtiger, ein- ober mehrfacher Berwandtichaft . Der +minus plene adoptatus 2. Das Recht bes überlebenben Chegatten aus bem Edicte Unde vir et uxor ift auch nach justinianischem Recht nicht intestati hereditas (§18.4). B. Bertheilung bes Inteftatnachlages S. (78) 24.

15 in capita, nach Birilportionen, unter Bleichberechtigte . Theil bes nasciturus 2. Bufammenberufung mehrerer Inteftaterben auf Ginen Theil 3..... Mehrfache Theile bes mehr-

Glück 3. G. § . § 166. 1.§ 17.not.3. 5) 3.8. Glück 4) §3. I.de adopt.1,11. n.oben § 7. not.6. 3.6.8.8165. 6) § 20.not.1. Daher ware in bem voranftebenben Schema not.1., wenn ber a ale Urgrogvater fiurbe, die Entelin e auf 1/1, die Urentel i k jeder auf 1/4 Erbe. 9) Nov.127.pr.c.1. mit Nov.118.c.3. 20 §17.nott.1.2. 8) Nov.118.c.2.

S. 22. 1) By § 52 f. 2) Ulp. L.4. D. unde cogn. 38,8. "Si spurius intestato decesserit, iure consanguinitatis aut adgnationis hereditas eius ad nullum pertinet, quia consanguinitatis, item adgnationis iura a patre oriuntur. proximitatis autem nomine mater eius aut frater eadem matre natus B. P. ionem eius ex edicto petere potest". 25 Aber mit Ma.635. gu fagen, auch von einem gemeinfamen Elternpar abftammenbe Gefchwifter gelten als Salbgeschwifter, fofern fie nur einem ber Eltern succedieren, ift Bermirrung : Descendenten erben nicht als Gefdwifter und halbburtige Rinder giebt es nicht. vgl.auch Koch \$ \$ 83.sqq. Glück 3. E. F. \$ 167.no. 1.a. E. Rosshirt 3. E. R. S. 330.ff. 3) Nov.118.c.3.



Erben a b c und (ale filii prædefuncti parentis d) ef. Bare e tobt und ein Sohn bon ihm am Leben, fo erbten blog a b c f. Bare c Erblager, e und f tobt, bagegen von ihm noch uterine Befchwifter vorhanden, fo erbten biefe und ber X nach Ropfen. Die uterini fratres bes X, bie unter fich germani a und b, find nämlich mit bem e gar nicht verschwiftert.

2) §17.not.3. Ulp.L.1.§ 1. D.unde cognati 38.8. Gai. S. 23. ') Nov.118.c.3.\$ t.c.4. 3,31. = \$3.I.de succ.cogn.3,5. "Liberi quoque qui in adoptiva familia sunt, ad naturalium parentum hereditatem hoc eodem gradu vocantur". 3) §15.not.9. 4) §18.B.

\$. 24. Novellæ ad \$15.cit. u. Eitt.not. \* vor \$19. ') Nov. 118.c. 3.i.f. Gai. 3,16. Ulp.

26,4. "Adgnatorum hereditates dividuntur in capita: ... quot quot sunt ... personæ, tot 40 fiunt portiones, ut singuli singulas capiant". Ulp.L.2.82.D.de suis 38,16. "hereditas proximo adgnata ... defertur, et si plures sunt eiusdem gradus, omnibus, in capita scilicet; ut puta duos fratres habui,.. unus ex his unum filium, alius duos reliquit: hereditas men in tres partes dividetur". cf.Gluck 3. C. F. § 34. Buchholts Jur. Abhh. S. 394.ff. 2) 1.\$14.not.2. vgl. Erbr. \$ 9.not.6. 3) \$e.I.de her.quæ ab int.3,1. ... Et quis placuit 45 nepotes neptesve, item pronepotes proneptesve in parentis sui locum succedere, conveniens esse visum est, non in capita sed in stirpes hereditatem dividi, ut filius partem dimidiam hereditatis habeat, et ex altero filio duo pluresve nepotes alteram dimidiam..." Diocl.et Max. L.2.C.de suis 6,55. "Nepotes ex diversis filits varii numeri avo succe-

## 1. Unterabid. Delation. 1. Tit. Intefraterbfolge. II. Delationsorbnung. Erb-R. § 24. 293

fach Bermanbten bei Theilung nach Stammen ober Linien 6-7. 2Bann Afcenbenten und Befcmifertinder nach Ropfen erben 8.-- 10; wann halbburtige Befcmifter oder Rinder folder 11.

stirpibus succedunt". Gluck Inteftaterbfolge § 35. 5 5) f.Schema in § 15.not.12 Nov.118.c.2. "... dimidiam partem omnes paterni ascendentes accipiant, reliquam di-

dentes ab intestato non pro virilibus portionibus, sed ex

midiam ascendentes materni ... ". Glück 1.c. \$ 36.

a 1/2, b und c 1/2. Erb. ten biefe brei nicht, fo befamen nach Mao's Muslegung bes juftin. al Rechte 1/2, e und f gufammen 1/1, nun aber (nach not.s.) defje1/3.





B) 2 Stamme ob. Sin. AB. Q a bon ber Linie A 1/2 und von ber Linie B 1/8, alfo 5/8. b,c, d jeber 1/8.



7) Ulp.L.1.\$7.D.si tabb.t-ti null.38,c. "Si quis filium suum emancipatum in locum ne-20 potis adoptavit et emancipavit, cum haberet et nepotem ex eo, quæsitum estapud Marcellum an adoptio rescissa impediat nepotem? sed cum soleat emancipato patri inngi nepos, quis non dicat, etsi adoptatus sit et quasi filius, nihilo minus filio suo eum non obstare, quia quasi filius adoptivus est in potestate, non quasi naturalis ?" cf.Iul.L.13.\$3. D.de B.P.c.t.37,4. L.23.pr. D.de lib.et post.28,2. Mayer \$ 69. Br. 8) Nov.127.præf.c.1. gegen Nov.118.c.3. 25 \$190.g.G.

Des X Rachlaft theilt fich in bie 5 Theile ab ede: bes letteren Theil erhalten ah je gu 1/2 ober jeber 1/10 bes Bangen. Die 3 Urgroffvater bes X werben burch beffen Großeltern ausge. ichlogen. i und k, bie beiben Gobne bes por X verftorbenen Bruberefohne f, gehören in bie 4te Rlaffe.



9) Speier. R. A.v. 1529. § 31. ".. Wan einer unteftirt abftirbt, und nach im fein bruber ober ichwefter, fonber feiner bruder ober fcmefter thinber in ungleicher gale verläßt, bag aleban as Diefelbige feins brubere ober fdmefter thinder in die heubter [wie Azo, Baffus u.A.], und nit in die ftemm (wie Accurfius, Bartolus, Baldus u.A.) erben, Bud bem verftorben irer vatter. ober mutter bruber ober fdmeffer bermaffen Succebirenn und jugelaffen werben iollen ... .. (cf. Gai. 3.16. Forster de bered. VIII. 5. Glück l. c. \$\$175.191. Rossh, Ginl. 3.353.ff.



- 1) hier erhalten die Mutter und jeder ber 3 Befdwifterftamme bes X je 1/4: alfo f 1/4, k und l jeber 1/4, k und i jeber 1/4. 2) Bare bie f todt, fo theilte fich bie Erbichaft in 6 Theile:
- bedhi und g, burch ben alfo k und I jeder 1/12 erhielte. 3) Baren alle Ajcendenten bes x tobt: 3 Theile: k und ! (burch g) jeder 1/6, h 1/3, i 1/3.
- Succedierten nur des X Gefchwifterfinder, fo erhielte jeber einen Ropftheil, 1/6 (nicht m 1/3, nop jeder 1/9, k u.l jeder 1/6). 5) Succedierten nur Die Grogetten b c d, fo erhieite b 1/1,
- c und d jeber 1/4. vgl. Glück l.c. . 665.

294 Erb-R. SS 24 ... 26. III. 9. Bufommengef. Brivatr. 2. R. Erb . R. 1. 2166. Directe Erbf.

Beftimmung bes gu Theilenden und ber Art ber Bertheilung nach ber Beit ber Delation 12. Ralle ber Berutfichtigung, woher bas ju theilenbe Bermogen tomme 12; german. Recht 14. B. Auferorbentliche Delationsordnung

\$. (79) 25.

A) ber Concubinenfinder und ihrer Mutter 1; B) ber unbotierten burftigen Bittme 1. s [Richt hierhergehörig bas vaterliche Riegbraucherecht und bas Succeffionerecht gewiffer juriftifcher Berfonen 4].

#### 3meiter Titel. Delation burch Teftament \*).

S. (80) 26. I. Beariff und Arten bes Teftaments. Civilrechtliche Berffigung über Die eigene nachzulagenbe familia 1.2. Erbeinfebung , nicht



Dier erhalten d e 1/3 (jed.1/6), b 1/3, ghi1/3 (jeder 1/9.) Bare auch b todt, fo erhielte jedes ber haibbuitigen Befcmiftertind. %. vgl. Glück 1.c. \$§ 190.f.

12) Richt entgegen find L.5.§ 2. D.si tabb. Test.38,6. L.2.C.ad SC.Orphit.6,57. unb L.2.§ 8. D.ad SC. Tert. 38,17. (wie Mayer R.d. Unwachf. Tub. 1835. S. 247.ff. Witte in Beiste I. G.278. meinen. f. Glück 0pusce. fasc. IV. p.151 sq. 3.6. 8. \$186.

Buchel Streitfr. S.250.ff. Mu.-Gl.XLIII. §§ 292.ff. Se. 561. Va. 421. Helmolt l.c. S.83.ff. und oben § 19.not.e. 13) oben III.§§ 26.34.f. 11) Kraut Grdr. \$\$ 239.ff. 298.ff.

S. 25. 4) \$16.nott.g....7. u. Citt.ju \$16. 2) §18.nott.a.ff. u. Citt.gu §18. 3) oben \$13. 20 4) oben § 11.

\*) Gai.2,101...90. Ulp.20...23. Paul.S.R.3.4 a. 4 b. Th.C.4,4. Nov. Val.111. De testamentis (Postth.II. tit.21., im Ius civ. anteinst. p.1320.sqq., ed. Hænel. tit.XX.p.189.sqq.) Inst.2,10...18. Dig.28.29. Cod.6,21...26.39. De testamentis etc.: X.3,36. inVIº.3,11. Clem. 3.c. Rotariate-Ordnung Maximiliane I. aufgerichtet ju Roln 1512. Eit.2., baju Stark Coin. 25 R.A.b. 1512.mit hift.u.jur. Ginl. &f. 1799. - Teftaments urf und en unter ben rabennatifchen; bei Marini papiri diplom., Haub .- Spangenberg Monumenta legalia, Zell delectus inscre. Romm., Bruns fontes iur.R.p.92.sqq. f.bef.bas t-tum Dasumii v. Rud.i. 3tfchif.g. 92.29. XII.10. Bruns l.c. Eine Choix de testam anciens et modernes, remarquables et c.hat G.Peignot Par. 1829. in II.8º. herausgegeben. I.D. Durantis de arte testandi et cautel.ult.vol.Lugd.1556. 30 Cuiac., Duaren., Voet u.A.comm.ad titt.Dig.et Cod.eitt. Donell.comm.VI.c.4...28. Vasquius de succ.et ult.voll.Ff.1677. Petr.Gudelini de testam. comm.in Opp.Antv.1685.fol. p.566...601. Dauth de t-tis tr.methodic.ed.11.Lps.1611.fol. S.Stryk De cautelis t-tor.ed. IV.Lips.1726. Westphal Theorie Des rom. R.v. Eten 2c. Spg. 1790. Heineccius de orig.t-ti fact. in Opuscc. n.xxvII. Trekell de orig. atq. progr. t-ti factionis etc. c. præf. Gebaueri. as Lips. 1739. u. dazu Deff. Rteine Schriften gef. v. Baubold 1817. S. 101. ff. Bolley Auffate u. Ete. Stuttg. 1808. Punge Anl. 3. Abfaß, letim, Berf, Lemgo 1810. Koch teft. Erbr. Ff. 1813. Schrader in Sugos Civ. Mag. V.7. Dernburg Bentr. 3. Wefch. ber rom. Tte. Bonn 1821. Gans Erbr. II. S.37.ff. Mu.-Gl.XXXIII. S.311. bie Bb. XLIII. Rossh. bas teft. Erbr. oben S.271. B. 28.cit. Puchta sen. Sandb. bes Berf.i. S.b. freim. Berichteb. \$\$ 196.ff. Leist B.P. \$\$ 26.ff. Bachofen 40 Ausg, Lehren no.ix, "Gefchichte u. lette Geftalt bes Mancipationst-te". Heimbach sen. Teftament' in Beiste X.713...1046.

\$. 26. Ulp.20. Paul.S.R.3,4 a. Th.C.de t-tis et codicillis 4,4. Inst.de t-tis ordinandis 2,10. Dig. Qui t-ta facere possunt et quem ad modum fiant 28,1. Cod. De t-tis et quem ad modum t-ta ordinentur 6,23. und citt.titt. X.inVIo.et Clem. - He.41. Se.521. Mu. 45 639. Gö.784. Pu.461. Ro.541.547. Si.166. Ar.483. Br.178. Glück XXXIII. G.311. bis XXXV. 6.75. Rossh. Teft. Erbr. \$\$1.17.75. 1) Mod.L.1.D.h.t.28,1. "Testamentum est voluntatis nostræ iusta sententia de eo quod quis post mortem suam [nämtid] de familia pecuniaque sua cf. Gai. 2,104.] fieri velit". Diocl. et Max. L.13. C.de t-tis 6,23. "Te1. Unterabion. Delation. 2. Tit. Testament. I. Begriff u. Arten. Erb-R. §§ 26.27. 295

bloge Etheredation . Zweifel, ob testamentum ober Cobicill . Das militare testamentum . Bon ben Arten nach ber Form ber Errichtung : §§ 33...46.

II. Subjecte, Form und Inhalt des Teftaments. (Abr.111.816.) A. Die Berionen.

5 \$.(81) 27. A. Gemeinfame Erforberniffe aller gur Teftamentserrichtung wefentlicher Subjecte.

Drei Seiten ber testamenti sactio (Teftamentsrechtssubjectivität) im Gegensat gur Intestabilität, beibe absolut ober nur resativ und nur nach ihren einzelnen ober nach allen brei Seiten gefaßt \*\*\*-\*\*\*. Auf das commercium bezügliche Ersorbernisse bes römischen, nicht

10 standi causa de pecunia sua legibus certis facultas, non juris dictionis mutare formam vel turi publico derogare cuiquam permissum est". bgl. § 3. not.10. Ulp.20,4. "Testamentum est mentis postræ insta contestatio, in id sollempniter facta, ut post mortem nostram valeat". 1.8 3.not.4. Pr. I.h.t. 2.10. "Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis sit". cf.Gell.N.A.6.(7.)19. Lactant.div. Inst.4,20, Isidor. Orig. V.24.§2. Das 15 Bort testamentum ift von ber form bes Rechtegefchafts, ben Beugen, entlehnt und fprach. tich murichtig gießen bie Romer bas Substantiv mens in die Etymologie: testamentum ift blog Betlangerung bes Gubffautipe testamen (bei Tertull. carm. adv. Marc.III.99.), wie manche Romina auf amen (ober imen) bon Deponentien ber 1.(u.4.)Conjug., von testari. Uebrigens ift testamentum wohl fein altlateinisches Bort, fondern erft mit der Form bes 20 Teffierens per mancipationem (f. § 32.) aufgefommen, wenugleich bas Zeitwort testari für beredem facere, legare (3.8. Ulp.41,14.), intestatus u. bgl., früher gebraucht murbe. 1) Ulp.20,10.12.13.ibiq.citt.ll. 3) Marcell.L.3.D.de his que in t-to del.28,4. ... Non potest ullum t-tum valere quod heredem non habet". § 34.I.de leg.2,20. "..t-ta vim ex institutione heredum accipiunt, et ob id veluti caput atque fundamentum intellegitur 25 totins t-ti heredis institutio ... \$2. I.de fidher. 2,23. ,... inutile est t-tum, in quo nemo heres instituitur...". § 2.1.de codic.2,25. (L.76.D.ad SC.Trebell.36,1.) "Codicillis hereditas neque dari neque adimi potest...". Mod.L.1.83.D.de rulg.subst.28.6. in § 60.not.2. L.20. D. de iure codicill.29,7. LL.2.7.C. de codic.6,36. 4) Gai. L.17. § 2. D. de t-to mil. 29,1. ... cum in paganorum t-to sola hereditas exheredatione adimi non possit". f. § 52. so 5) Ulp.L.1. D.de iure cod. "Smpissime rescriptum et constitutum est Eum qui t-tum facere opinatus est, nec voluit quasi codicillos id valere, videri nec codicillos fecisse..". L.13.8 Leod. f.unten § 136. Bg \$119q. 9 \$3.not.7. \$\$ 28.not.10.29.nott.4.6.35.not.5.37.52. nettas, 54, 55, 58.ff. 66...68, 69-a, E. 77.not.s, 105.a, E. 117.not.s, 119.not.s, 151.not.s, 157. Bot.4. Heimbach 'Teftament' in Beiste X. G.797 ... 815.

 21. He.50. Se.524. Ma.640. Gö.786.f. Pu.462. Ro.543.ff.G03.f. Va.444. Si.167. 25 Ar.484. Br.177. 1) Pap. L.3. D.h.t.28,1. "T-ti factio non privati sed publici iuris est". Ld3.C.h.tinvor.not. vgl. By \$93.not.4. Dirksen Manuale v.T-ti factio \$\$ 2.3. 2) \$9.nott. 19.14. § 30.nott.11.ff. 5) Fähigleit, a) ein Test. ju machen : § 28. (Cic.ad div. 7,21., negare .. Servium, tabulas t-ti esse eas quas instituisset is qui factionem testamenti non habuerit. 40 hoc idem Ofilium dicere..". Mod.L.19.D.h.t.28,1. nulle sunt tabulæ t-ti quas is fecit qui t-ti factendi facultatem non habuerit". Pap.L.10.\$1. D.de captiv. 49,15. "ne inpuberem quidem factionem t-ti habnisse... b) honoriert zu werden: [.89.not.2. §§ 29.ff. e) Teftamentszeuge zu fein: § 33. und Ulp.20,2. "... testes cum quibus t-ti factio est ...". clibid fe. u. fe. I.h.t. 2,10. "Testes adhiberi possunt ii cum quibus t-ti factio est, sed 45 neque ... ii quos leges iubent inprobos intestabiles que esse". 4) Ulp.L.18.i.f.D.h.t. mintestabilis sit: ergo nec t-tum facere poterit, nec ad t-tum adhiberi". L.26-ead. m.bie folg.not .: . cf.L.3. C.de apostat.1,7. B.bef.Gell.7(6).7. 9 Bg \$ 33 c.not.10. 1 20.25:2;104 Ulp 20,14.22,1...3. f. obeu & 9.not.s. 1) f. \$ 328...31. 6) \$ 4. I.de her.qual.2,19.

296 Erb-R. §§ 27.28. III.B. Bufammengef. Brivatr. 2.R. Grb. R. 1. Abid. Directe Erbf.

unferes gemeinen Civilrechts. 11....16. Die brei Seiten ber 1-ti factio in breierfei Berfon 17.
B. Besonbere Erforberniffe bes Leftamente, betreffenb

S. (82) 28. 1. ben Teffator (testamenti factio factiva).

Ulp.20,6. (= L.17. D.de testib.22,5.) 11.10. 9) Ulp.20,7.ibiq.citt. 10) § 9.not.s. 12) Paul. L.21. D.de test. lutela 26,2. "T-to tutores hi dari possunt, cum quibus 10 t-ti factio est". Gai.1,23. f.oben II.§ 294. 13) § 9.nott.3.4. 14) \$5.1.quib.non est perm. 2,12, LL.8.11. D.h.t.28,1. LL.31.sq. D.de I.F.49,14. 16) LL.S.9.43.\$2.D.h.t.28.1. L.6.\$6. D.de iniusto 28.3. Nov.22.c.8. 16) Glück XXXIV. S.65.ff. Wächter im Arch.f.civ. Pr. XVII. 14.5.423.ff. Budde Rechtlofigfeit zc. \$\$10.14. und oben § 9.not.9. 17) f. \$33.nott.10.ff. \$. 28. Gai.2,112.sq. Ulp.20,10.sqq. cf.2.8. Paul.S.R. et Dig.ad § 26.citt. Inst.Quibus 15 non est permissum facere t-tum 2,12. Cod.Qui t-ta facere possunt vel non 6,22. f.oben \$ 9. He.42. Se.522. Mu.641. Gö.789.ff. Pu.463. Va.428. Si.167.nº.1. Ar.484. Br.177. nol. Hartsink de activa t-ti factione L.B.1743. Zimmern Gibt. S.49.ff. Glück XXXIII.f. passini und Wachter ju § 27.not.16.cit. Rossh. Teft. Erbr. G.240.f. ') Arc.Char. L.21.pr. D.de testib.22,5. "Ob carmen famosum damnatus intestabilis sit". L.18.8 1. D.h.t.28,1. 20 L.5.\$ \$ 9.5q. D.de iniur. 47, 10. aber f. CCC.110. Wächter 1.c. 3.437.f. Ar. in Beiste III. 3. 916. 2) L.4.\$5.(L.15.rest.) C.de hæret.1,5. L.3.pr.C.de apost.1,7. oben § 9.not.7. Wachter S.438.ff. 3) Gregor. x. cap.2.\$1. inVIO. de usuris 5,5. "T-ta manifestorum usurariorum aliter facta [i.e. nisi de usuris satis secerint vel de satis saciendo præstent idoneam cautionem] non valeant, sed sint irrita ipso iure". 4) R.B.D.1577.17.981...8. 25 19.8 2. 20.8 6. f. Wächter S.421. 5) § 27. not.9. 6) Arc. et Hon. L.5.pr. § 1. D.ad L. lul. mai.9.8. ... maiestatis rens gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis. [cf.obcn§12.] Filii vero cius ... a materna vel avita, omnium etiam proximorum hereditate ac successione habeantur alieni, t-tis extraneorum nihil capient, sint perpetuo egentes...". 7) § 9.not.s. § 27.not.10. Wächter G.432.ff. 8) Nov.12.c.1.2. L.6. 80 C.de inc.nupt.5,5. Wächter S.434.ff. 9) Ulp.20,10.ibiq.citt. Gai.L.6.pr. D.h.t. "Qui in potestate parentis est, t-ti faciendi ius non habet, adeo at quamvis pater ei permittat, nihilo magis tamen iure testari possit". Se.I.de mil.t-to2.11. ....nostra constitutio [L.37.C.de inoff.t-to 3,28.] permisit omnibus in his tantum modo peculiis [castrensibus et quasi castrensibus testari quidem, sed iure communi...". cf. pr. I.h.t.2,19. 85 L.16.pr. D.cod. LL.3.\$1.11.sq.C.qui test.6,22. L.26.\$1. D.de 1-10 mil.29,1. val. III. §§ 29.ff. 10) Bonif. ritt.c.4. in VIo.de sepult.3,12., worin Pu.463. ein Recht bes Sausfohns, mit Ginwilligung bes Baters mortis c. gu ichenten, Ar. 484.not. 2. bas, "gu frommen Zweden mit Einwilligung bes Baters auch über bie bona adventicia lettwillig gu verfügen", fieht. Reines von beidem fagt die Stelle: fie bezieht fich auf die Geelgerate und gehort zu ben 40 tanoniftifchen Berfügungen über Begrabnifs und Geeleuheil. vgl. §§ 41.46.48. 16.\$1.17.D.h.t. LL.3.9.C.h.t. vgl.L.27.pr.D.de condic.inst.28,7. 12) \$ 2.1.h.t.2.12. L.18. 13) \$\$ 1.2.1.h.t. LL.3.5.9.10. Cod. u.LL.2.sq.10 17.18.pr.D.h.t. Ulp.20,13.ibiq.

eitt. Rotar. Ordn.l.c. § 4. "Es gehört zu einem jeden Testament, daß der ober die so Teft. machen, mit verftändlichen Worten reden oder aber schreiben löumen; dann welcher beren as feines könnte, der wird darinnen einem Todten gleich geachtet, und mag [i.e. tann] tein

concessa non est... \$1.1.h.t. L.5.D.h.t. u.a.bti Ulp.20,12.citt. 15) Gai:2,118. Ulp.20,15. et ibi citt.ll. 16) Ulp.20,11. "Qui de statu suo incertus est, ... t-tum facere non potest".

Teft. machen". f. baf. § s.a. C,

44) Ulp. L.1. § 1. D. de tut. et rat.27,3. ....t-ti factio pupillis

1. Unterabion. Delation. 2. Tit. Teftament. II. Gubj., Form u. Inb. Erb-R. §§ 29.30. 297

2. ben ober bie Erben (testamenti factio tcum testatore ober tpassiva) \*) :

S. (83) 29. a. Allgemeine Erforberniffe.

Succeffionsfähigfeit (§ 9.); commercium ? 4. Richtibentität ber Erben und bes Zeugen 2. Erbfolgefähigfeit jur Zeit ber Teftamentserrichtung 3...8; nachher eintretenbe 9.10. Arten 5 ber Unfähigfeit,

b. Mangel und Befdrantungen ber paffiven Teftamentifaction.

S. (84) 30. a'. Abfoluter Mangel berfelben

trifft nicht mehr eine existente Berson: gemeinrechtlich antiquierte Bestimmungen 1...3. In-

LL.14.15. cum L.12.i.f.D.h.t. L.2.§3. D.unde legit.38,7. L.1.pr. D.de legat.111.32. (in §127. 10 not.s.) L.11.§§1.2. D.de t-t-o mil.29,1. L.9.D.de iure codicill.29,7. f. auch L.31. D.de lib.et post.28,2. L.32.§1. D.de her.inst.28,5. L.15. D.de swis 38,10. vgl. Buchholtz Surist. Why. S. 397. f. '1') Stellen in §62. not.1. L.19.D.h.t. cit.L.1.pr. D.de leg.111. "n. noce testari potest qui an liceat sibi testari dubitat". [§29.not.5. s. \$127. f. '16) Bg §116.not.31.a. E. unten §62. '19) So sagt treig Mu.641. "Das Dasein ber t-ti sactio genitht an sich noch 15 nicht, man darf dieselbe auch nicht bezweiselm". Rur tann der sich sür unfähig dazu Halen nicht testieren, ohne sich in Widerspruch mit seinem Dasürhalten oder mit der Rechtsbestimmung zu sehen. vgl.Bg §147a. Unrichtig ist auch Pu.462. 3u e ". davon überzeugt war".

\*) Gai.2,185...20. Ulp.22. Th.C. de naturalibus filiis et matribus eorum 4,7. De heredibus instituendis: Inst.2,14. Dig.28,5. Cod.6,24. De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis: Dig.28,5. cf.Cod.6,29. Novv.22.c.22.7.28.89.c.12. He. 43...45. S.533. Ma.642.[. Gö.792.[.800. Pu.471.448. Ro.544...46. V.4429. Si.167.nº II. Ar.492. Br.177.nº.III. Rossh. Zeft. Erbt. ©.243.ff. Arndts 'Exbeinfehung' in Beisfe III.

S. 29. ') § 4.I.de her.qual. .... et filius f. et servus alienus t-ti factionem habere dicuntur: .. ex t-to vel sibi vel aliis adquirere possunt". Gai.et Ulp.ll.citt. Pr.\$1.sqq. 25 I.h.t.2,14. LL.3.31.et passim D.h.t.28,5. LL.3.5.6.C.de necessar.serv.her.inst.6.27. Mu.-Gl.XXXIX.§1437a. 2) § 27.not.17. 3) § 28.not.17. 5) Utp. L.4. D.de 4) § 26.a.E. his q.pro non scr.34,8. "Si eo tempore quo alicui legatum adscribebatur, in rebus humanis non erat, pro non scripto hoc habebitur. sed et si in hostium potestate erat, quo t-tum fiebat, neque ab hostibus rediit, pro non scripto erit.". cf. L.5.eod.u.tit. so Cod. De his qui sibi adscribunt in t-to 9,23. f.§128. 6) Ulp. L.13. \$2. D.de t-to militis 29,1. ... generaliter in omnibus id poterit dici, quos miles scribit heredes, ut institutio incipiat vires habere, si mortis tempore talis inveniatur, ut a milite institui poterit". L.5. C. eod. 6,21. Richt von Erbfolgeunfähigfeit, fonbern von capacitas reben Mod.

L.62.pr.D.h.t. "In tempus capiendæ hereditatis institui heredem posse, benevolentiæ 25 est., veluti LVCIVS TITIVS CVM CAPERB FOTVERIT, BERES ESTO. Idem et in legato". n. Ulp.((iib.8.ad LL.Iul.et P.P.) L.51.pr.D.de leg.tr., inuteu §128.nott.s.ff. @egen Ma.643.no.s. Mayer Evbrecht I. ©.45. vgl. Mā.-Gl. XXXIX. ©.145.ff. 419.ff. Ar. in Eveiste III. ©.910.f. 7) Tryph. L.28.§ 2.D. de liberis 28,2. "Si quis eo tempore quo nondum eius uxor esse posset, t-tor natum ex ea scripsit heredem, an postea contracto licito matrimonio 40 untus heres ex t-to esse possit quæritur. ... memo certe dubitabit. .. heredem esse posses..".

Mú.-Gl.l.c. ©.418.ff. f.oben § 9.not.e. <sup>5</sup>) § 9.nott.3.4. <sup>9</sup>) Marcian.L.3.§2.D.de his quæ pro n.scr.34,8. ".si servo alieno quid legatum fuerit et posten a testatore redemptus sit, legatum extinguitur: nam quæ in eam causam pervenerunt, a qua incipere non poterant, pro non scriptis habentur". <sup>50</sup>) § 4.I.de her. qual.2,75. u.a.iu § 9. nott.5.17. 45 vgl. Bg § 119 b.g.h.

\$. 30. ') L.3.C.de apost. "..t-ti non habeant factionem, nulli in hereditate succedant, a nemine scribantur heredes..". § 9. not.7. ') L.1.C.de sec.nupt.5,8. "..omnium præterea hereditatum, legatorum, f-ssorum suprema voluntate relictorum,

certæ personm4: a) Poftumen 4····1; b) erst burd ein Kunftiges bestimmbar werbende (nicht 'ungenügend bezeichnete') Individuen 8····10; c) juriftifche Personen 11····17.

mortis c. donationum sit expers.. f. § 9.not.10. u. II.§ 280.nott.6.7. 24) f.§ 9.not.s. § 28. 4) Bq \$ 62. not.1. Der reftit. Tit. Cod.De incertis personis nott.6.7. 3) § 9. nott.5.9. 5) \$ 27.I.de legat.2,20. pr.I. de B.P.3,9. LL.4.sqq. et passim D.de lib. et postum. 5 6,48. 28,2. LL.3.sqq. D.de iniusto 28,3. L.3. D.de B.P.s.t.37,11. Mu.-Gl.XXXIX. S.362.ff. Abr. III.§18.1.1.a. "Die Boftumi bes Teftators fonnen fein 1) nach beffen Tob ale sui geborene, welche a) auch feine sui gemefen maren , wenn fie jur Beit ber Teftamenterrichtung geboren gemejen maren; b) gu biefer Beit megen bes bamale noch lebenben, bann aber por 10 bem Teftator geftorbenen Bermittlere ber Bermanbtichaft mit biefem beffen sui noch nicht gewesen fein murben, die f.g. postumi Aquiliani, wie fie megen ber Ginfetungeformel in ber ju ben vit cruces ICtorum ober leges damnatæ gehörigen L. Gallus [nämlich C.Aquilius, b.i. L.29.pr. D.de liber.et postum.28,9.] von ben Reneren genannt werben; 2) Die a) icon bei Lebzeiten bes Teftators, aber nach errichtetem Teftament geborenen sui und 15 b) bie bei ber Teftamentserrichtung gwar icon Geborenen, aber erft frater sui Berbenben. nennen bie Reueren postumi Velleiani, weil beren Ginfetung nach ber Lex Iunia Velleia bie Ruption bes Teftamente beseitigte (cit.L.29.\$\$11...19.); bagegen c) bie nach errichtetem Teftament bei bes Teftatore Leben geborenen Richtsui, Die bann erft sui werben, welche bie Reueren postumi Iuliani ober Salviani nennen, weil fie Galbine Juliamus als ben 20 f.q. Velleianis gleich achtete. (cit. L.29.\$15.) vgl. Go.856. Heumann i. Atfch.f. Civ.u. Br. XIX. 10. Leist B.P.II. \$\$ 99.ff. 6) § 28. I. de leg.2,20. "Postumus alienus heres institui et antea poterat et nunc potest, nisi in utero eius sit que iure nostro uxor esse non 7) Paul. L.9. \$\$1.3.4. D.de lib.et post. (pipso jure non valet, quod turpis sit institutio".) Mū.-Gl.XXXIX. S.393.ff. 8) "qui primus ad funus meum venerit", "qui-25 cumque filio meo filiam suam in matrimonium conlocaverit', "qui post t-tum scriptum primi consules designati essent". Gai.2,238. Ulp.22,4.24,18.ibiq.citt.ll. \$25.I.de leq.2,20. ....sub certa vero demonstratione, i.e. ex certis personis incertæ personæ recte legabatur, veluti Ex cognatis meis qui nunc sunt siquis filiam meam uxorem duxerit, ei" et c. 9) \$ 27. I.eod. L.1. C.h.t.6.48. 10) Mod. L.62.\$1. D.h.t.28.5. "Quotiens 30 non adparet quis heres institutus sit, institutio non valet ... ". Ulp.L.9. \$9.eod. "Heres institui nisi ut certe demonstretur, nemo potest". cf. LL.4.10.pr.27.D.de reb.dub.34,5. unten § 50.not.12. 11) Ulp.22.5. m. quoniam incertum corpus est.. ". Ba \$ 62.not.1.cit. 12) & 9.nott.13.14. 13) Iustinian. L.un. C.de in-Ma.-Gl.1.c. S.423.ff. Sav. Suft. \$ 93. 14) Photii Nomocan. 2.1. certis pers.6,48. citiert in § 27. I.de leg.2,20. und reftituiert aus 35 (Voell.et Iustell.bibl.iur.can.p.889.), ubi legimus L.unicam tit.48.libri VI.Codicis dicere οτι έββωται το καταλιμπανόμενον θεμιτώ συστήματι ή σωματείω, οίον συγκλητιποις η βουλή η τάξει αρχοντος η Ιατροίς η διδασπάλοις η συνηγόροις η στρατιώταις η ίερευσιν η έτερω τινι και μερίζονται κατά πρόσωπον έξ ίσου οί έν τῷ καιρῷ τῆς τελευτής εν τῷ καταλόγω εὐρισκόμενοι, εί μὴ ἡητὸν ποσὸν ὁ διαθέμενος ἐκάστω 40 ορίση...". 15) L.46(45). C. de episc. et cler.1,3. restituta. cf. Witte LL. restitutæ p.109. Biener Revifion bes Juft. Cob. S. 109. 16) f.bie in not. \* bor L& 37. Citt. Benn 3.8. Ar. 492. fagt "Bur. Berfonen tonnen eingefett werben, fofern fie als erbfabig anertannt find, und milbe Stiftungen tonnen burch Erbeinfetung auch erft geschaffen werben", fo wiberfpricht eigentlich die erfte richtige Salfte bes Sates ber letten, welche felbft ber Bebeutung ber 45 milben Stiftung ale ber jur, Berfonlichfeit widerfpricht, infofern nun beren Erifteng bon bem Brivatwillen abbangig erffart wird. f. Bg \$ 63 a. \$ 66 b ...d. Dag nach tan. R.bas t-tum ad pias causas feine Sollennitaten ber Errichtung erforbert (§ 41.), ift als gemeinrechtlich nicht anzuerfennen: Die tres aut duo legitimi testes werben in ber Pragis ale Errich-

# 1. Unterabid. Delation. 2. Tit. Testament. II. Subi., Rorm u. Inb. Erb-R. & 31.32. 299

- S. (85) 31. 6'. Relative und beschränkte Fähigkeit Teftamentserbe zu sein. Richt hierher gehörige Bestimmungen \*...\*. 1) Concubinenkinder und deren Mutter nach juftinianlichem 4, nicht nach llassischem Recht 2. 2) Der Gatte einer wiederholt heiratenben Person 6. 3) Der, bessen Einsehung turpis ware 7.... 4) Der Ehemann ber das s.g. Traners 5 jahr Berlehenben 9.
  - B. Errichtung, Eröffnung und Ausfihrung bes Teftaments. (Abr.III.\$17.) \*)
    A. Errichtung bes Teftaments. (Abr.III.\$17.)
  - \$. (86) 32. 1. Melteres Recht.
- Alte Formen 1.....2. Mancipationstestament 1. Bestegelung 5.6. Das pratorische Testament, nicht 10 eine neue eigene Korm neben bem civilen ?. Entwidelung ber neueren Kormen 6.
  - tungs- nicht als blose Beweis-Zeugen erforbert. vgl. §§ 41.46. 17) LL.19.24.28.49.C. de epise.et cler.1.3. Nov.131.c.11. Mü.-Gl.1.c. S.443.ff.
- S. 31. 1) §§123.f. 2) A.B.III.§ 26.not.6. II.§ 303.not.11. 3) § 27.not.17. 4) Nov. 89.c.12. cf. LL.2.8.C.de nat.lib.5,27. u. baf. Authentica Nunc soli u. Licet patri. (vgl. oben § 15 16.) Mu.-Gl.XXXIX.323.ff. 5) Paul.L.27. D.de lib.et post.28,2. Postumum ex qua libet yidun natum sibi filium heredem instituere potest". u. L.45. pr. D. de vulg. subst.28,6. 6) IIL§ 36.nott.2.ff. 7) § 30.nott.6.7. 5) § s.I.q.m.t-ta inf.2,17. Paul.L.91.D.h.t.28,5. "Imperatorem litisc. heredem institui invidiosum est: nec calumniæ facultatem ex principali maiestate capi oportet". Mū.-Gi.l.c.300.ff.ibiq.citt. 9) § 30.not.2. 20 D.de her.inst.28,5. Iav.L.42.D.de leg.11. "Cum ei qui partem capiebat, legatum esset, ut alii restitueret, placuit solidum capere posse". Paul. L.28. D.de leg. III. "Si fidei meæ committatur, ut quod mihi relictum suerit supra quod capere possum, alii restituam, posse me id capere constat".
- \*) f. die not.\* vor § 26. citt. Quellen u. die zu §§ 26. ff. angeführte Litteratur. Mayer Erbr. 25 §§ 9...14.44...48. Rossh Teft. Erbr. §§ 75. ff. Heimbach in Beiste X. ©. 713. f. Citt. He.49...52. 56...69.98...102. 8e.523...32 b.552...53. Mü.659...65.695...97.656.657. Si.168...70.177. 181. G6.828...33.893...905.822.827. Pu.464...70.481...84. Ro.547.600...615. Va.443...48. 461...66.439.441. Ar.455...90.504. Br.178.f.
- 8, 32. He.49. Ma.659. Go.828. Pu. 3nft.306. Ro.600 ... 3. Br.178. Heimb. l.c. G. 80 752.ff. ") § 3. not.4. 2) Gai.2,101...4. ibiq. citt. Ulp.20,2. "T-torum genera fuerunt tria, unum quod calatis comitiis, alterum quod in procinctu, tertium quod per æs et libram appellatum est". 5) Paul. Diac. ex Festo: Classici testes dicebantur qui signandis t-tis adhibebantur". 4) Gai.2,104. Ulp.20.9. "In t-to quod per æs et libram fit, duæ res aguntur, familiæ mancipatio et nuncupatio t-ti: nuncupatur t-tum 35 in hunc modum: tabulas t-ti testator tenens ita dicit Hæc vt in his tabulis cerisve SCRIPTA SVNT, ITA DO ITA LEGO ITA TESTOR ITAQVE VOS QVIRITES TESTIMONIVE PERHI-BETOTE. que nuncupatio et testatio dicitur". cf.§ 26.not.4. 5) Cic.in Verr.I.45.cf.44. f.auch pro Mil.18.§ 48. pro Cluent.13.14. Suet.Oct.17.101.Tib.23. Marcian.L.14.D.de reb. dub.34,5. Ulp.L.23.D.h.t.28,1. vgl. Paul.S.R.5,25.85. mit Suet.Ner.17.u.4. Gider find §§ 40 2.sq. 1.k.t.2.10. und Theophilus hieru biftorifd ungengu. Die Meinungen ber Reueren über bas civilrechtliche Erforbernife ber Befiegelung bes Teftamente find getheilt: Trekell.l.c.p.178. (u.banach Go.), Dernburg 1.c. S.213.ff., Fabricius B.P.S.121.ff. bagu Huschke in den Rrit. 3ahrb.1839. C.22.f. Mayer Erbr. S.184.ff. cf. S.132.f. Sav. § 34.not. s.cit. Leist B.P. &b.I. 6.155.ff.II.1.6.265.ff. u.bef. Bachofen Ausgew. Lehren 6.265.ff. 6) Gai.2.103. ...olim fa-45 miliæ emptor .. heredis locum optinebat ... nunc vero alius heres t-to instituitur, alius dicis gratia propter veteris iuris imitationem familiæ emptor adhibetur". 3tfd.f.g.R.W.I.G.78.ff.(1815.) [jest auch in Berm. Schrr.I.7.] u. nach ibm Mu.699. ju not.11.

300 Erb-R. § 33. III,B. Bufammengef, Brivatr. 2. R. Erb. R. 1. Abich. Directe Erbfolge.

- 2. Reueres Recht.
  - a. Privatteftamente.
  - a'. Regelmäßige Formen.

u.nun wieder Heimb.l.c. S.755.ff. annehmen. f. Bachofen Ausg. Lehren S.285.ff. 8) § 4.nott. 17.ff. § 5.nott.5...7. 9) §§ 33...46.

S. 33. He.49. Se.534.f. Mü.660. Gö.830.f. Pu.464.f. Ro,600...4. Va.444. Si. 15 169. Ar.486. Br.177.nº.11. Marezoll i. 3tid, f. Civ.u. Br.IV.4. Bachofen Musg. Lehren S. 1) Valentinian.III. Nov. ad § 26. 276.ff. Fein-Glück XLIV. § 513. Heimb.l.c. S. 758.ff. ff.cit.cap.2. § 1. .... decernimus, ut quis quis per holographam scripturam supremum maluerit ordinare iudicium, habeat liberam facultatem... (a.446.) [cf.Code Nap.970.] 2) LL.21.\$2.22.\$1.20.\$\$8.10.23.D.h.t.28,1. \$\$2.3.I.eod.2,10. LL.1.12.21.23. pr. C. cod. 6,23. L. 8. § 3. C. de codic. 6,36. Not. Orbn. l.c. § 2. ... daß zu Aufrichtung aller und jeber jett ergahlten Teft-ten aufe minbft 7 Beugen nothig find, ju benen ber Rotarius 3) 3.B. Mü.S cit. gu not. 12. u.bie bort Citt. bef. Hagemann auch gegahlt wirb". §§ 3.7.ibid. 4) Diocl, et Max. L.9.C. de testam. 6,23. "Si ... testes non in con-Rleine jur. Auff. II.6. 25 spectu testatoris testimoniorum officio functi sunt, nullo iure testamentum valet". [Basil.35,2.c.s. "Εαν οι μαρτυρες μη επ' οψεσι του διατιθεμένου σφραγίσωσι την διαθήκην, ἄχρηστός έστιν.."] Coram testibus, præsentibus VII testibus, testes sub præsentia testatoris, adhibitis VII testibus, t-tor sub obtutu testium, testes sub obtutibus t-toris, ut t-tor præsentes videat subscriptores u.bgl. Nov. Theod.11.tit.16.\$2. n.dum 30 tamen testibus præsentibus t-tor suum esse t-tum dixerit, quod offertur". f. Mares. 1.c.S.55.f. Bachofen 1.c. Heimb.1.c.S.760. 5) cf.L.8.i.f.C.qui t-ta 6,22. 6) Ulp.L.22. Sc.D.h.t. "Posse et nocte signari t-tum, nulla dubitatio est". 7) Mu., Pu., Ar. u.A., auch wieder Fein-Gl. G.452.ff., wohingegen fie Heimb. nur beim fdriftl. Teft. für unfähig er-8) \$\$ 6.7.I.h.t.2,10. LL.18. pr.20.\$\$ 4.6.7.D.eod.28,1. L.15.\$ 1.D. de testib.22,5. 35 Rach ber Not. D. § 6. find auch hermaphrobiten unfähig. f.aber Bq § 37. cf. §§ 27.28.nott.11.ff. 9) LL.26.18.\$1. cf. L.20.\$ 5. D.h.t. Die Nov.90. handelt auch in præf. von Bewei & zeugen, mas Pu. u.A. überfehen.] 10) Gai.2,105.sq. Ulp.20,5...6. § 8.I.h.t. et alii ibi citt. Il. und 11) § 10. I. eod. "Sed neque heres scriptus neque is qui in potestate eius est, neque pater eius qui habet eum in potestate, neque fratres qui in eiusdem patris potestate 40 sunt, testes adhiberi possunt: quia totum hoc negotium quod agitur t-ti ordinandi gratia, creditur hodie inter heredem et testatorem agi...". cit.L.20.pr.D.eod. Rot.D. 12) Ulp.L.20.§2.D.h.t.28,1. ....quæri potest an pater eins qui de castrensi peculio potest testari, adhiberi ab eo ad t-tum testis possit. et Marcellus scribit ... posse, et frater ergo poterit". 13) So jagt ausbritdlich Ulp. L.2. § 2. D. fam. erc. 10,2. 45 "bas nachgelagene peculium filii f. militis hereditatem effectam per constitutiones". 44) Gegen not.12. fagen Gai.2,206. und § 9.I.h.t.2,10. "...nec pater eius recte testis adhibetur, nec is qui in potestate patris sit". 15) Cels. L.27. D.h.t. "DOM. LABRO CELSO S.S. Quæro an testium numero habendus sit is qui cum rogatus est ad t-tum scriben-

## 1. Unterabich. Delation. 2. Tit. Testament. II. Gubi., Form u. Inhalt. Erb-R. § 34. 301

#### b. Befonbere Erforberniffe

S. (88) 34. 1. bes fchriftlichen Teftaments.

1) Berson des Schreibenden \*\*\*\*. 2) Material, Sprache, Form der Buchstabenschrift \*6.
3) Kenntniss der Zeugen vom Inhalte des Testaments ? 7.8 4) Sollennisation durch Zeugen 5 und Testator \*\*\*\*. Datierung ? 13...16.

dum, idem quoque cum tabulas scripsisset, signavit". "[VBENTIVS CELSVS LABEONI S.S. Aut non intellego quid sit de quo me consuleris, aut valide stuita est consultatio tua: plus enim quam ridiculum est dubitare, an aliquis iure testis adhibitus sit, quoniam idem et tabulas t-ti scripserit". [Diefe Correspondeng ift ben Reueren Ber-10 anlagung geworden, eine alberne Frage quæstio Domitiana ju nennen; fie berechtigt aber mehr, eine grobe Antwort responsum Iuventium ober Celsinum ju nennen.] Rot. D. in 16) Kammerer Beitrage 1817. S.221. 17) SC.Libonianum f.§ 50. oben not.2. . andere Juffinus unten § 38. 19) Ulp. L.21.\$ 3.D.h.t. "Uno contextu actus testari oportet: est autem uno contextu nullum actum alienum t-to intermiscere; 15 quod si aliquid pertinens ad t-tum faciat, t-tum non vitiatur". L.21.82.C.eod. Not.D. \$\$ 7.9. "Desfelben Tages und Beit u.f.m." Die Meinung, bag beshalb ein die Mitternacht überfchreitender Teftamenteact ungiltig fei, ift - ju ermahnen. 20) § 32.nott.1...3. 21) L.28. 12) Th.et Val. L.21.§ 2. pr.C.h.t.6,23. Rot.D. § 7. Mares. l.c. § 4. Bachofen l.c. S.314.f. C.k.s.6,23. ...licet alio tempore dictatum scriptumve proferatur t-tum, sufficiet .. testes 20 omnes .. simul, nec diversis temporibus subscribere signareque t-tum. Finem autem t-ti subscriptiones et signacula testium esse decernimus; non subscriptum autem a testibus ac non signatum t-tum pro infecto haberi convenit". cf. LL.20. \$ s.22. \$ 5.30. D.h.t. Not.D. \$10. vgl. Sav. \$34.not. 9.cit. Bachofen l.c. S. 279. ff. 292. ff. Puchta Gew. R. II. S.72.f. Ueber ben Zeitpunct ber Berfection bes t-ti f. Ma.-Gl.XXXVIII. S.402. 23) Rot. D. 25 II.\$5. "Rürter fo ift auch in einem jeben Teftament, ob es gleich nuncupativum als ohne Schrift gemacht mare, nothig, bag alle Sandlung, fo gut foldes Teftamente Auffrichtung ergangen und auffgeschrieben maren, bor bem Tefftrer und benen Beugen, ehe bann fie voneinander icheiben vorgelefen werben". Bohmer Exercitt.ad Pand.T.IV.75.

S. 34. Not. D.l. c. § 7. — He.51. Se.525 a. Mü.661. Gö.832. Pu.464. Ro.605. Va.445. 30 Si.169. Ar.485. Br. l.c. Böhmer Electa iur.civ.l.3. Hübner Disputt.iur.civ.Ien.1806.c.4. Mares in Grolm. und Löhre Mag. IV. S. 166. Rossh. Teft. Erbr. S. 82. Heimb. I.c. S. 779.ff. 1) L.21.pr.C.h.t.6,23. Gegen L.29.C.eod. (a.531.) & 4.I.eod. verorbnet Nov.119.c.9. "Quoniam vero ante hac legem tulimus, ut testatores vel sua manu vel per testes nomina heredum t-tis inscribent, cognovimus autem per subtilitatem illam multa t-ta 35 subversa esse, ... sancimus ut etiam sic t-tum firmum sit, sive quis ipse sive per aliam personam nomen heredis scripserit, modo testator reliquam legitimam sollennitatem in t-to observet". (a.544.) Bachofen l.c. S.315.f. 2) L.9.§§ 3.6.D.de her.inst. 28,5. L.3.\$ 5.D.ad SC.Treb.36,1. LL.15.\$ e.22.\$ 10.24.D.ad L.Corn. de fals.48,10. f.unten 4) L.28.§1.C.eod. ....sancimus, si quis sua manu totum t-tum 3) § 33.not.15. 40 vel codicillum conscripserit, et hoc specialiter in scriptura reposuerit, quod hæc sua manu confecit, sufficiat ei totius t-ti scriptura, et non alia subscriptio requiratur ... sed sequantur huius modi scripturam et litteræ testium et omnis quæ exspectatur observatio...". cf. L.21.pr.C.cod. Not. D.l.c. cf. § 33.not.1, Glück XXXIV. S.416. Bachofen I.c. @.315. 5) Hagemann u.Günther II.4. 6) \$12. I.h.t.2, 10. , Nihil interest, 45 t-tum an in tabulis an in chartis membranisye vel in alia materia fiat". cf. L.6. \$2. D.de B.P.37,1. L.21.\$4.C.h.t.6,23. ut etiam Greece liceat omnibus testari". cf.tot.h. L. et LL.12.15.eod. Dot.D. §§ 1.4.7. 7 L.21.pr. C.de test.6,23. ".. t-tum .. nec ideo infirmari, quod testes nesciant que in eo scripta sunt t-to ...". Ulp.L.20.\$ s.D.h.t. , Non 302 Erb-R. §§ 35 ... 37. III.B. Bufammengef, Brivatr. 2. R. Erb. R. 1. Abid. Directe Erbf.

S. (89) 35. 11. bes munblichen Teftaments.

Bollftändige Billenserklärung des Teftators in einer den 7 Zeugen verständlichen Beise und Sprache '. Abfragung des Billens?'. Erklärung durch Zeichen?'. Schriftliche Berzeichnung des mündlich Erklärten 7-6.

β'. Musnahmeformen ber Privatteftamente.

\$. (90) 36. Ueberficht.

Abweichungen vom regelmäßigen Privat-Testament theils in Betreff ber Errichtungsform burch Bermehrung (§ 38.), Berminderung (§ 37.39...42.) ober Aenderung der Förmlichteit (§ 43.), theils in Betreff des Inhalts (§§ 49.ff.).

Beranberte Formlichfeiten wegen

a. bes Teftatore.

S. (91) 37. 1. Testamentum militis.

Bollftandige Beliebigfeit der Form der Errichtung ! und Menderung 2. Berfonen, benen

tamen intellegentiam sermonis exigimus [i.e. in testibus] ..... Id.L.21.pr.eod. ,... sufficit 15 sollemnem numerum [testium] exaudire". vgl. § 33.nott.19.2.5. 5) § 33.nott.2.5. I.h.t. LL.22. §§ 2. sqq.30. D.h.t. Not. D. §§ 7.10. cf. Paul.S.R. 5, 25. §6. Sav. Gefd. b. R. R.i. M. 2.11.\$67.ed.2. Spangenb.i.Ard.f.c.Br.V.5. Comm.de modo conficiendi instrum.ap.Rom. in feiner Ausg. v. Haubold Tabb. negotior. solenn. Lips. 1822. Puchta Gew. R. II. S.72.f. Glück XXXIV. §1415 b. vgl. Löhr i. Arch. f.c. Br. VI. 16. Guyet Civ. Abhh. nº. 3. 12) W.Sell Berinche I. C.218.ff. 20 L.21.§ 1.D.h.t. 11) \$3.I.h.t. u.oben not.4. 13) 1.647. not.s. cf. Sueton Oct.c.ult. 14) Fgm. Modestini "Cum in t-to dies et consules adiecti non sunt, non nocet quo minus valeat t-tum". f. Ulp. ed. Böcking. Lips. 1855. p. 179. 16) Nov. 47. (a.537.) vgl. aud L.4.C.de div. reser.1,23. Chrysostomus und Libanius bei Glück XXXIV. S. 471. vgl. Heimb.l.c. S. 790. Go auch bie Rot. D. § s. ... baff in 25 Auffrichtung ber offnen [publica] Inftrumenten ... bie Jahrgahl vufere Sente, romifch Bing. gahl, Indictio genandt, ber Rame bes oberfien Ffirften [nomen ac annus principis], barnach Monat, Tag, Stund und Dabiftatt, und an welchem Ort berfeiben ... gefest werben".

 35. He.52. Se.525 b. Mü.662. Gö.833. Ro.606. Si.169.1.b. Pu., Ar., Br.M.citt. Mü.-Gl.XXXV.S.1.ff. Rossh.Zeft. Erbr. § 83. Bachofen l.c. S.303.ff. Heimbach l.c. S.791.ff. 30 Bu.u. Bu. Enticheibb. III.55. 1) \$14.I.h.t.2.10. ... Si quis .. sine scriptis voluerit ordinare iure civili t-tum, septem testibus adhibitis et sua voluntate coram eis nuncupata fiat hoc perfectissimum t-tum iure civili firmumque constitutum". Ulp.L.21.pr.D.h.t.28,1. "Heredes palam, ita ut exaudiri possint, nuncupandi sunt. licebit ergo testanti vel nuncupare heredes vel scribere; sed si nuncupat, palam debet, .. ut exaudiri pos-35 sit ... a testibus, et si plures fuerint testes adhibiti, sufficit sollemnem numerum exaudire". LL.21.§ 2.26.29.C.h.t.6,23. Not.D. l.c. § 8. 2) 86 49.ff. 3) LL.7.6.\$1.D.h.t. 5) L.1. D.de t-to mil. 29,1. 6) Hagemann Bract. Erörtt. V.32. "Jemanben, ber ... nicht articuliert reben und ... nicht schreiben fonnte, wird bie facultas testandi 2) Nettelbladt de t-to nuncup.in script.redacto Hal.1753. Si. l.c. not.17-18. 40 bgl. Glück XXXV, § 1418. 8) Not.D. § 5. in § 33. not.28.

S. 36. vgl. Heimbach sen. in Beistes Rechtstericon X. (1856.) S.751.f.

\$. 37. • Gai.2,109...11. Ulp.23,10. Instide militari t-to 2,11. Dig.De t-to militis 29,1. Cod.eod.tit.6,21. Dig.de B.P. ex t-to militis 37,12. De veteranorum et militam successione 39,12(13). Mot.D.l.c. § 2. iti not.10. - He.122...25. Se.527. Mi.695.n. 9.1. & Go.895....97. 45 899.900. Pu.466. Ro.620.ff. Si.170.a.177. Ar.487.1. Br.178.2.a. Denell.comm.ad Cod. tit.cit. Hænel de t-to mil.Lips.1815.f. Mü.-Gl.XLII.©.119.ff. Rossh. Zeft. Erftr. \$\$ 91.ff. Heimb. l.c. (in Weiste X.) © 7.77.ff. bp.1.2,12. in III.§ 30.not.1. Ulp.L.1.pp.D.4.1., Millibus liberam t-ti factionem primus quidem divus Iulius Cæsar concessit: sed ea

1. Unterabid. Delation. 2. Tit. Testament. II. Subj., Form u. Inh. Erb-R. S§ 37.38. 303

biefes Privilegium gufteht 3...15. fo genannte Teftamente mahrend Rothftanbes? 14.

S. (92) 38. II. Testamentum cæci et analphabeti.

5 concessio temporalis erat: postea vero primus divus Titus dedit; post hoc Domitianus; postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit, eamque et Trajanus seculus est, et exinde mandatis inseri corpit caput tale ".. simplicitati eorum [commilitonum] consulendum existimavi, ut quoquo modo testati fuissent, rata esset corum voluntas, faciant igitur t-ta quo modo volent, faciant quo modo poterint, 10 sufficiatque ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris". 2) Id.L.15.\$1.D.eod. LL.3.35.36.pr.40.pr. D.eod. L.15.C.eod. Pr. \$1.1.eod. et passim. "Sicut hereditatem miles nuda voluntate dare potest, ita et adimere potest ... si mutatæ voluntatis eum pænituisse probabitur, renovatum intellegitur..". f.auch not.s. § 3. 3) \$\$1.3.I.h.t. LL.15.17.C.h.t. ,in expeditione degentes", ,in expeditionibus 4) Anast. L.16.C.h.t. Scriniarios vel apparitores ... et si nomina eorum 15 occupati". matriculis militaribus referri videantur, nulla tenus in altimis a se conficiendis votuntatibus iuris militaris habere facultatem decernimusa (a.496.) \$35.not.5. \$35.not.5. 7) Ulp.L.42.D.h.t. "Ex co tempore quis iure militari incipit posse testari, ex quo in numeros relatus est, ante non...". Id. L.un. § 2. D.de B.P.ex t.mil. "Si quis 20 militum ex alio numero translatus sit in alium, quamvis et hinc sit exemptus et illo nondum pervenerit, tamen poterit iure militari testari: est enim miles, quam-8) \$4.1.h.t. LL.15.\$1.20.\$1.25. D. eod. vis in numeris non sit". 9) Macer L.26.pr. D.h.t. "T-ta eorum qui ignominiæ c. missi sunt, statim desinunt militari iure valere; quod anni spatium t-tis corum qui honestam vel causariam missionem meruerunt, 25 tribuerunt". cf. Konig Quam din valent t-tum mil. Hal. 1780. 10) Rot. D.II.§ 2. ... in Teflamenten, fo .. von Rittern, Die ju Relb, und boch nicht am Streit maren, ba wirb folche .Angaht (7) ber Bengen nachgelagen bis auf groeene; Aber bie Ritter, bie in Uebung bes Streits find, mogen ihr Teftament machen ohn alle Sollennitat ober Korm, ond wie fie wollen; aber bie Ritter, fo nicht in folder Uebung und Streit, noch auch ju Relb liegen, 30 follen ihre Teftament nach gemeinen Rechten machen". 11) Ulp. L.44. D.h.t. "Rescripta principum ostendunt omnes omnino qui eins sunt gradus, ut jure militari testari non possint, si in hostico [i.e. loco vel agro hostili] deprehendantur, ut illic decedant, [Basilic. έαν έν τῷ πολέμφ καταληφθέντες ἀποθάνωσι] que mode velint et que . modo possint testari, sive præses sit provinciæ sive quis alius qui jure militari 85 testari non potest". L.f.pr.D.de B.P.ew t-to mil. cf. Harpprecht t-tanı pagani in hostico cond. (in Diss.acad.I.48.sq.) Bijnkershoek Obss. IV.20. 12) Ulp.L.1.\$1.eod.37,13. "Item navarchos et trierarchos classium iure militari posse testari nulla dubitatio est. In classibus omnes remiges et nautæ milites sunt, item vigiles...". 2,11. n. nostra constitutio [L.37.C.de inoff.t-to 3.28.(a.532.) cf. L.12.C.qui t-ta fac.6,22.] .. 40 permiserit omnibus in huius modi peculiis [caftr.u.quaficaftr. III § 30.] testari quidem, 14) Mu.-Gl. l.c. S.285.ff. vgl. § 35.nott.3...6. sed iure communi..".

\$, 38. He.132. Se.526.525. Mü.663. Gö.894. Pu.466. Ro.607. Va.466.445. Ann. 2. Si.170. D. Ar.467.n. 9.3. Br.178.f.g. Marezoll in Grom. n. Vöhre Mag.IV. ©. 169. ff. Glück XXXIV. ©. 26. ff. u. bic da f. not. 45. Čitt. Rossh. Zeft. Erdv. § 83. Heimbach in Briste X. ©. 832. 15... 37. 10. Justini. L.8. C. qui t-ta 6,22. (a.521.) n. faft ebenfo Not. D. l. c. § 3. cf. § 7. 11. ibid. 2) Bon einem octavas testis fprechen außbricklich § 2.cit. L.8. C. n. Not. D. § 3. n. § 7. ... 3) Not. D. § 1. n. W. Sell Berf. L. ©. 222... 25. 4) Th. etVal. L. 21. pr. C. de testam. 6,23. "... Quod si litteras testator ignoret, vel subscribere-nequeat, octavo subscriptore pro eo adhibito, eadem

## 304 Erb-R. §§ 39...41. III.B. Bufammengef, Brivatr, 2.R. Grb.R. 1. Abid. Directe Crbf.

### b. bes Inhalts bes Teftaments.

S. (93) 39. I. Testamentum+ parentum inter liberos.

Bloge Erbeinsehung ber intestaterbberechtigten Descendenten. Anordnung von Bermächtnissen zu Gunften auch anderer Personen. Soussige testamentarische Erklärungen ersorbern bie regelmäsige Form. Mündliche testamenta parentis inter liberos. sie dispositio parentum inter liberos.

\$. (94) 40. 11. +Testamentum posterius inperfectum. (§ 68.)

Entfraftung eines perfecten Teftaments burch ein neues formfehlerhaftes, worin bloß 3nteftaterben eingesetzt find, und Geltung bes letteren als Inteftatverfügung.

10 S. (95) 41. 111. Testamentum+ ad pias causas.

Begünstigungen bes ad pias causas relictum im römischen Recht 1.2. Principielle Abweichung bes kanonischen Rechts: kanonistisches formfreies Testament ad pias causas, als mundliches vor 3 ober 2 Zeugen erweislich 3.4. Giltigkeit der kanonistischen Bestimmung 5.6?

[quæ de ceteris t-tis per scripturam confectis disposita sunt] servari decernimus...... 15 (a.439.) Iustinian. L.28.§1.C.eod. (a.530.) Not.D.1.c.§7. 5) Konopak Just. § 344. und baraus Va.445.1.c. bagegen Pu.466.not.g.

S. 39. He.126...28. Se.531. Mu.696. Gö.902. Pu.468. Ro.610. Va.464. Si.170.k.
Ar.489. Br.178.c. Mū.-Gl.X.Lll.§\$1482.;libiq.citt. und v. Būlov Tbhh.l.6.Il.14. Frits Lehre
v.d.Tchl.b.Cit. Gief. 1822. Müller de test.par.int.lib. Lips.1826. Rosshirt Tch.Cvir. § 87.
20 Bachofen Ausg.Lch.S.312.fi. Heimbach 1...S.357...63. ') Familive erciscunds: Th.C.
2.34. Iust.C.3,30. Nov.107. (a.541.) cf.L.21.\$3.C.de t-tis 6,23. Not.D.1.c.§2. "Aber in Tchamenten so Bater und Mutter zwischen würde, oder von Kittern die zu Held und doch nicht im Streit wären, da wird siche Angah der Zeugen snähl. 71 nachgelägen die aus geden Seugen "

1) Nov.18.c.7. (a.536.) 107.c.3. Pfeisser Pract. Ausf. IV.7. "Mertmale einer Theilung der Citern unter ihren Kindern". Heimbach 1.c.S.63...68. Fein-Gl.XLV.S.72.fi.
S. 40. He.111. Se.548. Mü.697.n°.2. Gö.869. Pu.484.zu not.i. Va.460. n°.11. Si.

\$. 40. He.111. Se.548. Mû.697.nº.8. Gö.869. Pu.484. 3u not.i. Va.460. nº.11. Si. 179.not.38. Stryk de succ. ab int. Diss. IX.c.4. §§ 31.sqq. Pufendorf Obss. I. 137.sq. Schott Opuscc.Lps.1770.nº.2. ad orat.Pertinacis de t-to post. imperfecto, in § 7.1.q.m.test.infirm. 30 Marez. in Groim.u. lobre Mag. IV. S. 173.no.4. Fabricius B.P. S. 127.ff. Mu.-Gl. XXXVIII. S.364.ff. Pfotenhauer t-tum post.imp. in Atfch.f. Civ.u. Broc. XVI.1. Rossh. Teft. Erbr. & 88. Leist B.P. \$110. Bachofen Musg. Lehren G.311. Heimbach in Beiste X. G. 952.ff. Fein-Gl. XLV.§1514.a. 1) Ulp. L.2. D.de iniusto 28.3. "Tunc autem prius t-tum rumpitur, cum posterius rite perfectum est, nisi forte posterius vel iure militari factum vel in eo 35 scriptus est qui ab intestato venire potest: tunc enim et posteriore non perfecto superius rumpitur". 2) Th.et Val. L.21.§3.C.de t-tis 6,23. ,... [si] in secunda voluntate testator cos scribere instituit, qui ab intestato ad eius hereditatem vocantur, .. licet inperfecta videatur scriptura posterior, infirmato priore t-to secundam eius voluntatem non quasi t-tum, sed quasi voluntatem ultimam intestati valere sancimus, 40 in qua voluntate quinque testium inratorum depositiones sufficient; quo non facto valebit primum t-tum, licet in eo scripti videantur extranei". (a.439.) f.§ 68.3u not.10.

\$. 41. He.129. Se.530. Mü.697. n°.4. G6.904. Pu.468.a.\$\tilde{\Chi}\$. Ro.615. Si.170.\$\nu\$. Ar. 489.n°.2. Br.178.b. Pufendorf Obss.l.172. Stockhausen de potest. princ. circa ult.vol. ad causas pias. Bonn. 1779. Pfeiffer Praft. Musf. II. 10. Mü.—Gl. XLII.\$1479. Schulte i.\$1jd., 45 Civ.u.\$\tilde{\Chi}\$roc. N.\$\tilde{\Chi}\$. VIII.6. u. baraus Heimbach in Theiste X. \$\infty\$. 368...89. 10. cf. \$30.i.f. Nov. 131.c.11.12. 20. \$10.1.de act.4.5. L.46.\$7. C.de episc.1.3. 30. Greg. XI.c.4.X.de t-tis 3.20. ........ Cognovimus [morientem] nudis verbis ... scutellam argenteam cuidam monasterio reliquisse. in quibus voluntatem eius per omnia volumus adimpleri". 4) Alex.111.

1. Unterabid. Delation. 2. Tit. Testament. II. Subj., Form u. Inh. Erb-R. §§ 42.43. 305

c. besonderer Umffande bei ber Errichtung.

S. (96) 42.

1. Testamentum ruri conditum.

Erlaß des Unterschreibens durch die 7 Zeugen, die aber über den Inhalt des Testaments eidliche Amstgaung machen sollen 1. Gilt die Berordnung bloß für Testamente eines Bauern b oder eines jeden auf dem Lande Testierenden ? 2.5. Bem liegt der Beweis, daß der Testator die regelmäßige Form nicht habe beobachten können, ob ?

\$. (97) 43. II. Testamentum pestis tempore conditum. Erlaß fimultaner Zuziehung aller Zeugen.

c.11.eod. n.. mandamus, quatenus cum aliqua causa talis [super ecclesiæ relicits] ad 10 vestrum fuerit examen deducta, eam non secundum leges [bas tömifde Recht], sed secundum decretorum statuta tractetis, tribus aut duodus legitimis testibus requisits, quoniam scriptum est [Deuteron.19,15. Matth.8,16.] In ore duorum rel trium testium stat omne verbum". vgl.auch tot.tit.u.bef.c.6.X.cod. "Si heredes iussa testatoris non adimpleverint, ab episcopo loci illius omnis res quæ eis relicta est, canonice 15 interdicatur, .. ut vota defuncti adimpleantur". cf.Böhmer I.E.P.ud hec capp. 5) Schulte l.c. ©.226. 9) Not. D. (1512.) v. E-ten §§ 1.12. beflätigt "bie tehferlichen Rechte und Gelebe".

 42. He.131. Se.528. Mü.697.n°.2. Gö.903. Pu.467. Ro.613. Si.170.c. Ar.488. nº.2. Br.178.d. Stryk de t-to rusticor. Hal. 1674. Marez.i . Ard. f.civ. Br. IX. 15. Emminghaus baf. XIX.9. Frits i.3tfd.f. Civ. u. Pr. V.2. Mu.-Gl. XLII. § 1484. Rosshirt Teft. Erbr. 20 \$ 90. Heimbach in Beiste X. S. 825 ... 32. 1) Iustinian. L.31.C.de t-tis 6,23. ,, homines rustici et quibus non est litterarum peritia quo modo possunt tantam legum subtilitatem custodire in ultimis suis voluntatibus? ideoque .. necessarium duximus per hanc legem corum simplicitati subvenire.... In illis vero locis, in quibus raro inveniuntur homines litterati, per præsentem legem rusticanis concedimus antiquam 25 eorum consuetudinem legis vicem obtinere, ita tamen, ut ubi scientes litteras inventi fuerint, VII testes, quos ad testimonium convocari necesse est, adhibeantur, ut unus quisque pro sua persona subscribat; ubi autem non inveniuntur litterati, VII testes etiam sine scriptura testimonium adhibentes admitti. sin autem in illo loco minime inventi fuerint vit testes, usque ad v modis omnibus testes adhiberi 30 iubemus, minus autem nullo modo concedimus, si vero unus aut duo vel plures fuerint litterati, liceat eis pro ignorantibus litteras, præsentibus tamen, subscriptionem suam interponere; sic tamen, ut ipsi testes cognoscant testatoris voluntatem, et hoc post mortem testatoris jurati deponant...". (a.534.) 2) Rot. D.II. § 2. ,... auf bem Gau, wo Bauersleuthe Teftament machten, und mehr Bengen nicht gu befommen maren, 3) cf. Nov. 73.c.9. ,... εν χωρίοις, ένθα πολλά τὰ τῆς ἀπλότητός 35 aufe minft fünff Beugen..". έστι και ούδε γραφόντων η μαρτυρούντων πολλών εύπορία, τα μέχρι νύν παρ' αὐτοῖς πρατούντα και νύν έστω βέβαια. τούτο γάρ και έπ' αὐτών τών διαθηκών, έφ' αίς μάλιστα σπεύδομεν, ήδη παο ήμων νενομοθέτηται...". Basilicor.35,2.c.25. (ed.Heimb.III. p.548.sq.) , έν δὲ τοῖς τόποις, ἐν οἶς σπανίως ἔμπειροι γραμμάτων ἄνδρες εὐρίσχονται, 40 την του τόπου συνήθειαν άντι νόμων δεγόμεθα. άλλ' εί μέν έστιν έχείνοις τοίς τόποις εύπορία μαρτύρων γράμματα ξπισταμένων, ύπογραφέτωσαν" κ.τ.λ.

\$. 43. He.130. Se.529. Mü.697.nº.1. Gō.901. Pu.467. Ro.614. Va.444.nº.11.1.(irrig). Si.170.8. Ar.488.nº.1. Br.178.nº.1.e. Cuiac. Obss.XXVI.10. Luc.Gothofred Diss.de test. temp.pest.cond.in Opuscc.p.627.sqq. Kōchy Ein. Erörtt.1.3. Mares. i.3[fd,f.Cib.n.Br.IV. 45 4.\$ 5. Rossh.Zeft. Erbr.1.c. Bachofen Ausg. Schr.©.277. Ackermann i. Ard, f.c.Br.XXXII.2. Hæck ad L.8.C.6.28. Lps.1852. Heimbach in Beisfe X.©.815...25. 1) Dioclet Max.L.8. C.de testamentis 6,33. "Casus maioris ac novi contingentis ratione adversus timorem contagionis, quæ testes deterret, licet aliquid de iure laxatum est, non ta-

306 Erb-R.§§ 44...47. III.B. Bufammengef. Brivatr. 2. R. Erb-R. 1. Abich. Directe Erbf.

b. Deffentliche Teftamente.

S. (98) 44. a. Testamentum +iudiciale.

Gerichtliche Protofollierung ob. Einregiftrierung bes Eets '. Buläfigfeit eines Stellvertreters?'.

S. (99) 45. 
6'. Testameutum principi oblatum.

5 Entftehung ber Form burch leberreichung bes Teftaments an ben Lanbesherrn 2.

S. (100) 46.  $\gamma'$ . Testamentum coram parocho et duodus testibus factum? Gemeinrechtlich nicht geltende Korm.

S. (101) 47. B. Eröffnung bes Teftaments.

Eröffnung und Recitation bes Testaments ..................... Cinsehung und Abschrift ber lettwilligen

10 men prorsus reliqua testamentorum sollemnitas perempta est: testes enim huius modi morbo oppressos [b.h. wegen solder anstedenden Kransh.in Besorgniss versett; Andere wollen ohne austeidende Gründe und den Sinn des Gesetzes entstellend oppressis, A. oppresso] eo tempore iungi ac sociari remissum est; non etiam conveniendi numeri eorum [= die 3ahs von 7 zuzuzichen] oddervatio sublata est". (a.290.) 1) Basilic.35,2.c.s. (ed. 15 Fadrot.IV.p.774.cap.7. ed.Heimb.III.p.545.), Aestores of μάστυρες πλησιάσαι τῷ διατιθεμένω διὰ τὸ μὰ τῆς νόσου μεταλαβείν, συγχωρείσθωσαν πεχωρισμένως ἐξ αὐτοῦ σραγίσαι τὴν διαθήπην". 3) Viviani Casus ad L.S.C.cit., Si 1-tum vii testibus præsentibus commode inchoasti, et nondum completo unum testium invasit morbus caducus [cs.L.28.pr.C.h.t.6.23.], et eo postea restituto rediit, et coram eo vel alio eius 20 loco supposito testator prosteatur, an non obstante illo intervallo valeat minus 1-tum quæritur. Respondeo quod non...".

S. 44. LL.18.19.C.h.t.6,23. (a.397.unb 413.) (ad § seq.) Nov. Valent. de t-tis eap.1. (a.446.) ©.294.3,22.cit. He.56.58. Se.532. Ma.664. Gö.829. Pu.469. Ro.609. Va.447. Si.168. Ar.490. Br.178.n°.11. Lauterbach Diss. acadd.III.133. Conradi de t-to publ. q. 25 fit ap. acta. Helmst.1741. Sav. Geigh. br. Ri. IR. Al. C. 107.ed s. Spangenberg i. Atch.ic. V. C. 159. fi. u. in Hagemann Proft. Trottl. X.9. Glück XXXIV. C. 154. fi. Puchta sen. Sbb.i. S. b. freiw. Gerightsb. § 205...8. Rossh. i. 3tigh. I. 366. fi. u. Zeft. Trbr. § 84. Heimbach l.c. C. 735. fi. Bu.u. Bu. Cntf. debi. III.52.53. ') f. bic citt. Conflitt. u. § 45. not. 2. ') Gegen Stryk de t-to indici vel principi per procur. obl. f. Conradi l.c. § 18. Guyet i. Arch. f.civ. 50 Pr. XIII.14. Glück l.c. C. 188. fi. u. Mü.-Gl.XXXVIII. 303. fi.

S. 45. He.57. Se. Mū. Gō. Pu. Ro. Va. Si. Ar. Br. ſ. 3u § 44. citt. Walch de t-to princ.obl.Opuscc.I.l.exerc.7. Glūck XXXIV.©.165. ff. cf. ad § 44.citt. Heimbach l.c. ©. 738. ff.

1) ſ. Gothofr. Comm.ad L.6.Th.C.de inoff.test.2,1p.
2) Hon. et Th. L.19.C.h.t. 6,23. "Omnium t-torum sollemnitatem superare videatur quod insertum mera side prescibus inter tot nobiles probatasque personas etiam conscientiam principis tenet: sic ut ergo securus erit qui actis cuiuscumque iudicis aut municipum, aut auribus privatorum [beim mūthl. £c [b·t] mentis suæ postremum publicavit indicium, ita nec de eius umquam tractabitur successione, qui nobis mediis et toto iure quod in nostris est scriniis constitutum, teste succedit... Omnibus etenim præstandum esse censedomus, ut libero arbitrio, cui testandi facultas suppetit, successorem suum oblatis precibus possit declarare; et stabile sciat esse quod fecerit...". (a.413.) tgl. § 52. not. p.

S. 46. cf. § 41. He.59. Se. § cit. Mū. Gō. ad § 44.cit. Pu.470. Ro.608.i.f. Si.168. not.1. u.bic bei Glück XXXIV. § 1408 à. Çitt. 1) Alex. III. c.10. X.de t-tis 3,28. ,...et t-ta que parochiani coram presbytero suo et tribus vel duabus aliis personis idoneis in exterma fecerint voluntate, firma decernimus permanere, sub interminatione anathematis prohibentes, ne quis huius modi audeat rescindere t-ta". 2) c.11. X. itt § 41. not.2. 3) § 41. not.4.

\$. 47. Paul.S.R. de vicesima 4,6. T-ta quem ad modum (Cod. Quem ad mod. t-ta)

1. Unterabicon, Delation, 2. Tit. Teftament, II, Subi., Form u. Inb. Erb-R. §§ 47.48. 307

Berfügung 8. Beweisung des Inhalts eines untergegangenen schriftlichen oder durch Testamentszeugen seinem Inhalt nach nicht mehr barzuthuenden Testaments 9........ Wehrere Exemplarien 10..... Auslöschungen u. bgl. 12. Interdictum de tabulis exhibendis 13.

S. (102) 48. C. Bollftredung bes Teftamente.

5 Umfang, Grunde und Art ber Berpflichtung. Fähigfeit bes Executors. Umfang ber Gefchafte. Beenbigung.

aperiantur, inspiciantur et describantur: Dig.29,3. Cod.6,32. - De SC. Silaniano et c.: Diq.29,5. De his quibus ut indignis ... et ad SC. Silanian. : Cod.6,35. - De tabulis exhibendis: f. oben II.\$ 216. - He.98.ff. u. III.267. Se.552. Mu.656.655. Go.822.f. Pu.482. 10 398. Ro.633. Si.181. Ar.504. Mayer Erbr. \$ 45. Heimbach in Beiste X. S. 1008. ff. Bachofen "Die Erbichaftefteuer, ihre Gefchichte zc." in Ausg. Lehren no.x. Donell. Comm. ad Cod. VI.32. Heinecc.ad L.Iul. et P.P.III.2. § 2. Sav. Erklär.einer Urk.des 6. Jahrh. (in beff. Betmifcht. Schriften no.27.) u. Befch.b.r.R.i.M. A.ed. u.I. § 27. Spangenberg i. Arch.f.c. Br. V.no.5. S.161.ff. Mu.-Gl.XI.III.§§1505.f. Puchta sen.l.c. \$\$ 211.ff. 1) L.2.\$4.D.h.t. 15 4,6. \$ 3. "T-tum lex [Iulia] statim post mortem testatoris aperiri voluit ... et ideo ... a præsentibus intra triduum vel V dies aperiendæ sunt tabulæ; ab absentibus quoque intra eos dies, cum supervenerint .. Biberrechtliche Eröffnung eines Teftaments begrundete pratorifche Gelbftraftlage. f.II.§ 250. 3) L.7.D.h.t. 4) "Bir verftehen unter Bublication ber Teft. bie Eröffnung und Berlefung nach bem Tobe. Bei ben Romern beift 20 publicatio die urfprungliche Erflarung bes letten Billens, ben ber Teftator bem Gerichte eröffnet; die Sandlung nach bem Tobe beißt recitare. [cf. Suet. Aug. c. 101.] Doch ift auch hier ber Spradgebrauch ber Conftitt, nicht immer ftreng. L.6.D.h.t.29.3. Paul.4.6.881.2." Sav.cit.§ 27. 3n L.18.C.de t-tis 6,23. napud officium censuale publicari" u.jo o. 5) Paul. citt.§§1.2. u.cit.L.18.C.6,23. 6) Die Beftimmung bes SC. Silan. fallt nun von felbft bin-25 meg: Ulp. L.1.pr. D.29, s. "Cum aliter nulla domus tuta esse possit, nisi periculo capitis sui custodiam dominis tam ab domesticis quam ab extraneis præstare servi cogantur, ideo SCa introducta sunt de publica quæstione a familia necatorum habenda". 7) Hertii Opusce. II.3. p. 152.sqq. Westphal von Borlefung u. Eröffn. b. Teft. Lpg. 1790. u. A. 8) Diocl. et Max. L.3. C.h.t.6,32. "Eius quod ad causam novissimi patris vestri iudicii 30 pertinet, de calumnia tibi iuranti præter partem quam aperiri defunctus vetuit vel ad ignominiam alicuius pertinere dicitur, inspiciendi ac describendi, præter diem et consulem, rector provinciæ facultatem fieri iubebit". cf. LL.2.86.8.D.h.t.29,3. vgl. L.9.\$ s. D.28.5. in \$ 50. not. 10. L.48.\$ 1. eod. 9) L.10.§ 2.D.eod. Diocl.et Max.L.11.C.de t-tis, Non ideirco minus iure factum t-tum suas obtinet vires, quod post mortem 25 t-toris subtractum probatur". Dig. De his quæ in t-to delentur et c.28,4. Glück Opuscc. I.1. u. Comm. VII. § 563. 40) Ulp.L.1.\$\$ 6.7.D.de B.P.s.t.37,11. "Sed et si in duobus codicibus simul signatis alios atque alios heredes scripserit, et utrumque extet, ex utroque quasi ex uno competit B.P-io, quia pro unis tabulis habendum est, et supremum utrumque accipiemus. Sed si unum fecerit testator quasi testamentum, aliud 40 quasi exemplum, si quidem id extat quod voluit esse testamentum, B.P-io petetur; si vero id quod exemplum erat, B.P-io peti non poterit.". cf. L.10. pr. D.h.t.29,3. L.47.D. de leg.11.31. L.4.D.de his q. in t-to del. (f. unten ju § 66.) 11) Ulp. L.1.§ 5. D.de B.P. s.t. ,Si quis in duobus exemplaribus fecerit t-tum et aliud extet, aliud non extet, tabulæ extere videntur petique potest B.P-io". 12) Tit. u.bef. L.2. D.de his q. 45 in t-to del. vgl. unten §§ 66...68. Cropp in feinen u. Beifes Jur. Abhh. I.7. 13) f. bas Ebict und die übrigen Quellen oben II. § 216. vgl. L.2.§ 8.D.t-ta q.ad modum aperiantur. S. 48. He.101.f. Se.553. Mü.657. Gö.827. Pu.482. Ro.631.f. Si.182. Ar.l.c. Mayer

Erbr. § 46. Heimbach l.c. S. 1011 ... 47. (bef. nach Beseler l.c.) Lauterbach Diss. acadd. II. 79.

C. Inhalt bes Teffaments. (Abr.III.§18.)

A. Bille bes Teftatore im allgemeinen.

S. (108) 49. 1. Befchaffenheit bes Billens an fich.

Richtiges Bewuftfein, freie, ernftliche und ertennbare Billensbestimmung: 3rrthum !..., 5 Dolne 3....10-1, Zwang !....16.

Leyser Meditt. V.spec. 374. Diss. de executorib.ult.vol. von Zoller Lps. 1763. Meyer L.B. 1808. Rossh.i.f. 3tidyr.I. G. 217.ff. Beseler v. Teft-tovollgiehern in Btid.f. beutid. R. Tub. 1844. IX. @.144 ... 428. Scholtz III. Ueb. Teft. Bollgieher. Altenb. 1844. Bu. u. Bu. Enticheibb. III. n. 56,4. u.oben II.§ 204.not.3. Mu.-Gl.XLIII. @.390.ff. ') II.§ 202. 2) Beseler u. Heimb. 11.citt. 10 3) Ulp.L.14.\$2.D.de relig.11,7. "Si cui funeris sui curam t-tor mandaverit et ille accepta pecunia funus non duxerit, de dolo actionem dandam Mela scripsit; credo tamen et extra ordinem eum a prætore compellendum funus ducere". \$1.D.cod. "Funus... eum facere oportet quem t-tor elegit; sed si non ille fecit, nullam esse huius rei pænam, nisi aliquid pro hoc emolumentum ei relictum est; tunc 15 cnim, si non paruerit voluntati defuncti, ab hoc repellitur...". cf.L.14.§14.eod. LL. 12.i.f.13.D. mandati 17,1. L.S.D.de alim. leg. 34,1. L.28. \$\$1.sqq. C. de episc. 1,3. f. unten § 124. b) Pomp. L.7.i.f. D. de ann. leg. "Et in omnibus, ubi auctoritas sola t-toris est, neque omni modo observanda est, sed interventu iudicis hæc omnia debent, si non ad turpem causam feruntur, ad effectum perduci". L.3. D. de alim. leg. 20 7) cit.L.12.\$ 4.D.h.t. in not.5. LL.8.9.pr.D.de al.leg. LL.96.\$ 3.107.pr.D.de leg.1.30. cit. 8) LL.28.49.C. de episcopis. Nov.131.c.11. j. oben § 30.a. . 9) Greg. IX. c.19. § 56. X. de t-tis 3,26. ... executores ultimæ voluntatis ... post mandatum susceptum per diæcesanum cogi debent testatoris ultimam explere voluntatem". 10) Heimbach G. 1034. 11) § 3.nott.12.ff. 12) Heimb. S.1032.ff.

\$. 49. cf. Bq \$\$ 84...\$8. oben I. §\$ 66...69.85. u.bort citt. Quellen. He.62...64. Se.534. Mü.644. Gö.794.ff. Pu.472. Ro.569.ff. Va.431.f. Si.171.c. Ar.491. Br.180. Glück XXXIII. §1405. Mu.-Gl.XLIII.§§1507.ct ibi citt. Rossh. Teft. Erbr. §§ 48.ff. Heimbach in Beiste X. S.908.ff. Derf. v. Rechtsgeschäft in Beiste IX. Sav, Spft. III. Beil. VIII. Windscheid Borausf. ©.47.ff. 1) Bg § 87 d,e. 2) L.5.C.de t-tis 6,23. L.7.C.de her.inst.6,24. (nirritum sit"). 30 L.9. C. de t-to mil. 6,21. ("minime valente t-to"). L.10. eod. ("exheredationis notam ne-3) L.1.i.f.D.de Carb.ed.37,10. (omniaque perinde habenda atque quaquam infligit".) si heres scriptus non fuisset"). 4) §123.not.s. Unbere erflart bie Confiscation Sav. l.c.§ xv11.not.e. 5) Afr. L.14.§2. D.de lib.et post.28,2. "Si quis ita scripserit Ille quem scio ex me natum non esse, exheres esto, hanc exheredationem ita nullius momenti 35 esse ait, si probetur ex eo natus ...". Ulp. L.15.eod. "Idem est et si ita dixerit Ille illius filius exheres esto, patrem ei adulterum per errorem adsignans". L.27.i.f.D.de inoff.t-to 5,2. "De t-to matris, quæ existimans perisse filium, alium heredem instituit, de inofficioso queri potest". L.28-eod. "..nam cum inofficiosum t-tum arguitur, nihil ex eo t-to valet". Paul. L.92. D. de, her. inst. 28,5. "Pactumeius Magnam 40 filiam Magni ex asse heredem instituerat eique patrem eius substituerat. Magno occiso et rumore perlato quasi filia quoque eius mortua, mutavit t-tum Noviumque heredem instituit hac præfatione Quia heredes, quos volui habere mihi, continere non polui, Novius heres esto. Magna supplicavit imperatores nostros; et cognitione suscepta, licet modus institutione contineretur [f.§ 56.not.s.], quia [al.qui] fal-45 sus non solet obesse, tamen ex voluntate testantis putavit imperator ei subveniendum; igitur pronuntiavit Hereditatem ad Magnam pertinere, sed legata ex posteriore t-to cam præstare debere, proinde atque si in posterioribus tabulis ipsa fuisset heres scripta". L.4.C.de her.inst.6,24. ("auferendam ei successionem"). cf.not.2. L.25.D.de lib. \$. (104) 50. 2. Willensansbrud.

Der testamentarische muß sein 1) des Testators eigener Wille nach a) der inneren Bestimmung \*\*\*\*\* und b) der Erklärungsform (Lex Cornelia de falsis und SC.Libonianum) 6; 2) vollständig \*\*\*\* und 3) deutlich ausgedrückt \*\*\*\*\* . Testamentum +mysticum , +implici-

- 7) \$31.1.de leg.2,20. Cod. De falsa causa ad-5 et post. ("apud iudicem agi oportere"). iecta legato vel f-850 6,44. LL.17. §2.72. §6. D.de condic.et dem. 35,1. Bg §117h. Sav.l.c. § XVII. nº.4. 8) Ba \$105 i ... m. oben I. § 67. 9) Bq § 87 q. 10) Bq § 119 a...c. § 83 d. 11) Bq § 86 c. 11) Si quis aliquem testari prohibuerit vel coe-\$105 m. \$ 93.not.4. gerit: Dig.29,6. Cod.6,34. Bg \$ 86 g. unb \$105. not.23. oben I. § 67.not.4. 10 14) Diocl. et Max. L.2.C.h.t.6,34. "Eos qui ne t-tum ordinaretur, impedimento fuisse monstrantur, velut indignas personas a successionis compendio removeri celeberrimi iuris est". LL.1.2.D.eod.29,c. L.19.D.de his q.ut indign.34,s. Nov.115.c.3.\$ 9. Bg 16) § 79.B.nº.9. C.nº.4. 16) cit. Nov.115. ... sive qui damnum ex prohibitione t-ti sustinuerunt, secundum reliquas leges hac de re latas eiusmodi ne-15 gotia decidantur". cf. L.1.C.h.t.6,34.
- 8. 50. Dig. De lege Cornelia de falsis et de SCo Liboniano 48,10. Cod. De his qui sibi adscribunt in t-to 9,23. cf. Dig. De his quæ pro non scriptis habentur 34,8. He.60.61.81.82. Se.535. Mü.645...47.666.nott.8.9. Gö.801.ff. Pu.citt.472.f. Ro.584. Va. 432.f. Si.171.A. Ar.l.c. Br.179.nº.1.180. Averani Interpp.II.22. Harpprecht de t-to rat. 20 voluntatis imperfecto in Diss. acadd. I.44. Glück Opuscc.I.2. u. Comm.XXXIII. § 1406. Sehrader 3u wief, tann man lettw. Berf. ber Beftimm. Unberer überlagen? in f. Abbh. aus b. Civ. R. 1808.nº. 3. Neustetel i. Arch.f.civ. Br. III. 7. Beck de L. Cornel. et SC. Libon. Ien. 1727. Mascor De his q. sibi adscr. Lips. 1731. Marchart de his qui sibi adscribunt in Exerce. acad. Harderov. 1751. no. 3. Daniels de SC. Libon. Bonn. 1791. Sav. Syft. III. S. 384. Bach-25 ofen Musg. Lehren @.273.j.294. 1) Gai. L.32.pr. D.de her.inst.28,5. "Illa institutio Quos Titius voluerit ideo vitiosa est, quod alieno arbitrio permissa est: nam satis constanter Veteres decreverunt t-torum iura ipsa per se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio penderc". Ulp.22,4. "..certum consilium debet esse testantis". Mod.L. 52.D.de cond.et dem.35.1. ...non .. poterit .. utiliter legari Si Mevius voluerit , Titio x 30 do: nam in alienam voluntatem conferri legatum non potest...". bagegen gilt "Titio X do lego, si Mevius capitolium adscenderit". Ulp.L.43.\$2.D.de leg.1.30. "Legatum in aliena voluntate poni potest, in heredis non potest". 2) Pomp. L.68. D. de her.inst. und LL. 52.pr.1.pr.3. D.de leg.11.31. 3) Ulp.L.75.pr. D.de leg.1. (,Si æstimaverit heres, si conprobaverit, si iustum putaverit".) L.1.\$1.D.de leg.11. L.11.\$7.D.de leg.111. cf.cit.L.52. 4) Ulp. L.7. \$1. D. de reb. dub. 34,5. ... nec enim in arbitrio eius qui rogatus est, positum est an omnino velit restituere, sed cui potius restituat: plurimum enim interest utrum in potestate eius quem t-tor obligari cogitat, faciat si velit dare, an post necessitatem dandi solius distribuendi liberum arbitrium concedat". cf.L.46.D. de fid.lib.40,5. vgl.Sav. Suft. III. S. 133. Pu.\$ 472.not.l. 5) Innoc.111.c.13.X.de t-tis 3,26. 40 m. qui extremam voluntatem in alterius dispositionem committit, non videtur decedere intestatus". f. §'48.not.2. Heimbach ibi cit. S.908.f.1033.f. 6) cit. Dig.48,10. bef. L.16.pr. \$\$ 1.2. mit LL.1. \$8.14.cod. u. alle 6 Conftitt. bes cit. Tit. Cod. 9,23. 7) Paul. L.29. pr. D. qui test. 28,1. "Ex ea scriptura que ad t-tum faciendum parabatur, si nullo inre t-tum perfectum esset, nec ea quæ f-ssorum verba habent, peti posse". Ulp.L.11. 45 \$1.D.de leg.111.32. Mu.-Gl. XXXVIII. @.402.ff. 8) Ulp. L.2. D.de her.inst. 28,5. , Potest autem interesse utrum ita quis scribat Ex his partibus quas adscripsi, an adscripsero; ut superiori modo dicas, nullis adscriptis partibus nullam esse institutionem..". cf.L.9.\$5.eod. L.77.\$33.D.de leg.11.31. L.8.C.de institt.v.subst.6,25. Mu.-Gl. l.c.

tum 43-14. Erflärungen , bestimmtere Ausführungen und bgl. 3um Testament 15.

- S. (100) 51.

  3. Auslegung des Willens. (cf. I. § 116. Bg § 117. unten § 137.)

  1) Allgemeine Auslegungsregein zu Gunffen des Tefaments und der Abficht des Tefansteits auch zu Gunfeln des Honorierten 22-19.

  Der favor libertatis allimentorum.
- nemo potest". Alf. Var. L.2. D. de his q. pro non scr. 34,8. "(luæ in t-to scripta essent neque intellegerentur quid significarent, ea perinde esse acsi scripta non essent; reliqua autem per sc ipsa valent". 3. B. Paul. L.4. D. de reb. dub. 34,5. 10) Paul. L.58. D. de her. inst. "Nemo dubitat recte ita heredem institui posse Hic mihi heres esto, 10 cum sit coram qui ostenditur". Ulp. L.9. §8. D. eod. "Si quis nomen heredis quidem non
- 10 cum sit coram qui ostenditur". Utp.L.9.\$s.D.eod. "Si quis nomen heredis quidem non dixerit, sed indubitabili signo eum demonstraverit, quod pæne nibil a homine distat, non tamen eo quod contumeliæ causa solet addi, valet institutio". Pomp.L.54.D.de leg.1. "Turpia legata quæ denotandi magis legatarii scribuntur, odio scribentis pro non scriptis habentur". cf.Marcian.L.48.\$j.eod. "Illa institutio valet Filius meus im-
- 15 purissimus male de me meritus heres esto.... vgl.§ 47.not.s. Averani luterpp.V.13.

  Mü.-Gl.Xl. ©.196.f. '1) cit. L.4S.§ 3.D. "Si in patre vel patria vel alia simili adsumptione falsum scriptum est, dum de eo qui demonstratus sit constet, institutio valet". Bg § 117.not.18. Mü.l.c. '1) "Quæ ita scripta sunt ut intellegi non possint,
- per inde sunt acsi scripta non essent" unb "Ubi pugnantia inter se ... iuberentur, 20 neutrum ratum est". not.9. oben § 30.not.10. Bg § 62.not.7.a. ©. Bg § 117.nott.e.7. 13) Pap. L.77.D.de her.inst. "Asse toto non distributo ita scriptum est Quem heredem codicillis fecero, heres esto: Titium codicillis heredem instituit: eius quidem instituito valet, ideo quod licet codicillis dari hereditas non possit, tamen hæc ex t-to data
- videtur; sed hoc tantum ex hereditate habebit, quantum ex asse residuum mansit". 25 Ulp. L.36.cod., Si quis ita scripserit heredem Ex qua parte codicillis Titium heredem scripsero, heres esto, etiam si pars in codicillis non fuerit adscripta, erit tamn heres quasi sine parte institutus". L.18.D.de usu leg.33,2. cf.L.11.i.f.D.de B.P.s.1.37,11. unt § 57. not.4. Leyser Meditt. sp.351.med.9. Mū.-Gi. XL. § 1443. Rossh. Teft. Evtr. § 53.
- Bu. u. Bu. Entscheibb. Roft. I. 32. "dispositiones mysticæ ober implicitæ". ") L. 21. pr. 30. D. qui test. 28, t. Vot. D. II. § s. s. oben § 35. Glück XXX v. § 1417a. ") Ulp. L. 21. § t. D. qui test. ".. Quod quis obscurius in 1-to vel nuncupat vel scribit, an post sollemnia explanare possit qui privir v. et nulo posse. ". cf Cels. L. 25. D. de reb. dub. ....toris vo-
- planare possit quæritur: .. et pulo posse...". cf. Cels.L.25.D.de reb.dub. ".. t-toris voluntas, si quibusdam argumentis adparebit de quo dixit, adimplenda est".

  S. 51. Dig.30...34. btf. De rebus dubiis 34,6. (c.Cuiacii Recitt.) Cod. De (V.S.=) as verborum et rerum significatione 6,38. (c.Donelli comm.) u.bit Zitt. de condicion.Dig.
- 35,1.28,7.Cod.6,46. He.65. Se.520.541. Mü.658. Gö.824...26. Br.211. ff. Mantica de coniect. ult.vol.Ff.1680.fol. Chiflet in Otton.Thes.V.p.838.sqq. btf. Averani Interpp.iur.libri V. passim. Hübner ad tit. Dig.de reb.dub.Lps.1802. vgl.unten § 111. 1) Bg § 117.nott.s.ff. Paul.L.12.D.de R.I. "In t-tis plenius voluntates testantium interpretamur". Ulp.L.12.
- 40 §2.D.de usw 7,8. "..neque enim tam stricte interpretandæ sunt voluntates defunctorum". vgf. § 48.not.s. § 50.nott.10.ff.u.o. 2) cf. Bg § 117g. Dahrt aud, Nerbum vol.o, licet desit, tamen quia additum perfectum sensum facit, pro adiecto habendum est". Gordian. L.10.C.de f-ssis 6,42. 2) Untiditig Mi.658.34 not.5. Gö.825.34 not.4. 4) Bg § 117f.
- 5) Gai.2,192. 196. sqq. 202. 210. sqq. 220. sqq. Ulp.24.
  6) Lab. L.29. §1. D.de leg. III. "Cum ita 45 legatum esset Ut Titia ... tantandem partem habeat quantulam unus heres, si non æquales partes essent beredum, Q. Mucius et Gallus putabant maximam partem le-
- gatam esse, quia in maiore minor quoque inesset; Servius, Ofilius, minimam, quia, cum heres dare damnatus esset, in potestate eius esset, quam partem daret: Labeo

1. Unterabid. Delation. 2. Tit. Testament. II. Gubj., Form u. Inb. Erb-R. §§ 51.52. 311

dotis, legatorum et c. 10. 2) Speciellere Regeln in Betreff ber Bestimmung bon Zeiten 10...13, Bedingungen und Belaftungen ober Sonorierung 14...22.

B. Die einzelnen Anordnungen bes Teffators.

\$. (106) 52. 1. Erbeseinsetzung und Enterbung. (Abr.111. § 18.n°.1.)

5 Befentlich ift Erbeinjetung , wofür nicht mehr bie Befdrantungen bes alteren Rechts 2...... hoc probat, idque verum est". cf. LL.39.86.14.i.f. D.de leg.1. L.15.D.de annuis leg.33.1. L.17. D.de R.I.in not.9. cf. Bg \$117n. 7) \$22. I.de legat. "Si generaliter servus vel alia res legetur, electio legatarii est, nisi aliud testator dixerit" ahnlich LL.20.34,\$14. cf. L.110. D.de leg.t. LL.19.43.\$3. D.de leg.tt. 8) L.12.§1. D. quando dies 36,2. ...in omnibus quæ 10 in annos singulos relinquuntur, hoc probaverunt, ut initio cuiusque anni huius le-9) II.§136.not.10. Ulp.L.17.D.de R.I. , Cum tempus in t-to adigati dies cederet". citur, credendum est pro herede adiectum, nisi alia mens fuerit t-toris, sicuti in stipulationibus promissoris gratia tempus adicitur". L.15. D.de ann.leg. (unrichtig Mū. 10) Ba \$ 117p. 11) LA1.§4. D.de leg. III. L.7. D.de auro arg. 34,2. ("præsens 15 tempus semper intellegeretur, si sliud conprehensum non esset".) L.19. D. de reb. dub. Averani I.c.IV.27. 12) cit.L.41.§ 1. Scar. L.41.§ 15. D.de fideic.lib.40,5. ...anni viti in quos libertas erat dilata, ... computandi sunt a die t-ti facti, nisi aliud voluisse 13) L.5.C. quando dies 6,53. L.49.D. de leg.1. LL.48.sq.D.de testatorem probaretur". cond.et dem.35,1. oben I.§127. 14) L.76. D.eod. L.51. §1. D.de leg. 11. 20 D.ad SC. Trebell. 36,1. p. quod ad naturales liberos attinet, voluntatis quæstio videbitur esse, de quibus liberis t-tor senserit. sed hoc ex dignitate et ex voluntate et ex condicione eius qui fidei commisit, accipiendum erit", cf. L.11. D. de iure delib. 28.s. L.88. D.de leg.II. 16) vgl.§ 30.not.7. 17) LL.11.\$10.63. D.de leg. III. LL.102.108. D.de cond.et dem.35,1. L.30.C.de fideic.6,42. vgl.§ 59.not.11. Averani l.c.V.2. 25 C.eod. cf. L.57. D.de leg., unten § 137.a. @. Bachofen Pidr. no. 1V. \$ § 14.ff. L.4. pr. \$1. C. de V.S.6,38. "Cum quidam ... scripsisset ILLE AVT ILLE MINI HERES BETO vel ILLI AVT ILLI DO LEGO vel DARI VOLO .... dubitabatur utrumne inutilis sit huius modi institutio et legatum et f-ssum ..., an occupantis melior condicio sit, an ambo in huius modi lucrum vocentur, et an secundum aliquem ordinem admittantur, an 30 uterque omni modo ...: melius itaque nobis visum est ... coniunctionem AVT pro ET accipi, ut videatur copulativo modo esse prolata, et magis sit παραδιάζευξις [vitiosa disiunctio], ut et primam personam inducat et secundam non repellat ... sed hæc quidem sancimus, cum in personas huius modi proferatur scriptura". C.\$2. "Sin autem una quidem est persona, res autem ita derelictæ ILLAH AVT ILLAH 35 REM ILLI DO LEGO vel PER F-SSYM RELINQVO, tunc secundum veteres regulas et antiquas definitiones vetustatis iura maneant incorrupta ... Quod et in contractibus locum habere sancimus". Cels. L.16. D.de leg. H. in §128\*.not.3. vgl.vorige not.7. stinian. L.6.C. de inst. vel subst.6,25. cf. \$ 11. I.de her.inst.2,14. L.27.\$ 2. D. eod. 28,5. LL.5. 21) Iustinian. L.11. C.de impub.et al. substit. 6,26. 17.D.de cond.inst.28.7.

8. 52. Gai.2,185...90. Ulp.21. Paul.S.R.3,4 b. Valentiniani III.Nov. €.294.§.21.cit. Inst.2,14. Dig.28,5. Cod.6,24.: De heredibus instituendis (Cod. et quæ personæ heredes institui non poss.) — van de Poll de exh.et præteritione. ed.II. Ultrai.1712. He.46.66.41. Se.552 b. Mû.666.665. Gö.534.§.905. Pu.473.480.f. Ro.569.∯.611.f. Va.449.448. Si.172. n°.1.178. Ar.493.§.500. Br.181.179.n°.3. Mayer Etúr.§19. Valett Whyh.n°.4. "Exheredatio 45 ab omnib.gradib.". Arndts v. Erbeinfegung u. Enterbung in Weiste III. Rossh. Zefi. Etúr.§§ 52.∰. Bu.n.Bu. Entfdjeiðb.III.54. cf. Quintil. Inst.or. V.10,74. "Quem quis heredem sum esse voluit, carum habuit, habebit". ") § 26.not.s. § 70.not.i. ") cf.Gai.2, 116.4q. Ulp.21. ibiq. citt. mit L.15. C. de t-tis 6,92. (a.339.) ") L.21. § 4. C. cod. (a.439.)

312 Erb-R. §§ 52.53. III.B. Bufammengef. Privatr. 2. R. Grb. R. 1. Abich. Directe Erbf.

wohl aber bas Erfordernis bispositiver Erklärung f gilt. Exheredatio eines in einem früheren Testament Eingesetzten? Testamentum +mutuum oder +reciprocum und +correspectivum 8-9.

S. (107) 53. 2. Bertheilung ber Erbichaft.

Diefe bestimmt fich bei bem testamentum pagani durch feine Bedeutung als Berfügung über eine Bermögenseinheit unter Anwendung ber Auslegungsregeln auf die im Testament gegebenen Größenbestimmungen.

4) Gai.2,229. Ulp.24,15.ibiq.citt. cf.\$34.I.de legatis 2,20. 6) oben § 34.not.1. 6) Die Reueren fagen Positi in condicione non sunt in dispositione: f. Ulp. L.19. D.h.t.28,5. ... \$1 10 WIHI SELVS HERES NON ERIT, quem non instituerat, sempronivs heres esto .. ". Pomp. L.16.\$1. D.de vulg suhst.28,6. Mu.-Gl.XL. @.234.ff.ibiq.citt. Va.\$ 449. Mnm.1, beftreitet bie Allgemeingiltigfeit jenes Cabes. 7) Gai. L.17. \$ 2. D.de t-to militis 29.1. "Si eodem t-to miles eundem heredem, deinde exheredem scripserit, adempta videtur hereditas, cum in paganorum t-to sola hereditas exheredatione adimi non possita, f.\$ 70.not.s. 15 B) § 3.not.14. 9) Valentin. III. Nov. cit. § 3. "Leonius et Iucunda, uxor eius, tanta vicissim caritate certarunt, ut .. propter incertum sortis humanæ superstitem coniugem precarentur heredem ... præterea .. in unius chartæ volumine supremum votis paribus condidere iudicium, septem testium subscriptionibus roboratum. cui nos æternam tribui firmitatem legis huius definitione censemus, quoniam nec captatorium dici 20 potest, cum duorum fuerit similis affectus, et simplex religio t-ta condentium, cunctisque iam liceat quoquo modo et quibus cumque verbis ultimum dictare iudicium". bgl. § 45. not.2. 10) Hasse Rh. Duf.f. 3pb3. III. S. 239. ff. 490. ff. Glück XXXV. S. 50.ff.ibiq.citt. Mu. ibid.XXXVIII. S.214.ff. Heimbach in Beiste X. S.889 ... 907. Deiters de dispositionib hereditariis simultaneis. Bonn. 1837. Beseler Erbrertr. II. \$\$13.f. Buchka 25 i. Ztich, f. beutich. R. XII.no. vi. S. 210 ... 20. Strippelmann Enticheibb.b. D. A. G. ju Caffel. VI. 3. (1851.) "Rechtliche Bebeutung und Birfung correspectiver Teftamente". bef. Hartmann (§ 3. not.13.cit.) ©.87...179. 11) § 54.nott.7.f. 11) § 3.nott.12.ff.

\$, 53. f.oben § 2.not.19. unten §§119.111. He.67. Se.541. Mü.667. Gö.836...38. Pu. 474. Ro.588. Va.449.Anm.s. Si.172.no.11. Ar.494. Br.181.no.1. Zimmern Grdr. S.55.ff. 30 Mayer Erbr. §\$ 25.ff. Schrader civ. Abhh. no.4. Schweikart Ausleg. ber L.23. C.de legat. in 3tfd.f. Cip.u. Br.IX.11. Löhr baf. XIX.3. Neuner Die her.inst.ex re certs. Gieff. 1853. Mu.-1) oben §§ 2.3.8.26. Daher gelten bie aus ber Ginheit bes Rachlages Gl. XL. § 1439. folgenben Bestimmungen über bie Bertheilung bei bem Solbatennachlag nicht: LL.6.17. 37.D.de test.mil.29.1. 2) § 5.I.de her.inst.2,14. "..et si unum tantum quis ex semisse 35 v. gr. heredem scripserit, totum as in semisse erit; neque enim idem ex parte testatus, ex parte intestatus decedere potest, nisi sit miles ... ". Ulp. L.1.§4. D. eod. 28,5. "Si ex fundo fuisset aliquis solus institutus, valet institutio detracta fundi mentione". cf. L.74.eod. ,... atque si sine ea re .. " (b.h. fo als mare bie Ausnahme nicht hinaugeffigt.) LL.27.pr.33.eod. Pap.L.41.D.de vulq.subst.28,6. ...nam et qui certæ rei heres 40 instituitur, coherede non dato, honorum omnium hereditatem optinet". f. auch oben s) § e.I.h.t. in III.§ 36.not.7. Ulp.L.9.§ 12.D.eod. "Heredes iuris successores sunt et si plures instituantur, dividi inter eos a t-tore ius oportet; quod si non fiat, omnes æqualiter heredes sunt". 4) Paul. L.142. D.de V.S. "Triplici modo coniunctio intellegitur; aut enim re per se coniunctio contigit, aut re et verbis, aut verbis 45 tantum. nec dubium est quin coniuncti sint, quos et nominum et rei conplexus iungit, veluti t. et m. ex parte dimidia heredes synto, vel t. cvm m. ex parte dimidia HEREDES SYNTO. videamus autem ne, etiam si hos articulos detrahas et que cum, interdum tamen conjunctos accipi oporteat, veluti L. TITIVS, P. MEVIVS EX PARTE DI-

# 1. Unterabid. Delation. 2. Tit. Teftament. II. Gubi., Form u. Inhalt. Erb-R. § 54. 313

3. Reben . Anordnungen \*). (Abr.III.\$18.nº.11.)

a. Gigentliche Debenbeftimmungen.

S. (108) 54. a. Condiciones.

Bufugung von Resolutivbebingungen ober dies wiberfpricht ber heredis institutio als ber Ginfetung eines birecten Succeffore in bie familia bee Teffierenben !, ift baber auch nur im Solbatenteftament flatthaft 2. Condicio in præteritum sive præsens tempus MIDIA HEREDES SVNTO, Velita P.M.L.T. HEREDES SVNTO, S. EX PARTE DIMIDIA HERES ESTO, ut T. et M. veniant in partem dimidiam et re et verbis coniuncti videantur. L. T. BX PARTE DINIDIA HERES ESTO; SELVS EX PARTE QVA LYCIVM TITVE HEREDEN INSTITVI. 10 HERES ESTO: SEMPRONIVS EX PARTE DINIDIA HERES ESTO: Iulianus [cf. L.15.pr. D.h.t.28.5.] dubitari posse, tres semisses facti sint an Titius in eumdem semissem cum Sejo institutus sit; sed eo quod Sempronius quoque ex parte dimidia scriptus est, veri similius esse, in eumdem semissem duos coactos et coniunctim heredes scriptos esse". cit. § 6. I.i.f. u.unten §119.nott.s.ff. 5) LL.35.pr.\$1.78.pr. D.h.t.28,5. 6) § 2.not.15. vgl. 15 Mu.-Gl. XXXVI. ©.352.f. XL. ©.169...78. 1) \$\$7.8.I.h.t.2,14. LL.13.\$\$ 2.sqq.17.18.78. 87.et passim D.h.t. 8) Iustinian.L.23.C.de legat.6,37. cf.Schweikart l.c. Mu.-Gl.XL.S. 122.ff. 9) Ulp. L.9. \$\$10.11. D.h.t. , Si quis ita dixerit VTER EX FRATRIBVE MEIS TITIO RT NEVIO SEIAM VXOREM DVXERIT, EX DODRANTE [3/4], VTER NON DVXERIT, EX QVADRANTE [1/4] HERES ESTO: hic recte factam institutionem esse certum est; sed quis ex qua 20 parte, incertum. Plane erit similis si ita institutio facta fuerit VTBR EX SYPRA SCRI-PTIS FRATRIBVS MEIS SEIAM VXOREM DVXERIT, HERES ESTO; sed et hanc puto valere institutionem quasi sub condicione factam". Paul.L.S1.pr.D.eod. "Clemens patronus t-to caverat, ut si sibi filius natus fuisset, heres esset; si duo filii, ex æquis partibus heredes essent; si duæ filiæ, similiter; si filius et filia, filio duas partes [3/4]. 25 filiæ tertiam [1/a] dederat: duobus filis et filia natis quærebatur quem ad modum in proposita specie partes faciemus, cum filii debeant pares esse vel etiam singuli duplo plus quam soror accipere; quinque igitur partes fieri oportet, ut ex his binas [2 × 2] masculi, unam femina accipiat". cf. cit. LL.9. \$\$ 2.sqq. LL.23.24. D.de cond. inst.28.7. L.2.8 c.D.de B.P.s.t.37.11. L.17.\$1.D.de legat.1.30.

\*\* bgl. \$Bg\$\$110...15. oben I. \(\frac{8}{2}\) 107...12. Paul.S.R.3,4 b.\(\frac{8}{2}\)1.2. \(\frac{8}{2}\) \$9.11.l.de her.inst. 2,14. Dig. De condicionibus institutionum 28,7. Cod. De institutionibus et substitutionibus et restitutionibus sub condicione factis \$6,25. Dig. De condicionibus et demonstrationibus et modis eorum que in t-to scribuntur 35,7. Cod. De condicionibus insertis tam legatis quam f-ssis et libertatibus \$6,45. Dig. De his quæ pænæ causa 85 relinquuntur 34,5. Cod. De his quæ pænæ nomine in t-to vel codicillis scribuntur vel relinquuntur \$6,45. Cof. De his quæ pænæ nomine in t-to vel codicillis scribuntur vel relinquuntur \$6,45. Cf. \$Gai.2,235.8q.343.288. Ulp.24,17. Cod. De indicta viduitate et de lege Iulia Miscella tollenda \$6,40. Nov.22.c.43.44.u. citt. ad \(\frac{5}{2}\)56. — He.72...80. Se. 536...40. Mac648...54. \$63.805...21. Pu.475. Ro.575...83. Va.434...36. Si.173.211. Ar. 495. Br.185.181.n°.24. Mayer \(\frac{5}{2}\)50...24. Rossh.\(\frac{5}{2}\)575...\(\frac{5}{2}\)555.\(\frac{5}{2}\). Bermächtni, I. 40. \(\frac{5}{2}\)52....412. Ma.-Gl.XLI.\(\frac{5}{2}\)45...276. ibiq.citt. Sav.\(\frac{5}{2}\)91.\(\frac{5}{2}\)16.\(\frac{1}{1}\)7. Pfeiffer \(\frac{9}{2}\)47t.\(\frac{1}{2}\)405.181.\(\frac{5}{2}\)17.\(\frac{1}{2}\)405.181.\(\frac{5}{2}\)17.\(\frac{1}{2}\)405.\(\frac{5}{2}\)52...412. Ma.-Gl.XLI.\(\frac{5}{2}\)45...276. ibiq.citt. Sav.\(\frac{5}{2}\)91.\(\frac{5}{2}\)21.\(\frac{1}{2}\)21.\(\frac{5}{2}\)17.\(\frac{1}{2}\)405.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\)18.\(\frac{5}{2}\

\$. 54. cf. Bg \$158 g.ff. ') \$9.1.de her.inst.2,14. "Heres et pure et sub condicione [b.fj. suspensiva] institui potest; ex certo tempore aut ad certum tempus non potest...".
Pap.L.34.D.eod.28,5. "Hereditas ex die vel ad diem non recte datur; sed vitio tem-45 poris sublato manet institutio". Bg \$110.not.s. Dafter and "sine dubi oheres manebit qui semel extitit". Ulp.L.7.\$10.D.de minor.4,4. Iul.L.13.\$57.2.D.de lib.et post.28,2. ("Regula est iuris civilis Hereditatem adimi non posse".) Gai.L.88.D.de her.inst.28,6. "..non potest adiectus efficere, ut qui semel heres extitit, desinat heres esse". Dit

conlata und tacita 3; die si voller ober si volvenir 4; phyfifch ober fittlich und rechtlich unguläfige 5; turpis 6; captatoria 7.8; pone nomine gefebte 9. Unabfichtlich aufgeftellte ober meggelaftene to. Diefelbe Berffigung ale bedingte und ale unbedingte, ober ale fo und anbere bebingte 11. Erfullung ber Bebingungen [12]13. Bratorifche Cautionen 14 und 5 Neueren fagen "Semel heres semper heres". 2) Ulp.L.15. § 4.D. de t-to militis 29,1. "Miles et ad tempus heredem facere potest et alium post tempus, vel ex condicione vel in condicionem". L.41.pr. D.eod. cf. § 58.nott.2.3. § 55.nott.4.5. § 60.not.18. 4) Herm. L.12. D.de cond.inst.28,7. "Verba hec P. E. SI VOLET heres esto, in necessario condicionem faciunt, ut, si nolit, heres non existat: nam in volun-10 taria heredis persona frustra adduntur, cum, et si non fuerint addita, invitus non efficitur heres". Gai. L.65.\$1. D.de leg. 1.30. "Illi BI VOLBT Stichum do condicionale est legatum, et non aliter ad heredem transit, quam si legatarius voluerit; quamvis alias quod sine adiectione si volet legatum sit, ad heredem legatarii transmittitur: aliud est enim iuris si quid tacite continetur, aliud si verbis exprimatur". b) \$10.I.de her.inst.2,14. "Inpossibilis condicio in in-15 Id.L.69. D.de cond.et dem.35.1. stitutionibus et legatis nec non in fidei commissis et libertatibus pro non scripta habetur". cf.L.1.D.h.t.28,7. Paul.L.9.eod., Condiciones quæ contra bonos mores inseruntur, remittende sunt...". L.14.eod. f.Bg §111.not.12. §112.not.8. bgl.oben § 50.not.10. § 47.not.s. aber auch unten § 70.not.9. 6) Bq § 111.not.11. 7) Pap. L.70. D.de her.inst. 20 28,5. "Captatorias institutiones non eas senatus inprobavit, que mutuis affectionibus iudicia provocaverunt, sed quarum condicio confertur ad secretum alienæ voluntatis", cf. LL.29.71.81.\$1.eod. L.64.D.de leg.1.30. L.1.D.de his q.pro non scr.34,8. 5) Mü. 649. gu not. 9. u. Comm. XL. S. 221.ff.nº. 2. ibiq.citt. 9) § 36.I.de leg.2,20. .... generaliter ca quæ relinquuntur, licet pænæ nomine fnerint relicta vel adempta vel in alios trans-25 lata, nihil distare a ceteris legatis constituimus [L.un.C.h.t.6,41.] vel in dando vel in adimendo vel in transferendo, exceptis his videlicet que inpossibilia sunt aut vel legibus interdicta aut alias probrosa ... ". f. Titt. De his q.pan.c. in borftehenber not.\* citt. 10) Ulp.L.9. §5.sq. D.de her.inst. ... Marcellus tractat in eo qui condicionem destinans inserere non addidit; nam et hunc pro non instituto putat, sed si condicionem 30 addidit dum nollet, detracta ea heredem futurum, nec nuncupatum videri quod contra voluntatem scriptum est..". "Idem tractat et si testamentarius [Teft-toidreiber] contra voluntatem testatoris condicionem detraxit vel mutavit, hereden non futurum, sed pro non instituto habendum". Iustinian. L.S.C.de institt. 6,25. "Si t-tum ita scriptum inveniatur Ille heres esto secundum condiciones infra scriptas, siquidem nihil est 35 adiectum, neque alia condicio in t-to posita est, supervacuam esse condicionum pollicitationem sancimus et t-tum puram habere institutionem...". vgl.Sarwey im Arch. 11) Pomp. L.27. \$\$1.2. D. de her. inst. ... si te heredem instituero et f.civ.Br.XXIX.5.12. deinde eumdem te sub condicione instituam, nihil valere sequentem institutionem, quia satis plena prior fuisset. Sed si plures institutiones ex eadem parte sub di-40 versis condicionibus fuerint factae, utra prior condicio extiterit, id faciet quod supra dixinus, si pure et sub condicione instituatur". Id.L.67.D.eod. "Si ita scriptum fuerit T. si in capitolium ascenderit, heres esto, T. heres esto, secunda scriptura potior erit: plenior est enim quam prior". LL.87 ... 90, D.de cond. et dem. ... traditum est in legatis [et f-ssis] novissimam, in libertatibus levissimam condicionem 45 spectandam esse.. ". Ba \$117.not.34. 12) Iustinian. L.53. \$2. C.de episc.et cler.1,3. ungloff. 13) LL.2.10.pr.11.\$1.29.36.pr.D. de cond. et dem. 35,1. [. Bg § 212.a. C. Windscheid Die 44) vgl. Bg § 127.nº.111. LL.2.§1.5.pr.6.10.12. D. de Wirk.der erfüllt.Beding.Bas.1851.

B.P.s.t.37,11. Ulp. L.12.D. qui satisd.2,8. "Inter omnes convenit heredem sub condi-

Muciana cautio bei Einsehungen sub condicione non faciendi 15-16, auch von deut sub condicione viduitatis eingesetzen 17 und dem unter irgend welcher condicio non saciendi im Soldatentestament eingesetzen und deut ausgeben aber von keinem Universalerben den Interfalerben den Interf

5 S. (109) 55. β'. Dies.

Unguläfigfeit jeder sub die heredis institutio !--- 3, außer im Testament des Soldaten 4-15; bei Bermächnissanordnungen aber sind Zeitbestimmungen allgemein guläfigs e; dies incertus an et quando veniat wirft als Bedingung 3. Wirtung der Einsehung eines Vermächnissehmeres und der eines Eremächnissehmeres und der eines Erben auf seinen Todestag.

10 cione pendente condicione possidentem hereditatem substituto cavere debere de hereditate, et si defecerit condicio, adeuntem hereditatem substitutum et petere hereditatem posse, et si optinuerit, committi stipulationem; et plerumque ipse prætor et ante condicionem existentem et ante diem petitionis venientem ex causa iubere solet stipulationem interponi". L.23. D.de her.inst. 28,5. L.8. D.de stip.præt. 46,5. 15 15) Ulp.L.7.D.de cond.et dem. "Mucianæ cautionis utilitas ["Q.Mucius Scævola hoc præsanciverat" Nov. 22.c. 43.] consistit in condicionibus quæ in non faciendo sunt conceptæ, utputa Si in capitolium non ascenderit, Si Stichum non m-miserit et in similibus ... Nec solum in legatis placuit, verum in hereditatibus quoque idem remedium admissum est. Unde si uxor maritum suum, cui dotem promiserat, ita 20 heredem scripserit ex parte si doten quan el promisi, neque petierit neque exe-GERIT, denuntiare cum posse coheredi paratum se accepto facere dotem vel cavere, et ita adire posse hereditatem; sed si ex asse sit institutus maritus sub ea condicione, quoniam non est cui caveat, non impediri cum quo minus adeat hereditatem; nam iure ipso videtur inpleta condicio eo quod non est quem possit de dote con-25 venire ipse adeundo hereditatem". Gai. L.18.eod. "Is cui sub condicione non faciendi aliquid relictum est, ei scilicet cavere debet Muciana cautione, ad quem iure civili deficiente condicione hoc legatum eave hereditas pertinere potest". cf. L. 4. § 1. (in not.19.) LL.7.67.72.\$2.73.79.\$ 2.101.\$ 3.106.D.de cond.et dem. L.76.\$ 7.D.de leg.11.31. L.65.\$1. D.ad SC. Treb.36,1. Balduinus de jur. pdentia Muciana Hal. 1729. p. 208. sqq. Ma-30 jans. Disputt.iur. IL 40. Schwope (præs. Conradi) de caut. Muc. Lps. 1761. Zimmern De Muc. caut.Hdlb.1818. Rossh. Berm.I. S.381.ff. u. bef. über L.4.§1.D.de cond. inst. in not.19. ran de Water Obss. Tr. Bat. 1713. I.c.4. Arndts Beitrage S. 184. ff. u.in Beiste III. S. 930. ff. bagegen (auch unrichtig) Va. 436. Anm. 111. 16) fauch not.15, u. LL.12.13. D.qui satis d. L.S.D. de stip.præt.46,5. 17) oben II.§ 96.nº.6. u.not.14.baj. 18) § 3.nott.5.18. 35 § 1.D.de cond.inst. "Iulianus scribit Eum qui ita heres institutus est, si servum hereditarium non alienarerit, caventem coheredi inplere condicionem; ceterum si solus heres scriptus sit, sub inpossibili condicione heredem institutum videri. quæ sententia vera est". [.L.7.\$1.D.de cond.et dem. in not.14. cf. Scav. L.38.\$4.D.de leg.111.32. Pomp. L.7. D.de ann. leg.33,1. 20) Bg \$ 158. not.27. (Gine Musführung biefer Erftarung so follte fein Vering comm.ad L.4.81.D.cit. IIdlb.1856. Ar.495.a.E. "tann biefen neuen [?] Erflarungeversuch nicht befriedigend finben".)

\$. 55. Bg\$114. oben L§111.ibiq.citt. He.79. Se.539. Mü.652. Gö.805. Pu. § cit. Ro.585. Si.173.n°.1.211.n°.1. Br.181.n°.4. Mayer Erbv. § 23. Majans. Disputt. I.33. Averani Interpp. II.16.n°.1....... Sar. Eyfi. § 127. ') Martial. iii § 2.not. 10.0........ (2. ') § 3.not. 5.18. 45. ) § 54.not. 1. ') § 54.not. 2. ') § 3.not. 7. ') Iust. I.26. C. de legatis 6,37. .... legata et f-ssa que ad tempus relicta sunt ... confirmari: post conpletum videlicet tempus ad heredem iisdem legatis vel f-ssis remeantibus necessitatem habente legatario vel f-ssario cautionem in personam heredis exponere, ut ei post transactum tempus

S. (110) 56. y'. Modus.

Birfung des Mobus bei Bermachtnissanordnungen . Erbeinfetjung sub modo ? 2.004. Rechtsmittel gur Erzwingung vom Teftator einem honorierten aufgelegter Belaftungen 6.6.

S. (111) 57. Anhang: Clausulæ.

s Unter ben besonderen Formen ber Willenserflörung (nicht Rebenbestimmungen) i find in lehtwilligen Berfügungen die wichtigeren die s.g. clausulæ confirmatoria 2, codicillaris 2, reservatoria 4, privatoria (§121), derogatoria sive cassatoria 5...? Bedeutung und nach

non culpa cius deterior facta restituatur". (a.532.) vgf.§ 54.nott.:1.iff. 7) Bg § 114 f.

8) Pap. L.79.pr.D.de cond. et dem.35,1. "Heres meus, cum morietur Titius, centum ei 10 dato, purum legatum est, quia non condicione, sed mora suspenditur: non potest enim condicio non existere". Ulp.L.4.8: D.quando dies 36,1. "..certum est legatum ad heredem transmitti". cf.L.104.§c.D.de leg.1.30. 9) §s.l.de her.inst.(§ 54.not.1.) Diocl. et Max.L.9.C.eod.6.31. "Extraneum, cum moreretur, heredem scribi placuit".

8. 56. Dig.cit.tit.35,1. Cod. De his quæ sub modo legata vel f-ssa relinquun-15 tur 6,45. u.cit.tit. Cod.8,55(54). cf. Nov. 1.c. 1.4. Bq \$115. oben I.\$112. He.79. Se.540. Mu. 653. Gö.805. Ro.586. Si.173.nº.111. 211.nº.111. Mayer Erbr. § 24. Majans. Disputt.II.41. Hübner Disputt.c.10. Sav. Spft. \$\$128.f. 4) Ant. L.1. C.h.t.6,45. "In legatis quidem et f-ssis etiam modus adscriptus pro condicione observatur. sed si per te non stat, quo minus voluntati t-toris pareas, quo minus id quod tibi relictum est, obtineas, 20 non oberit". L.2.eod. 2) § 54.not.2. 3) § 54.not.1. Bg § 115b. 3n Paul.L.92.D.de her. inst. (in § 49. not.6.) .... licet modus institutione contineretur" ift modus nichts als "Angabe bes Grundes, des Motivs" ber Ginfetjung. cf. Bg \$115. not.1. 4) 3. B. Pomp. L.6.pr.D.de cond.et dem. "Multa t-to non committitur ab herede vel legatario vel eo qui ex ultima voluntate aliquid lucratur, qui alicuius arbitratu monumentum facere 25 iussus sit, si is cuius arbitrium est, non vivat vel adesse non possit aut rei arbitrari nolit". 5) 3. B. Ulp. L.S. &c. D. de cond. inst. 28,7. Pomp. L.7. D. de ann. leg. u.a. in Bq \$115. not.10. bgl.§124.nº.9.10. 6) Nov.1.cit. bagu Bg § 115.not.10. Lohr i. Arch.f.c. Br. V. S. 391.f. S. 57. 1) Bg \$110.3u not.4.f. \$116.not.20 . oben I.\$114. cf. Mu.654. Ro.587. Br.185. 2) 3.B.Cels. L.18. D.de iure codic. 29,7. ... Verba Si quid tabulis aliove quo genere 30 ad hoc testamentum pertinens reliquero, ita valere volo, etiam ea quæ ante t-tum scripta sunt, comprehendere". 3) Paul. L.29. D.qui t-ta fac. 28,1. ,.. Hoc testamentum volo esse ratum qua cumque ratione poterit..". Pap. L.41.\$3. D.de vulq.et pup. subst.28,6. "..ea scriptura quam t-tum esse voluit, codicillos non faciet, nisi hoc expressum est ... ". vgl. §136.not 1. Bg cit. not.20 ". Bijnkershoek Quæst. hur. priv. III. c. 4.5. 35 L.10.pr.D. de cond. inst.28,7. "Institutio talis Si codicillis Seium heredem scripsero, heres esto, non est inutilis in quovis herede instituto, præter filinm: est enim condicionalis institutio; nec videtur hereditas codicillis data, quod interdictum est, verum condicionalis est hæc institutio, quæ t-to data esset. Proinde et si ita scripserit Cuius nomen codicillis scripsero, ille mihi heres esto, pari ratione dicendum 40 erit institutionem valere nullo iure impediente". f. § 50.not.13. b) Herm. L.22.pr. D.de leg.111.32. "Si quis in principio t-ti adscripserit Cui bis legarero, semel dari volo, postea eodem t-to vel codicillis sciens sæpe eidem legaverit, suprema voluntas potior habetur: nemo enim cam sibi potest legem dicere, ut a priore ei recedere non liceat. Sed hoc ita locum habet, si specialiter dixerit prioris voluntatis 45 sibi pænituisse et voluisse, ut legatarius plura legata accipiat". cf. die cit. not.20\*. Cuiac. Obss.XIV.7. Bijnkershoek Quæst. iur.III.c.6. Mu.-Gl. XXXVIII. S.169.ff. Si.179. 6) 3.8. Marcian. L.6. §2. D. de iure codic. "Licet in confirmatione codicillorum pater f. adiecerit Ut non alias valere velit quam sua manu signatos et subscriptos, 1. Unterabichn. Delation. 2. Tit. Testament. II. Subj., Form u. Inb. Erb-R. §§ 57.58. 317

röm., wie auch nach gem.R. Zuläßigfeit einer Schentung auch bes gnfünftigen Bermögens's. b. Subfitutionen ').

\$. (112) 58. a'. Begriff und Arten.

Einsetungen unter ber Bedingung, daß ein Boreingesetzer I) nicht erwürde, substitutio 5 in primum casum ober vulgaris 4, ober 2) nicht behalten sollte, substitutio in secundum casum, allgemein nur im Soldatentestament zuläßig 7, in einem sonstigen außer ben Källen ber §§ 60.61. nur als fidei commissaria substitutio 3.

tamen valent facti ab eo codicilli, licet neque ab eo signati neque manu eius scripti fuerint: nam ea quæ postea geruntur, prioribus derogant". 7) \$3.not.11. 10°) Gegen Sav. Shp. IV. S. 142. ff. i. Bg § 106.not.21. [Zestieren sam freilich nicht wer nibil suum habere kann (mit welchem aber nicht der Bermögensrechtsfähige, welcher nur zufällig jeht kein suum hat, zu verwechseln ist im und und v. N. kann man sich ich tuch Bertrag unsähig machen zu testieren (§ 3.nott.10. sch.); aber der sein ganzes, auch zuknstitiges Bermögen Berschenbe macht sich nicht umfähig aliquid suum habere, sondern obligiert 16 sich nur es nicht sidi zu behalten: die Schenkung auch des ganzen und zukünstigen Bermögens wirkt nie universale, sondern stäts nur Singular-Succession. Bg §106 o.p. §141d.]

\*) Gai.2,174...84. Ulp.22,33.34.23,7...9. Paul.S.R.3,4b.\$\$4.sqq. Inst.2,15.16. Dig.28,6. [c. Cuiacii Reciit.] Cod.6,26.25. [c. Donelli Comm.] Governi Opp. (Roterod.1766.fol.) p. 83...166. de Gast in Meerm.Thes.VI.p.745.sqq. Duareni Opp. p.372.sqq. Scip.Gentilion opp. Publ. P. Bass. Sqq. Papillonius in Otton. Thes. IV. p.670.sqq. Chiflet ibid.V.p.677.sqq. Finestres Prælectt. Cervar.1752. p.165.sqq. Ramos del Manzano in Meerm. Thes. VII. p. 321.sqq. Turcq de iure subst. I. B.1744. Francke de orig. ... subst. Ien.1829. Wening-Ingenh. i. 3tfd.f. Civ. II. E. 115.ff. 153.ff. Huschke u. Arndts ibid. XII. & 375.ff. XIII. & 298.ff. u. XV. & 237.ff. XIX. & 355. Löhr u. Zimmern im Ard.f. civ. Br.1X. & 99.ff. & 357.ff. SM.I. & GI. XI. & 248. big XII. & 48. Rosshirt Left. Erbr. \$\$\$61.ff. Arndts v. & ubfitiution in Betieft X. & 654...74.

S. 58. He.83.cf.95.97. Se.542.ff. Mü.668, Gö.839. Pu.476, Ro.590.599. 1) Mod. L.1.pr. D.h.t.28,6. "Heredes aut instituti dicuntur aut substituti: instituti, primo gradu; substituti, secundo vel tertio". Pr.I.de vulg. subst.2, 15. "Potest autem quis in t-to suo 30 plures gradus heredum facere, ut puta Si ille heres non erit, ille heres esto, et deinceps in quantum velit t-tor, substituere potest...". Iustinian.L.un.§7.i.f.C.de caduc.toll.6,51. n.. cum certi iuris sit et in institutionibus et in legatis et f-ssis et mortis causa donationibus posse substitui". f. §128\*. 2) Ulp. L.5. D.de t-to milit. 29,1. , Milites etiam his qui heredes extiterunt, possunt substituere in his dum taxat quæ 35 sunt ex t-to corum consecuti". Alex. L.G. C. cod. 6,21. ... iuris .. ratio manifesta est licere militibus proprio privilegio etiam heredibus extraneis, postea quam heredes extiterint, mortuis substituere... L.S.C.h.t.6,28. in not.3. Pap. L.15.D.h.t. f. § 54.not.2. § 55. nott.4.5. cf. Duaren. Disputt, ann.II.7. Bauer de subst. milit. Lps.1728. (in Opusce, 3) Diocl. et Max. Patronæ: L.S.C.h.t.6,26. "Precibus tuis manifestius ex-40 primere debueras, maritus quondam tuus miles defunctus, quem t-to facto heredem communem filium vestrum instituisse proponis et secundum heredem scripsisse. utrum ne in primum casum an in secundum filio suo quem habuit in potestate mortis tempore, si intra XIIII. suæ ætatis annum aut postea decesserit, substituerit: nam non est incerti iuris, quod si quidem in patris militis positus potestate primo tan-45 tum casu habuit substitutum et patri heres extitit, eo defuncto ad te omni modo eius pertineat successio; si vero substitutio in secundum casum vel expressa vel compendio non usque ad certam ætatem facta reperiatur, siquidem intra pubertatem decesserit, cos habeat heredes quos pater ei constituit et adierint hereditatem;

### B'. Die einzelnen Gubftitutionen.

. (118) 59. a. Vulgaris substitutio.

Substitution für den Fall, daß der Boreingesetzte nicht erwerben wolle (in casum +nolentise) ober nicht fönne (in casum +impotentise) oder für beide Fälle zugleich '; auch die 5. Zahl und die Art der Substitutionen ist von des Anordners Willen abhängig?. Erforberniffe und Wirfung der Bulgarsubstitution 3--5. Ertöchungsgründe 6---11.

si vero post pubertatem, tunc eius te successionem obtinente vel uti ex causa f-ssi bona quæ cum moreretur, patris eius fuerint, a te peti possnnt". L.15.D.h.t.28,6. L.76.D.adSC.Trebell.36,1. § ult. 1. de pup. subst.2,16. "Extranco vero vel filio puberi lo heredi instituto ita substituere nemo potest, ut si heres extiterit et intra aliquod tempus decesserit, alius ei sit heres; sed hoc sum permissum est, ut eum per f-ssum t-tor obliget alii hereditatem eius vel totam vel pro parte restituere.". L.64.D.de leg.1.31. cf. Cuiac. Consult.34.46.53. vgl. unten § 128.

\$. 59. Gai.2,174...178. Ulp.22,33.34. Paul.l.c. Inst. De vulgari substitutione 2.15. 15 Dig. De vulgari et pupillari substitutionibus 28.5. Lohr im Arch.f.civ.Br.XXII. @.315.ff. Thibaut das. V.S.345. Warnkönig Btid. f. Civ. u. Br. XVIII. S.287.ff. G.A. Frank de orig. et nat.r.ac p.subst.Ien.1828. He.84...86. Se.542. Mü.669...71. Gö.840...43. Pu.477. Ro.591. ...95. Va.451. Si.174. Ar.496. Br.182. Mayer Erbr. §§ 34...36. Mü.-Gl.l.c. §§ 1445...49. 1) Alex. L.3. C. de her. inst. 6,24. 2) § 1.1.h.t.2,15. "Et plures in unius locum possunt 20 substitui, vel unus in plurium, vel singuli singulis, vel invicem ipsi qui heredes instituti sunt". L.23. D.de her.inst.28,5. u.L.41.881.4.D.h.t.28,c. (,eosque omnes invicem substituo") L.64.D. de leg.11.31. ("mutum facta substitutionis".) Dieje reciproca substitutio (cf. Mod. L.4. §1. D.h.t.) heißt in cap. 1. in VIo. de t-tis 3,11. "obliqua". ".. substitutio directa intelligatur potius quam obliqua..". u. aus bem 'substituto vel expressa vel 25 compendio facta' ber L.S.C.h.t. (in § 58.not.3.) haben bie Reueren substitutio brevilogua gemacht. cf. Reuter de subst.reciproca. Hal. 1750. (in Exercitt.acad. nº.7.) Sutorius de s.r. 3) Nov.1.c.1.§ 3. "Si vero institutio et substitutionem habeat, certum est primum ad substitutum, si velit, pervenire res relictas .. quod si ille nolit, tunc ad coheredes et legatarios .. et heredes ab intestato et extraneos et fiscum...". L.2.§s. 4) Iustinian. L.10.C.h.t.6,26. "Cum quidam duobus inpuberibus Bo D.de B.P.s.t.37,11. filis suis heredibus institutis adiecit Si uterque inpubes decesserit, illum sibi heredem esse, dubitabatur apud antiquos legum auctores utrum ne tunc voluerit substitutum admitti, cum uterque filius eius in prima ætate decesserit, an alterutro decedente ilico substitutum in eius partem succedere, et placuit Sabino substitu-35 tionem tunc locum habere, cum uterque decesserit; cogitasse enim patrem primo filio decedente fratrem suum in eius portionem succedere, nos eiusdem Sabini veriorem sententiam existimantes non aliter substitutionem admittendam esse censemus. nisi uterque eorum in prima ætate decesserit". (a.531.) Pap.L.42.D.h.t.28,6. I.h.t. "Etsi ex disparibus partibus heredes scriptos invicem substituerit et nullam 40 mentionem in substitutione habuerit partium, cas videtur partes in substitutione dedisse, quas in institutione expressit. et ita d. Pius rescripsit [L.1.C.h.t.]". LL.5.23. 6) Diocl.et Max.L.5.C.h.t. "Post aditam hereditatem directæ substitutiones non inpuberibus filiis factæ exspirare solent". (a.290.) §4.1.h.t. cf.LL.40.sq. D.de her.inst.28,5. unten §§ 94.f. 7) § 54.not.1. u. L.44. D.de re iud. 42.1. 45 "Sed si instituto heredi et coheredi suo substituto dato alius substitutus fuerit, divi Severus et Antoninus sine distinctione, rescripserunt, ad utramque partem substitutum admitti". LL.27.41.pr.D.eod. 9) Ulp.L.21.D.h.t. ... non enim videtur in hunc casum substitutus". L.23.eod. 10) Pomp. L.27.pr. D.de her inst. 28.5. "Si te solum ex S. (114) 60. b. Pupillaris substitutio.

8, 60. Gai.2,179...84. Ulp.23.7...9. Paul.l.c. Inst. De pupillari substitutione 2,18. Dig.tit.cit.28,6. Cod. De inpuberum et aliis substitutionibus 6,26. He.87...90.97. Se. 543. Mü.672...75. Gö.844...48. Pu.478. Ro.596. Va.452...55. Si.175. Ar.497.f. Br.183. 15 Mayer Erbr. \$\$ 37 ... 40. Papillonius I.c. Schadee in Oelrichs Thes. nov. 11.2.no. 8. Madihn Vicissitudines subst.imp.in Exercitt.acadd.no.9. Heisler de pup.subst.heredes legitimos exclud in Exerce acadd Hal. 1776.po. 1. Schweitzer pro subst. vulg. Ien. 1814. Zimmern in f.u. Reuftetele rom. rechtl. Unterff. I. S. 83. ff. u. bageg. Thibaut i. Arch. f. c. Br. V. S. 345. ff. Lohr baielbst IX. S.112.ff. XXII.13. Fuchs bas. XXXVIII.13. Warnkonig i, Atld. f. Eiv. u. Br. XVIII.10. 20 Mu.-Gl.l.c. \$\$1447.1450...55. Schmidt Leiftung v. Bermachtn. bei ber Bup. fubft. in Btid. f. Civ. n.Br. R. F. VIII.14. Pernice üb. subst.tacita in Lpg. Jahrb. bes gem. R.I.7. 1) Gai.2,179.899. Pr.\$2.I.h.t.2,16. "Liberis suis inpuberis quos in potestate quis habet, non solum ita .. bubstituere potest, .. ut si heredes ei non extiterint, alius ei sit heres, sed eo amplius, ut et si heredes ei extiterint et adhuc inpuberes mortui fuerint, sit eis ali-25 quis heres: .. nam moribus institutum est, ut cum eius ætatis sunt in qua ipsi sibi t-tum facere non possunt, parentes eis faciant". [cf. Ulp. L.2.pr. D.h.t.28;6.] \$2. "Igitur in pupillari substitutione .. duo quodam modo sunt t-ta, alterum patris, alterum filii, tam quam si ipse filius sibi heredem instituisset; aut certe unum est t-tum duarum causarum, i.e. duarum hereditatium". § 4.eod. .... constat enim unum esse t-tum, so licet due sint hereditates, usque adeo, ut quos quis sibi facit necessarios, cosdem etiam filio faciat, et postumum suum filio inpuberi possit quis substituere". Id.L. 20. cod. "Patris et filii t-tum pro uno habetur ... Si pater sibi per scripturam, filio per nuncupationem, vel contra, fecerit t-tum, valebit". cf. L.16.\$1.eod. Bonif.viii. c.1. VIo. de t-tis 3,11. .... nam t-tum huius modi pupillare paternum vel paterni pars 25 potius est censenduma. Prima unb secunda tabula: cf.e.gr. L.11.\$5.D.ad L.Falc.35,2. 2) \$5.I.h.t. Mod.L.1.\$3.D.h.t. "Substituere liberis pater LL.10.\$4.43.\$3. D.h.t.28,6.etc. non potest, nisi si heredem sibi instituerit; nam sine heredis institutione nihil in t-to scriptum valet". Ulp.L.2.\$1.eod. "Quis quis autem inpuberi t-tum' facit, sibi quoque debet facere; ceterum soli filio non poterit, nisi forte miles sit. adeo autem 40 nisi sibi quoque fecerit, non valet, ut nisi adita quoque patris hereditas sit, pupillare t-tum evanescat ... f. not.22. \$ 4.eod. "Prius autem sibi quis debet heredem scribere, deinde filio substituere, et non convertere ordinem scripturæ ... ceterum si ante filio, deinde sibi t-tum faciat, non valere...". 3) II. § 301. § 6.D.h.t. "In adrogato quoque inpubere dicimus ad substitutum eius ab adrogatore 45 datum non debere pertinere ea que haberet si adrogatus non esset, sed ea solu quæ ipse ei dedit adrogator, nisi forte distinguimus, ut quartam quidem quam omni modo ex rescripto divi Pii debuit ei relinquere, substitutus habere non possit, superfluum habeat. Sczyola tamen ... putat vel hoc adrogatori permittendum. quæ

bes Bubillarsubflituten , ber Ginsetung von Rotherben bes Bupillen 6, ber Ginsetung ber väterlichen sui heredes als folder bes Rinbes?, ber bem Pupillarnachlage vom Bater aufzulegenden Bermachtniffe 8.9. Die Ginfetjung bes Rindes in des Baters Teftament als simplex (vulgaris ober pupillaris) gilt regeimäfig auch ale duplex, vulgare und pu-5 pillare jugleich to; ift aber bem A ber B, biefem C pupillariter substituiert, fo ift es nicht auch ber C bem A". Die simplex gilt jeboch nicht ale duplex, wenn ber Teftator es sententia habet rationem. ego etiam amplius puto et siquid beneficio adrogatoris adquisiit, et hæc substitutum posse habere, utputa adrogatoris amicus vel cognatus ei aliquid reliquit". (Mū.-Gl. l.c. S.409.ff.) Id.L.22.\$1.D.de adoptionib.1,7. 10 L.1.§ 2.D.h.t. "Substituere liberis tam heredibus institutis quam exheredatis possumus, et tam eum quem heredem nobis instituimus, quam alterum". LL.6.10.\$ 5.D. 6) Ulp.L.8.\$5.D.de inoff.t-to 5,2. "Sed nec inpuberis filii mater inoff-um t-tum eod. dicit, quia pater ei hoc fecit; .. nec patris frater, quia filii t-tum est [L.6.D.h.t. fagt .,quasi a pupillo capiat"]; ergo nec frater inpuberis, si patris non dixit. sed si in 15 patris obtentum est, nec hoc valebit, nisi si pro parte patris [t-tum] rescissum est; tunc enim pupillare valet". vgl. Zimmern u. Thibaut Il.citt. Francke Rotherb. S. 456.ff. bagegen Fuhr i. f. u. Soffmanne Civ. Berfuchen G. 89.ff. Mu.-Gl. XL. G.391.ff. D.h.t. not.1. Ulp.L.10.\$1.D.eod. "Quos possum heredes mihi facere necessarios, possum et filio...". cf. L.18.pr. D.de reb.dub.34,5. 8) Pap. L.41.§3. D.h.t. ,... nec f-sso pro-20 priæ facultates filii tenebuntur; et ideo si pater filium exheredaverit et ei nihil reliquerit, nullum f-ssum erit: alio quin si legata vel f-ssa filius acceperit, intra modum eorum f-ssum hereditatis a filio datum citra Falcidiæ rationem debebitur". Paul.L.126.pr. D.de leg. 1.30. Tryph. L.41. \$3. D.de t-to mil. 29,1. Iustinian. L.24.C.de legatis 6,37. vgl.§129.not.5. 9) Pap. L.11. §8. D. ad L. Falc. 35,2. "Si quis exheredato filio 25 substituit heredem institutum et ab eo tabulis quoque secundis legaverit, necessario ratio confundetur [im Gegensat ju ber legatorum ratio separanda in § 7.eod.], cum ideo legata valere dixerit Iulianus a substituto relicta, quod idem patri heres extiterit". Iul. L.87.87.eod. ,...est .. rationi congruens, ne plus iuris circa personam substituti t-tor habeat, quam habuerat in co cui eum substituebat". L.41.83.D.h.t. Mū.-80 Gl.l.c. S.395.ff. 405. 10) Gai. 2,179.sq. Mod. L.1. \$1. D.h.t. [bas gefperrt gebrudte hat nur . Sal.] Heredis substitutio [Hal. institutio] aut duplex est aut simplex: simplex, veluti Lucius Titius heres esto, si mihi Lucius Titius heres non erit, tunc Gaius Seius heres mihi [mihi omis. Hal.] esto. duplex, veluti Titius mihi hæres esto. Si heres non erit, sive erit et intra pubertatem decesserit, tunc Gaius Seius 35 heres mihi [mihi omis. Hal.] esto". Id. L.4.pr. \$1.eod. "Iam hoc jure utimur, .. ut cum pater inpuberi filio in alterum casum substituisset, in utrumque casum substituisse intellegatur, sive filius heres non extiterit, sive extiterit et inpubes decesserit. §1. Quod ius ad tertium quoque genus substitutionis tractum esse videtur: nam si pater duos filios inpuberes heredes instituat eosque invicem substituat, in utrum-40 que casum reciprocam substitutionem factam videri divus Pius constituit". Fuchs Substit.taeita.i. Arch, f.civ, Br. XXXVIII.13. Mu.-Gl. §1447. wo auch von ber causa Curiana (Cic. de orat.I.39.57.II.6.32. Brut.39.52. de inv.II.42. Top.10.pro Cec.18.27. Quintilian. Inst.or.7,e.) f.aud) Püttmann Probabil.II.c.14. 11) Scav. L.47. D.h.t. "Qui habet filium et filiam inpuberes, instituto filio herede filiam exheredavit, et si filius intra pu-45 bertatem decessisset, filiam eidem substituit, sed filiæ, si ante quam nuberet [=viri potens facta esset] decessisset, uxorem suam ... substituit. Quæro, cum filia inpubes prior decesserit, deinde frater eius inpubes, an filii hereditas ad uxorem ... testatoris iure substitutionis pertineat? Respondi, secundum en que proponerentur, non

1. Unterabich, Delation, 2. Tit. Teftament. II. Cubi., Form u. Inb. Erb-R. §§ 60.61. 321

nicht wollte 12 ober wegen mangelnder Befugniss zur Pupislarsuffitution nicht wirksam wollen sonnte 13; noch auch beim testamentum militis 14. Sintritt der Birksamtett und Eröffnung der pupillares tahulæ 15-16. Erlöschungsgründe der Pupislarsinstitution 15-16. 5. (11) 61. c. +Ouasi pupillaris (texamplaris, +Iustinianea) substitutio.

5 Teftament bes Baters für feinen ftummen mundigen Sohn zusolge faiferliches Rescripts. Allgemeinere Berordnung Justinians. Bebige gemeinrechtliche Gestaltung biefes Elternrechts, verstandeslosen Descendenten für beren Bermögen Erben aus a) beren Kindern ober b) Geschwistern zu ernennen.

pertinere". 12) Alex. L.4.C.h.t. ...si modo non contrariam defuncti voluntatem ex-10 titisse probetur". 13) L.4. D. cit. § 2. ... Incongruens enim videbatur, ut in altero duplex esset substitutio, in altero sola vulgaris ... L.45.pr.D.h.t. LL.2.4.C.eod. 44) L.S.C.h.t. 3u § 58.not.s. cf. L.6.C. de t-to militis 6,21. 15) LL.21.38.§ 1.43.§ 1.D.h.t. 16) Ulp. L.S.D.t-ta q. aper 29,3. "Pupillares tabulas etiam si non fuerit superscriptum ne aperirentur, at tamen si seorsum eas signatas testator reliquerit, prætor eas aperiri 15 nisi causa cognita non patietur". 17) § 5.I.h.t. "Masculo igitur ad XIIII annos substitui potest, feminæ usque ad XII annos, et si hoc tempus excesserint, substitutio evanescit". Pap. L.7.D.h.t. "Verbis civilibus [b.h. ale Erbeseinsetung] substitutionem post quartum decimum annum atatis frustra fieri convenit. sed qui non" (u.f.w. in not.23.) Pomp. L.14, D. eod. "In pupillari substitutione licet longius tempus com-20 prehensum sit, tamen finietur substitutio pubertate". 18) LL.15. cf.28.41.\$ 4.D.h.t. cit. L.S.C.h.t. u. § 54.not.2. 19) Pap.L.41.§ 2: D.h.t. "Cum filiæ vel nepoti qui locum filii tenuit aut post t-tum cœpit tenere, parens substituit, si quis ex his mortis quoque tempore non fuit in familia, substitutio pupillaris fit irrita". 10) LL.28.29. D.h.t. LL.10.11.22. pr. D.de captiv. 49,15. L.1.C. de postlim. 8,51. Mu.-Gl. XL. S.447.ff. 25 oben 1.815. 21) Marcian. L.18.pr. D.de reb.dub.34,5. "Sed et in illo quæritur, si pariter pupillus et qui ei substitutus erat frater necessarius, decesserit, an frater fratri existat heres an contra; vel si duo invicem necessarii substituti sunt, et una perierint, an heredes extitisse videantur, vel alter alteri, h.e.si invicem hereditatem rogati fuerint restituere. In quibus casibus si pariter decesserint, nec adpareat so quis ante spiritum emisit, non videtur alter alteri supervixisse". cf.L.59.D.de adq.her. 29,2. [.I.§15.not.7. 22) \$5.I.h.t.2,16.,...si patris t-tum non valeat, nec filii quidem valebit". L.2.\$1. (in not.2.) LL.10.\$4.16.\$1.22.34.i.f.35.i.f.D.h.t. L.8.\$5. D.de inoffit-to 5.2. bagegen Nov.115.c.3.i.f.4. f.unten § 80. Mu.-Gl.XXXVII. @.256.ff. XL. @.248.f. 23) Ulp. L.10.§3. D.h.t. ,...si pater me heredem scripserit ex parte, et filium ex parte, et ego patris 35 hereditatem repudiavero, .. neque filii hereditatem habere possum". -- u. fo himvieber auch "qui non admittitur ut substitutus, ut adiectus heres quandoque non erit, ne fiat contra voluntatem, si filius non habeat totum interim quod ei pater t-to dedit". 24) LL.2.\$\$1.2.16.\$1.i.f.et passim D.h.t. L.7. D.h.t. not.17. cit. 26) LL.17.\$1.18...20. 22.\$1.D.de adopt.1,7. \$3.I.eod.1,11. L.10.\$ c.D.h.t.28,c.

8. 61. He.91...94. Se.545. Mü.676. Gö.849. Pu.479. Ro.597. Va.456. Si.176. Ar.499. Br.184. Rossh. Teft. Tvbr.874. Mayer Evbr.88 41...43. Donell.comm.ad cit.l..9.L. Papillonius not.\* vor § 58.cit. Madinn l.c. Toullieu Collectan. Groning. 1787.n.º.14. Madinn vicissitudines subst. exemplaris. Hal. 1775. Unterh. i.N.Ch.f.civ. Br.II.8. Zimmern dafi. II.28. Löhr daf. V.3.IX.7. Thibaut daf. V.S.37.ff.X.10. Haimberger daf. XII.18. Puchta 45. Sew. Ht. 18.68...71. Mü.-GI. XI.1. § § 1456...f. Francke Nothertv. & 463...ft. Düffer ad c.9. C.6.26. Hal. 1848. Hüffer de subst. q. pup. Vratisl. 1853. ') Paul. L.43. pr. D.h.t.286. ') \$7.I.de pup. subst.276. Iustiniani L.9.C.h.t.6.26. (a.528). Humanitatis intuitu parentibus indulgemus, ut si filium, nepotem vel pronepotem cuius cumque sexus ha-

322 Erb-R. §§ 62.63. III.B. Bufammengef. Brivatr. 2. R. Erb. R. 1. Abid. Directe Erbf.

III. Begfallen bes Teftaments. (Abr. III.\$19.)

S. (116) 62. 2. Arten.

Gänzliche ober theilweise, unmittelbare ober mittelbare, uranfängliche ober hinterher eintreteude Ungiltigfeit eines Teftaments ober einer Teftamentsversügung. In der Bebeutung 5 bes testamenti als specieller lex über diese einzelne familia gegründete Rechtsjäte \*-2, welche für das Testament als Grund zu ertheilender B.P. nicht gelten 3. Rullität \* und Rescissibilität \*. Einwirtung des Privatwillens auf dieselbe \*.

B. Grunbe.

## A. Nothwendige Mufhebung wegen

10 \$. (117) 63. 1. bes Erblagers.

Das testamentum wird 1) irritum burd Berluft bes commercium bes Teftators', nicht burch sonftigen Berluft ber testamenti factio'. B.P-io aus einem irritum testamentum';

beant, [a] nec alia proles descendentium eis sit, iste tamen filius vel filia, nepos vel neptis, pronepos vel proneptis, mente captus vel mente capta perpetuo sit, 15 vel si duo vel plures isti fuerint, nullus vero eorum sapiat, liceat iisdem parentibus, legitima portione ei vel eis relicta, quos voluerint his substituere, ut occasione huius modi substitutionis ad exemplum pupillaris querela nulla contra t-tum eorum oriatur: ita tamen, ut si postea resipuerint, talis substitutio cesset. Vel si filia aut alii descendentes ex huius modi mente capta persona sapientes sint, non 20 liceat parenti qui vel quæ testatur, alios quam ex eo descendentes, unum vel certos vel omnes, substituere. [b] Sin vero etiam liberi testatori vel testatrici sint sapientes, ex his vero personis quæ mente captæ sunt, nullus descendat, ad fratres eorum, unum vel certos vel omnes, candem fieri substitutionem oportet".

S. 62. Gai.2,138...51. Ulp.23,1...6. Inst. Quibus modis t-ta infirmantur 2,17. Cod-25 De caducis tollendis 6.51. u, die bis § 68. u. au §§ 80.f.122...24.128. citt. Quellen. He.103.f. Se.546. Mü.773.777.ff. Gö.687. Pu.438. Ro.626. Va.457. Si.179.f. Ar.501.ff. Br.186.f. Mans de t-to valido v. inv. Ulm. 1726. Mayer Erbr. \$30. Rossh. Zeft. Erbr. \$\$103.ff. Leist B.P. \$\$106.ff. "Kalle ber civilrechtl. ungiltigen, vom Brator aufrecht erhalt. Teft." Heimbach in Beiste X. S. 922.ff. 1) Paul.L.29.D.de R.I.1,17. "Quod initio vitiosum est, non potest 30 tractu temporis convalescere". Iav. L.201.eod. "Omnia que ex t-to proficiscuntur, ita statum eventus capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint". Lic.Ruf.L.210. eod. "Oue ab initio inutilis fuit institutio, ex post facto convalescere non potest". \$1. I. quib.non est perm. 2,72. L.un. \$\$2.sqq. C.tit.cit. 6,51. vgl. § 28.a. E. Bon ber Catoniana 1) § 28.nott.17.18. § 29.nott.5.ff. u.folg.§ 63.nott.1.2. 8) cit. § 63.nott.s.7. regula § 128. as § 68.not.s. § 71.nott.s.ff. 4) Rullitat wegen Mangels a) ber t-ti factio bes Berfügenben (§ 28.) ober gehöriger Beffimmung bes Willens (§ 49.) ober beffen rechtsgenügenden Ausbrudes (§ 50.), b) bes wefentlichen Inhalts (§§ 52.29...31.69.ff.), c) wefentlicher Formlich-5) Rescissibilität wegen Beschaffenheit bes Billens (§ 49.nott.6.ff.) ober feiten (§§ 33...46). perleties Rotherbenrechte (§§ 69.ff.) 6) Ulp. L.29.§2. D.de inoff.t.5,2. "Quamvis instituta 40 inofficiosi t-ti accusatione res transactione decisa sit, tamen t-tum in suo iure manet, et ideo .. legata usque quo Falcidia permittit, suam habent potestatem". Scav. LL.3.pr.14.D.de transact.2,15. Mu.-Gl. § 1427. Francke Anertennung ungilt. letim. Dispof.im Arch.f.c.Br.XIX.7. Si.180. Va.457. f.unten § 77.not.9.

Dig. De iniusto, rumpto, irrito facto t-to 28,s. u. die 3u § 71. unter A. citt.
 Quellent. He. 105.111. Se. 547. Mü. 780.782. Gö. 871.867. Pu. 483. Ro. 627. Va. 435. Sci. 179. not. e. Ar. 503. n°. 1. Br. 167. n°. 1.s. Mayer Extr. § 32 a. 91. Mü. -Gl. XXXIX. §§ 1433. 1432. Heimbach in Weiste X. S. 970. ff. " Gai. 2, 146. Ulp. 23, 4.6. § 4. I.h. t. 2, 17. ". t-ta iure facta infirmantur... cum is qui fecerit t-tum, capite deminutus sit...". L. 6. § 6.

1. Unterabidn, Delation. 2. Tit, Teftament. III. Begfall. Erb-R. §§ 63...65. 323

gemeinrechtliche Unanwendbarteit biefes Grundes<sup>4.5</sup>; 2) nullum, wenn ein bei der Testamentserrichtung schon ersternter Notherbe (§ 69.) präteriert ist <sup>6</sup>; B.P-io aus einem durch einen vor des Testators Tod wieder ausgefallenen suus deres rumpierten Testament <sup>6.7</sup>. Wirtung solcher Präterition nach justimianischem Recht <sup>8</sup>.

5 S. (118) 64. 2. bes Erben.

Das testamentum wird destitutum, desertum, auch irritum, die Bermächtnisamordnung erlischt, extinguitur, wenn von dem oder allen Eingesetzten nicht erworben wird \*\*\*\*\*.
Dolofe Destitution \*\*.

\$. (119) 65.
3. Unerfinblichteit ber testamentarifchen Berfügung.
10 Unerfennbarteit ber gangen Berfügung ober aller wefentlichen Bestanbtheile 1.2.

D.h.t.28,3. bgl. oben § 27. 2) §§ 1.3.I.quib.non est perm.2,12. ,...sed si quis post t-tum factum ... mutus aut surdus esse coperit, ratum nihilo minus permanet t-tum". Gai. L.6.§1. Ulp.L.18.pr.D.qui t-ta fac.28,1. n.. quod tamen interdictione vetustius habuerit t-tum, hoc valebit. ". L.20.D.eod. Ulp.L.1.\$ 9.D.de B.P.s.t.37,11. .... sed ante factum 15 eorum t-tum valet". 3) Gai.2,147. §c.I.h.t. "non tamen per omnia inutilia sunt ea t-ta ..: nam si VII testium signis signata sunt, potest scriptus heres secc. tabb. t-ti B.P-em adgnoscere, si modo defunctus et civis R. et suæ potestatis mortis tempore fuerit ... ". Ulp. L.12.pr.D.h.t. LL.1.\$ 8.11.\$ 2.D.de B.P.s.t.37.11. 4) f. oben I. 88 22.17. pal. Leist l.c. II.1. S. 271.ff. 5) L.6.\$\$ 4.sqq.D.h.t. f.oben \$\$ 27.28. 9) Pap. L.1. D.h.t. 20 "T-tum. dicitur.. nullius esse momenti, cum filius qui fuit in patris potestate, præteritus est..". Ulp. L.S.pr.eod. ".. sui heredis adgnatione solet rumpi". Gai.3,138.sqq. Ulp.23,2.3. §1.I.h.t. ,Rumpitur autem t-tum, cum in eodem statu manente testatore ipsius t-ti ius [vis] vitiatur. si quis enim post factum t-tum adoptaverit sibi filium, .. t-tum eius rumpitur quasi adgnatione postumi..". §§1.2.I.de exh.lib.2,13. Iustinian. 25 L.4.C.de postum.her.6,29. 7) Ulp.LL.3.\$3.12.D.h.t. "Postumus præteritus vivo t-tore natus decessit: .. si signatum fuerit t-tum, B.P-em s.t. accipere heres scriptus potest remque optinebit ... idcircoque legatarii et f-ssarii habebunt ea quæ sibi relicta sunt securi. Idem et circa iniustum et irritum t-tum erit dicendum, si B.P. data fuerit ei qui rem ab intestato auferre possit". vgl. Leist l.c. S.272.ff. 8) §5.I.de exh.lih.2,13. 30 L.4.C.de lib.præteritis 6,28. (a.531.) u.bazu Nov.115.c.3.i.f. cf. § 70.nott.1.10. §§ 79.81.

 64. cf. Diq.29,4. Cod.6,39. ad. 90.citt. He.110. Se.551. Mü.781. Gö.872. Pu.8 cit, Ro.628. Va.459. Si.179.nº.11.4. Ar.503.nº.2. Br.187.nº.2. Mayer \$ 34. Mü.-Gl.XXXIX. § 1433 a. ibiq.citt. Lauterbach et Zepernick. Heimbach 1.c. S.977.ff. 1) \$7. I.de her.q. ab.int.3,1. ,...aliquem sine t-to decessisse ... accidit et destituto t-to..". \$2.I.quib.mod. 35 t-ta infirm.2,17. "Posteriore quoque t-to quod iure perfectum est, superius rumpitur, nec interest an extiterit aliquis heres ex eo, an non extiterit: hoc enim solum spectatur an aliquo casu existere potuerit: ideoque si quis aut noluerit heres esse, aut vivo t-tore aut post mortem eius ante quam hereditatem adiret decesserit, aut condicione sub qua heres institutus est defectus sit, in his casibus paterfamilias in-40 testatus moritur: nam et prius t-tum non valet, ruptum a posteriore, et posterius æque nullas vires habet, cum ex eo nemo heres extiterit". 1) oben §§ 29...31. L.3.\$\$1.2. D.de his q.pro non scr. 34.8. 3) unten § 90. 4) \$2. Inst. in not.1. Die Nov.1. c.2. anbert nichts an ben Birtungen ber Deftitution eines Teffaments. f.gegen Zepernick und Lohr (Arch.f.civ.Pr. V.15.) bie Ausführungen von Franche Beitr. 178.ff. Mu.-Gl. l.c. 45 Va. l.c. 5) § 90. not.s.

\$. 65. vgl. § 66. Dig. De his quæ in t-to delentur, inducuntur vel inscribuntur 28,4. He.111. Se.549. Mü.783.a.E. Gö.870. Pu.484.not.e. Ro.629.nº.1. Si.179.nº.5.a. Ar.502.Ann.1. Mü.-Gl.XXXIX. §§ 1494.f. Heimbach in Evite X.S. 965.ff. ') Ulp.L.1.

#### B. Willfürliche Mufbebung bes Teftamente :

S. (120) 66.

1. Bernichtung des Teftaments, totale oder partiale. Absichtliche Bernichtung des gangen Testaments oder aller Originalien desseichen durch den Testator (§ 65.not.1.) tilgt bessen Bestung gang, nicht aber nothwendig die Bernichtung saller Erbeseinsehungen auch die Geltung der Rebenanordnungen 2. Blose Tilgung leitterer 2.

D.h.t. "Quæ in t-to legi possunt, ea inconsulto deleta et inducta nihilominus valent; consulto, non valent: ... legi autem sic accipiendum, non intellegi, sed oculis perspici quæ sunt scripta; ceterum si extrinsecus intelleguntur, non videbuntur legi posse... § 1. Quod igitur incaute factum est, pro non facto est, si legi potuit... 10 § 2. Sed si legi non possunt quæ inconsulto deleta sunt, dicendum est non deberi: sed hoc ita demum, si ante consummationem t-ti factum est. § 3. Sed consulto quidem deleta exceptione petentes repelluntur, inconsulto vero, non repelluntur, sive legi possunt sive non possunt: quoniam si totum t-tum extet, constat valere omnia quæ in eo scripta sunt. et si quidem illud concidit testator, denegabuntur actiones; 15 si vero alius invito testatore, non denegabuntur". cf. LL. sqq. L. 20. D. de iniusto 28,3. LL12.30. C. de t-tis 6,23. L.1. § 87. t.0.1, D. de B.P. s.t. 37,11. L.1. § 8. D. si tab.t-ti in folg. not.t. 191. § 47.

2) § 35. vgl. L. 40. D. ad L. Aq. 9,2. L. 3. § 6. D. de Carb. ed. 37, 10. n. über Mujnahme bes Beneties au emigem Gebächtnife bie Givitirocci sidrifieller. B. g Gybr. D. Givitur, 5 99. n. 2.

S. 66. [. Dig.tit.cit. He.109. Se.549.580. Mü.783.nº.11. Gö.§ cit. Pu.448.nº.1. Ro. 20 629.nº.11.111. Va.460. Si. l.c. S.478.ff. Ar.502.nº.1. Br.187.nº.4. Mayer \$\$ 33.8. Mu-1) Ulp, L.1.\$7. D.de B.P.s.t.37,11. "Sed si unum t-tor fecerit quasi t-tum, Glück l.c. aliud quasi exemplum, si quidem id extat quod voluit esse t-tum, B.P. petetur, si vero id quod exemplum erat, B.P. peti non poterit". Pap. L.4.D.h.t.28,4. "Pluribus tabulis eodem exemplo scriptis unius t-ti voluntatem eodem tempore dominus ber 25 Teffator] sollenniter complevit: si quasdam tabulas in publico depositas abstulit atque delevit quæ iure gesta sunt, præsertim cum ex ceteris tabulis quas non abstulit, res gesta declaretur, non constituentur irrita. Paulus notat: Sed si, ut intestatus moreretur, incidit tabulas, et hoc approbaverint hi qui ab intestato venire desiderant, scriptis avocabitur hereditas". 2) Ulp.L.2.D.eod. ,..legata ab eo nominatim 30 relicta debebuntur, si voluntas ea fuit testantis, ut tantum heredis institutio inprobetur ... quod si putaverit totum t-tum delendum ob unius malum meritum, omnibus [heredibus] denegantur actiones, sed an legatariis actio denegari debeat questio est: in ambiguo tamen interpretandum erit et legata deberi et coheredum institutionem non esse infirmandam". Marcell. L.3. eod. "Proxime in cognitione principis, 35 cum quidam heredum nomina induxisset, et bona eius ut caduca a fisco vindica-· rentur, diu de legatis dubitatum est, et maxime de his legatis que adscripta erant his quorum institutio fuerat inducta: plerique etiam legatarios excludendos existimabant; quod sane sequendum aiebam, si omnem scripturam t-ti cancellasset: non nullos opinari, id iure ipso perimi quod inductum sit, cetera omnia valitura. Quid 40 ergo? non et illud interdum credi potest, eum qui heredum nomina induxerat, satis se consecuturum putasse, ut intestati exitum faceret? sed in re dubia benigniorem interpretationem sequi non minus justius est quam tutius. Sententia imperatoris ANTONINI AVGVSTI, PVDENTE ET POLIONE CONSVLIBVS [a.p.Chr.166.]. Cum Valerius Nepos mutata voluntate et inciderit t-tum suum et heredum nomina induxerit, here-45 ditas eius secundum divi patris mei constitutionem ad eos qui scripti suerint, pertinere non videtur. Et advocatis [advocatus Hal.] fisci dixit Vos habetis iudices vestros. Vivius Zeno dixit, Rogo, domine imperator, audias me patienter: de legatis quid statues? Antoninus Cæsar dixit Videtur tibi voluisse t-tum valere qui nomina he-

- 1. Unterabion. Delation. 2. Tit. Teftament. III. Begfall. Erb-R. §§ 66...68. 325
- Einfache Zurucknahme bes f.g. testamentum indiciale ift nicht Aufhebung feiner Geltung 4. \$. (121) 67. 2. Widerruf bes Teftaments.
- Einsacher Biberruf, auch ber unter Beobachtung der Testamentserrichtungssormlichkeiten, bebt kein Testament auf; wol aber ber gerichtlich ober vor 3 Zeugen erklärte, wenn zudem 5 10 Jahre feit ber Errichtung versichen sind.
  - S. (122) 68. 3. Errichtung eines neuen Teftamente.
- Der Testierfähige tann flats feinen letten Willen andern 1-2. Zwei Testamente über Eine samilia als eines geltenb 3. Rumpierung eines Testaments burch ein neueres 4-5, aber B.P-io aus jenem, wenn biefes wieder weggefallen ift . Besondere Berucksichtigung und
- 19 redum induxit? Cornelius Priscianus advocatus Zenonis dixit Nomina heredum tantum induxit. Calpurnius Longinus advocatus fisci dixit Non potest ullum t-tum valere quod heredem non habet. Priscisnus dixit, Manu misit quosdam et legata dedit. Antoninus Cæsar remotis omnibus cum deliberasset et admitti rursus eosdem iussisset, dixit Causa præsens admittere videtur humaniorem interpretationem, ut ea 15 dumtaxat existimemus Nepotem irrita esse voluisse quæ induxit. Nomen servi quem liberum esse iusserat, induxit; Antoninus rescripsit liberum eum nihilo minus fore: quod videlicet favore constituit libertatis". Ulp. L.1. \$8. D. si tabb.t-ti null. 38,5. "Si heres institutus non habeat voluntatem, vel quia incisæ sunt tabulæ, vel quia cancellatæ, vel quia alia ratione voluntatem t-tor mutavit voluitque intestato de-20 cedere, dicendum est ab intestato rem habituros cos qui B.P-em acceperunt". vgl. 3) Id.L.1.§ 4.D.h.t. "Si quis codicillos in t-to confirmavit et codicillis aliquid adscripsit, mox delevit, ita ut adpareat [b.b. legi possit], an debeatur? et Pomponius scribit Codicillos deletos non valere". 4) Glück XXXIV. S. 218.ff. Mü .-Gl. XXXVIII. G.261.ff. 302.ff. Va.460.nº.111.a. &.
- 25 S. 67. He.106.!. Se.350. Mü.783.not.15. Gö.870.no.11. Pu.484.no.2. Ro.627. Va. 460.no.1.111. Si.1.c.\$2477. Ar. Br. Il.citt. Mayer § 33.y. Greve de mutatione et revocatione t-ti.Gott.1789. Mü.-GI.XXXIX.\$267.ff.—Instiniani L.27.C.de t-tis 6,22. "Sancimus si quis legitimo modo condidit t-tum et post eins confectionem decennium profluxerit, si quidem nulla innovatio vel contraria voluntas testatoris adparuerit, so hoc esses firmum (hiebutch ift L.6.Th.C.eod.4,4. von 418. adagiqaft.]. Sin autem in medio tempore contraria testatoris voluntas ostenditur, si quidem perfectissima est secundi t-ti confectio, ipso iure prius tollitur t-tum; sin autem testator tantum dixerit non voluisse prius stare t-tum, vel aliis verbis utendo contrariam aperuerit voluntatem, et hoc vel per testes idoneos non minus tribus vel inter acta mani-35 festaverit, et decennium fuerit emensum, tunc irritum est 1-tum tam ex contraria voluntate quam ex cursu temporali.." (a.530.)
- S. 68. He.111.106. Se.548. Mū.783.n°.1. Gō.869. Pu.484.n°.3. Ro.627. Va.460. n°.11. Si.1.c. S.482.ff. Ar.501. Br.1.c.n°.4.c. Mayer § 33.a. Mū.-Gl. XXXVIII. §§ 1428.ff. bɛf.§1430. Heimbuch in Beitöft X.S.948.ff. ), memo enim eam sibi potest legem di40 cere, ut.a priore ei recedere non liceat". § § 57.not.5.1. vgf. § 3.nott.10.11.11. § 7.not.1.
  2) Ulp.L.4.D.de adim.leg.39,4. "ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitæ
  supremum exitum". 3) L.10.pr.et L.47.D. 31 § 47.not.10. Ulp.L.1. § c. D. de B.P. s.t. 37,21.

  "Sed etsi in duobus codicibus simul signatis alios atque alios heredes scripserit,
  et utrumque [t-tum] extet, ex utroque quasi ex uao competit B.P., quia pro unis
  45 tabulis habendum est, et supremum utrumque accipiemus". 4) L.2.D.h.t. ili § 40.
  not.1. § 7. L.h.t.2,17. ".n.e alias tabulæ priores iure factæ irritæ fiant, nisi sequentes
  iure ordinalæ et perfectæ fuerint: nam imperfectum t-tum sine dubio nullum est".
  L.11.D.de iniusto 28,3. L.36,§ 4.D.de t-to mil.29,1. L.12.§ 1.D.de B.P.c.t.37,4. Mū.-G°

326 Erb-R. §§ 68.69. III.B. Bufammengef, Brivatr. 2. R. Erb. R. 1. Abid. Directe Erbi.

#### Dritter Titel. Erbfolge gegen bes Teftators Billen, f.g. Rotherbfolge \*).

\$. (123) 69. Ginleitung. (Abr. III. § 18.nº. 1.2.)

5 Rotherben wegen Präterition, wegen Ausschließung vom Pflichttheil \*....... A. Die zu Erben einzusetzenden Personen sind im ältesten Recht nicht gesehlich bestimmt \*; Wirkungen der Präterition activer Mitglieder der kamilia des Testators und der Pflichtseisbrechtsversetzung fanch dem Civilrecht der Republit. B. Contra tabb. B.P-io der emancipierten Kinder und C. der Kinder derschlieden . D. Justinianisches Notherbenrecht. Raturale, nicht 10 civile Natur des Soldatentessaments?

XXXVIII.\$1430. \*) \$2.1. au § 64. L.16. D.de iniusto 28,3. 6) Pap.L.11.§2.D.de B.P. s.t. n... si sui iuris effectus [qui t-to facto adrogandum se præbuerat] codicillis aut aliis litteris eodem t-to se mori velle declaraverit, voluntas quæ defecerat, redisse intellegetur, non secus ac si quis aliud t-tum fecisset, ac supremas tabulas inci-15 disset, ut priores supremas relinqueret...". 7) L.92.D.28,5. in § 49.not.s. vgl. § 139. not.4. 8) § 2.not.15. § 53.not.6. 9) § 3.I.h.t.2,17. "..lmpp.Severus et Antoninus Cocceio Campano. T-tum secundo loco factum, licet in eo certarum rerum heres scriptus sit, iure valere per inde ac si rerum mentio facta non esset; sed teneri heredem scriptum, ut contentus rebus sibi datis, aut suppleta quarta ex lege Falcidia, he-20 reditatem restituat his qui in priore t-to scripti fuerant, propter inserta verba secundo t-to, quibus ut valeret prius t-tum expressum est, dubitari non oportet. 14) oben not.s. unb § 51.

- \*) Duellen [3, 11 den st. 8]. Litteratur: de Retes in Meerm. Thes. VI. Finestres y Monsalvo Prælectiones Cervarienses. 1752. 1759. Sartorius de B.P.c.i. Lps. 1775. Štein von 25 psiditudit. Testamenten. Eri. 1798. Heise de successionid. necessariis. Gott. 1802. Færster de B.P. liberor. præteritor. Vrat. 1823. Valett Das ... Rotherbenrecht. Gött. 1826. Gessner de iure succ. c. test. ex Nov. 115. Basil. 1828. Bluntschli Erbs. gegen den letzten Willen. Bonn 1829. Francke Das R. der Rotherben und Pssiditheisbetechtigten. Gött. 1831. Gsäck VI. f. 85 543... 61. u. Ma. Hotts. VI. 83 1420. die XXXVII. § 1425. f. Arndts Enterdung' u. Pssidts 20 theils und Rotherbenrecht' in Weisste III. VIII. . f. sonstige Litteraturangade bei Francke S.7...
- 11. Mayer Erbr. §§ 84...112. Rossh. Teft. Erbr. I. Kap. 1. 2. 11. oben § 4. vgl. Gärtner Das Rotherbenrecht ... im allg. Ldr.', in Simon u. Stramps 3tsc. f. breuß. A. 11.20. [Die Stellung biefer Lehre in die von der Delation der Erbfolge ist die systematisch richtige, nicht ein Eichscheen, wie es Ar. nennt, welcher sie nach dem Borgang Anderer hinter die Lehre so von den Bermächtnissen hinausschiedt. Schon das Edict erkannte diefes. Die Soncesssion in die samilia eines Bersdorbenen bestimmt die allgemeine lex (Intestaterbsolge), es hätte denn eine specielle lex darüber versügt (testamentar. Erbsolge), welche ader im Widerspruche mit den absoluten Bestimmungen der allgemeinen lex nicht gilt (s.g. Notherbsolge).]
- S. 69. A) Gai.2,116.5q.123...44. Ulp.22,14,23. Paul.S.R.3,4 b.§\$s...10. Inst. De ex40 heredatione liberorum 2,13. Dig. De liberis et postumis heredibus instituendis vel
  exheredandis 28,2. Cod. De liberis præteritis vel exheredatis 6,2. De postumis heredibus instituendis vel exheredandis 6,29. [. bit 311 §62.citi. Duellen. B) a) Gai.2,125.sq.
  135.129.151. Ulp.22,23.28. De B.P.c.t.: Dig.37,4. Cod.6,12. Dig. De legatis præstandis c.t.
  B.P. petita 37,5. b) Dig.37,12. 311 § 71. not.10. C) Dig. De coniungendis cum emancipato
  to liberis eius 37,8. und vgl.01c Duellen 311 §8 76...78. D) Befondere Nov.115. (dat.kal.Febr.
  a.542.) cf.Nov.18.c.1.22.c.27.28.48.53.c.6.591. He.133. Sc.651. Mi.677. [. Ga.850.]
  Pu.485. Ro.548. Va.467. Si.195. Ar.591. Br.173.[. Heimhach inn. in 3t]th. [. civ. n. \$\partial \text{pt}.

- I. Juffinianifches Recht vor ber Rovelle 115.
  - M. Recht auf Erbeinsetzung ober Enterbung.
- S. (124) 70. A. Erforberniffe.

Sui muffen ausbrudlich infitutiert ober exherediert werben ; im Zweifel ift fur bie Ein-5 fetung zu enticheiben 2-3. Wie find Bebingungen gulafig, und welche ? 4---9. Ginfetung ober

1) \$ 70.not.1. j.überh. \$\$ 70.f. 75.79.f. XIII. S.358...69. 2) \$3.1.de inoff.t.2.18. ... quartam legitimæ partis...". Ulp.L.8.\$8.D.eod.5,2. "..quarta debitæ portionis sufficit ad excludendam querelam..". Valerian.et Gallien.L.2.C.de inoff.don.3,29. ".. congruit, ut tibi quartam partem debitæ ab intestato portionis præstet incolumem ... ". (a.257.) Oft auch 10 fclechthin debita portio, debita pars. 3. B. L.44.D.38,2. Nov.18. præf. ....το καταλιμπανόμενον, δ ήδη και χρέος [debitum] καλούσι, μόνον τριούγκιον ώρισαν..". βαιήτη geradezu quarta. f.§ 73.not.1. Erft Juftinian gebraucht, aber nicht ale Runftausbrud "legitime portioni, id est quarte parti scilicet ab intestato successionis". L.31.C.de inoff.t.3,28. (a.528.) 8) § 72. 4) Pomp. L.120. D.de V.S. "Verbis legis XII tabb. VTI 15 LEGASSIT [SYPER FAMILIA, PECYNIA TYTELAVE [. Ulp.11,14.] SVE REI, ITA IVS ESTO latissima potestas tributa videtur et heredis instituendi et legata et libertates dandi, tutelas quoque constituendi; sed id interpretatione coangustatum est vel legum vel auctoritate iure constituentium". [es war initio burch bie Errichtungsform ber testamenta hinlänglich coangustatum. § 32.] L.4.C. de lib. præt.6,28. 5) Pr.8\$1.5.I.de exh. lib. 20 2,13. ...ut omni modo valeat t-tum, .. qui filium in potestate habet, curare debet, ut eum heredem instituat vel exheredem nominatim faciat: alio quin si eum silentio præterierit, inutiliter testabitur, adeo quidem ut, etsi vivo patre filius mortuus sit, nemo heres ex eo t-to existere possit, quia scil. ab initio non constiterit t-tum. sed non ita de filiabus vel aliis per virilem sexum descendentibus liberis utriusque se-25 xus fuerat antiquitati observatum; sed si non fuerant heredes scriptiscriptæve vel exheredati exheredatæve, t-tum quidem non infirmabatur, ius autem adcrescendi eis ad certam portionem præstabatur; sed nec nominatim eas personas exheredare parentibus necesse erat, sed licebat et inter ceteros hoc facere. § 1. ... masculos vero postumos .. placuit non aliter recte exheredari nisi nominatim exheredentur ... \$ 5. .. no-30 stra vero constitutio [L.4.C.de lib.præt.6,28.] ... simplex ac simile ius et in filiis et in filiabus et in ceteris descendentium per virilem sexum personis, non solum natis sed etiam postumis, introduxit, ut omnes, sive sui sive emancipati sunt, aut heredes instituantur aut nominatim exheredentur ... ". f. §§ 70.f. 75.79. 6) §§ 72.ff.76.ff. 8) §§ 79...81. 9) Se. I. eod. "Sed si in expeditione occupatus miles as t-tum faciat, et liberos suos iam natos vel postumos nominatim non exheredaverit, sed silentio præterierit, non ignorans an habeat liberos, silentium eius pro exheredatione nominatim facta valere constitutionibus principum cautum est". cf. LL.7. 33.\$ 2.36.\$ 2.D.de t-to mil.29,1. LL.9.10.C.eod.6,21.

S. 70. not.A. 3u § 69. He.135...37.141. Se.658. ∏. Mü.679.680. Gö.851...57. Pu. 40 486. f. Ro.549. f.553. ∏. Va.469. f. Si.195. ℍ. Ar.592.598. Br.173. Fein de her. suo sub cond.inst.Gött.1777. Buchholtz de eod arg. Regiom.1898. Francke Rap. 1. Mü.-Glück XXXVI. ©.300. ∏. ') \$2.1.de exh.lib.2,18. "...[postumum] sicut ipsum filium vel heredem instituere vel nominatim exheredare debet t-tor, ne non iure faciat t-tum...". ') Paul.L.19.D.de lib.et post.28,2. "...aliamque causam esse institutionis, quæ benigne 45 acciperetur; exheredationes autem non essent adiuvandæ". cf.Alex.L.4.C.de institt. 6,28. "Si pater filium quem in potestate habebat, sub condicione quæ in ipsius potestate non erat, heredem scripsit, nec in defectum eius exheredavit, iure testatus non videtur. Cum autem traps mare et longe te agentem sub hac condicione he-

Enterbung ber Postumi 10. Form ber Enterbung 11.12. (Enterbung nach justin. Recht § 79.) \$. (128) 71. B. Wirkungen ber Berletung bed Rechts auf Einfetung ober Enterbung. Das Testament ist civilrechtlich nicht existent', nicht durch eine [g. querela nullitatis erst zu vernichten? Prätorisches Recht's auf secundum 4-5 ober contra tabb. B.P. 6-7; gänzliche 5. Intestaberedung bei Bröterition bes suns heres. Das Test. einer Acendentin fann

redem scriptum esse dicas, Si in patriam.. regressus fuisses, nec exheredatum te alleges, si in eum locum non redisses, manifestum est multis casibus non voluntariis sed fortuitis evenire potuisse, ut eam implere non posses, et ideo ndire hereditatem non prohiberis". vgl.Ma.-Gl.l.c.©.283.ff. \*) Ter.Cl.L.21.D.eod., "Si filium 10 nominatim exheredavero et eum postea heredem instituero, heres erit". vgl.oben §52.not.. Mü.-Gl.l.c.©.394. \*) L.L.3.\$f.13.\$f.2.99.\$fo.D.de liberis et post.2852. Herm. L.18.pr.D.de B.P.c.t.37,s.,...certo enim indicio liberi a parentium successione removendi sunt". \*) not.1. \$f.2.Ide codic.2.5c. L.2.C.eod.6,sc.n.t.8. \$f.26.not.s. \*) \$f.4.not.t. 7) L.L.4...7.D.de her.inst.28,f. Marcian. L.56.pr.D.eod., flam dubitari non potest suos 15 quoque heredes sub hac condicione institui posse, ut, si voluissent, heredes essent, si heredes non essent, alium quem visum erit, eis substituere; negatumque hoc casu necesse esse sub contraria condicione filium exheredare: primum quia tunc tantum id exigeretur, cum in potestate eius non esset an heres patri existeret, exspectantis extrinsecus positæ condicionis eventum; deinde quod etsi qua cumque

20 posita condicione deberet filius sub contraria condicione exheredari, in proposito ne possibilis quidem reperiri posset; certe si verbis exprimeretur, inepta fieret: huic enim condicioni si volet, neres esto, que alia verba contraria concipi possunt quam hæc si noleti heres esses, exheres esto? quod quam sit ridiculum, nulli non patet". L.28. D. de cond. et dem. 35, 1.

25 L.A.C.cit. vgl. § 54.not.4.

8) L.S6.pr.D.de her. inst.28,5. ill not.7. L.A.C. ill not.2. vgl. Mi.-Gl.l.c.©.414.ff.

9) Pap.L.15.D.de cond.inst., Filius qui fuit in potestate, succondicione scriptus heres, quem senatus aut princeps inprobant, t-tum infirmet patris acsi condicio non esset in cius potestate [f.not.7.]: nam quæ.... contra honos mores fiint, nec facere nos posse credendum est\*. vgl. § 54.not.5.

10) oben § 30.

30 nott.4.ff. 4) cf.ll.citt.u. L.19.D. in not.2. L.18.\$\$t.sqq.D.de B.P.c.t. 12) LL.14.\$2.
15.D.de lib.et post. oben § 49.not.5. 3.B. Ulp.L.3.\$ 5.D.de iniust.28,3. "Nominatim ... exheredatus postumus videtur sive ita dixerit [t-tator] Quicumque mihi nasceretur, sive ita ex Seia, sive ita venter exheres esto. sed et si dixerit Postumus exheres esto, natus vel post mortem vel vivo t-tore non rumpet".

35. 71. Quellen § 89. He. Se. II. cc. Müch81.f. Gö.858.ff. Pu. Ro. Va. Si. II. citt.

Ar. 599.j. Mu.-Gl. XXXVII. §1421.i. ibiq.citt. 1) Pr. I.de exh.lib. in § 69.not.5. Gai.2,123. Ulp.22. Pap. L.1. D.de iniusto 28,3. "T-tum .. dicitur .. nullius esse momenti, cum filius qui fuit in patris potestate, præteritus est.". L.17.eod. Paul.L.7.D.de lib.et post.28,2. "Si filius qui in potestate est, præteritus sit, et vivo patre decedat, t-tum non valet, 2) Bq \$ 119 c. Sar. Spft. IV. S. 539.ff. 40 nec superius rumpetur, et eo iure utimur", 3) vgl.§ 63-not.7.§ 68.nott.6.11. 4) Ulp.L.12.pr. D.eod. "Postumus præteritus vivo t-tore natus decessit: licet iuris scrupulositate nimiaque suptilitate t-tum rumptum videatur, attamen, si signatum fuerit t-tum, B.P. accipere heres scriptus potest rem-5) Gai.2,123. .... diversæ scholæ auctores .. existimant non statim 6) LL.8.pr.10.\$ 5.D.de B.P.c.t.37,4. 45 ab initio inutiliter fieri t-tum filio præterito". 8) not.1. Paul. L.15.pr. D.tit. 1) Dig. de legatis præstandis c.t.B.P. petita 37,5.passim. cit. "Is qui in potestate est, præteritus legata non debebit præstare, et si c.t.B.P-ionem

petierit, quia et non petita B.P-ione intestati hereditatem optineret ... cum et sine

1. Unterabidnitt. Delation. 3. Tit. Rotherbfolge. Erb-R. §\$71.72. 329

jenes Rotherbrecht nicht verleten. C.t.B.P. bes parens m-missor 10. Collation bei ber c.t. B.P. bes Smancipierten neben feinen in bes Teftatore Gewalt gebliebenen Kinbern 11.

B. Recht auf ben Bflichttheil \*).

S. (126) 72. A. Begriff bes Pflichttheile und berechtigte Onbjecte.

5 Auf die +portio legitima (§ 69.not.2.), Bermögensbruchtheil, wegen bessen Richtzuwendung an gewisse nicht rechtsgiltig davon ausgeschloßene Personen das Testannent als inossicios reseindiert werben kann , haben Anspruch, außer den Notherben wegen Präterition, alle Descendenten ... ind Ascendenten z je nach ihrem Intestaterbsolgerecht, Geichwisser anders 8.... Berhältnis des Psichtsbeilsrechts der verschiedenen Berechtigten ... Accrescenz10 recht ... (Bom Ampruch der armen undotierten Wittve f. § § 18.26.)

hac [B.P-ione] hereditatem habiturus sit suo iure...". \*\* \*\*P. Paul. L.4.\$2.D.de B.P. c.t.37,4. "Ad t-ta feminarum edictum c.t. B.P-ionis non pertinet, quia suos heredes non habent". Phil.L.1.5.C.de inoff.t-to 3,28. "Filiam prateritam a matre ad successionem eius citra inofficiosi querelam adspirare non posse explorati iuris est". Mū.-15 Gl. XXXVII. ©.52.§. \*\*\* \*\*10 Dig. Si a parente quis m-missus sit 37,72. L.4. [restituta] C.de bonis libertor.et iure patronatus 6,4. \*\*\* \*\*11 Questien 3u § 69. unter C.

\*) De inofficioso testamento: Paul.S.R.4,5. Greg. Cod.2,3. Th. C.2,79. Inst.2,18. Dig.5,2. Cod.3,29. Plin. epp.5,1.6,33. Val.Max.7,7.9. — Cucchi de legitima. adiect. aliq. præst.IC. qui de ead. mat. scriptitarunt. Neostad.1600. Finestres y Monsalvo c. ad tit.de 20 inoff. testamento. Cervar.1752.

 72. He.136. Se.652. Mü.683.f. Gö.875. Pu.488. Ro.559.f. Va.474. Si.196. Ar. 593. Br.202.f. Mayer \$ 84.f. Rossh. Teft. Erbr. \$\$15.ff. vgl.ob. \$\$15.ff. ') Marcian. L.2.D. h.t. (de inoff.t-t-to 5,2. (cf.pr. I.h.t.2,18.) "Hoc colore (de) inoff-o t-to agitur, quasi non sanæ mentis fuerunt, ut t-tum ordinarent, et hoc dicitur non quasi vere furiosus 25 vel demens testatus sit, sed recte quidem fecit t-tum, sed non ex officio pietatis: nam si vere furiosus esset vel demens, nullum est t-tum". cf. LL.5. (,...ut videatur ille quasi non sanæ mentis fuisse, cum t-tum inique ordinaret".) 13. ("..quasi a demente".) 19. (,...quasi furiosæ".) D.eod. Paul. L.17. \$1. D.eod. ,Cum contra t-tum ut inoff-um iudicatur, t-ti factionem habuisse defunctus non creditur...". L.36.D.de leg.111. so 2) §§ 70.69. u. §1.I.h.t. , Non tantum autem liberis permissum est parentum t-tum inofficiosum accusare, verum etiam parentibus liberorum. soror autem et frater turpibus personis scriptis heredibus ex sacris constitutionibus [cf. Constantini L.27.C. h.t.3,28. in not.8.] prælati sunt: .. ultra fratres igitur aut sorores cognati nullo modo aut agere possunt aut agentes vincere". Ulp.L.1.D.h.t. 3) §17.not.1. Daß auch ber 35 leiblide Bater und beffen in Aboption gegebener Gobn mahrend ber Dauer letterer gegenseitig pflichttheilsberechtigt feien, beweift nicht Marcian. L.30.D.h.t. "Adversus t-tum filii in adoptionem dati pater naturalis recte de inoff-o t-to agere potest". f. Pu. 488.not.b. 4) f.oben § 7.not.7. L.8.\$15. D.h.t. 5) L.5. C.de adopt.8,48. \$10. I.eod.1,11. cf. L.29.\$ 3. D.h.h. Mu.-Gl.XXXV. S.183.ff.ibiq.citt. 6) L.S.§ 8.D.h.t. Nov.18.c.1. Mu.-40 Gl. l.c. S.402. u. baf. not.26.citt. 7) \$1.I.h.t. LL.15.pr.16.pr.17.pr.23.\$ 2.D.eod. Nov.1. præf.\$ 2. f. aud Mu.-Gl. l.c. 6.221.ff. 8) not.2. u. cit. L.27.C.h.t. "Fratres vel sorores uterini ab inofficiosi actione contra t-tum fratris vel sororis penitus arceantur; consanguinei autem, durante agnatione vel non, contra t-tum fratris sui vel sororis de inoff-o quæstionem movere possunt, si scripti heredes infamiæ vel tur-45 pitudinis vel levis notæ macula adspergantur...". bgl. gegen Marezoll u.A. Mü.-Gl.l.c. ©.94.ff. 9) Dag Afcenbenten bas, freilich ftate Ginfetzung einer fo eben bezeichneten turpis persona voraussetzende, Bflichttheilsrecht auch ber vollburtigen Geschwifter ganglich ausichlofen, behaupten Glück VII. S.11.12.ibiq.citt. Bluntschli G.153. Pu. l.c. gu not. g.

## 330 Erb-R. § 73. III.B. Bufammengef. Private. 2. R. Crb. R. 1. Abich. Directe Erbfolge.

S. (127) 73. B. Betrag und Berechnung bes Pflichttheile.

Bis ins justinianische Recht 1/4 des Rachlaftes für samtliche Berechtigte\*, nach Nov.18.
3/4 oder 1/2 der Intestaportion des Notherben 2-2; berechnet nach dem Bermögen des Erdeligens zu bessen Zobeszeit\*, unter Einrechnung nicht sämtlicher conserenda (§115.) in den 5 Michtelis\*, welcher vor Abzug der falcibischen oder trebestännischen Zuart zu erkflicht ist 6.

bugegett f. Franche S. 203. ff. Thibaut Panb. § 961. not. s. Mū.-Gi.l.c. S. 232. Va. 3u § 474.
a. G. u. N. 40 f. oben §§ 21.22. Mū.-Gi.l.c. § 1421a. 41 Paul. L. 31. D. h.t., s51 is qui admittitur ad accusationem, nolit aut non possit accusare, an sequens admittatur videndum est. et placuit posse, ut fiat successioni locus". cf. L. 14. eod. Mū.-Gi.l.c.
10 S. 475. ff. 41 § 118. not.1. Paul. L. 23. § 2. D. h.t. in § 77. not.12.

\$. 73. Nov.18.c. 1.(a.536.) He.138.f. Se.653. Mu.687. Gö.876. Pu.489. Ro.561. Va.475. Si.l.c. Ar. 593. Br. 202. Mayer \$ 88. Otton. Thes. V.p. 721.sqg. Westenberg Opp. 1.2. Möller Lehre v. Pflichttheil. Amberg 1801.1806. Cralle de portione legit. Bonn. 1820. Ma.-Gl. XXXV. \$\$14216.1421c. Riedel i, Stid. f. Civ. u. Br. R. R. IX. 8. Zumpt Das Centumpiralgericht. Berl. 1) § 7.(cf.§§ 3.6.) I.de inoff.2,18. "Quod autem de quarta diximus, ita intellegendum est, ut sive unus fuerit sive plures quibus agere de inoff-o t-to permittitur, una quarta eis dare possit, ut pro rata distribuatur eis". 1.B. Ulp.L.S. Ss. D. eod. 5,9. ... si sint ex 2 filiis nepotes, ex uno plures, tres puta, ex uno unus, unicum sescuncia [1/a, benn er vertritt feinen Bater, ber und beffen Bruber, bes unicus Dheim, 1/4 20 erhalten follte], unum ex illis semuncia [1/21 = 1/2 be8 1/6] querela excludit". L.31.C. eod.3,28. (a.528.) Iustinian. L.20. C. de vollutionib.6,20. (a.529.) unten not.5. u. § 69. not.2. 2) Nov.18. c.1. .... si quis unius aut duorum aut trium aut quattuor liberorum pater materve est, non quadrantem [τριούγχιον, 1/4] solum eis relinquat, sed tertiam substantiæ suæ partem, i.e. uncias quattuor [trientem, 1/3]; .. quod si plures quam quattuor 25 liberos habeat, dimidiam totius substantiæ suæ eis relinquat partem, ut semis [έξαούγχιον 1/2=6/12] omnino debeatur, interque omnes æqualiter, sive triens forte sive semis sit, dividatur.". Ueber bie Berednung f. Riedell.c. Mittelalterliche Denfverfe:

Quattuor aut infra natis dant iura trientem (1/3), Semissem (1/2) vero natis dant quinque vel ultra.

Theilen fich Bier in bas Recht, auch weniger, tragt es ein Drittel; Aber ein Salbes beträgt's, find ber Berechtigten mehr.



30

Sintstaterben und Bflichttheilsberechtigte sind hier an sich die 5 Stämme ABCDE, durch welche des Erblagers Bater F und Bruder G ausgeschloßen werden: jeder dieser 5 Stämme erhielte also ab intestato 1/2, des Nachlages des X, sonach als Psichteil die hälfte duvon = 1/2, nun ift aber B gittig enterbt; da er jedoch ab intestato gerot haben wirde, so wird er bei der Fessprellung, ob die gange

40 Pflichttheilssumme 1/3 ober 1/2 des Nachlaßes betrage, mitgezöhlt, also ber B numerum facit ad augendam legitimam (bei den 5 Juteflaterberechtigten beträgt der Pflichttheil nun die Hälfte des Nachlaßes); da jedoch des B Pflichttheil nicht den anderen 4 Pflichttheilsberechtigten Schammen ACDE zukommt, deren jeder vielmehr nur die Hälfte eines Fimftels = 1/10 erhält, also AcE jeder 1/10, d'd'd'd Jusammen 1/10, jeder 1/20, so wird B zur 45 Berminderung der Pflichtheilsportion der anderen 4 Stämme mitgerechnet, partem facit ad minuendam legitimam. 1 Antonin.L.G.C.h.t.3,20, .... si quartam bonorum partem mortis tempore t-tor reliquit, inspicitur". vgl.Nov.48.c.z. 1) § s.l.eod. in scho.nucl. LL.S.\$ c. 25, pr.29.30.\$ 2.35.\$ 8 2.35.6 pr.C.00.3,20. u.cit. L.20.pr.C.de collat.6,20. ... Hece

- 1. Unterabschnitt. Delation. 3. Tit. Rotherbfolge. Erb-R. §§ 74.75. 331
- S. (128) 74. C. Form ber Buwenbung bes Bflichttheile.

Diese kann directe ober indirecte, inter vivos oder mortis causa sein', nur muß sie aus des Erblaßers Bermögen und ohne die Portion verkurzende Rebenbestimmungen gemacht sein'. +Cautela Sociai'.

- C. Rechtsmittel megen Berletung bes Rechts auf
- S. (129) 75. A. Ginfetsung ober Enterbung.

Erbsolge gegen bas Teftament'; Einsetzung aber nicht auf ben ganzen Pflichttheil wirft nur noch Ergänzungstlage 2; beren Natur 2---6. Nachtheil gerichtlicher Berurtheilung zu Leiftung bes Bflichttheils an die nur auf diesen eingesetzten Mithescenbenten ?.

- 10 autem regula Ut omnia quæ portioni quartæ computantur, etiam ab intestato conferantur, minime e contrario tenebit, ut possit quis dicere etiam illa quæ conferuntur, omnimodo in quartam partem his computari qui ad inofficiosi querelam vocantur: ea enim tantum modo ex his quæ conferuntur, memoratæ portioni computabuntur, pro quibus specialiter legibus, ut hoc fieret, expressum est.". § 1.5. in 15 Ctdr. § 115. not. s. 9 § 150. not. s.
- S. 74. He.140. Se.654. Mü.688.nº.1...8 Gö.877. Pu.489.a.M. Ro.559. Va.476. Si. l.c. Ar. 594.f. Br.l.c. Mayer & cit. Mu.-Gl.l.c.\$1421d. 1) \$6.1.h.t.2,18. "Igitur quartam [jett 1/2 ober 1/2] quis debet habere, ut de inoff-o t-to agere non possit, sive jure hereditario, sive iure legati vel fidei commissi, vel si mortis causa ei quarta donata 20 fuerit, vel inter vivos in his tantum modo casibus quorum nostra constitutio [L.35. § 2. cf. Zeno L.29.C.cod.3,98.] mentionem facit, vel aliis modis qui constitutionibus continentur". L.S.Se.D.cod.5.2. Nov.18.c.t. cf.115.c.3...5. Dafi ber Bflichttheilsberechtiate auch certis rebus contentus esse juberi founc (Nov.115.c.s.), [.Mu.-Gl.l.c. 328.ff. qe-2) Justinian. L.32.C.h.t. ...ipsa condicio vel delatio vel gen Gluck VII. C.106.ff.u. A. 25 alia dispositio moram vel quod cumque onus introducens tollatur et ita res procedat, quasi nihil eorum t-to additum esset". L.36. pr. § 1.C.eod. 8) L.35. \$2.C.cod. vgl.not.2. §106.not.11. Paul. L. 44.pr. D. de bon. libert. 38.2. put undique .. suum ius babeat imminutum". cf. Nov.117.c.1.§1. Daß bie f.g. cautela Socini langft bor bem Gienefer Marieno Socini († 1556.) in Anwendung gefommen , zeigt nach A. Glück VII. S.86. vgl. 30 Meyer de caut. Soc. et quando sit inutilis. Viteb. 1741. Runde de usu longævo cautelæ ... Socini ante ipsum Soc. Cass. 1776. Koch üb. Die Gocinifche Cautel. Gieg. 1786. Francke Rotherbr. S.247.ff.ibiq.citt. Mu.-Gl.l.c. S.333.ff. Arndts in Beiste VIII. S.13.f. Buchka und Budde Enticheibb.III.n.56.2.
- S. 75. § 71. He.133.135.147.152.155. Se.658. Mü.681.688.nº.4.5. Gö.874.879.886. 35 Pu. 485.489.a. E. Ro. 562. Va. 471.483. Si. 198.200. Ar. 596. Br. 203. Glack VII. S. 147.ff. Francke \$ 25. Mu.-Gl.XXXVI. \$ 2441f. 4) f.§ 71.nott.r.e.ff. 2) Ergangungeflage, actio tad supplendam legitimam, tsuppletoria ober texpletoria, tcondictio ex L.30.C.de inoff-e t-to.3,28. (Iustiniani) ,...sive adiciatur in t-to de adimplenda legitima portione, sive non, firmum quidem sit t-tum, liceat vero his personis que t-tum quasi in-40 off-um vel alio modo subvertendum queri poterant, id quod minus portione legitima sibi relictum est, ad implendam cam sine ullo gravamine vel mora exigere [L.36.pr.C.cod, ....cautum est Si pater minorem debita portione filio suo reliquisset, omni modo, etsi non adiciatur viri boni arbitratu repleri filio, attamen ipso iure inesse hanc repletionem ... ] ... Et hæc quidem de his personis statuimus, quarum 45 mentionem testantes fecerint et aliquam eis quantitatem in hereditate vel legato vel f-sso, licet minorem legitima portione, reliquerint. § 1. Sin vero vel præterierint aliquam corum personam, .. vel exheredatione vel alia corum mentione facta nihil eis penitus reliquerint, tuno vetera iura locum habere sancimus.". (a.528.) L.35.82.

332 Erb-R. §§ 76.77. III,B. Bufammengef, Brivatr. 2.R. Erb.R. 1.Abid. Directe Erbf.

- B. (Rechtsmittel wegen Berletjung bes Rechts auf) ben Pflichttheil.
  - 1. Querela inofficiosi testamenti.
- S. (180) 76. a. Ratur und Wirfung.

resoll in 3tfdr.f. Cip.u. Broc. III.20.

- Das wegen ganglicher Ausschließung vom Pflichttheil bem auf biefen Berechtigten gegen 5 ben, ber bie Erbschaft angetreten ober fie an Erben fatt hat, juftehende Rechtsmittel 1.... bat gegen Bestigende die Platur einer H.P. ober B.P. ex causa inosticiosi testament 4, etwa unter vorausgehender B.P. litis ordinande gratia 5; und seitens des besitienben vertlagten Berletten die einer Einrede 6. Wirtung ift Refeisson des Lestaments für alle 7 ober nur für einen oder einzelne mehrerer Intestaterben 8.
- 10 S. (131) 77. b. Unjatläßigsteit der Luerel.

  Substdiarität. Unstatthastigteit gegen testamentum militis2, gegen das über castrense

  C.eod. cf. L. 4. Th. C. eod. 2, 19. Paul. S. R. 4, 5. §7. u. die bei Mü.—Gl. l. c. Angesührten. Arndts in Weiste VII. S. 138. f. 3) Nov. 115. c. 5. pr. "... ab heredibus expleatur". 4) L. 34. i. f. C.

  h. t. 3, 28. cf. L. 35. §2. eod. 5) f. Glück I. c. S. 147. sp. francke S. 335. sp. 6. 9 s. \$124. n° s.

  15 7) Iustinian. L. 33. pr. C. eod. "... non tantum in id quod t-tor voluit eum restituere, condemnetur, sed etiam aliam tertiam partem quantitatis quæ suera in t-to derelicta, modis omnibus reddere cogatur, ut avaritia eius legitimis ictibus seriatur..." Ma-
- 8. 76. Duellen ju §§ 72.ff. He.147.ff. Se.663. Mu.685. Go.879.ff. Pu.490. Ro.562.f. 20 721. Va.478.ff. Si.195.not.1.199.nott.1.9. Ar.596.ff. Br.203.no.3. Rossh. Teft. Erbr. \$\$17.ff. Mayer Erbr. §§ 85.ff. Louardi de vera orig. querelæ inoff. test. ex L.Glicia. Dresd. 1762. Melort de querela inoff.t.ad L.19.D.eod.L.B.1816. Klenze quer.inoff.Berol.1820. Fabricius B.P.S.148.ff. Mu.-Gl.XXXV. 3.342.ff. Sar. Suft. II. S. 127.ff. Gneist Form. Bertrage ©.73...76. ') § 72.not.1. 2) f.I.§150. oben G.48.3.4s. I.§151.not.11. I.§153.not.7.d'.a. 25 3) f.bef. LL.3 ... 5. D.h.t. 5,2. 4) Truph.L.20.D.de B.P.c.t.37,4. ,ad hereditatis petitionem admittendus est ex causa inoff-i querelæ.". LL.8.\$8.20.D.h.t.5,2. L.34.C.h.t.3,28. Ulp. L.29.i.f.D.h.t. "In ea provincia de inoff-o t-to agi oportet, in qua scripti heredes 5) Ulp.L.8.pr. D.h.t.5,2. ...si filius post agnitam litis domicilium habent". Gneist l.c. ordinandæ gratia B.l'-ionem decesserit, finitam esse inoff-i querelam, quæ non patri 30 sed nomine dabatur filii". LL.6.i.f.7.eod. Sev.et Ant.L.2.C.cod.3.28. "Quamvis de inoff-o t-to acturum te B.P-ionem accepisse proponas, tamen scriptis heredibus anferri p-ionem incivile est". f.§ 4.not.18. Bluntschli S.184.ff. Francke S.315.ff. Fabri-6) Ulp. L. 8. § 13. D. h.t. ... in modum contradictionis querelam inducet, cius S.151.ff. quemad modum ageret, si non possideret sed peteret". L.156. § 1. D. de R. I. "Cui 35 damus actiones, eidem et exceptionem competere multo magis quis dixerit". 7) cit. L.S.§ 16. "Si ex causa de inoff-o cognoverit iudex et pronuntiaverit contra t-tum, nec fuerit provocatum, ipso iure [von felbft, ohne Beiteres]
- rescissum est, et suus heres erit secundum quem [ber zu Gunsten besseu] indicatum est, et B.P-or, si hoc se contendit [wenn er die B.P. in Anspruch nimmt], et libertates 40 ipso iure non valent, nec legata debentur...". LL.21.\$2.28.cod. L.22.C.cod. Francke \$23. Mū.-Gl.S.362.\sqrt{1}. \quad \circ \circ \sqrt{3}\sqrt{3}\tau.\circ \circ \circ

ober quasi castrense peculium 3, quaen Buvillaviubflitution 4. Exheredatio bona mente facta 5.6. Entjagung 7...9; Tob bes Berechtigten 10; Ablauf von 5 Jahren 11. Entjagung eines ober einzelner unter mehreren Berechtigten 12 ... 14.

2. Querela inofficiosæ donationis unb dotis. S. (132) 78.

5 Inofficiofitatequerelen wegen ben Bflichttheil verfürgender Schentung unter Lebenden ober partem eius, de inoff-o agere non possunt". LL.2.8.§14. D.eod.5,2. L.4. C.de lib.præterit.6.28. cf. § 72.not.1. § 76.not.2. oben I.§155.not.2. Schneider G.440.ff. Mu.-Gl. l.c. G. 2) L.S. \$\$ 4.3. D.h.t.5.2. LL.9.24.C.cod.3.28. 1) LL.cit. u. L.37.C.eod. L.27. \$2. D.eod. cf. Nov. 115. c. s. 4. Nov. 123. c. 19. Francke \$35. Mu. -Gl. XXXV. S. 216.ff. 10 cit. L.S. \$ 5. (in § 60.not.s.) Francke \$ 36. b) Glück VII. 3.255.ff. Zimmern i. Ard.f.civ. Br. VIII. S. 153. ff. Mu. -Gl. XXXVII. \$1425 e. Francke cit. \$34. Arndts in Beiste III. S. 901. 6) Ulp.L.18.D.de lib.et post.28,2. "Multi non notæ causa Bu. u. Bu. Enticheibb.III.57. exheredant filios, nec ut eis obsint, sed ut eis consulant, utputa inpuberibus, eisque f-ssam hereditatem dant". Id.L.12.\$2.D.de bonis libertor.38,2. "Si quis non mala 15 mente parentis exheredatus sit, sed alia ex causa, exheredatio ipsi non nocet; ut puta pone furoris causa exheredatum cum, vel ideo quia inpubes erat, heredemque institutum rogatum ei restituere hereditutem". Tryph.L.16.\$2.D.de cur.fur.27,10. ,Potuit tamen pater et alias providere nepotibus suis [ex filio prodigo], si cos iussisset heredes esse, et exheredasset filium eique quod sufficeret alimentorum nomine ab 20 eis certum legasset, addita causa necessitateque iudicii sui... L.16. D. de B.P. c.t.37.4. L.25.C.de inoff.t-to 3,28. 7) cf. § 3.nott.10.ff. § 90. L.35.§1.C.h.t.3,28. Paul.S.R.4,5.§ 8. 8) L.S.C. de transact.2,4. 9) LL.S. § 10.10. § 1.12.17. pr. 19.23. § 1.29. § 2.31. § 4.32. pr. D.h.t. 5.2. oben § 62.not.6. 10) I. § 151.not.11. I.§153.not.7.y'.a. 11) LL.34.36.\$ 2.C.h.t.3.28. oben I. § 157.not. \*\*. 6.57.3.48. LL.34.i.f. ( ... nisi ... vel repudiavit querelam vel quin-25 quennio tacuit, scilicet post aditam hereditatein".) cf. LL.S.i.f.9.D.cod. Unterh. Musf. 12) Paul. L.23.\$2. D.eod. Beriahr. \$\$ 169.159.00.4. Franche \$ 24. Mu.-Gl.I.c. 6.459.ff. "Si duo sint filii exheredati et ambo de inoff-o t-to ogerunt, et unus postea constituit non agere, pars eius alteri adcrescit. idemque erit et si tempore exclusus sit". L.17.pr. D.eod. Francke \$21. . 13) Pap. L.16.pr. D.eod. "Filio qui de inoff-o ma-30 tris t-to contra fratrem institutum de parte ante egit et optinuit, filia que non egit aut non optimuit, in hereditate legitima fratri non concurrit". Francke 6.275.ff. 14) L.S. S. D. cod. (in § 73.not.3.) L.19.cod. Mu.-Gl.l.c. @.293.ff.

\$. 78. Vat.Fr. \$\$ 270.5q.280.282.293. De inofficiosis donationibus: Th.C.2,20. Iust. Cod.3.29. Nov.92. (Authentic.91.) (a.539.) De inofficiosis dotibus: Th.C.2.21. Iust.C.3.30. 35 He.153.f. Se.664. Mü.589. Gö.541. Pu.491. Ro.565. Va.482. Si.200.nº.11. Ar.597. Br. 203.nº.2. Rossh. Teft. Erbr. \$ 23. Mayer Erbr. \$\$108.ff. Donell. Comm. XIX.c.11. Lauterbach Diss. II.73. Böhmer de quer.inoff.don.fratrum.Gott.1751.(in Elect.I.) Walch Opuscc. L.1.nº.19. Rau de quer. inoff.don. Lips. 1775. v. Ende Jur. Ausführr. Sann. 1816.nº.3. "3ft eine pflichtw. Schent. überh. ob. nur in Abf. bes Pflichtth.unguttig ?" Kritz Abh.nº.5. Hille de 40 immod.donat.querela.Marb.1828. Francke \$\$ 42...45. Mū.-Gl.XXXVI. \$ 1421a. Müller üb. don. inolf. in Simon u. Strampff 3tfd. d.preug. R. Bb. I. 1. 1830. nº.7.8. cf. Sft. 2.nº.1. Breidenbach i. Ard.f.c. Br. XXVII. 14. XXVIII. 2. Arndts in Beiste VIII. 6.163.ff. c.1.pr. \$1. (ex Authent.l.c.) n.. volumus, ut si quis donationem immensam in aliquem aut aliquos filiorum fecerit, necessarium habeat in distributione hereditatis tantam uni 45 cuique filiorum servare ex lege partem, quanta fuit prius quam donationem pater in filium aut filios quos ea honoravit, faceret. Sic enim nihil ulterius in donationibus querebuntur qui habent quidem in omni substantia patris quod legitimum est, in tantum autem aucia quantitate, quantum habuit substantia ante quam dona334 Erb-B. \$8 78.79. III.B. Aufammengef, Bripatr. 2.R. Crb. R. 1. Abich. Directe Erbf.

Dosbeftellung 2. auch Geldwiftern . benen eine turpis persona porgezogen ift, juffanbig 1. Borausietungen 4...6. Berechnung ber Berfftraung ?. Gubiecte 8.9. Grunde bes Wegfallens 10. II. Das Recht ber Ropelle 115, capp.s., s.

S. (133) 79. M. Enterbungsgründe. 5 Beweis ber thatfachlichen Begrundetheit eines Enterbungsgrundes liegt ben eingefetten Erben ob (A). Die (analoge Anwendung nicht ausschließenden) Grunde ber Enterbung ber tionibus exhauriretur, non valentibus filiis qui donationibus honorati sunt dicere contentos se quidem esse immensis his donationibus, videri autem abstinere paterna hereditate; sed neque cogendis quidem, si contenti sunt donationibus, susci-10 pere hereditatem, necessitatem autem habentibus omnibus modis complere fratribus quod hinc differt, secundum quam scripsimus mensuram, ut non minus illi habeant quod ex legibus eis debetur propter factam in donationibus immensitatem ... § 1. Hæc itaque dicimus de filiis gratis existentibus eis [parentibus], non de ingratis et quibus pater iustam et legitimam ingratitudinem infert, nam si hoc ita se habere ap-15 paruerit, et approbentur ingratitudinis causæ, sint ea quæ lege de ingratis posita sunt [f.jett Nov. 115.] rata, nihil bac nostra legislatione minuenda". (a.539.) cf. LL.1. 8.pr.C.h.t.3,29. 2) Constantii L.un.C.de inoff. detib.3,30. "Cum omnia bona a matre tua in dotem dicantur exhausta, leges legibus concordare promptum est, ut ad exemplum inofficiosi t-ti adversus dotem immodicam exercendæ actionis copia tribua-20 tur, et filiis conquerentibus emolumenta debita conferantur". (a.358.) stantii et Iuliani L.9.C.h.t. "Non convenit dubitari quod immodicarum donaționum omnis [Andere omnibus, mit Schilling nomine ju lefen] querela ad similitudinem inoff-i t-ti legibus fuerit introducta, et sic in hoc actionis utriusque vel una causa vel similis æstimanda, vel idem et temporibus et moribus". (a.361.) cf.LL.1.8.C.ead. 25 Paul. L.87. § 3. D.de leg. 11. a Imp. Alexander Aug. Claudiano Iuliano Pf.U. Si liquet tibi, Iuliane carissime, aviam intervertende inofficiosi querele patrimonium suum donationibus in nepotem factis exinanisse, ratio deposcit, id quod donatum est, pro dimidia parte revocari". vgl.auch gegen Go. Pu. Va. II.cc. Ma.-Gl.1.c. S.74.ff. mer l.e. Francke S.305. Mü. l.c. gegen Pu.l.c.not.c. 4) Bq \$ 88 q. 6) Marcian. L.2. 30 D.si a par.q.mm.37,12. "quia iniquum est ingenuis hominibus non esse liberam rerum suarum alienationem". 7) not.1. u. L.7. C.h.t. 8) cit.Nov.pr. LL.2.5.7.C'h.t. Auch nicht entgegen ift cit. L.78. \$3. D. vgl. Franche S.521.ff. Mu.-Gl.l.c. S.97.ff. gegen Zimmern rom.rechtl.Unterff. G.58.ff.u.A. 9) Diecl. et Max. L.5. C.h.t.3,29, ... id quod ad submovendam inoff-i t-ti querelam non ingratis liberis relinqui necesse est, ex factis do-35 nationibus detractum, ut filii ... debitum bonorum subsidium consequantur, ad patrimonium tuum revertetur". Francke S.517.ff. Mu.-Gl. S.56.ff. Va. l.c. no.11. gegen 10) § 77. u. die borftehenden Roten biefes &. Donell, l.c. 821, Go. l.c.no11.1.1.21. S. 79. He.142...45. Se.556. Mu.690.f. Go.861.f.864. Pu.492. Ro.557. Va.484.

Si.197. Ar.601. Br.174. Mayer § 103. Rossh. Test. Erbr. § 35. Bluntschli § § 23.24. Francke 40 \$ 32. Glück VII.§ 551. Mu.-Gl. XXXVII. §§ 1423...25. Arndts v. 'Enterbung' in Beistes ') A) Nov.115. (Authent.111.) c.3.pr.c.4.\$9. "Aliud quoque capitulum præsenti legi addendum esse perspeximus. Sancimus .. non licere penitus patri vel matri, avo vel aviæ, proavo vel proaviæ suum filium vel filiam vel ceteros liberos præterire aut exheredes in suo facere t-to, nec si per quamlibet donationem vel 45 legatum vel f-ssum vel alium quem cumque modum eis dederint legibus debitam portionem [την έκ των νόμων αὐτοῖς ὀφειλομένην μοῖραν], nisi forsan probabuntur ingrati et ipsas nominatim ingratitudinis causas parentes suo inseruerint t-to. Sed quia causas ex quibus ingrati liberi debebant iudicari, in diversis legibus disper-

Descendenten (B), ber Ascendenten (C), und bie Berluftgrunde bes geschwifterlichen Rechts auf bie nuptialia lucra . Exheredatio bona mente facta . Wirfung ber Richtbefolgung ber Enterbungevorschriften (D). Erganzungeflage wegen blofer Pflichttheileverfurzung (E). sas et non aperte declaratas invenimus, quarum aliquæ nec dignæ nobis ad ingras titudinem visæ sunt, aliquæ vero cum essent dignæ, prætermissæ sunt, ideo necessarium esse perspeximus eas nominatim præsenti lege comprehendere, ut præter ipsas nulli liceat ex alia lege ingratitudinis causas opponere, nisi quæ huins constitutionis serie continentur", cap.4.pr. "lustum autem perspeximus et e contrario de liberorum t-tis hæc eadem cum aliqua distinctione disponere, sancimus staque non 10 licere liberis parentes suos præterire aut quo libet modo rebus propriis, in quibus habent testandi licentiam, eos omnino alienare [παντελώς άλλοτρίους ποιείσθαι], nisi causas quas enumerabimus, in suis t-tis specialiter nominaverint", \$ aibid, in fold. B) eined.cap.3.881...14.: 1. Thatliche Difehanblung; 2. fonftige ichmere Beleinot.D. bigung; 3. Criminalanflage gegen bie Eltern, mit Ausnahme ber megen Sochberrates; 15 [4. Gewerbegemeinschaft μετά φαρμαχών ώς φαρμαχός]; 5. Lebensnachstellung; 6. Ge ichlechtsumgang mit ber Frau foder concubinal bes Baters; 7, burch Denuntiation ben Eltern bewirtter ichwerer Schaben; 8. Beigerung bes Gobns, bie Burgichaft, woburch Eltern aus bem Befangniffe befreit merben fonnten, ju leiften; 9. Berfuch, bie Eltern am Teffieren gu hindern: [10. Ergreifung bes Gewerbes zornyar fi uluwr ober Beharren 20 bei bemfelben miber Billen ber nicht felbft biefem Bewerbe febenben Eltern : 11. Lieberlicher Lebensmandel ber Tochter ober Entelin, welcher ber Afcenbent unter geboriger Dotietung jur Berbeiratung Belegenheit geboten batte; ift aber bie Defcenbentin über 25 Jahre alt und ihr folde Belegenheit nicht geboten, fo ift jene Lieberlichfeit ober eine unanftanbige Berheiratung [mit einem Freien] nicht Enterbungegrund ; 12. Bernachläftigung ent-25 meber bes verftanbeslos gemejenen Afcenbenten mahrenb foldes Buftanbes, ober 13. bes in feinblicher Befangenfchaft gemefenen. [14. 3rrgläubigfeit eines Rindes orthoborer Eltern.] (Die in [ ] eingeschloffenen Beftimmungen fallen jett hinmeg.) C) eiusd. Nov. c. 4. \$\$ 1 ... 8. 1. Antlage ober Denuntiation wegen eines todesftrafwürdigen Berbrechens mit Ausnahme bes Sochberrate; 2. Lebensnachftellung; 3. Gefchlechtsumgang bes Baters mit ber Fran fober 30 concubina] bes Sohns; 4. Berfuch, bas Rinb am Teffieren zu hinbern; 5. Lebensnachftellung eines ber Eltern gegen ben anbern, 6.u.7.[u.8.] wie B.no.12.13.14. D) cit. Nov. c.4. \$9. (ex Auth.l.c.) "Si tales igitur causas vel certas aut unam ex his liberi t-tis inscripserint, et scripti ab eis heredes aut omnes aut certas aut unam ex his approbavefint, t-tum in sua firmitate manere [την διαθήκην έν τη Ιδία Ισχύϊ διαμένειν] præcipimus, si autem hæc non 25 fuerint observata, nullam vim huius modi t-tum, quantum ad institutionem heredum, habere sancimus; sed rescisso t-to [μηδεμίαν δύναμιν την τοιαύτην διαθήκην, τό γε είς την ένστασιν των κληρονόμων, έχειν θεσπίζομεν, άλλα άνατρεπομένης της δια-3ήκης] eis qui ab intestato ad hereditatem defuncti vocantur, res eius dari disponimus; legatis videlicet sive fidei commissis et libertatibus et tutorum dationibus 40 seu aliis capitibus, sicut superius dictum est, suam obtinentibus firmitatem. Si quid autem aut pro legatis sive fidei commissis aut libertatibus et tutorum dationibus aut quibus libet aliis capitulis in aliis legibus fuerit huic constitutioni contrarium, hoc nullo modo volumus obtinere". E) cit. Nov. c.s. .... ceterum si qui heredes fuerint nominati, etiam si certis rebus iussi fuerint esse contenti, in hoc t-tum 45 quidem nulla tenus solvi præcipimus την μεν διαθήκην μη άνατρέπεσθαι προςτάττομεν]; quidquid autem minus ei legitima portione [έχ τῶν νόμων μοίρας] relictum est, hoc secundum alias nostras leges (§ 75.not.2.) ab heredibus adimpleri..". 2) III. § 26.not.c. 3) § 77. nott.5.6.

336 Erb-R. §§ 80...83. III.B. Bufammengef. Brivatr. 2.R. Erb-R. 1. Abfc. Directe Erbf.

B. Berhaltnife ber Robelle 115. jum früheren Recht \*).

S. (184) 80. A. Die Anfichten ber Reueren im allgemeinen.

Ift die Novelle 115. nur Modification oder berogierende Neugestaltung bes alteren Notherbrechts, aus welchem nur das geschwisperliche Pflichtsteilsrecht und die exheredatio bona mente facta übrig geblichen ist? Ift die Ungiliteit bloße Reseissen oder Nullität der Erbeinsehungen ex ipsa lege? Eritt letztere auch bei sormrichtiger, aber in Betress Ebatsächlichen nicht erwieseuer einer ein?

S. (185) 81. B. Ergebnifs als gemeines Recht.

Berletung 1) bes Pflichttheilsrechts ber De- und A-scendenten burch a) birecte, aber nur 10 theilweise Zuwendung, ober b) Richtinstitution ober nur indirecte Zuwendung ohne gehörige Enterbung; 2) des Rotherbrechts der Geschwister.

## Bweiter Unterabschnitt. Abquifition.

Erfie Abtheilung. Arten und Erforderniffe bes Rachfagerwerbes. (Abr.III.§ 20.) \$.(136) 82. Ueberficht.

15 Berhöltmis ber Abquisition jur Delation. (§§ 83...95.) I) Definitiver Erwerb A) nach Civitrecht 1) ipso iure (§ 87.), 2) burch Willensäußerungen a) bes Delaten (§§ 88...92.) b) Anderer (§§ 94.f.); B) nach prätorischem Recht<sup>4</sup>. Erforbernisse <sup>2.3</sup> und hindernisse des Nachlaßerwerbs <sup>4...6</sup> und § 54.). II) Interimistischer Rachlaßerwerbs <sup>4...6</sup> und § 54.).

### Erfter Titel. Borläufiger Rachlagerwerb, missiones in bona \*\*).

20 S. (187) 83. I. Dem furiosus geftattete.

Dem furiosus tann ein Rachlaß nur ipso inre ober durch iuri suo subiecti ', interimiftisch

- \*) He.155...58. Se.659...63. Mā.692.f. Gö.863.865.887. Pu.493.f. Ro.558. Va.485.f. Si.195.not.1.197.ff. Ar.598.a.C. Br.174. Rossh, Xtfl. Etv. \$\$25.ff. Mayer Etv. \$\$100... 105. Koch B.P. ©.133.ff.428.ff. Glück VII. ©.335.ff. Bluntschli ©.234.ff. Francke \$\$27. 25 31. Gessner de iure succ.contra t-tum ex Nov.115.Bas.1828. Mü.-Gl.XXXVII.\$\$1425 b.ff. Aradis in Beiste VIII. ©.106.ff.
- \$. 82. vg(. oben§§ 3...5.7...9. Gesterd. Ausbente VI.1.n°.7. iib.Erwerb v.Erb[chaften u. Bermächtn. Mü.698. G6.946. Br.197. 1) § 4.not.30. 2) §§ 9.14.ff.29.ff. 3) § 3.not.1. (1) Ulp.L.30.§1.D.de A.v.O.H.29.2. "proximus a filio postumo heres dum mulier prægnas so est aut putatur esse, adire hereditatem non potest; sed si scit non esse prægnatem, potest. ". cf.tot.L.cit. et L.84.D.eod. L.1.D.unde cogn.38,8. u. § 24.not.2. 3) § 54.nott. 1.8qq. 5) § 47.nott.c.9.
- \*\*) Quellen und Litteratur (.1.§163. Bg § 132.n°.1. bef. Dig. Quibus ex causis in possessionem eatur 42,4. De rebus auctoritate iudicis possīdendis (= von ben ... in Befitz 35 zu nehmenden Sachen] seu' vendundis 42,5. Cod.eod.tit.7,72. ((.unten § 107.) Dig. Ne vis fiat ei qui in poss. missus crit 43,4. Pu.520. Ro.671. Si.193.194. Ar.535...39. Br.204. Zimmern Grdt. &7.74. ff. Heimbach v. Bonor. possessio (in bona missio) in Bridte II.S 295.ff. Leist B.P. § 170. Rud. Bormundsch. §§ 119.203. Keller röm. Proc. § 78.c.
- \$. 83. Dig. De B.P. Iurioso, infanti, muto, surdo, cueco competente 37,3. Cod. 40 De curatore furiosi vel prodigi 5,70. He.202. 8e.567. Ma.700. n°.5. Gö.954. Pu.l.c. Ro.671. Va.511. Si.194.c. Ar.539. Br.204. a.E. Becmann D. de adq. her. dementi del. Gott.1772. Böhmer Rechtsfälle II.181.qu.3. Rotermund de succ. fur. del. Gott.1825. Mayer Erbr. § 118.not.13. Löhr i. Mag. III. ©.59. ff. Wächter in der Tübing. trit. 3ftőpr. II. ©.177. Fabricius B.P. ©.165. ff. Leist B.P.\$166. Bachofen Pfdr. I. n°. xIII. §§ 41...70. ¹) § 3. I.de her. q.ab int. 3,1. Marcell. L.63. D. de A.c. O. H.29,2. "Furiosus adquirere sibi commodul hereditatis ex t-to non potest, nisi si necessarius patri aut domino heres existat;

2. Unterabid. Abquifition. 1. Abth. Art.u. Erforb. 1. Tit. Interimift. Erb-B. 68 83.84. 337

aber für ihn burch feinen Curator ber Nachlagbefit erworben werden 2..... Bon Berichollenen 6. S. (138) 84. II. B.P. ex Carboniano edicto.

Einweijung bes Unmunbigen, welchem ber jur birecten Succession erforberliche status beftritten wird, nach Civilrecht , nach bem Carbonianum edictum 2...., allein ober neben 5 bem Gegner 10.11. Birfung berfelben 12 ... 15.

S. (189) 85. III. Missio in bona ventris nomine.

Borläufige Ginweisung ber mit einem in ben nachlag berufenen Descendenten !... ober per alium autem adquiri ei potest, veluti per servum vel eum quem in potestate habet". cf. L.5. \$1.eod. L.2. \$2. C.h.t.5,70. f. unten § 88.no.3. 2) bef. Iustinian. L.7. \$\$3.sqq. 10 C.u. Pap. L.1. D.h.t. L.51.pr. D.de H.P.5,3. L.11. D.de auct.et cons.tut.26,8. L.12.pr. D.de B.P.37,1. L.2.\$\$11.13.D.ad SC. Tertull.38,17. 3) Iust. cit. L.7. C.h.t. § 8. "Sin autem in furore diem suum finierit vel ad suam sanitatem perveniens cam repudiaverit, si quidem successio est, ad eos referatur, volentes tamen, i.e. substitutum vel ab intestato heredes vel ad nostrum ærarium, eo scil.observando ut hi veniant ad successionem 15 qui mortis tempore furiosi propinquiores existant ei ad cnius bona vocabuntur, si non in medio esset furiosus, omni satis datione vel cautione ... radicitus excisa, legatis autem et f-ssis ceterisque adquisitionibus furioso adquirendis et substantiæ eius adgregandis". 4) Begen Va.B.P.fur.nom. im Arch,f.civ.Br.XXX.1.f. Frits in Atfch. f. Tiv. u. Br. N. F. IV. 5. u. Löhr baj. IV. 7. Seuffert Ard. VII. 69. 5) Pap. L.1.D.h.t. ,.. sub-20 stitutus cautionem præstare cogitur omnibus his quibus bona restitui debent, si forte institutus in eodem furore decesserit, aut compos mentis factus ante mortem

obierit quam hereditatem adgnosceret .. ". " Bon b. Nachlag Berichollener f.I.§16.nott.7.ff. \$. 84. De Carboniano edicto: Paul.S.R.3,1. Th.C.4,3. Dig.37,10. Cod.6,17. -

He.203.f. Se.569. Mü.622.not.2. Gö.953. Pu. Ro. Il.cc. Va.512. Si.194.B. Ar.537. Br.204. 25 nº.2.a. Mayer Erbr. \$\$137.f. Cuiac. Recitt.ad Dig. tit.cit. Donell.comm.ad Cod. 6,17. Færster B.P.p.202.ff. Lohr in f. Mag. II. S.451.ff. Fabricius B.P.S. 168.ff. Rud. in 3tfch.f. g.R. 23.1X. S.42...49. Huschke in Richters frit. Jahrb. 1839. S.28. ff. Leist B.P. \$ 80. Altmann de B.P.ex Carb.ed. Vratisl. 1855. 1) L.3.\$\$ 1.2.5.7. D.h.t. Codd. hh. titt. 2) Ulp.L.1.pr. D.h.t. "Si cui controversia fiet, an inter liberos sit, et inpubes sit, causa cognita 30 perinde p-io datur, acsi nulla de ea re controversia esset, et iudicium in tempus pubertatis causa cognita differtur". Id.cit.L.3.§ 2. "..si quidem de parentis bonis simul et de statu controversia fiat, hoc edictum locum habet; sin vero tantum status, differtur questio in tempus pubertatis, sed non ex Carboniano, sed ex constitutionibus". L.6.\$3. D.cod. 3) Ulp.cit.L.3.§9. "Parvi refert utrum petitor sit inpubes an 35 possessor qui status controversiam patitur: nam sive possideat sive petat, in tempus pubertatis differtur". L.1.\$\$4.sqq.D.eod. 4) LL.1.§§ 9.sqq.6.§ 2.D.eod. 6) ibid. § 4. 1) ibid. § § 5. sqq. 8) LL.3.pr.\$15.15. (in not.14.) 1.i.f.et passim. cit.\$ 3. D.h.t. 9) LL.3. \$\$14...16.4. D.eod. L.7. \$1. D.de ventre in p.mitt.37, s. Bijnkershoek Obss. 1.17. 10) LL.1.\$1.6.\$6.15.D.h.t. cf.Ulp.L.1.\$4.D.si tabb.t-ti null@38,6. 40 \$\$ 5.8. D. eod. L.1. C.h.t. Paul. S. R. tit. cit. 12) L.6.\$c.D.eod. 18) cit. LL.5.§3.6.§5.D. 44) Herm. L.15. D.h.t. "Hec B.P-io si satis datum sit, non tantum ad p-ionem adipiscendam, sed ad res etiam persequendas et debitum exigendum et collationem bonorum et dotis et omnium quæ conferri diximus, prodest".

S. 85. Dig. De ventre in p-ionem mittendo et curatore eius 37,9. Si ventris 45 nomine muliere in p-ione missa eadem p-io dolo malo ad alium translata esse dicatur 25,5. Si mulier ventris nomine in possessione calumniæ causa esse dicetur 25.c. cf. De ventre inspiciendo custodiendoque partu 25,4. - He.205. Se.570. Mū.518.nott.14.16.f.622.not.3. Gö.955. Pu. Ro.§§ citt. Va.511. Si.194.A. Ar.536. Br.204. Hadrians Edict . Einweisung des in einem äußerlich sehlerfrei erscheinenden Testament 5 Eingeletten auf Borzeigung jenes?. Berhandlung auf erhobene Contradiction 2-4-7. Statt der alten einjährigen Nachsuchungsfrist? seht Justinian die regelmäßigen Ujucapions- und Alagenverjäsrungs-Kristen . Geutige Natur dieser Einweisung 7-8.

nº.1.b. Mayer Erbr. \$138. Förster l.c. p.242.sqq. Glück XXVII.§§1239.f. Leist B.P.\$79. Dernburg Bfdr. \$ 51.nº.3. 1) LL.1.\$\$17...26.5. D.h.t.37.9. 2) L.1.881.17.eod. 10 L.f.pr.D.h.t. "Sic uti liberorum eorum qui iam in rebus humanis sunt, curam prætor habuit, ita etiam eos qui nondum nati sunt, propter spem nascendi non neglexit: nam et hac parte edicti eos tuitus est, dum ventrem mittit in possessionem vice contra tabb. B.P-ionis". \$\$2.sqq.16.sqq.eiusd. et LL.5.sqq.10.D.eod. 19.5q.28.3...5.9.D.eod. L.un. §7.D.si mulier 25,6. 5) L.6. D. eod. 7) LL.15.16.D.de 15 his qui not.inf.3,2. "Notatur quæ per calumniam ventris nomine in possessionem missa est, dum se adseverat prægnantem", "cum prægnas non esset, vel ex alio conceplsset". cf.LL.17...19.D.eod. L.1.\$14.D.h.t. 7) L.un. D.si mulier 25,6. 8) Dig.25,5. 9) LL.1. §§ 14.15. 7.§1. D.h.t. L.1.§ 1. D.si mulier 25,6. L.3.§3. D.ne vis fiat ei 43,4. 10) Ulp.L.1.\$15.D.de insp.ventre 25.4. "Quod autem prætor ait causa cognita se p-ionem 20 non daturum vel actiones denegaturum, eo pertinet, ut si per rusticitatem aliquid fuerit omissum ex his que prætor servari voluit, non obsit partui. quale est enim si quid ex his quæ leniter observenda prætor edixit, non sit factum, partui denegari bonorum possessionem? Sed mos regionis inspiciendus est et secundum eum et observari ventrem et partum et infantem oportet". cf.passim eod. 11) val. L.7. D.h.t. S. 86. Paul. S.R.3,5.88 14...18. Cod. De edicto divi Hadriani tollendo et quem ad modum scriptus heres in p-ionem mittatur 6,33. cf. L.un. Cod. Ubi de her.agatur et ubi scripti heredes in p-ionem mitti postulare debeant 3,20. - He.201. Se.583.nº.2. Mū. 717.a. C. Go. 952. Pu. l.c. Ro. 671. Va. 510. Si. 193. not. 2. Ar. 535. Br. 165. S. 708. ff. 204. nº.1.a. Mayer Erbr. \$135. Cuiac.ad L.3.C.h.t. Giphan. Explan. Cod. II.p. 110.sqq. Mascov. 30 Opuscc.I.5. Sprekelsen de rem.ex L.ult.C.de ed.d.Hadr.Gott.1749. Runde Bentrage 11.8. Sar. i. 3tid., f. a. R. B. VI. S. 233, f. , in Berm, Schrr. H. S. 246, f. Lohr Atidr. f. Civ.u. Br. VI. 9. Bayer Summar. Proc.ed. VI.§ 70. Sintenis Selecta capp.ex iure civ. Giess. 1840.c.1. Rossh. Teft. Erbr. \$134. Arndts in Weiste VIII. S.149. Leist B.P. \$\$138 ... 41.162.190. ff. u. bef. Bachofen Pfdr.I.13.\$ 69. und Ausg. Lehren no.x. Bu. u. Bu. Enticheibb. III.56. 1) Paul. S.R. l.c. 2) Iustinian.L.3.C.h.t.6,33. (a.531.) ... sancimus, ut si quis ex asse \$5 LL.1.2.C.h.t.6,33. vel ex parte institutus competenti iudici t-tum ostenderit non cancellatum, neque . abolitum, neque ex qua cumque sum formm parte vitiatum, sed quod in prima figura sine omni vituperatione appareat, et depositionibus testium legitimi numeri vallatum sit, mittatur quidem in p-ionem earum rerum quæ t-toris mortis tempore 3) Ibid. "Sin autem aliquis contradictor extiterit, tune in iudicio competente causæ in p-ionem missionis et subsecutæ contradictionis ventilentur, et ei p-io adquiratur qui potiora ex legitimis modis iura ostenderit...". cf. Paul. cit. §14. 4) Valerian.et Gallien.L.un.C.3,20.cit. "Illic ubi res heredi-L.2.C.h.t. u.vgl. Sav.l.c. tarias esse proponis, heredes in p-ionem rerum hereditariarum mitti postulandum 45 est. ubi autem domicilium habet qui convenitur, vel si ubi res hereditariæ sitæ sunt, degit, hereditatis erit controversia terminanda". (a.261.) f.§ 96.not.11. \$16.cit. "Hoc post annum impetrare non poterit". 5) L.3.C.cit. "...nullum ei temporis obstaculum obiciatur, nisi tantum temporis effluxerit, quod possit vel pos-

## Smeiter Titel. Definitiver Gewerd ober Ablehnung bes Rachlaftes. (Abr.III.§\$ 20.21.)

S. (141) 87. I. Nothwendiger, ipso iure eintretender, Erwerb; Recht der Lossagung von der Succession, ius abstinendi sese ab hereditate, Abstentionsrecht. Sui, suæ <sup>1-2</sup> erwerben, wenn sie nicht unter einer sediglich von ihrem Willen absängigen 5 Bedingung eingesetz sind 3, die hereditas, nicht die B.P.⁴, auch ohne ihr Wissen und Bollen, haben aber Abstentionsrecht <sup>21-17</sup>. Wirftungen des Gebrauchs biese Rechts.

sessori plenissime securitatem super dominio præstare, vel ipsi qui missus est, omnem intentionem excludere...". 7] II.§226. s) Aso ad L.3.C.h.t. "..omnia quæ fuerunt tempore mortis t-toris, veniant, si peti possunt iure hereditario... possit to succedere: in his enim casibus mittitur in p-ionem earum legum". legitimo modo: "quia.. falso allegabat iustum t-tum. non intellige quod diceret se successisse defuncto, sed earum scilicet executionis...". Bartolus § 5. ad eand. L. (in Secunda sup. Cod.fol. 40.b. ed. Lugd. 1552.) et ad L.1.C. quor. bon.

S. 87. Gai.2,152...162. Ulp.22,24. Inst. De heredum qualitate et differentia 2,19. 15 Dig. De A.v.O.H. (= de adquirenda vel omittenda hereditate) 29.2. Cod. De iure deliberandi et de adeunda vel adquirenda hereditate 6,30. De repudianda vel abstinenda hereditate 6,31. - Dig. De suis et legitimis heredibus 38,16(17). Cod. De suis et legitimis liberis et c.6,55. - Diq. Quis ordo in possessionibus servetur 38,15. Cod. Qui admitti ad B.P. possunt et intra quod tempus 6,9. Greg. Cod. Si certum petatur 3,6(12). 20 Arbitrium tutelæ6,1(18). Cod. Si minor ab hereditate se abstineat 2,39. Si ut omissam hereditatem vel B.P. vel quid aliud adquirat (naml, in int. restitutio petatur) 2,40. u. bie Duellen zu ben ff. \$8. - He. 166.264.f. Se. 565.595. Mu. 701.776. Go. 933.nº. 34.975. A. Pu. 500.f. Ro.634. Va.497. Si.183.nº.1.202.nº.2. Ar.511. Br.198. Mayer Erbr. § 118.a.A. Mū.-Gl. XLII.§§1487.ff. Rossh. Zeft. Erbr. §145. 1) § 3.not.2. Bg § 44 d...h. 2) Ulp. L.1. §8. D. 25 tit.cit. u. L.6. \$\$ 5.5. D.h.1.29.2. Löhr i. Ardi. f.c. Br. II. @. 198.ff. Mu.-Gl. XXXVI. @. 142.ff. 3) f.§ 54.not.4. 4) Dan muß "admittentis eam iudicium intra statuta tempora ostendisse". §\$ 8...10.I.de B.P.3,9. f.oben § 4.not.29. unten § 91.not.9. 5) Ulp. L.11. D.h.t. "Inpuberibus liberis omni modo abstinendi potestas fit, puberibus autem ita, si se non inmiscuerint". L.57. D.cod, LL.1.2. C.h.t.6,31. Witte v. Beneficium abstinendi in Beiste 6) Diocl.et Max.L.3.C.de i.i.r.minorum 2,22. "Si curatorem habens minor xxv annis post pupillarem ætatem res vendidisti, hunc contractum servari non oportet, cum non absimilis ei babeatur minor curatorem habens [i.e.ei] cui a prætore curatore dato bonis interdictum est .. cf. citt. titt. Cod.2,39.40. u. oben II. § 295. not.14. III .§ 37. 7) Diefes folgt aus nott.1.4. bgl. Mu.-Gl.XLII. § 1490.et ibi citt. 8) L.1.C.de repud. B.P. 9) L.8.\$6.C.de bonis q.lib.6,61. 10) Iustinian. L.6. C.de repud.her. 6,31. "Si quis suus recusaverit paternam hereditatem, deinde maluerit eam adire, ... sancinius, si quidem res iam venditæ sint, ut nullus aditus ei ad hereditatem reservetur, quod et antiquitas observabat, sin autem res alienatæ non sint, siquidem maior annis constitutus est et tempora restitutionis nulla ei supersunt, intra trium annorum ... 40 spatium huius modi ei detur licentia, sin autem vel minor est vel in utili tempore constitutus, tunc post completum quadriennium ... aliud triennium ei indulgeri, intra quod potest rebus in suo statu manentibus adire hereditatem et suam abdicationem revocare, quo tempore transacto nullus aditus penitus ad paternam hereditatem ei reservetur, nisi forte eo adhuc in minore ætate constituto res venditæ sint; tunc 45 et enim per in int. rest. non denegatur ei adire hereditatem et res recuperare et creditoribus paternis satis facere". (a.532.) 11) Paul.L.12.pr. D.de interr.in iure f.11.1. ...hunc qui abstinuit, prætor [benn vgl. L.30. § 10. D.de fid. libert. 40,5.] non habet heredis

# 340 Erb-R. §§ 88.89. III. B. Bufammengef, Privatr. 2. R. Erb. R. 1. Abid. Directe Erbf.

II. Freiwilliger Erwerb

A. burch ben Delaten felbft. (Abr. III.§ 20.)

S. (142) 88. A. Fähigfeit bes Ermerbers.

S. (143) 89. B. Willensbeftimmung.

Bure Erffärung, bag man bie Delation wirffam fein laffen wolle ober nicht 2: es ift also Delation und Runde von berfelben erforberlich 3..... Erzwungener Wille und beffen

10 loco". L.9.D.de dot.coll.37,7. LL.20.§4.87.§1.D.de A.v.O.H.29,2. L.89.D.de leg.t. Diocl. et Max. L.6.C.de leg.her.6,58. "Defunctis suis extantibus heredibus, et abstinentibus vel repudiantibus heredibus frater iure consanguinitatis succedere potest". (1) Ulp. L.42. pr. D.h.t.29,2. gggm lav. L.28.D. de reb. auct. iud. poss.42,5. Mū.—Gl. XL. S.419. ff. Huschke in 3t fd.f.Siv.u.\$\text{Ry.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Color}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Fy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.}\tilde{\text{Sy.N.

S. 88. f. §§ 82.87.u. Quellen jum borigen §. He.159. Se.567. Ma.700. Go.934. Pu. 496.497.a. E. Ro.640. Si.183. S.508.ff. Ar. 506.508. Mayer Erbr. \$\$118.115. Ma.-Gl.XLII. §1492. Rossh. Teft. Erbr. \$148. Leist B.P. \$\$165.ff. 1) Gai.2,35.36.u.ö. Paul.L.17.D.de duob.reis 45,2. "..hereditas eos [heredes] obligat..". L.9.C.de iure del.6,30. "..hereditati nec dum sunt obligati.... cf. Abr. II. § 22. 2) LL.4.18.C.de iure delib.6.30. L.8.C.de 3) LL.6.pr. §1.8.§1. D.de A.v. O. H.29,2. 4) I.§167. Bu cit.L.8. 25 bonis qua liberis 6.61. pr. \$1. C. 6,21. f. Marez. i. Ard. f. c. Br. VIII. S. 262. ff. Atfd. f. Civ. u. Br. VIII. S. 100. ff. C.cit.L.5.eod. LL.9.\$ 3.11.D.de auct.tut.26,8. LL.8.9.D.de A.v.O.H. L.7.C. qui adm. ad B.P.6,9. [Nov.158.ungloff.] Sav. Suft. 111. S.46. ff. 6) L.9.D.cit. cf. L.63.eod. u. § 83.not.2. 8) L.9.\$3.D.cit. L.9.D.de A.v.O.H. LL.5.18.C.citt. 1) L.5.§1. D.eod.29,2. 30 D.de off.proc. Cas. 1, 19. cf. L.3. \$ 4. D. de B. P. 37, 1. Mu.-Gl. 1.c. 3.405.

S. 89. He.166. Se.566. Mü.699. Göll.c. Pu.497. Si.183. S.514.f. Ar.507. Br.199. Mü.-Gl.XLII.§1492. 1) Pap. L.77. D.de R.I. , Actus legitimi qui non recipiunt diem vel condicionem, vel uti ... hereditatis aditio, .. in totum vitiantur per temporis feines Termine vel condicionis adjectionem.. 3.B. L.51. \$2. D.h.t.29,2. 2) Ulp. L.13. D.h.t. 35 29,2. "Is ... cui ... hereditas delata est, repudiatione hereditatem amittit..". L.17.eod. "..sicut adeundo adquirit, ita et repudiando amittit hereditatem..". Paul. L.18.cod. "Is potest repudiare qui et adquirere potest". § 7. I.de her.qual.2,19. "sic ut autem nuda voluntate" etc. Arc.et Hon.L.16.C.de iure delib. "Nec emere nec donatum adsequi nec damnosam [aber auch nec lucrativam] quisquam hereditatem adire compellitur". 40 4) cf. cit. LL.13.pr.\$1.15...17.pr.19.22.23.30.32.34.39.46.51.pr.69.70.\$1.74.pr.\$1.75.sqq. D. eod. Iul.L.21.D.de cond. et dem.35,1. "Multum interest, condicio facti an iuris esset: nam huius modi condiciones Si navis ex Asia venerit, Si T consul factus erit, quamvis impletæ essent, impedient heredem circa adeundam hereditatem, quam diu ignoret eas impletas esse. quæ vero ex iure venient, in his nihil amplius exigendum, 45 quam ut impletæ sint...". 4) Ulp. L.21. § 3. D.h.t. "Si quis partem, ex qua institutus est, ignoravit, Iulianus scribit, nihil ei nocere, quo minus pro herede gereret; quod et Cassius probat si condicionem, sub qua heres institutus est, non ignorat, si tamen extitit condicio, sub qua substitutus est. Quid tamen si ignorat condicionem 2.Unterabid. Adquifition. 1. Abth. Arten u. Erford. 2. Eit. Definitiv. Erb-R. §§ 89.90. 341 Wirtung 6.9. Untretung eines Theils bes Deferierten 20.44. Antretung ober Ausschlagung eines Indianus 44.

C. Billenserflarung.

S. (144) 90. 1. Abiebnung.

5 Die Befundung bes Willens, die Delation nicht wirtfam fein gu lagen 1.2, ift an feine bestimmte Form gebunden . Beziehung ber Ablehnung auf die verfchiedenen Delations. extitisse? puto posse adire hereditatem, quemad modum si ignoret, an coheredis, cui substitutus est, repudiatione portio ei delata sit", pal, uber biefe Stelle bie bei Schulting-Smallenb, V.p. 130. sq. citt. Mu.-Gl.l. c. @. 422.ff. Gothofredus (in Ottos Thes. III. p. 312. 10 sag.) fieht fie ale Enticheibung vier vericiebener Ralle an; bagegen Pu. l.c. "aber bie Stelle enticheibet nicht berichiebene Ralle, fonbern führt nur ... ben an ben Eingang geftellten Sats weiter aus". Das partem bezeichnet bier nicht ben vom Teftator angegebenen Bruchtheil. ben. mas Pu. überfieht, ber Antretenbe fennen muß (not.5.), fonbern ben Antheil, ben Betrag ber Buwendung, welcher im Refultat burd ben Untritt erworben wird (a.B. aufolge 15 bes Schidfale ber geftellten Bebingungen, ber Bahl ber jur Belt fommenben miteingefenten postumi, zufolge Aberejcenz, u.bgl. not.6.) b) Marcell. L.75. D.eod. "Ex semisse T heres scriptus est, quadrantis bonorum possessionem per errorem petiit; quæro an nihil actum sit, an vero perinde omnia servanda sint, ac si quadrans nominatus non sit: respondit magis nihil actum esse, quemad modum cum ex semisse scriptus heres 20 ex quadrante per errorem adiit hereditatem". Ulp. L.10. D. eod. (in not. 10.) rebet pon einem ex asse heres, ber es weiß, bag er auf ben gangen Rachlag berufen fei. \$ 1.D. si pars her. 5.4. (QVOT CVMQVB MIHI NATI ERVNT ET LYCIVS TITIVS PRO VIRILIBYS PORTIONIBUS HEREDES MIMI SUNTO.) L.80.\$2. D.h.t.29,2. 7) Unrichtig gefaft ift bie neuere Regel: 'Quantitatis ignorantia non nocet aditioni, sed qualitatis nocet'. Der Antre-25 tenbe muß bie Quantität bes ju erwerbenben Rechts (nicht bie bes Objects bes Rechts) 8) L.21. \$\$ 5.6. D.q.met.c. 4,2. f. Bg \$ 85.not.1. Pap. L.85. D.h.t. ,Si metus causa adeat aliquis hereditatem, fiet ut, quia invitus heres existat, detur abstinendi facultas". [.I.§169.not.4.6'. 9) Fur. Anth. L.ult. D.de dolo m.4,3. ,1s qui decepit aliquem, ut hereditatem non idoneam adiret, de dolo tenebitur, nisi fortasse ipse creditor 30 erat et solus erat; tunc enim sufficit contra eum doli mali exceptio". L.1.D.h.t. "Qui totam hereditatem adquirere potest, is pro parte eam scindendo adire non potest". Ulp.L.10.cod. "Si ex asse heres destinaverit partem habere hereditatis. videtur in assem pro herede gessisse". LL.35.36.80.pr.\$1.D.eod. Iustinian, L.20.C.de iure del.6,30. ... placuit enim nobis, sive in institutione sive in pupillari substitu-35 tione, ut vel omnia admittantur vel omnia repudientur...". vgl.§ 94.nott.11.10. Bu L.76. §1. D.h.t. 29,2. wo urfprünglich ftatt omiseris aditionem geftanden haben wird 'om. cretionem' f. Leist obss.ad fr. 76. §1. D. 29, 2. Ien. 1843. Ar. 517. 2nm. 3. 1) I. § 55. nott. 14.15. 12) unt. § 122. \$. 90, Dig.29,2. Cod.6,31. ad § 87.citt. u. Cod. De repudianda B.P.6,19. Dig. Si quis omissa causa t-ti ab intestato vel alio modo possideat hereditatem 29,4. Cod.Si omissa 40 sit causa t-ti 6,39. - He.261...63.118...19. Se.595. Mü.775.cf.774.706.781. Gö.974.1027. Pu.499. Ro.649. Si.201. S.666.ff. Ar.508. Br.194. Mayer Erbr. § 120. Mu.-Gl.XLIII.8 1) Paul. L.28.pr. D.deV.S. ... Qui occasione adquirendi non utitur, non intellegitur alienare, veluti qui hereditatem omittit...". Repudiare, recusare ist bie positive Erflärung bes Richtwollens, bes nolle ad se pertinere; omittere ift die gleich. 45 wirtfame Richterflarung bes gewollten Nichterwerbs ober nicht gewollten Erwerbs. nott.2.ff. Paul. L.95.D.h.t.29,2. "Recusari hereditas non tantum verbis, sed etiam re potest, et alio quovis iudicio voluntatis". Ulp. L.13.pr.eod. "Is qui heres institutus

est vel is cui legitima hereditas delata est, repudiatione hereditatem amittit. hoc ita

## 342 Erb-R. §§ 90.91. III.B. Bufammengef. Brivatr. 2.R. Erb.R. 1. Abid. Directe Erbf.

gründe . Nichterbittung der B.P. ift nicht auch Ausschlagung der hereditas oder umgelehrt 6, noch auch Ausschlagung aus einem Delationsgrunde eine solche aus einem neuen?. Brätorische hilfe gegen bolose Desertion eines Testaments oder sonstige Umgehung von Belastungen mittels Ausschlagung 8.

2. Annahme. (Abr.cit.\$ 21.)

S. (145) 91. a. Formen.

verum est, si in ea causa erat hereditas, ut et adiri posset...". 3) Herm. L.94. 10 D.h.t. "Oui superstitis bona repudiat, post mortem eius adire hereditatem, item B. P-ionem petere non prohibetur". LL.19.13.pr. § 2.D.eod. oben I. § 105. Erbr. § 3.not.18. 4) Ulp. L.17. \$1. D.eod. "Heres institutus idemque legitimus si quasi institutus repudiaverit, quasi legitimus non amittit hereditatem, sed si quasi legitimus repudiaverit, si quidem scit se heredem institutum, credendus est utrumque repu-15 diasse; si ignorat, ad neutrum ei repudiatio nocebit, neque ad t-tariam, quoniam hanc non repudiavit, neque ad legitimam, quoniam nondum ei fuerat delata". LL. 70.pr.77.eod. vgl.not.7. 5) § 4.nott.30.31. § 91.not.9. 6) Ulp. L.2.§ 21. D.ad SC. Tert. 38,17. "Sed si mater repudiaverit B.P-em, de adeunda autem hereditate deliberet, .. nondum verum est non adisse matrem". f. oben § 5. 7) Paul. L.91. D. de R.I. "Quotiens 20 duplici iure defertur alicui hereditas, repudiato novo iure quod ante defertur, 8) Dig.29,4. Cod.6,39.citt. Ulp.L.1.pr.D.29,4. "Prætor voluntates supererit vetus". defunctorum tuetur, et eorum calliditati occurrit qui omissa causa t-ti ab intestato hereditatem partemve eius possident, ad hoc ut eos circumveniant, quibus quid ex iudicio defuncti deberi potuit, si non ab intestato possideretur hereditas, et in eos 25 actionem pollicetur". vgl. § 139.nº.5. Ma.-Gl. cit. § 1504.

Ductien. — He.161.f. Se.566. Mū.702. Gō.934.n°.7. Pu.497.501. Ro.634.639.ff. Si.183. nott.15.28. Va.498. Ar.510. Br.199. Mayer Erbt. §118.a.G. Leist B.P.II.2.§\$135.ff.157. ') Gai.2.164..74.3.36.e7. Ulp.22.25...34..ibiq.citt. bejonders Th.C.4.1.8.18.— Arc.Hon.et Th. So. L.17.C. de iure delib.6.30. "Cretionum scropulosam sollennitatem hac lege penitus amputari decernimus" (a.407.) cf. Abr.111.§21. Pu.3ntl.§ 312. ') §7.1.ht.2.19. "heres... potest aut pro herede gerendo vel etiam nuda voluntate suscipiende hereditatis heres Geri..". cf. LL.20...22.24.40.88, D.h.t.29.2. L.65.§3. D.ad SC.Treb.36,1. L.6. C.h.1.6,30.u.0. ') Beseler Erbettr.11.6.271.ff.ibiq.citt. vgl.oben §3.not.13. ') Paul. St. L.90.pr. D.h.t.29.2. "Per curatorem [Hal. richtig Per procuratorem] hereditatem adquir non posse". cf. L.54.pr. D. de A.R.D.41.1. L.77. D. de R.I. Leist l.c.\$\$168.f. [ucht bie Stellertteting 3u befoupten. (lleber bie Antretung Sanblungsunfäßiger f. § 88. ') L.53. D.

\$. 91. Ueber ben Ermerb ber hereditas f. ju § 82. , über ben ber B.P. f. au § 4. citt.

3,28(2s). Gai.2,86.sqq. Ulp.19,10.

6) 1.§ 22.

7) 10 3. Stryk Us.mod.PandXXIX.2.§ 7. to 8) Ulp.L.3.\$ 7. D.de B.P., Adquirere quis B.P.-em potest vel per semetipsum, vel per alium...

6. L.15.16.eod. cf.L.96.pr. D.de A.v.O.H.29,2.

9) cit.L.3. D. 8 s., Si causa cognita B.P. detur, non alibi dabitur quam pro tribunali, quia neque decretum de pro interponi, neque causa cognita B.P. alibi quam pro tribunali dari potest.

14.\$ 1.D.de B.P. ct.37, 4. L.4.D.de coni.c.emanc.37, 8. L.18.\$ 4.C.de iure del.6, 30. obtu § 4.

45 nott.29. ff. Leist 1.C. II.1. S.310. ff.—L.9.C. qui admitti ad B.P.6, 9. \$ 10.1.de B.P.3.9. L.7.\$ 3.

de A.R.D. Inst. 2,9. u. Cod. 4,27.: Per quas pers. nob. adq. Inst. Per quas pers. nob. obl. adq.

45 nott.29.ff. Leist l.c.II. 1. ©.310.ff. — L.9.C.qui admitti ad B.P.6., s. \$10.I.de B.P.3., s. L.7.\$3.

C.de cur. fur.5.70.

10 L.23.pr. D.de her.inst.28, s. L.3.\$13.D.de B.P.c.t. L.42.\$2.D.de
bon.lib.37, s. L.9.C.cit.

11 Ulp.cit.L.3.\$7.D.de B.P. "..si me non
mandante B.P. mihi petita sit, tunc competit cum ratum habuero id quod actum est.

2. Unterabich, Abgulfition. 1. Abth. Arten u. Erforb. 2. Tit. Definitiv. Erb-R. S§ 92.93. 343

S. (146) 92. b. Deliberationsrecht.

Nach Begfall des SC. Silonianum \* fann nun der Erbe sofort nach der Delation antreten \*, und ift an eine besondere Frift gebunden nur wenn der Teftator \* oder der Magifrat auf Antrag \* - eine solche gestht hat; Justinian \* - beschränkt nicht das Antrittsrecht des bes berufenen Erben auf 1 Jahr, er bestimmt \* die Bedeutung einer erbetenen Delationsfrist insbesondere auch im Berhältniss zur Errichtung eines Inventars \*. Rechte des Deliberanten \* -

S. (147) 93. c. Deliberationsfriften?

Richt folde, fondern eine Transmiffion hat Juftinian eingeführt. Die pratorifden Friften

10 denique si ante decessero quam ratum habeam, nulla dubitatio est quin non competet mihi B.P., quia neque ego ratum habui, neque heres meus ratum habere potest, cum ad eum non transeat ius B.P-ionis\*. Paul. L.16.ecd., Quotiens is cui B.P. ab altero postulata est, furere cœpit, magis probatum, ratum eum videri habuisse: rati enim habitio ad confirmationem prioris postulati pertinett. Dicte Stelle 15 ift zu refiringieren burch folgende desfelden Paul. L.48. D. de A.v.O. H., Si quis alicui mandaverit Ut, si æstimæverit, peteret sibi B.P-ionem, et post quam ille petit, furere cœperit, nihilo minas adquisita est ei B.P-io. quod si ante quam ille petat, is qui mandavit petendam furere cœperit, dicendum est non statim ei adquisitam B.P-ionem: igitur B.P-ionis petitio rati habitione debet confirmari". cf. L.28. D. eod. Mæc. L.66. 20 pr. D. ad SC. Treb. 36,1. "...rati habitio subsequi potest exemplo B.P-ionis..".

88. 92. 93. Dig. De iure deliberandi 28,8. Cod.6,30. ad § 87. cit. Dig. De successorio edicto 38,9. Quis ordo in possessionib. servetur 38,15(18). Cod.6,9. ad § 87.cit. He.163...165. Se.568. Mu.703.621.no.s. cf.704. G5.935. Pu.498. Ro.635.ff. Va.499.f. Si.184.185. S.524.ff. Ar.509. Br.193. Mayer Erbr. S.344...54. Rossh. Teft. Erbr. \$\$150... 25 53. Koch de herede deliberante. Gless. 1783. Schoman Sbb. b. Civifr. II. 12. Buchholts 3tfd.f.Civ.u.Br.X.S.388.ff. Grosch de iur.delib.orig.Vratisl.1839. Va.i.Ard.f.c.Br.XXII. 7. (1839.) u. bagu bie Recenff. von Puchta, Arndts in ben krit. Jahrb.f.d.R. W.IV. S.7 ... 29. Zachariæ bas. X. S. 840. Sintenis capp. sel. ex jure civ. Giess. 1840. c. 3. Dollmann Blätter für Rechtsanw. 1841.9. Mu.-Gl.XI.I. §§1466.f. de Wedemeyer de jure del. Gott. 1844. Witte 30 v. Beneficium deliberandi in Beiste I. Leist B.P. \$\$112.ff. 1) § 47.nof.s. 2) Iustinian. L.un. §1. C.de cad.toll. 6,51. ... ownes habere licentiam a morte t-toris adire hereditatem ... ". ") Paul. L.72. D.de A.v.O. II. "Si quis heres ita scriptus fuerit, ut intra certum tempus adeat hereditatem, et si non ita adierit, alius ei substituatur, prior autem heres ante quam adiret, decesserit, nemo dubitat quin substitutus ultimum 35 diem aditionis expectare non soleat", u, die die cretio betreffenden Citate ju § 91. Mit Berfaumung ber Cretions frift borte ber Delat auf gur hereditas, wie mit Berfaumung ber Friften bes fucceff. Ebict ber burch biefes gur B.P. Berufene, gu biefer berufen gu fein, er war temporis fine submotus (Gai.2,164.), aber ohne weiteres Brajubia, wie foldes ben bie Delation &frift Berfaumenben trifft. L.20.\$14.C.h.t.6.30. 4) Ulp. L.1.§ 1. (u. L.3.) 40 D.A.f. 28,8. "Ait prætor Si tempvs ad deliberanden petet, dabo", hauptsächlich "petentibus creditoribus, sed et heredi instituto" (L.5.pr.eod.) ober ncui ab intestato legitima delata est successio". (LL.9.10.C.h.t.6.30. cf.LL.5.6.pr.D.de interr.in iure 11,1.) Much "substituto" (L.69. D.de A.v.O.II.) ? Dein. f. Bruns in Lyg. Jahrb. I. S. 120. Br.l.c. Bon Bermachtnifenehmern ift in ben Quellen als Betenten gar nicht bie Rebe. Gin befonberes 45 Chict nach Ulp. L.7.pr. D.h.t. "SI PVPILLI PVPILLE NOBINE POSTVLABITVE TEMPVS AD DELI-BERANDYN, AN EXPEDIAT EVM HEREDITATEM RETINERE, ET NOC DATVM SIT, SI IVSTA CAYSA ESSE VIDEBITYE, BONA INTEREA DEMINYI, NISI SI CAYSA COGNITA BONI VIRI AR-BITRATY, VETABO". b) L.36. \$ 2. C.de inoff.t-to 3,28. 6) Instinian. L.19. C.h.t. "Cum 344 Erb-R. §§ 93.94. III.B. Bufammengef. Privatr. 2. R. Erb. R. 1. Abich. Directe Erbf.

Bur Nachstuchung der B.P. 14 gelten gemeinrechtlich nicht. Gesetzliche Erbichaftsantretungsfristen sind particularrechtlich 12. In der Annahme der heredites liegt nach justinianischem Recht von selbst auch die der B.P. 13.

B. Erwerb nach bes Delaten Tob, hereditatis transmissio \*).

5 S. (148) 94. A. Begriff ber Eransmiffion.

Die bloße delatio hereditatis ist noch keine Bergrößerung des Bermögens und geht also auch nicht mit diesem auf die Erden des Delaten über 1-2. Bermächtnis 2. [In wiee cessio legitimæ hereditatis 4-3.] Tession einer noch unangetretenen Erbschaft 6. Ig. transmissio ex capite suitatis 7-8. Erwerd des bedingt mit dem des unbedingt Zugewiesenen 9-10, des einen 10 Theils der Zuweisung mit dem des anderen 1. Birkung der Transmission 1.

antiquioribus legibus et præcipue in Quæstionibus Iulii l'auli invenimus filios familias paternam hereditatem deliberantes posse et in suam posteritatem [hanc] transmittere, et aliis quibusdam adiectis quæ in huius modi personis præcipua sunt, eam deliberationem et in omnes successores, sive cognatos sive extraneos, duximus esse 15 protelandam, ideoque sancimus Siquis vel ex t-to vel ab intestato vocatus deliberationem meruerit, vel hoc quidem non fecerit, non tamen successioni renuntiaverit, ut ex hac causa deliberare videatur, sed nec aliquid gesserit quod aditionem vel pro herede gestionem inducit, prædictum arbitrium in successionem suam transmittat; ita tamen et unius anni spatio eadem transmissio fuerit conclusa; 20 et si quidem is qui sciens hereditatem sibi esse vel ab intestato vel ex t-to delatam, deliberatione minime petita intra annale tempus decesserit, hoc ius ad suam successionem intra annale tempus extendat. Si enim ipse postquam t-tum fuerit insinuatum, vel ab intestato vel aliter ei cognitum sit heredem eum vocatum fuisse, annali tempore translapso nihil fecerit ex quo vel adeundam vel renuntiandam he-25 reditatem manifestaverit, is cum successione sua ab huius modi beneficio excludatur. sin autem instante annali tempore decesserit, reliquum tempus pro adeunda hereditate suis successoribus sine aliqua dubietate relinquat, quo completo nec heredibus cius alius regressus in hereditatem habendam servabitur". (a.529.) 7 § 95. 8) L.22.C.eod. (a.531.) vgf.§108. 9) § 151.not.s. 10) LL.5...7.9.D.h.t. Ulp. 30 L.28. D.de A. O. H.29,2. ... prætorem aditum facultatem facere debere heredi rationes defuncti ab eo petere, penes quem depositæ sunt, deliberanti de adeunda heredi-12) Breug. Landr. I.9. §§ 384.f. Code Nap. 789. cf. 2262. Gutate". 14) oben § 4.not.30. stermann Defterr. Briv. R. Braris, Wien 1822.I. § 452. 13) Leist B.P. \$\$ 157.ff.

- \*) Cod.6,30. ad § 87.cit. Cod. De his qui ante apertas tabulas herèditatem trans55 mittunt 6,52. (Nov.158. ungloff.) Duaren. Comm. ad Dig. XXIX.2.cap.5. Lauterbach Diss.
  ac.II.88. Berger Diss. select. 1707. n°.17. Finestres ad tit. D. de lib.et post. Cervar. 1740.p.
  396.sqq. Thibaut Extfi.1.13. Bucher de iure transmiss. Marb. 1805. Maresolt in 3tfd. f. Cib.
  u. Br. II.3. Löbenstern baf. IX. ©. 198. ff. Steppes bit Transmiffion. Münch. 1831. Buchholts
  jur. 3bfb. ©. 27. ff. Mayer Etdr. § \$113...45. Rossh. Teft. Ctdr. § \$157...59. Mü.-Gl. XLIII. §
  0. 1496. Heimb. sen. in Weiste XI. ©. 511... 35. He. 267...72. Se. 574.567. Mü.705. Gö. 941...45.
  Pu. 502...4. Ro.645...8. Va. 491. Si. 204. Ar. 512... 16. Br. 195. Keller Graf. ©. 293. ff.
- \$. 94. ¹) L.13.pr.D.29,2. it § 90.not.2. obet § 3.not.1. ²) Justinian. L.un.§1.C.de cad.toll.6,61. "...llereditatem et eni:n, nisi fuerit adita, transmitti nec Veteres concedebant, nec nos patimur..." L.7.C.de iure del.6,20. L.4.C.qui adm.ad B.P.6,9. cf.§ 2.1. 45 quib.mod.l-ta inf.2,17. vgl.I.§153. ²) § 142.unten. ¹) § 7.not.a. ²) § 50.not.1. °) § 8. nott.10.sqq. ¹) § 87. β) Paul.L.7.§1.D.de A.v.O.H.29,2. "Si filius prius quam scire se necessarium extitisse patri heredem, decesserit relicto filio necessario, permittendum est nepoti abstinere se avi hereditate, quia et patri eiug idem tribureretur".

B. Arten ber Transmiffion. S. (149) 95.

15

Transmissio a) +ex capite in integrum restitutionis 1...8, b) +ex capite infantiæ ober tex iure patris9, die feine mahre transmissio ift, wie auch nicht ber vom Sausfinde nicht gemachte Rachlagerwerb burch ben Bater 10, c) +Theodosiana 11.12, d) +lustinianea 13 .s Uebergang der querela inofficiosi (nicht der Delation) auf die Descendenten des Notherben 1.

L.1. \$ s. D. de coll. bon. 37, s. L.3. C. de iure del. 6, 30. cf. L. 6. C. de leg. her. in § 87. not. 11. Mū,-Gl.1.c. S.148.f. 9) § 117. 10) L.26.§1. D.de cond.et dem.35,1. Gai.L.53.pr. D.de A.r. O.H. "Qui ex duabus partibus heres institutus fuerit, ex alia sub condicione, et ex pura institutione adierit et decesserit, posteaque [nid)t postea quam] condicio extiterit, 10 ca quoque pars ad heredem eius pertinet". cf.L.59.\$ c.D.de her.inst.28,5. Buchh. l.c. ©.35.ff. Mu.-Gl.XLIII. S.150 ... 57. Mayer l.c. S.40. Fuchs i. Ard), f.civ. Br. XXX.10. Ar. 517. Anm.2. Va.498.not.7. 11) Ulp.L.2. D.de A.v.O.H. "Sed et si quis ex pluribus partibus in ciusdem hereditate institutus sit, non potest quasdam partes repudiare, quasdam adgnoscere". § 89.not.10. § 2. 12) § 59.not.6. S. 95. a) Voorda Interpp.II.c.20.sq. Merenda Controvv.IV.c.12. Averani Interpp.

IV.4. Buchh. l.c. S.34.ff. Mares. l.c. S.62...82. Steppes l.c. S.59. Mu.-Gl. l.c. S.157.ff. 1) Ulp.L.6.D.de i.i.r.4,1. in I. § 165.not.2. 2) L.84. D.de A.v. Heimb. l.c. S.512...19. O.H.29.2. LL.4.\$3.5.D.de B.P.c.t.37.4. 3) L.12. D.de Carb.ed.37,10. 4) LL.6.§1.42. § 3.D.de bon. lib.38,2. 5) LL.3.§§ 29...4. D.ad SC.Silan.29,5. 6) L.30. D.de A. v.O.H. 7) Pap. L.86. pr. D.de A.v.O.H. "Pannonius Avitus cum 20 29,2. L.1.C.de rest.mil.2,51. in Cilicia procuraret, heres institutus ante vita decesserat quam heredem se institutum cognosceret: quia B.P-em, quam procurator eius petierat, heredes Aviti ratam habere non potuerant, ex persona defuncti restitutionem in integrum implorabant, que stricto iure non competit, quia intra diem aditionis Avitus obisset: 25 divum tamen Pium contra constituisse Mæcianus ... refert in eo qui legationis causa Romæ erat, et filium qui matris delatam possessionem absens amiserat, sine respectu eius distinctionis restitutionem locum habere. quod et hic humanitatis gratia obtinendum est". 8) Paul. L.24.§ 2. D.de minor. 4,4. "Scævola noster aiebat, si quis iuvenili levitate ductus omiserit vel repudiaverit hereditatem vel B.P-em, si quidem 30 omnia in integro sint, omnimodo audiendus est, si vero iam distracta hereditate et negotijs finitis ad paratam pecuniam laboribus substituti veniat, repellendus est; multoque parcius ex hac causa heredem minoris restituendum esse". Harpprecht Diss.nc. IV.1.no.47. Koch B.P.p. 95.sq. Marez. I.c. S. 59...62. Buchh. I.c. S. 69.ff. 9) Th.et Val. L.18.pr.§1.C.de iure delib.6,30. Mü.-Gl. l.c. S.199.ff. Heimb. l.c. S.519.f. 35 (a.426.) ... sed si hoc parens neglexerit snämlich ben bem in seiner väterlichen Gewalt ftebenden Infans beferierten Radlag zu erwerben] et in memorata mtate [VII annorum] infans decesserit, tunc parentem quidem superstitem omnia ex quacumque successione ad eundem infantem devoluta iure patrio quasi iam infanti quæsita capere". cf. 10) Iustiniani L.S.pr. §§ 1.2. D. de bonis quæ liberis 6,61. (a.531.) Heimbach l.c.not. 36. 40 c) Mu.-Gl. l.c. S.204.ff. Niemeyer de transm. Th. Hal. 1812. Va. i. Arch. f.civ. Pr. XXV. 14. Huschke f.g. transmissio Theod. in 3tfd, f. Civ. u. Pr. N. F. IX. 2. Marez. l. c. S. 61. Heimb. l.c. ©.520 ... 28. 11) Iustinian. L.un. \$\$1.5. C.de caduc. toll. 6,51. (a. 534.) vgl. oben § 47. et Val.cit.L.un. C. de his qui ante apertas tabulas hereditatem transmittunt 6,52. (a.450.) u.cit.§ 5. L.un.C.de caducis toll.6,51. d) Glück Opuscc. IV.p. 198.sq. Va. i. Arch, f. civ. Fr.

45 XXIV.5, Mu.-Gl.1.c. 2.218.ff. Heimb.1.c. 5.528 ... 532. Wieding Die Transmiffion Juffinians. 293.1859. 13) Justiniani L.19.C.de iure deliberandi (a.529.) cf. L.22.eod. (in § 108), cit.

§ 5. L.un. C.de caducis tollendis [Nov.158.] und oben § 92.

S.225.ff. Heimbach 1.c. S.532.

3weite Abtheilung. Wirkungen des Nachlaßerwerbs. (Abr.III.§ 22.) \$. (150) 96. Bedeutung des Erwerds im allgemeinen. (§§ 1...3.8.) Die Vermögenweinheit, befahend auch die einzelnen, nicht au des Berstorbenen Individualität gebundenen Nechte t..., nimmt der heres als die seinige in Anspruch 4. Irrige vonstellungen von einer Personeneinheit des Erblaßers mit dem Erben 5, so wie von einer vonstass beider Vermögen 6...43.

S. 96. He.167.f. Se.567. Mü.706. Gö.936.f. Pu.705. Ro.515.642. Si.190.a. Ar. 521. Br.156. Mayer Erbr. § 121. Mu.-Gl.XLIII. S.1.ff. 1) § 2.not.11. Ulp. L.7.i.f.D.de exc.rei iud.44.2. ....cum hereditatem peto, et corpora et actiones omnes quæ in he-10 reditate sunt, videntur in petitionem deduci...". Flor. L.54. D. de A.v.O. H. 29,2. "Heres quandoque adeundo hereditatem iam tunc a morte successisse defuncto intellegitur". Paul.L.138.pr.D.de R.I. "Omnis hereditas, quamvis postea adeatur, tamen cum tempore mortis continuatur". Cels.L.193.eod. "Omnia fere iura heredum per inde habentur, ac si continuo sub tempus mortis heredes extitissent". 15 \$ 8.not.4. 3) Bg § 42.not.c. u.oben § 8.not.4. "officiales non transeunt", "quæ personæ sunt, ad heredem non transeunt". 4) hereditas petitur, vindicatur; successionis iura vindicare, successionem vindicare, her. petitio in rem est u.bgl. Ba \$ 133 a.d. cf. Sar. Suft. V. S. 18., ber bie H.P. baf. S. 32. u. VI. S. 107. als petitoria formula für bas Erb-6) 3.B. Mu., Wening-Ing. II. viele M. vgl. icon Rubeus 5) § 2.not.10. 20 de Buxeto tr. de confusione et distinctione jurium defuncti et heredis. Parm. 1697. fol. f. auch bagegen oben cit.§ 2.not.10. 7) II.§§ 74.85.109.nº.2. Ulp.L.2. § 19. D.de her.v.act. rend.18,4. "Et si servitutes amisit heres institutus, adita hereditate ex vendito poterit experiri adversus emptorem, ut servitutes ei restituantur". 8) II. §159. cit. L.2.\$18. "Cum quis debitori suo heres extitit, confusione creditor esse desinit; sed si 25 vendidit hereditatem, æquissimum videtur emptorem hereditatis vicem heredis obtinere, et ideireo teneri venditori hereditatis, sive, cum moritur testator, debuit, quamvis post mortem debere desiit adita a venditore hereditate, sive quid in diem debeatur, sive sub condicione et postea condicio extitisset; ita tamen si eius debiti adversus heredem actio esse poterat, ne forte etiam ex his causis, ex quibus 30 cum herede actio non est, cum emptore agatur". f. oben § 2.not.11. 9) unten § 162. L.9. D.comm.præd.8,4. L.73.\$1. (et passim) D.ad SC. Treb.36,1. 10) §§ 87.94.not.s. § 95. nott.1...8. §107. 11) Ulp. L.19.pr. D.de iudic.5,1. "Heres absens ibt defendendus est, ubi defunctus debuit, et conveniendus si ibi inveniatur, nulloque suo proprio privilegio excusatur". Iav.L.34.eod. "Si is qui Romæ iudicium acceperat decessit, he-35 res eins, quamvis domicilium trans mare habet, Romæ tamen defendi debet: quia succedit in eius locum, a quo heres relictus est". Cod. Ubi de hereditate agatur vel ubi heredes scripti in p-em mitti postulare debeant 3,20. (a.261.) in § 86.not.4. Diff. de foro hered. v. Koch Giss. 1771. Schwabe ib. 1784. Glück § 510.b.nº.s. Pfeiffer Braft. Musfi. I. 20. Hollweg Berfuche S.30.ff. Ma. i. Arch. f.civ. Br. XIX. S.381.ff. 12) "sed nec heredis 40 est p-io ante quam possideat". oben §1.not. E. 13) § 3. not. 4. § 26.not. 1. §§106.146. 14) Pr.I. de sing, reb.2,24. ... observandum est ne plus quisquam rogetur alicui restituere, quam ipse ex t-to ceperit: nam quod amplius est, inutiliter relinquitur...". Ulp.L.1.\$17.i.f.D.adSC.Trebell. , ... ne damnum f-ssarius sentiat ultra quam ad eum ex hereditate quid pervenit: neminem enim oportere plus legati nomine præstare 45 quam ad eum ex hereditate pervenit, quamvis Falcidia cesset, ut rescripto divi Pii continetur". Iul.L.94.i.f. D. de Leg.1.30. ... Is enim demum pecuniam ex causa f-ssi præstare cogendus est qui aliquid eiusdem generis vel similis ex t-to consequitur".

L.9.C.de f-ssis 6,42. vgf. § 105.a. .

#### Erfter Titel. Rechteverhaltniffe bes Erben an fich, Michterben gegenüber.

- I. Rechte bes Erben.
- . M. Hereditatis petitio \*). (Abr.111.§ 42.)
- S. (151) 97. A. Begriff und Mrten.
- 5 Diese Bindication der Nachlafgesamtheit\* als directs oder civilis und als ntilis oder possessorin\*, auch utiliter als siede commissarin\* und dem vom Siscus den Nachlaß Kausenden zustehende\*; sonstige Erbschaftstäuser haben sie, als wäre-sie ihnen cediert\*-6.
  H.P. +partiaria\*. Die Unterscheidung einer H.P. +simplex und +qualisicata berührt das Beeien des Mechtsmittels nicht \*\*---6.

<sup>\*)</sup> Gai.4,17.51.35.cf.111. Paul. S.R.1,13 b. Greg. Cod.3,1. Th.C.2,22. Consultatio 6. Dig. De hereditatis petitione (H.P.) 5,3. Cod. De petitione hereditatis 3,31. Dig. Si pars hereditatis petatur 5,4. De possessoria H.P.5,5. De fidei commissaria H.P.5,5. — De hereditatis vel actione vendita: Dig.18,7. Cogl.1,32. — He.191...97. Se.576,.86. Mü.712... 16. Gö.947...51. Pu.515...17. Ro.661.[].643. Va.505...8. Si.190...92. Ar.531...34. Br. 15 159...65. — Mayer §\$ 130...33. Glack VII. & 491. bis VIII. & 25. Fabricius I. Rh. Wulf. Spb3.IV.&.165.[]. Buchholtz Abhbū.nº.1. Arndts Beiträge nº.1. u. Art. Hereditatis petitio in Beiste V. Sar. & 19]. VI. & 347.[]. Rossi. & [C. Crb.: \$\$116...27. Zimmermann I. Art.]. f.cib. Br. XXIX.6.15. Leist B.P.I. §\$ 49.[.119.[]. Dernburg Berhältnijs der hereditatis petitio zu den erbfdaftnifen & singularliagen. Spb1.1852.

<sup>8. 97. 1) § 96.</sup>not.4. Ar. Beitr. \$\$1 ... 4. Dernb.l.c. @. 13ff. 2) Gai.4,34. "..is qui ex edicto B.P-em petiit, ficto se herede agit : .. non habet directas actiones et neque id quod defuncti fuit, potest intendere suum esse [cf.Gai.4,17.], neque id quod defuncto debebatur, potest intendere dare sibi oportere: itaque ficto se herede intendit vel uti hoc modo IVDBX BSTO. SI AVLVS AGERIVS, id est ipse actor, LVCIO TITIO HERES ESSET, TVM SI 25 FUNDUM DE QUO AGITUR EX IURE QUIRITIUM EIUS ESSE OPORTERET". Ulp.L.1.D.de poss. H.P.5,5. "Ordinarium fuit post civiles actiones heredibus propositas rationem habere prætorem etiam eorum quos ipse velut heredes facit, h.e. eorum quibus B.P. data est". (cf.§4.nott.1.2.8.) Gai.L.2.egd., Per quam H.P. tantundem consequitur B.P-or, quantum superioribus civilibus actionibus [burd) die directa H.P. und die partis H.P.] 30 consequi potest". cf. L.3.\$13. D.de Carb.ed. 37,10. Ar. Beitr. S.50.ff. fid.H.P.5,6. ,...quis quis suscepit restitutam hereditatem ex SCo [Trebelliano f. § 161.], ex quo actiones transcent, fidei commissaria H.P-tione uti poterit"; "quæ actio ca-4) Iul. L. 54.pr. D.h.t. 5,3. "Ei qui .. a fisco mercatus dem recipit, quæ H.P. civilis". fuerit, non est iniquum dari actionem, per quam universa bona persequatur, quem 35 ad modum ei cui ex Trebelliano SCo hereditas restituta est, P.H. datur", cf. L.13. \$9. eod. Sev.et Ant. L.1. C.de her. vend. "Aes alienum hereditate nomine fisci vendita ad onus emptoris bonorum pertinere, nec fiscum creditoribus hereditariis respondere, certum et absolutum est". L.2. C.de quadr. præscr.7, 37. Ar. Beitr. 3.59.j.u. oben §10.nott.14.8. 5) L.13.\$\$4.sqq. D.de H.P.5,3. L.16.pr. D de pact.2,14. n. rescriptum est a divo Pio Utiles 40 actiones emptori hereditatis dandas...". L.2. §18. D.de her. vel act. vend. in § 96. not.8. cf. LL.13.16.20.sq.24.25.eod. LL.2.4...6.9. C.eod.4,39. Ar. Beitr. \$ 5. Si.\$ 206. Keller Grdr. 6) Iustinian. cit. L.9.C.4,39. "Certi .. iuris est 3.325.ff. "Uebertrag. der erworb. Erbich." ad similitudinem eins qui personalem redemerit actionem et utiliter eam movere suo nomine conceditur, et cum qui in rem actionem comparaverit, cadem uti posse 45 facultate: cum enim actionis nomen generale sit, .. nihil est tale quod differentiam in huiusmodi utilibus actionibus possit introducere". f. oben II. §120.not.s. 9) § 99.not.1. 10) f. 3.B. Glück VII. @. 360.489. cit. 8) §§ 98.100.

# 348 Erb-R. § 98. III.B. Bufammengef. Brivatr. 2.R. Crb. R. 1.Abich. Directe Erbf.

### B. Subjecte ber H.P.

S. (152) 98. 1. Grund ihrer Parteiftellung.

Riager. (§ 97.) Betlagter ift ber bie Erbenqualität jenes thatsachlich Berlegenbe', nicht aber ein nur mit einer hereditaria actio ju Belangenber 2....... Bei ber Condemnation tommt ses auf die Zeit des Urtheils an 14. Klage gegen ben Erben des ihr ausgesepten Erblagers 15.

1) II.§ 46.not.1. 2) Ulp.et Gai.LL.9...11.pr.D.h.t. ,Regulariter definiendum est eum demum teneri petitione hereditatis, qui vel ius pro herede vel pro possessore possidet, vel rem hereditariam", licet minimam. itaque qui ex asse vel ex parte heres est, intendit quidem hereditatem suam esse totam vel pro parte, 10 sed hoc solum ei officio iudicis restituitur quod adversarius possidet, aut totum si ex asse sit heres, aut pro parte ex qua heres est". "Pro herede possidet qui putat se heredem esse. sed an et is qui scit se heredem non esse, pro herede possideat quæritur. et Arrianus.. putat teneri: quo iure nos uti Proculus scribit. sed enim et bonorum possessor pro herede videtur possidere". 3) LL.11.\$1...13.pr.eod. 15 "Pro possessore vero possidet prædo", "qui interrogatus Cur possideat, responsurus sit Quia possideo, nec contendet se heredem vel [= wenn auch nur] per mendacium", "nec ullam causam p-ionis possit dicere: et ideo fur et raptor petitione hereditatis tenentur. omnibus etiam titulus hic pro possessore hæret et quasi iniunctus est.. cf. L.20. § 11. D.eod. Bg § 123.not.33. § 146 q. ibiq. citt. ll. 4) L.19.pr.§ 2. D.eod. 20 5) LL.20.\$ 3.25.\$\$11.20...29.D.eod. 6) LL.13.\$\$ 2.13...15.25.\$\$ 2.sqq.45.57. D.h.t. L.27. \$3. D.de R.V.6, t. Bg \$123 y'. oben I. § 136. 7) cit. L.13. \$15. .... a debitore hereditario quasi a iuris possessore ... posse hereditatem peti constat". LL.sqq. LL.18.§ 2.19.20. u.ö.D.h.t. f.§8.not.7. Ulp.L.42.D.h.t. "Si debitor hereditarius non ideo nolit solvere, quod se dicat heredem, sed ideo quod neget aut dubitet an hereditas pertineat ad 25 eum qui petit hereditatem, non tenetur H.P-tione". b.h. ber Erbichafteidulbner laugnet nicht feine Bablungspflicht, will aber bor entichiebener H.P. an ben, welcher biefe gegen einen Dritten angestellt hat, noch nicht leiften. vgl. Leist B.P.I. 8) cit. L.42.D.h.t. LL. 2.7.C.h.t.3,31. Diocl. et Max. L.4. C.in quib. c. cessat l.t.præscr.7,34. ... ab his qui nec pro herede nec pro possessore, sed pro empto vel donato seu alio titulo res quæ 30 ex hereditate sunt vel fuerunt possident, successio vindicari non potest...". 10) not.4.cf. § 103.not.7. 11) L.13.§ s.D.h.t. "..nemo enim prædo §15...14.sqq. D.h.t. est qui pretium numeravit, sed ut emptor universitatis utili tenetur, năml. qui sciens alienam emit hereditatem". 17) L.13.cit.§t. n.. nam si a furioso emero sciens, pro possessore possideo, item in titulo pro donato quæritur, an quis pro possessore 35 possideat, ut puta uxor vel maritus, et placet nobis Iuliani sententia, pro possessore possidere eum, et ideo P-tione H. tenebitur.." 13) L.13.pr.cit. (in not.3). L.16.§ 4. D. eod. L.14.§ 2. D. quod met.c.4,2. 14) Ulp. L.1.§ 3.D. si pars her. pet.5,4. "Si ego ex parte me dicam heredem, coheres autem meus possideat hereditatem cum extraneo, cum non plus coheres haberet sua parte, utrum a solo extraneo, an vero et a coherede 40 deberem petere hereditatem quæritur. et Pegasus fertur existimasse, a solo extraneo me petere debere, cumque restituturum quid quid possidet: et fortassis hoc officio iudicis debeat fieri; ceterum ratio facit, ut a duobus petam hereditatem, hoc est et a coherede meo, et ille quoque dirigat actionem adversus exterum possessorem : sed Pegasi sententia utilior, est". 15) j.I.§154.not.9 y'. cf. II. § 45.nott.6.sqq. II.§ 48. 45 cf. LL.27. §1.42.52.55. D.de R. V.6, 1. Sar. Spft. VI. S. 75.f. 16) Ulp. L.13.§ 3.D.h.t. ,.. ab herede peti hereditatem posse etiam si ignoret pro herede vel pro possessore defunctum possedisse. Idem esse libro VII, ait, etiam si putavit heres eas res ex hac hereditate esse quæ sibi delata est".

S. (158) 99. 2. Ihr Berhältnis während des Berfahrens. Ein Berfahren über den Bestand des Testaments ift für die H.P. präjudiciell. Auf geleisstete Caution ist der Bestagte einstweilen domini loco 2; ofne jene hat der Kläger das interdictum ovam nenkoptartem und nun hat er zu cavieren 3; Setklung des Klägers gegen 5 einen verklagten Inpubes 4. Recht zur Anstellung erbschaftlicher Klagen 3 und zu Beräußerungen von Nachlaßgegenständen 6. Klagerecht des Bermächtnissnehmers gegen den Nachlaßviplicanten 7: das der Erbschaftsaläubiger 8.

\$. (154) 100. 3. Beweis bei ber H.P.

Der Nachlasvindicant hat zu beweisen 1) die Existenz einer Nachlasenschaft\*, 2) die Passiva 10 legitimation des Beklagten zur Sach 2 \*\*\* und 3) seine eigene Activlegitimation b\*\*\*. Si pars hereditatis petatur \*\*\*\*\*. Bürderungseid \*\*. Segendehgauptungen und Beweissast des Beklagten 1\*\*\*\*\*. Gegenandprücke des Beklagten [. § 101.

\$. 99. Ar. Beitr. § 3. 1) LL.5.sqq. D.h.t.5,3. ... sustinetur H.P-tionis iudicium, donec falsi causa agatur". vgl.ben folg.§100. 2) Call.L.1 5.§ 2.D.de quæstionib.48,18. 15 .... cum possessor hereditatis qui petitori satis dedit, interim domini loco habeatur". 3) Ulp.Inst. § c. "(tam) adipiscendæ quam reciperandæ possessionis, qualia sunt interdicta QVEN FUNDUM et QUAN HEREDITATEN: nam si fundum vel hereditatem ab aliquo petam, nec lis defendatur, cogitur ad me transferre possessionem, sive numquam possedi, sive antea possedi, deinde amisi possessionem". cit.L.5.pr.D.h.t. cf. 20 Abr.III.\$ 47.a. E. oben II.\$ 229.no.1. Paul.S.R.1,11.\$1. "Quotiens hereditas petitur, satis datio iure desideratur, et si satis non detur, in petitorem hereditas transfertur; si petitor satis dare nolucrit, penes possessorem possessio remanet: in pari enim causa 4) Paul. L.6. \$ c. D. de Carb. ed. "Post pubertatem ... qui ex Carpotior est possessor". boniano missus est in p-ionem ... rei partes .. sustinere debere . maxime si cavit; 25 sed et si non caveat, p-io transfertur adversario satis offerente per inde atque si nunc primum ab eo peteretur hereditas". f. Rud. i.3tfc.f.g.R.B.IX. S.37.ff. vgl. oben 5) Pap. L.49.D.h.t. "Si b.f. p-or hereditatis velit cum debitoribus hereditariis aut qui res hereditarias occupaverint consistere, audietur; utique si periculum erit ne inter moras actiones intercidant; petitor autem hereditatis citra metum exceptionis 30 in rem agere poterit: quid enim si possessor hereditatis negligat? quid si nihil iuris habere se sciat ?" L.25.§18.D.fam.erc.10,2. Bon bem Erbichafteichulbner gegenüber bem im Erbichafteftreit mit einem Dritten Befangenen f. Ulp. L. 42. D.h.t. in not. 7. bes por.8. 6) L.5.pr. Paul. L.53.D.eod. Non solum ad as alienum hereditarium exsolvendum necessaria alienatio possessori est, sed et si impensæ necessariæ in rem 35 hereditariam factæ sunt a possessore, vel si mora perituræ deterioresve futuræ 1) L.17.D. L.12.pr. C.h.t. L.48.\$1. D. de leg.1.30. L.9. C.de legat.6,37. LL.3. \$\$ 6...10.4.\$ 1.8.D. si cui plus quam per L.Falc.35,3. L.49.D.de N.G.3,5. Dernburg 1.c. 6.107.ff. a) cit.L.12.C.pr...\$2.cf.LL.5.i.f.7.D.h.t.5,3.cit.L.4.\$1.D.35,3.L.35.D.del.F.49,14. \$. 100. vgl. oben §§ 7 ... 9.47.65.98. Glück VII. G.493.ff. Ar. in Beiste V. G.217.ff. 40 1) hereditas eius qui vivit, in rerum natura non est. f.oben § 7. 2) § 98. 3) II.§ 47. not.s. I.§87.not.9. 4) L.un.Th.7.C.4,21. in §103.not.6. cf. LL.13.pr.16.\$4.D.h.t.5,3. L.14. \$ 2. D. quod met. c. 4,2. Fabricius G. 271.ff. Ar. Beitr. G. 38.ff. 5) oben §§ 9.19.65. 7) vgl.oben §§ 3.13.ff.29.ff.52.69.ff. 8) tit. Dig.5,4.passim. bef. Iul. L.7. ,... cum ad officium iudicis .. pertineat, .. ut partem hereditatis pro indiviso restitui mihi iubeat". 9) Gai.L.2.D.eod. "Si ex pluribus, ad quos eadem hereditas pertinet, quidam adierint, quidam adhuc deliberent, eos qui adierint, si petant hereditatem, non maiorem partem petere debere quam habituri essent ceteris adeuntibus; nec eis proderit, si ceteri non adierint: non adeuntibus autem ceteris, poterunt

\$. (155) 101. C. Gegenftanbe ber H.P. (§ 98.)

Bas der Betlagte aus dem Radslaß inne hat oder dem Rechte gemäß inne haben sollte, cum omni causa, nach Berhältnis des klägerijchen Erbantheiles.

S. (156) 102. D. Actionenrechtliche Bebentung ber H.P. 5 Die H.P. macht Juftinian aus einer arbitraria ju einer b.f. actio 4. Sie ift in rem und

augleich auf Petsonalprästationen gerichtet 2 und insofern mixta 3.

tune partes eorum petere, si modo ad eos pertinerent". 10 l.§14.not.2. 11 Ulp.

L.1.§5.D.si pars her.p. "Interdum prætor incertæ partis hereditatis petitionem indulget, idoneis causis intervenientibus, ut puta est defuncti fratris silius, sunt et uxores 10 desunctorum fratrum prægnantes, quam partem fratris silius hereditatis vindicet,

no defunctorum fratrum prægnantes, quam partem fratris filius hereditatis vindicet, incertum est, quia quot edantur fratrum defuncti filii incertum est: æquissimum igitur est incertæ partis vindicationem ei concedi. Non audenter itaque dicitur, ubicumque merito quis incertus est quam partem vindicet, debere ei incertæ partis vindicationem concedi. j. II. § 44. not.s.

12) L. 20. i. f. 25. § § 8... 10. D. h.t. 5.3. vgl. L. 68. 15. D. de R. V. 6, 1. l. § 84. 15. L. 7. D. h.t. 15. L. 20. § \$11. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. § \$11. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. § \$11. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. § \$11. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. § \$11. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. § \$11. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. § \$11. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. § \$11. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. § \$11. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. § \$11. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. sqq. 21. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. sqq. 21. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. sqq. 21. sqq. 21. sqq. 1. 5. D. h.t. 15. L. 20. sqq. 21. sqq. 21

5 D.de R.V.6,t. 1.§ 84. 13) L.57. D.h.t. 14) LL.20.\$\$11.sqq.21.sqq.11.\(\tilde{O}\).D.h.t. 15) L.7. C.h.t.3,3t. L.30.C.de præsor.30 ann.7,39. L.3.i.f.C.de ed.d.Hadr.6,3. Unterh. Beij. II.\$\$
164.167. Buchholtz l.c. €.23.ff. .vgl. oben § 93. § 77.not.11.

\$. 101. \*) \$100.nott.s...10.\$ 97.not.7.\$ 98.not.14. \*) \$98.nott.1.sqq. vg(. Ulp.L.25. \$12.D.h.t.5.,3. "Si quis re sua lautius usus sit contemplatione delatæ sibi hereditatis; 20 Marcellus...putat nihil eum ex hereditate deducturum si eam non attingat". cf.\$\$11. 13.sqq.eod. \*) \$99.nott.5.sqq.\$98.not.7. L.25.\$\$2.sqq.D.h.t.5.3. \*\ \) \$1.\$151.not.15. Bg\$147q. LL.20.\$11.25.\$7.31.\$3.40.pr.D.h.t. \( \begin{array}{c} \

20.\$18.43.44.D.eod. L.40.i.f.D.de N.G.3,5. LL2...5.D.de cond.ind.12,5. Munke de actio25 nib... petitori hereditatis ... competentibus.Hdlb.1833. 

\*\frac{1}{2} \text{L.31.\$\mathre{S}\_{1.2} \text{D. L.4.C.h.t.}} \]

\*\frac{1}{2} \text{L.31.\$\mathre{S}\_{2.3} \text{B.39.D.h.t. L.33.i.f.D.de cond.ind.12.6.}} \]

\*\frac{1}{2} \text{L.31.\$\mathre{S}\_{1.2} \text{D. L.4.C.h.t.}} \]

\*\frac{1}{2} \text{L.31.\$\mathre{S}\_{1.3} \text{B.39.D.h.t. L.33.i.f.D.de cond.ind.12.6.}} \]

b) LL-31.\$\(\xi\$.38.38.39.D.h.t.\) L.33.i.f.D.de cond.ind.12,6.
 f) 1.\$\(\xi\$103.\) 103.
 f) L.50.\$\(\xi\$1.D.h.t.\) L.12.\$\(\xi\$1.C.h.t.\) L.49.i.f.D.de N.G.3,5.
 cf.LL.14.\$\(\xi\$1.32.D.de relig.11,7.\) 11) LL.20.\$\(\xi\$20.\) 20.
 40.\$\(\xi\$3.D.h.t.\) 12) LL.36.i.f.37.D.h.t.
 13) SC.\(\xi\$1 wentianum (a.post Chr.123.) ap.Ulp.

 $L.20.5c.D.h.t.5_{27.}$  .....CVM ANIE QVAM PARTES CADVGÆ EX BONIS BYSTICI PISCO PETEREN-30 TVA, HI QVI SE BEREDES ESSE EXISTIBANT, REREDITATEM DISTRAXERINT, PLACERE REDACTÆ EX PRETIO RERVEN VENDITARVEM PECVNIÆ VSVRAS NON ESSE EXIGENDAS, IDEMQVE IN SIMILIEVS CAVSIS SERVANDVEM. ITEM PLACERE A QVIEVS HEREDITAS PETITA FVISSET, SI ADVERSVÉ EOS IVDICATYM ESSET, PRETIA QVÆ AD EOS RERVE EX HEREDITATE VENDI-

Tarym pervenissent [Sav.  $\otimes$ pf. 1.  $\otimes$ .232.f. L.23.D.h.t.], etsi bæ ante petitam merk-35 ditatem deperissent dæminylæve pvissent [essent §17.cod.], restitvere debere. [cf. § 8. not.7.] Item bos qvi bona invasissent, cvm schrent ad se non platikare, etiamsi ante litem contestatam pecchint qvominys possiderent, perinde conde-

ETIAMSI ANTE LITER CONTESTATAR FECERINT QVOMINYS POSSIDERENT, PER INDE CONDE-MNANDOS QVASI POSSIDERENT: EOS AVTEM QVI IVSTAS CAVSAS HADVISSENT QVARE BONA AD SE PERTINERE EXISTIMASSENT, VSQVE EO DYMTAXAT QVO LOCYPLETIORES EX BA RX

40 PACTI ESSENT. PETITAM AVTRM FISCO HEREDITATEM EX BO TEMPORE EXISTIMANDUM ESSE, QVO PRIM'UM SCIERIT QVISQUE EAM A SE PETI, ID EST CUM PRIM'UM AUT DENVATIATUM ESSENT ET AUT LITTERIS VEL EDICTO EVOCATUS ESSENT, CENSVERVANT. Gin großer Theil der Stellen der hergehörigen Dieflentitel fann als Commentar diefes SC. bezeichnet werden, vgl. auch Sac. Syl. 88 266.271. n. 2. Arnats Beitr. S. 60. ff. u. in Weiste V. S. 221. ff.

45 \$. 102. vgl. § 97. 1) §\$ 28.31.I.de act. 4, 6. L. 12. § 3. C. h. t. 3, 31. , ... ipsa H. P. omni modo b. f. iudiciis connumerctur". cf. L. 68. D. de R. V. 6, 1. Hollweg & ivityroc. I. &. 329. ff. Ar. &citt. § 6. Sar. &yfl. V. &. 478. f. 18.26.31. Keller röm. Civilpr. § 88. g. 2. 2) Ulp. L. 25. § 18. D. h. t. 5, 2. , P. H. etsi in rem actio sit, habet tamen præstationes quasdam perso-

B. Interdicts. (cf. Abr. III.§ 47.)

S. (157) 103. A. OVORVE BONORVE.

Erforderniffe und Wirfung biefes refitutorifden interdictum adipisconde p-ionis 6...3; beffen proviforifde (?) und fummarifde Natur 6...7. Auffagung ber Gloffatoren 9.

5 nales, ut puta eorum quæ a debitoribus sunt exacta, item pretiorum". <sup>5</sup>) cit.L.7.

C.h.t.3.21. .... mixtæ personalis actionis ratio...".

\$. 103. Gai.4,144. cf. §§ sqq. 3,34. § 3.I. de interdictis 4,15. Quorum bonorum: Th.C.4,21. Dig.43,2. Cod.8,2. L.2.\$3. D.de interd.43,1. - He.200. Se.583.nº.1. Mū.717. Gö. 988. Pu.519. Ro.669. Va.509. Sid 93.not.2. Ar.535. Br.164 a. Mayer Crbr. \$134. Sav. 10 Itfd.f.g. R.B. V.1. VI. 3. ob. Berm. Schrr. II. 17. (bazu Pu. in Schunde Jahrbb. IX. S. 1. ff.) Thibaut Arch, f.civ. Br. X.23. Lohr baf. XII.6. Francke Rotherbent. @. 97.ff. Fabricius i. Rhein. Duf. f. 3pb3. IV. S. 204.ff. u. bagu Arndts Beitr. S. 88.ff. 108.ff. 39.ff. u. in Beiste V. S. 615.ff. Rossh. Teft. Erbr. II. \$\$128...32. Bayer Theorie d. fummar. Proc. ed. vi. \$71. Leist B.P. I. \$\$ 48...61. II. §§ 142...8.156.190.ff. 1) Ulp. L.1.D.h.t. "Ait prætor Qvorve Bonorve Ex 15 EDICTO MEO [Successorio, [.§ 4.not.11.] ILLI POSSESSIO DATA EST, QVOD DE HIS BONIS PRO HEREDE VEL PRO POSSESSORE POSSIDES POSSIDERESVE SI NIHIL VSV CAPTVE ESSET, QVOD QVIDEN D. M. PECISTI VII DESINERES POSSIDERE, ID ILLI RESTITVAS. Hoc interdictum restitutorium est et ad universitatem bonorum, non ad singulas res pertinet, .. et est apiscendæ possessionis universorum bonorum"! 2) Paul. L.2. eod. "Interdicto 20 Q.B. debitores hereditarii non tenentur, sed tantum corporum possessores". L.3.C. h.t. m..in petitorem corpora transferantur..". 8) Gai. l.c. cit. § 3. Inst. "Adipiscendæ p-ionis c. interdictum accommodatur B.P-ori quod appellatur Qvorvm Bonorvn; eiusque vis et potestas hæc est, ut quod ex his bonis quisque, quorum p-io alicui data est, pro herede aut pro p-ore possideat, id ei cui B.P-io data est, restituere de-25 beat ... Ideo autem adipiscendæ p-ionis vocatur interdictum, quia ei tantum utile est qui nunc primum conatur adipisci rei p-ionem. itaque si quis adeptus p-ionem amiserit eam, hoc interdictum ei inutile est". L.2.§3. D.de interd.43,1. "item ab intestato heredes suos et agnatos ad B.P-em vocat [prætor]: quibus casibus beneficium eius in eo solo videtur aliquam utilitatem habere, quod is qui ita 30 B.P-em petit, interdicto Q.B. uti possit... cf. Ser. et Ant. L.1.i.f. C.h.t. , .. si te ... ad hereditatem vel B.P-em admissum probaveris". (a.197.) Manche erffaren gewiß nicht beifallswürdig biefes vel mit Cuiac. Recitt.ad h.L. ale = id est. Dem fich für einen praterierten Sohn bes Berftorbenen Ausgebenben giebt ber Brator nicht fofort bie von jenem agnofcierte B.P., fondern nur wenn er fich als jur hereditas berechtigt ober als gu ben 5) Val. Val. et Grat. L.22. Th. C.de appell. 11,36. "In interdicto as liberi gehörig ausweift. Q.B. cessat licentia provocandi, ne quod beneficio celeritatis inventum est, subdatur iniuriis tarditatis". (a.374.) 6) Paul.L.14.\$3.D.de exc.rei iud.44,2. "Si quis interdicto egerit de p-ione, postea in rem agens non repellitur per exceptionem, quoniam in interdicto possessio, in actione proprietas vertitur". 40 L.un.Th.C. (=1..3.Iust.C.) h.t. "Quid iam planius quam ut heredibus traderentur quæ in ultimum usque diem defuncti possessio vindicasset, etiam si quod possit tribui de proprietate luctamen? § 1. Constat autem virum ab intestatæ uxoris bonis (a bonis intest.ux.) superstitibus consanguineis esse extraneum, cum prudentium omnium responsa, tum (et) lex ipsa naturæ successores eos 45 faciat, § 2. Insuper etiam mansura perpetua sanctione (Ergo) iubemus, ut omnibus frustrationibus amputatis per interdictum qvorva bonorva in petitorem corpora transferantur, secundaria actione proprietatis non exclusa". (a.395.) [Das Curfive hat nur ber theob. Cober; bas gefperrt ge352 Erb-R. §§ 104.105. III.B. Bufammengef. Brivatr. 2.R. Erb-R. 1. Abich. Dir. Erbf.

S. (158) 104. B. OVOD ober QUORVE LEGATORVE.

Restitutorisch adipiscendæ possessionis des von einem Bermächtnissnehmer eigenmächtig aus dem Nachlaß Entmommenen 'oder auf das Interesse'; auch gegen den singierten Westger's und Successoren des Bestigergreisers' gerichtet. Satisbation des Impetranten oder Ins misson des Impetraten '. Ausdehung auf Personasservielteit.

II. Berpflichtungen ber Erben.

A. Regelmäßige.

\$. (159) 105. A. Rachlafichulben.

10 brudte haben beibe Cobices.] S Aso [†πατή a.1220.] ad cit.L.1.C.h.t. §1. "dic ergo quod primo intentetur iudicium possessorium, post petitorium... vel dic quod interdicto Q.B. summatim cognoscitur, utrum aliquis sit heres bonorum poss. et ita quodam modo agitur hered.pet. S δ. "sed in interdicto Q.B. necessarium est quod porrigatur libellus, et necesse habeat probare se filium et ad hereditatem vel B.P-em admissisum... nonne sufficiebat constitutio d.Adriani [i.e. L.3.C.c.it.]? sed illud [interd.Q.B.]

Deducenda und deducta ex hereditate; ipso iure fich madende Theilung ber nach-

- modo agitur hered.pet." § 5. "sed in interdicto Q.B. necessarium est quod porrigatur libellus, et necesse habeat probare se filium et ad hereditatem vel B.P-em admis15 sum ... nonne sufficiebat constitutio d.Adriani [i.e. L.3.C.cit.]? sed illud [interd.Q.B.]
  quando ex testamento petitur hereditas non cancellato, non vitiato. hoc autem deficiente, quia non semper habetur, agitur interdicto Q.B. pro adipiscenda possessione, vel si vult hereditatis petitione. salubrius tamen consilium est agere interdicto, ut D. de rei vendic. [L.24.D.65,1]." Bartolus [+1359.] § c. ad L.1.C.h.t., "cum ista
  20 causa sit modici præiudicii, quia venit retractanda in petitorio, merito admittitur
  summaria cognitio et semiplena probatio". § 7.16id., "directum [interdictum] datur he-
- summaria cognitio et semiplena probatio". §7.ibid. "directum [interdictum] datur heredi de iure prætorio [b.fp.b.p-ori], utile datur heredi de iure civili". § 10. "in hoc interdicto sit summaria cognitio". (wit A30.)

  §. 104. Dig. Quod legatorum 43,3. Cod. Quorum legatorum 8,5. (c. Donelli comm.)
- 25 He.229. Se.620.a.C. Mü.757.760.not.4. Gö.1053. Pu.544. Si.214.not.16. Ar.561. Cuiac. Obss.X.20. Zimmern i. Ard.f.civ. Fr. VIII. S. 157.f. Se. Tröttt.I.S. 48. Rossh. Bermächtn.I. S.519. Schmidt v. Jimenau Möhj. S. 28.f. gegen Unterh. Schuldv. II.S. 131. Leist B.P. I.S. 368.ff. Heimbach in Beiste v. S. 604...7. Sav. Syft IV.S. 246. V.S. 26. ') Ulp. L.1. pr... § 2.D.h.t.43, 2., Hoc interdictum... est... apiscende p-ionis, et continet hanc causam so Ut quod quis legatorum nomine non ex voluntate heredis occupavit, id restituat heredis. § 3...6.8...15.ibid. Dioclet Max. Lun.C.h.t., Heredi scripto satis idonee lege Falcidia,
  - si exhausta legatis successio probetur, per quartæ retentionem prospectum est. unde si legatarius vel [-ssarius non consentiente patre tuo, quem adseveras testatori successisse et B.P-ionem accepisse, relicta sibi legata vel [-ssa detinuit, secundum sententiam interdicti quod adversus legatarios scriptis heredibus propositum est.
- 26 sententiam interdicti quod adversus legatarios scriptis heredibus propositum est, oblata satisdatione quam præstari oportet, in p-ionem te constituit, ita ut retentione competenti utaris, experiri potes". Die L.5.C.de legat.6,37. (a.214.) gch tati subtraxisse de hereditate, nämí. adquisita. 2) Paul.L.2.\$2.Dh.1. "Ex hoc interdicto qui non restituit, in id quod interest dehet condemnari". cf.cti.L.1.\$2.eod. 3) cit.
- 40 L.1.\$7. "Quod ait prætor AVT DOLO DESILT POSSIDERE sic accipere debemus desiit facultatem habere restituendi". \*) Ulp.L.1.\$\$ 10.13.D.h.t. "Legatorum nomine non tantum ipsum possidere dicemus, cui legatum est, verum heredem quoque eius ceterosque successores". "Illud tenendum, sive a te sive ab eo in cuius locum successisti, possideri aliquid cæptum est, interdicto huic locum fore. In locum suc-
- 45 cessisse accipimus, sive per universitatem sive in rem his sit successum". 5) LL.1.§§ 9.

  15. sqq.2.D.h.t. cit.L.un.C.h.t. [.unten§146. 6] L.1.§8.D.h.t. cf.Vat.Fr.§91. u.ob.U.§ 229.

  \$. 105. Cod. Si unus ex pluribus heredibus creditoris vel debitoris partem

suam debiti solverit vel acceperit8,32(31). De luitione pignoris 8,31(30). f.oben I.§ 55.

2. Unterabid. Abquifition, 2. Abth. Birfungen. 1. Tit. Erbe an fich. Erb-R. §§105.106. 353

laffchulben '; Befandlung untheilbarer ?. haftung bes Erben ohne Rudficht auf ben Betrag bes Rachlages 4...6, nicht auch ben miles betreffenb ?. Ausnahmen 9...13.

S. (160) 106. B. Bom Erblager aufgelegte Laften.

Der hores ift bem honorierten quasi ex contractu ' gur Ausführung ber giltigen lettwilligen 5 Anordnungen verpflichtet 2; so auch andere erwerbende honorierte 3, nicht aber auch berer,

II. §§ 109. 92.119. Erbr. §§ 8. 96. He. 167. f. Se. 571. Mü. 706. f. Gö. 936. 959. Pu. 908. a. A. Ro.630. Si.185.a. Ar. 521.f. u.in Weiste IV. S.21.f. Keller Grdr. S.301.f. Mayer Erbr. § § 1) f.oben II. citt. §§. Cod. Si unus ex plur, "Manifesti et indubitati iuris est defuncto creditore multis relictis heredibus actionem quidem personalem inter eos lege 10 XII t.[V.9. Gothofr.V.9.] dividi, pignus vero in solidum cuique teneri". (a.257.) L.2. eod. "Actio quidem personalis inter heredes pro singulis portionibus quæsita scinditur .. ". LL.25.§§1.9...15. 48.D.fam.erc. 10,2. Gord. L.6.C. eod. 3,36. "Ea que in nominibus sunt, non recipiunt divisionem, cum ipso iure in portiones hereditarias ex lege x11 tabb. [l.c.] divisa sint". cf. L.4.eod. L.5.§ 3.D.de.V.O.45,1. L.3.D.de alimentis leg. 34,1. 15 Iul. L.56.\$ 1.D.deV.O. ... sive enim solus heres extiterit, in solidum tenchitur; sive pro parte, codem modo quo ceteri coheredes eius obligabitur. et quamvis convenisse videatur, ne ab alio herede quam a Titio peteretur, tamen inutile pactum conventum coheredibus eius erit". 2) Ulp.L.2.\$ 5. Gai.L.3.D.fam.erc. ... nec tamen scilicet haec attributio illud efficit, ut quis solus totum debeat vel totum alicui solum de-20 beatur, sed ut, sive agendum sit, partim suo partim procuratorio nomine agat, sive cum eo agatur, partim suo partim procuratorio nomine conveniatur...". cf. Crell de divis.nomin.in judicio fam.erc. Vit. 1743, auch in Diss. et Progr. VII. 62. 3) LL.2.§§ 1.sqq.

divis.nomin.in iudicio fam.erc. Vit.1743. audi iu Diss. et Progr. VII.62. \*) LL.2.\$§1.sqq. 85.D.deV.O. Tit.Cod.8,yt.iu not.1. L.78.\$2.D.de contr.empt.18,t. [.1.\$55.not.18. \*) Ulp. L.8.pr.D.de A.v.O.H.29,2. ...hereditas autem quin obliget nos æri alieno, etiam si non 25 non sit solvendo, plus quam manifestum est. ...\* L.33.D.sol.matr.24,3. L.10.C.de iure

delib.6,30. L.2.i.f.D.de stip.præt.46,5. cf. L.31.pr.D.de reb.auct.iud.poss.42,5. L.7.\$5.D. pro empt.41,4. \*) \$ 2.not.10.\$ 96.not.6.ff. \*) \$\$ 1.3.8. \*) L.22.pr.\$ ts.C.de iure del. 6,30. ,... ut milites, etsi propter simplicitatem præsentis legis subtilitatem non observaverint, in tantum tamen teneantur, quantum in hereditate invenerint...\* LL.5.

so 7.12.C.de t-to mil.6,21.

9) § 26.not.e.

9) Ulp. L.4.pr. D. de d.m. exc.44,4. "Apud Celsum quæritur, si cum Titio mandassent creditores hereditarii, ut adiret hereditatem, unna non mandasset decipiendi eius causa, mandaturus alioquin, si non foret hic aditurus, deinde agat, an exceptione repellatur. et ait Celsus, doli eum exceptione repellendum". Iul. L.32.D. mandati 17,1. "., volgo animadvertere licet mandatu creditorum he-

as reditates suspectas adiri, quos mandati iudicio teneri procul dubio est". [.II.§.203.

10] II.§§ 151.[.164.

11] § 107.

12] § 108.

13] ⑤ 106. Nov.1.c.1.4.130.c.12. [.oben §§ 56.70. — He.174.[. Se.614.f]. (Mū.730.f].) Gō.

940.960. Pn.510. Rol.c. S.187. Ar.525. Holtius in Dugo Civil Maga; VI.nº.17. Rosshirt Berm.I.S.501.ff. Mayer\$122. ZimmernGtdv.S.64.ff. 1) § 5. I.de obl.q.qu.ex contr.3,27.

40 "Heres quoque legatorum nomine non proprie ex contractu obligatus intellegitur: neque enim cum herede neque cum defuncto ullum negotium legatarius gessisse proprie dici potest: et tamen, quia ex maleficio non est obligatus heres, quasi contractu debere intellegitur". L.5.\$ 2. D. de O. et A.447. LL.3. i.f. 4.D. quib.exc.in poss. eatur 42.4. Nov.1.c.; pr. cf. Abr. II.\$ 32. ) § 103. not.4.§ 146. ) Ulp. L.1.\$ e. de leq.

45 121. in § 129.not.1. L.1.C.comm.de legat.6,48. ".. cum non aliter valeat, nisi aliquid lucri adferat ei a quo derelictum est...". Die Ausgleichung des Werthes der Zuwendung und ihrer Bortheile (Zuwachs, Früchte, Zinsen) mit dem der Last (Werth des zu Leistenden samt dem, was er als Bedingung seiner Honorierung aus seinem Bermögen auszuwenden 354 Erb-R. §§ 106.107. III.B. Busammenges, Brivatt. 2. R. Grb. R. 1. Abich, Dir. Erbf.

bie der Erblaßer als Rechtsverbindlichfeit nicht ausliegen fonnte \*···· oder nicht wollte ?···· ! Wiflensausdruck <sup>10</sup>. Anerfenntniss einer an sich nicht verpflichtenden Anordnung \*\*. Neberlastung \*\*. B. Ausnahme · Borkebrungen.

S. (161) 107. A. Separationerecht.

- n Ber fann Abichichtung bes Hachlages und bes Bermogens fordern ? 1.2 gegen men ? 3 mie wird fie erfannt?4 wie wirft fie?5--- Grunde ihrer Ungulafigleit 8---- [Geparation hat) ("quantitas cum quantitate conferatur") unterliegt ber regelmäßigen Ochatung : ber Belaftete braucht beibes nicht auf fich ju nehmen, muß aber mit jener auch biefe übernebmen, und daher si pecunia accepta rogatus sit rem propriam, quamquam maioris pretii 10 est, restituere, non est audiendus legatarius legato percepto si velit computare: non enim æquitas hoc probare patitur si quod legatorum nomine perceperit, legatarius offerat, Pap. L.70.\$ 1. D.de leg. 1. cf. + cautel. Socini § 74.not.3. f. auch not. 12. 5) L.14.8e.D.de religios.11,7. Marcian.L.113.85.D.de leg.1.30. "Ineptas voluntates defunctorum circa sepulturam, veluti vestes aut siqua alia supervacua ut in 15 funus inpendantur, non valere Papinianus .. scribit". L.27.pr. D.de cond.inst.28.7. 6) Marcian L.112.\$ 3. D.de legatis 1.30. "Si quis scripserit t-to fieri quod contra ius est vel bonos mores, non valet". 7) Bq § 158.not.29. 8) Bq \$ 158.not.30. 9) Ulp. L.11. \$2. D.de leg.tit. "Si quis ita scripserit ILLVM TIBI COMMENDO, .. f-sum non deberi ..". 10) cf.Ulp.24,1.25,1.ibiq.citt. §.2.I.de legat.2,20. ".. quibus cumque verbis aliquid dere-20 lictum sit, liceat legatariis id persequi ... ". Iustinian.L.2.C.comm.de leg. "Omne verbum significans t-toris legitimum sensum legare vel fidei committere volentis utile atque validum est, sive directis verbis, quale est IVBRO forte, sive precariis utatur t-tor, quale est Rogo, volo, NANDO, sive iuramentum interposuerit [wenn er ben Onerierten beschworen hat] .. ". 11) L.30.\$ 17. D.de fid.libert.40.5. L.16.\$1.C.de t-tis 6,23. ... si sun 25 sponte adgnoverit, implendi .. necessitatem habeat". L.2. C.de fideic. 6,42. cf. § 47.not.3. 12) § 1.D.de sing.reb.per f.rel.2,22. ... Hoc solum observandum est, ne plus quisquam
- 129.149.ff. S. 107. Dig.De separationibus 42,8(7). Cod.De bonis auctoritate iudicis possidendis seu venum dandis et de separationibus bonorum 7,72. - He.172.f. Se.573. Mu.707. 40 709. Gö.939. Pu.509. Ro.644. Si.186. Ar.524. Br.157. Keller Grdr. S.307.ff. Mayer \$123. Lauterbach Diss.acadd.3,126. Fricke de debitoris demortui creditorib. hyp. ad separ.benef.admittendis.Helmst.1783. Fritz i. Arch.f.civ. Br. XII.12. Heimbach v. Beneficium separationis in Beiste I. S. 917 ... 25. Bu.u. Bu. Entiched. Roftod. II. 47. Bgl.b. Lehrbb. über ben 1) LL.1.\$\$ 1.8.4...7. D.h.t. [Mit cit. L.7. cf. LL.1.\$10.2. C.eod.] LL.1.2.7. Concureproceie. 2) L.1.\$\$ 2.4.sqq. D.h.t. L.1.C.h.t. 8) L.1.§§ 3.4.8.D.h.t. 4) L.1.pr.§ 14.D.h.t. 5) LL.6.pr.4.\$ 1.D.h.t. L.17.D.de mortis c.don.39,6. L.22.\$ 5.i.f.C.de iure delib.6,30. Daß bie creditores hereditarii gegen ben Beneficiarerben von felbft Separatiftenrecht batten (Mu.-Gl. XI.I. S.378. f.), ift grundlos. 6) Ulp.L.1.§ 17. Pap.L.3.D.h.t. bagegen Paul.

2. Unterabid. Abquifition. 2. Abth. Birlungen. 1. Tit. Erbe an fich. Erb-R. §107.108 355

bes von einem cum libertate zum Erben eingesetzten Sclaven gemachten Erwerbs 12.] S. (182) 108.

B. Beneficium inventarii.

Durch biefes tann fich ber (Beneficiar.) Erbe gegenüber ben Anfpriichen an ben Nachlaß so fiellen, als habe er nur biefen zu vertreten. Wirtung ber Juventarifierung Bermächtniss nehmern gegenüber. Zeit und Art ber Inventur,

L.5.cod. ... quodsi proprii [creditores eius qui heres factus est] ad solidum pervenerunt, id quod supererit tribuendum hereditariis quidam putant; mihi autem id non videtur: eum enim separationem petierunt, recesserunt a persona heredis, et bonn fben Rachlaft secuti sunt, et quasi defuncti bonn vendiderunt, que augmenta 10 non possunt recipere.," chenfo Ar.l.c. tu not.d. 7) 817.cit. 8) L.1.\$13. D.cod. \$\$ 10.sq.15.7.D.h.t. L.2.C.h.t. 10) L.2. D. eod. vgl. II. § 245. 14) L.1.§ 12. D.cod. [12] Ulp. L.4.8 18. D. eod. "Ita sciendum est necessarium heredem servum cum libertate institutum impetrare posse separationem, scilicet ut, si non attigerit bona patroni, in ca causa sit, ut ei quidquid postea adquisierit, separetur, sed et si quid el a testatore is debetur". Gine foiche Forberung fonnte nach bem Tobe bes Erblafters, bes patronus oreinus, bon bem durch jenen frei geworbenen necessarius beres burch Ceffion ober Erbung erworben worben fein.

S. 108. He.169...71. Sc.572. Ma.708. Go.938. Pu.508. Va.514. Ro.638. Si.185. Ar.523. Br.158. Mayer \$122. Rossh. Zeft. Erbr. \$ 154. Zimmern Grbr. S. 68.ff. - Merenda 20 Controvy.23.c.40...47. Hert. Opusc. V.2. P.3. Cocceii Exercitt. I.61. Pufendorf Obs. II.100. Buchh. i. Atfdr. f. Civ. u. Br. X. 10. Ma. - Gl. XLI. §§ 1468... 71. f. and Sav. Syft. III. S. 382. f. 406.f. Bu.u. Bu. Enticibb. II.46. - Iustiniani (ad Senatum) L.22. Cod. de iure delib. 6,30. "Scimus iam duas esse promulgatas a nostra clementia constitutiones, unam quidem de his qui deliberandum pro hereditate sibi delata existimaverunt, aliam autem de 26 improvisis debitis et incerto exitu per diversas species eis imposito, sed etiam veterem constitutionem non ignoramus, quam divus Gordianus ad Platonem scripsit de militibus, qui per ignorantiam hereditatem adierunt, quatenus pro his tantum modo rebus conveniantur, quas in hereditate defuncti invenerint, ipsorum autem bona a creditoribus hereditariis non inquietentur; cuius sensus ad unam præfatarum 30 constitutionum a nobis redactus est: arma etenim magis quam iura scire milites sacratissimus legislator existimavit. Ex omnibus itaque istis unam legem colligere nobis apparuit esse humanum, et non solum milites adiuvare huius modi beneficio, sed etiam ad omnes hoc extendere, non tantum si improvisum emerserit debitum, sed etiam si onerosam quis inveniat esse quam adierit hereditatem: ita enim nec 35 satis necessarium deliberationis erit auxilium, nisi hominibus formidolosis qui et ea timent que nulla digna sunt suspicione. § 1. Cum igitur hereditas ad quemdam sive ex t-to sive ab intestato fuerit delata, sive ex asse sive ex parte, si quidem recta via adire maluerit hereditatem, et spe certissima hoc fecerit, vel sese immiscuerit, ut non postea eam repudiet, nullo indiget inventario, cum omnibus cre-40 ditoribus suppositus est, utpote hereditate ei ex sua voluntate infixa. similique modo si non titubante animo respuendam vel abstinendam esse crediderit hereditatem, ei apertissime intra trium mensium spatium, ex quo ei cognitum fuerit scriptum se esse vel vocatum heredem, renuntiet, nullo nec inventario faciendo nec alio circuitu exspectando, et sit alienus huius modi hereditate, sive onerosa sive 45 lucrosa sit. § 2. Sin autem dubius est utrumpe admittenda sit nec ne defuncti hereditas, non putet sibi esse necessariam deliberationem, sed adeat hereditatem vel sese immisceat, omni tamen modo inventarium ab ipso conficiatur, ut intra triginta dies, post apertas tabulas vel post quam nota fuerit ei apertura tabularum vel de-

latam sibi ab intestato hereditatem cognoverit, numerandos exordium capiat inventarium super his rebus quas defunctus mortis tempore habebat, et hoc inventarium intra alios sexaginta dies modis omnibus impleatur sub præsentia tabulariorum ceterorumque qui ad huius modi confectionem necessarii sunt; subscriptionem tamen 5 supponere heredem necesse est, significantem et quantitatem rerum et quod nulla malignitate circa eas ab eo facta vel facienda res apud eum remanent, vel si ignarus sit litterarum vel scribere præpediatur, speciali tabulario ad hoc solum adhibendo, ut pro eo litteras supponat, venerabili signo antea manu heredis præposito, testibus videlicet adsumendis qui heredem cognoscant, et inbente eo tabularium 10 pro se subscribere, interfuerint. § 3. Sin autem locis, in quibus res hereditariæ vel maxima pars earum posita est, heredes abesse contigerit, tunc eis unius anni spatium a morte testatoris numerandum damus ad hujus modi inventarii consummationem; sufficit enim præfatum tempus, etsi longissimis spatiis distant; tamen placuit dare eis facultatem inventarii conscribendi vel per se vel per instructos procuratores 15 in locis, ubi res positae sunt, mittendos. § 4. Et si præfatam observationem inventarii faciendi solidaverint, et hereditatem sine periculo habeant, et legis Falcidiæ adversus legatarios utantur beneficio, ut in tantum hereditariis creditoribus teneantur, in quantum res substantiæ ad eos devolutæ valeant; et eis satis faciant, qui . primi veniant creditores, et, si nihil reliquum est, posteriores venientes repellan-20 tur, et nihil ex sua substantia penitus heredes amittant, ne, dum lucrum facere sperant, in damnum incidant; sed et si legatarii interea venerint, eis satisfaciant ex hereditate defuncti, vel ex ipsis rebus vel ex earum forsitan venditione. § 5. Sin vero creditores, qui et post emensum patrimonium nec dum completi sunt, superveniant, neque ipsum heredem inquietare concedantur, neque eos qui ab eo com-25 paraverunt res quarum pretia in legata vel fidei commissa vel alios creditores processerunt; licentia creditoribus non deneganda adversus legatarios venire, et vel hypothecis vel indebiti condictione uti, et hæc quæ acceperint recuperare, cum satis absurdum est creditoribus quiden ius suum persequentibus legitimum auxilium denegari, legatariis vero qui pro lucro certant suas partes legem adcommo-30 dare. § 6. Sin vero heredes res hereditarias creditoribus hereditariis pro debito dederint in solutum vel per dationem pecuniarum satis eis fecerint, liceat aliis creditoribus, qui ex anterioribus veniunt hypothecis, adversus eos venire et a posterioribus creditoribus secundum leges eas abstrahere, vel per hypothecariam actionem vel per condictionem ex lege, nisi voluerint debitum eis offerre. § 7. Contra ipsum 35 tamen heredem, secundum quod sæpius dictum est, qui quantitatem rerum hereditariarum expendit, nulla actio extendatur. § 8. Sed nec adversus emptores rerum hereditariarum, quas ipse pro solvendis debitis vel legatis vendidit, venire alii concedatur, cum satis anterioribus creditoribus a nobis provisum est, vel ad posteriores creditores vel ad legatarios pervenientibus et suum ius persequentibus. 40 § 9. In computatione autem patrimonii damus licentiam ei excipere et retinere quidquid in funus expendit, vel in testamenti insinuationem, vel in inventarii confectionem, vel in alias necessarias causas hereditatis adprobaverit sese persolvisse. sin vero et ipse aliquas contra defunctum habebat actiones, non hæ confundantur, sed similem aliis creditoribus per omnia habeat fortunam, temporum tamen præro-45 gativa inter creditores servanda. § 10. Licentia danda creditoribus seu legatariis vel fideicommissariis, si maiorem putaverint esse substantiam a defuncto derelictam, quam heres in inventario scripsit, quibus voluerint legitimis modis quod superfluum est adprobare, vel per tormenta forsitan servorum hereditariorum, secundum anterio-

rem nostram legem, que de questione servorum loquitur, vel per sacramentum illius, si alize probationes defecerint, ut undique veritate exquisita neque lucrum neque damnum aliquod heres ex huius modi sentiat hereditate; illo videlicet observando ut, si ex hereditate aliquid heredes subripuerint vel celaverint vel amo-5 vendum curaverint, post quam fuerint convicti, in duplum hoc restituere vel hereditatis quantitati computare compellantur. § 11. Donec tamen inventarium conscribitur, vel si res præsto sint, intra tres menses, vel si abfuerint, intra annale spatium secundum anteriorem distinctionem, nulla erit licentia neque creditoribus neque legatariis vel fideicommissariis eos inquietare vel ad iudicium vocare vel res heredi-10 tarias quasi ex hypothecarum auctoritate vindicare, sed sit hoc spatium ipso iure pro deliberatione heredibus concessum, nullo scilicet ex hoc intervallo creditoribus hereditariis circa temporalem præscriptionem præiudicio generando. § 12. Sin vero post quam adierint vel sese inmiscuerint, præsentes vel absentes inventarium facere distulerint, et datum iam a nobis tempus ad inventarii confectionem effluxerit, tunc 15 ex eo ipso quod inventarium secundum formam præsentis constitutionis non fecerunt, et heredes esse omnimodo intelligantur et debitis hereditariis in solidum teneantur, nec legis nostræ beneficio perfruantur, quam contemnendam esse censuerunt. § 13. Et hæc quidem de his sancimus qui deliberationem nullam petendam curaverint, quam putamus quidem penitus post hanc legem esse supervacuam et 20 debere ei derogari; cum enim liceat et adire hereditatem et sine damno ab ea discedere ex præsentis legis auctoritate, quis locus deliberationi relinquitur? Sed quia quidam vel vana formidine vel callida machinatione pro deliberando nobis supplicandum necessarium esse existimant, quatenus eis liceat annale tempus tergiversari et hereditatem inspicere et alias contra eam machinationes excegitare 25 et candem deliberationem flebilibus assertionibus repetita prece sæpius accipere. ne quis nos putaverit antiquitatis penitus esse contemptores, indulgemus quidem eis petere deliberationem, vel a nobis vel a nostris iudicibus, non tamen amplius ab imperiali quidem culmine uno anno, a nostris vero iudicibus novem mensibus, ut neque ex imperiali largitate aliud tempus eis indulgeatur, sed etsi fuerit datum, 30 pro nihilo habeatur: semel enim et non saepius eam peti concedimus. § 14. Sin autem hoc aliquis fecerit et inventarium conscripserit (necesse est enim omni modo deliberantem inventarium cum omni subtilitate facere), non liceat ei post tempus præstitutum, si non recusaverit hereditatem, sed adire maluerit, nostræ legis uti beneficio, sed in solidum secundum antiqua iura omnibus creditoribus teneatur. 35 cum enim gemini tramites inventi sunt, unus quidem ex anterioribus, qui deliberationem dedit, alter autem rudis et novus a nostro numine repertus, per quem et adeuntes sine damno conservantur, electionem ei damus vel nostram constitutionem eligere et beneficium eius sentire, vel, si eam aspernandam existimaverit et ad deliberationis auxilium convolaverit, eius effectum habere; et si non intra 40 datum tempus recusaverit hereditatem, omnibus in solidum debitis hereditariis teneatur, et non secundum modum patrimonii, sed etsi exiguus sit census hereditatis, tamen quasi heredem eum in totum obligari, et sibi imputet qui pro novo beneficio vetus elegerit gravamen. Et ideo et in ipsam deliberationis dationem et divinum rescriptum super hoc promulgandum hoc adiici volumus, ut sciant omnes, 45 quod omnimodo post petitam deliberationem si adierint vel pro herede gesserint vel non recusaverint hereditatem, omnibus in solidum hereditariis oneribus teneantur. si quis autem temerario proposito deliberationem quidem petierit, inventarium autem minime conscripserit, et vel adierit hereditatem vel minime eam repudiaverit,

2.Unterabid, Adquisition. 2.Abth. Wirlungen. 2.Tit. Witerben. Erh-R. § 109.110. 559 umb auf die Bersonalprästationen 12. Unstatthaftigseit der Unaussöslichseit der communio 13. Berwaltung des Radickes 14-15.

Das fam. erc. indicium' macht bie familia gur hereditas2, es ift mit hinficht auf Die

II. Auflöfung-ber communio.

M. Familie erciscunde actio sive iudicium \*. (cf. Abr. III. §42.a. C.) S. (184) 110. A. Begriff und Subjecte.

gur Reprafentation jener berufenen coheredes ein hereditatis dividunde indicium 3. Die Subjecte find also die heredes und die horum loco sunt 4.5. Erfordernis bes decreti de alienando, wenn ein Bevormundeter flagen, nicht auch wenn er Beflagter fein fofi6... ... ... 10 ben mare. Pulle. u.M. verfieben bie Stelle "von bem Kalle ber Abweichung in Rolge ber Einrebe si PREtydiciva Bereditati won Plat". Der einfache Ginn ift: in ber Brobocation ber Theilung liegt nicht Gingeftandnife bes Miterbenrechts bes Beflagten; biefer braucht zwar auch ale Richtbefitenber, fo lange ihn ber Rlager ale Miterben gelten lant. diefem gegenüber fein Miterbenrecht nicht zu beweifen, tann aber auch, bor rechtsträftigen 15 Urtheil mit ber H.P. belangt, fein Miterbrecht nicht bamit barthun, bag fich ber Rlager mit ihm in bas fam. erc. indicium eingelagen habe. f. nun auch Br.II. 5.713. 22.\$.4.D.cod., Fam. erc. judicium [f.\$ 110.not.1.] ex duobus constat. i.e. rebus atque præstationibus quæ sunt personales actiones". \$20.1.de action.4.s. "Ouædam actiones mixtam causam obtinere videntur, tam in rem quam in personam, qualis est fam. 20 erc., que competit coheredibus de dividenda hereditate ...". unten § 112.not.7. § 111. 8) LL.4.§3...8.pr. D.fam.erc. L.6.D. 1) LL.4.\$\$1.2.30.i.f. D.fam.erc. L.4.C.derelig.3,14. de fide instrument. 22.4. L.5.C. comm.utr.ind. 3.38. 9) L.25.889.sqq. D.fam.erc. not.1. 11) L.32.D. LL.10.21.C.eod. 12) §112.nott.7.ff. 13) II.§181.not.11.§185.not.s. 44) L.25.\$\$17.18. D.eod.bgf. \$99.not.5. 15) cit. L.25. \$ 16. ... tacf. L.43. [44.] D.fam.erc. 25 lem igitar ditigentiam præstare debet, qualem in suis rebus...". Hasse Culpa § 70.

\*) Familie erciscundæ: LexRubria c.23. Paul.S.R.1,18. Greg.Cod.3,4.(e.?) Th.C. 2,24. Dig.10,2. (c.Cwiac.Recitt.) Cod.3,35.11.Cod.Communia utriusque indicii tam fam.erc. quam communi dividundo. cf.oben II.§185. — He.198.f.176...78. Se.590...92. Mü.722...26. Gö.963...66. Pu.511. Ro.672...75.651. Va.514. Si.188. Ar.527. Br.108.11.66...68. Dosonell.nd h.t. Westphal Berm.u.Erbfielungstfl.2p3.1793.8..398.ff.(folfett). Gläck Comment. XI.6.1...118. vgl.Francka oben I.§158.not.b. cit.u.Koch Uebergang ber Fordo R.1837.§§ 2... 7. Rossh. Zefl.Erbr.II.§§ 185...38. Heimbach 'Erbfgaftstheitung' in Weisfe III. Zimmermann i Urch, f. civ. Fr. XXXIV.9.

\$. 110. 4) Gai. L.1.pr. D.h.t.10,2. "Hee actio proficiscitur a lege XII tabularum 35 [V.10. Gethofr. V.6. cf. Fest.v. Erctum. Serv.ad Aen. 8,642.]. namque coheredibus volentibus a communione discedere, necessarium videbatur aliquam actionem constitui, qua inter cos res hereditariæ distribuerentur". Das Wort erciscere oder herciscere (in ber L. Rubr. 'erciseanda', auch in ber Florent. meiftens ercisc. ohne b) ift etymologifch noch nicht gehörig aufgeflärt. cf. Vossii Etymologicon. Amst. 1695. fol. v. Heres, For-40 cellini h.v., Huschke i.Rh. Duf. VI. S. 280. Paul. Diac.ex Festo p. 82.ed. Müller. "Erctum citum[que] fit inter consortes, ut in libris legum Romanarum legitur. erctum a coercendo dictum, unde et erciscundæ et ercisci. citum autem est vocatum a ciendo". cf: Cic.orat. 1,56. Gell. N.A. 1,9. Donat. sp. Serv. in Verg. Aen. 8,649. Ucber familia f. Bq \$ 42. 3) § 2.not.s. Ulp.L.2.pr.D.h.t. "Per fam.erc.actionem dividitur not.s. 1) §2.nott.s.9.18. 45 hereditas ... Et generaliter eorum dum taxat dividi hereditas potest, quorum peti" potest hereditas". \$20.1.de act. "de dividenda hereditate". . 4) § 109.nott.1.4. 31.44.pr.D.h.t. 6) Diocl.et Max.L.17.C.de prwd.minor.5,71. "Inter omnes minores nec commune prædium sine decreto præsidis sententia SCti [in L.1.8 2.D.de reb.eor.27,9.]

360 Erb-R. §§110...112. III.B. Bufammengef, Privatr. 2. R. Grb-R. 1. Abfc. Dir. Grbf.

Quarta divi Pii . Theilung mehrerer hereditates in einem und demfelben Berfahren . S. (185) 111. B. Objecte ber Auseinandersetzung.

Res hereditariæ und personales præstationes i; vom Erblaffer aufgelegte Lasten 2-3; Untheilbares i; afternative 5, copulative 6 Belastung. Wegfall eines Belasteten 7---9.

5 S. (166) 112. C. Die Erbtheilung felbft.

Außergerichtliche 3 ober gerichtliche 4 in bem Conftitution und Abichatung ber Daffe. distrahi patitur: nam ad divisionis cansam provocante maiore socio [ebeujo coherede] eius alienationem et sine decreto sieri iam pridem obtinuit". cf. LL.3. §§ 2.3.7. pr. D.de reb.eor.in not.s.oben III.§ 39.not.11. Rud. Borm. II. G.411.f. 7) Paul.L.38.D.h.t. 8) Ulp.cit.L.7.pr.D. "Si pupillorum sint communia prædia, qui diversos tutores habent, videamus an alienatio locum habere possit, et cum provocatio necessaria sit, puto alienationem impediri: neuter enim poterit provocare, sed ambo provocationem expectare. item si eosdem tutores habeant, multo magis quis impeditam alienationem dicet". 9) § 7.not.s. §109.not.1. 10) Paul. L.25. § 3.5. D.h.t. "De 15 pluribus hereditatibus quæ inter eosdem ex diversis causis communes sint, unum familiæ erciscundæ judicium sumi potest". "Item si plures hereditates inter nos communes sunt, possumus de una familiæ erciscundæ iudicium experiri". Dag bem § 3. nicht ber §4.cod.wiberspreche "Si inter me et te Titiana hereditas communis sit, inter me autem et te et Titium Seiana, posse unum iudicium accipi inter tres Pomponius scribit", ift 20 beutlich genug, aber boch oft verlannt worben: Titius ift unfer coberes und Mittheilhaber ber Seinna hereditas, nur von ber Titiana fommt ihm nichts gu. Andere wollen fatt tres lefen nos; aber auch die Bafiliten 42,3.25. haben perago ror roior for dem-

ρέσεως δικαστήριον. 1) § 109.nott.6...12. LL.2.sqq.D.h.t. 2) LL.54.\$ 3.124. S. 111. vgl.§§ 53.119. 25 D.de leg.1.30. LL.33.pr.44.pr. D.de leg.11.31. L.98.D.de leg.111.32. Iustinian. L.un. \$8.C. de cad.toll.6,51. Nerat.L.124.D.cit. "Si heredes nominatim enumerati dare quid damnati sunt, propius est ut viriles partes debeant, quia personarum enumeratio hunc effectum habet, ut exequentur in legato præstando, qui, si nominati non essent, hereditarias partes debituri essent". Pomp.L.54.\$ s.cit. "Si pars heredum nominata 30 sit in legando, viriles partes heredes debent; si vero omnes, hereditarias". 3) Ge. gen bie in L.un.c.cit. beftätigte Enticheibung in not.2. fcheint ju fein bie bei Paul.L.17.D. de duobus reis 42,2. "Sive a certis personis heredum nominatim legatum esset, sive ab omnibus excepto aliquo, Atilicinus, Sabinus, Cassius pro hereditariis partibus totum eos legatum debituros aiunt, quia hereditas eos obligat. idem est, cum omnes 35 heredes nominantur". Gerstlacher (Rechtsverh, zwischen mehreren mit e. Legat beiaft. Erben u. dem Legatar. 1853.) findet eine Correalobligation in biefer L.17., mahrend Dabis in Atich. f.Cip.u.Br.N.A.I.9, in den Borten pro hered, partib, nicht die Berpflichtung pro virilibus partibus, fondern nur bie Correalobligation verneint ertlart. Rud. gu Pu. § 524. Br. 11. 6.914.f. ertfaren bieje L.17. ale von einem Bindications., Die anderen Stellen von Damuations-Legat 4) L.11.\$\$23.sq.D.de leg.111. L.80.\$1.D.ad L.Falc.35,2.f.\$105.not.s. 40 hanbeinb. L.S.\$ 1.D.de leg.1. "Lucius Titius heres meus aut Mevius heres meus X Seio dato". Paul.L.25.pr.D.de leg.111. "Ille aut ille heres Seie C dato: potest Seius ab utro velit, 6) L.9.pr.D.de duob.reis 45,2. "Titius et Mevius Sempronio X dato". vgl. petere". 1) LL.49.\$4.61.\$1.77.\$15.D.de leg.11. L.un.\$\$ 3.4.C.de cad.toll. Bu L.29. 45 \$ 2. D.de leg. 11. vgl. Ulp. 18.c. Schultingi notis. 8) L.un. C.cit. \$\$ 9.11. L.1 \$ 9. D. de leg. 111.

\$. 112. ') oben §§ 8.101.105.ff. ') Paul.L.25.\$ 20.D.h.t.10,2. "Iudex fam. ere. ni-hil debet indivisum relinquere". Iul.L.52.\$ 3.D.cod. "Cum fam. erc. .. agatur, uni-

L.75.pr. D.ad SC. Treb. 36,1.

9) § 49.not.e.§ 68.not.7. vgl.§139.not.4.

b.f. s mixtum fund duplex 'iudicium familiæ erciscundir. Normen bes Theilungsrichters e; Behandlung von Rachlaft-Forberungen und Schulben 10. Feftstellung ber Personalpraftationen unter allen Theilungsberechtigten 11. Berjährbarfeit 12.

S. (167) 113. C. Wirfung.

5 Die Abjudication (II.§ 23.) wirft unter den Parteien wie Kauf, nicht aber die Aleftimation jum Bwed der Theilung 1...3. Ungiftigkeit der Theilung 4 5; Anfechtbarkeit 6. Wiederholung des Theilungsbroceifes 3....10.

versæ res æstimari debent, non singularum rerum partes". cf. L.34. D. eod. in §113. not.2. 3) Paul. L.36. D.h.t. ,... si sine judice diviserint res...". Pap. L.57. D. eod. 10 "Arbitro quoque accepto .. ". L.23.D.h.t. 4) § 96.not.11. 5) \$ 28. I.de act. 4,6. L.9.C. h.t.3,38. Diocl.et Max.L.3.C.comm.utr.iud.3,38., Majoribus etiam per fraudem vel dolum vel perperam sine indicio factis divisionibus solet subveniri, quia in bonæ fidei iudiciis quod inæqualiter factum esse constiterit, in melius reformabitur. (a.293.)" 9) \$ 20. I.de act. L.22.\$4. D.311\$109.not.6.\$111. 1) Iul.L.10.D.fin.reg.10,1.,, Iudicium ... fam. 15 erc. .. tale est, ut in eo singulæ personæ duplex ius habeant, agentis et eius quo cum agitur". LL.2.\$ 3.27. Paul.L.44.\$4.D.h.t. "Oni fam.erc.et comm.div.et fin.reg. agunt, et actores sunt et rei .. ". 8) § 4.1.de off.iud.4.17. "Si familiæ erciscundæ actum sit. singulas res singulis heredibus adjudicare debet [iudex], et si in alterius persona prægravare videatur adiudicatio, debet hunc invicem coheredi certa pecunia, sicut iam o dictum est [\$ 20. I.de action.], condemnare. eo quoque nomine coheredi quisque suo condemnandus est, quod solus fructus hereditarii fundi perceperit, aut rem hereditariam corruperit aut consumpserit, quæ quidem similiter inter plures quoque quam duos coheredes subsequuntur". LL.1.pr.2.pr.3.i.f.16.pr...\$2.22.\$8 2.sq.25.\$6.44.47.52.\$2. 55.sq. D.h.t. LL.3.14.18.\$1.19.C.eod. item Comm.dir. Bg§143.i,k. Puchta sen. Sob. des Berf. 25 i. G.b. freiw. Gerichtsb. \$\$247.ff. 9) L.2.\$ 5... L.4.pr. D.h.t. vgl.11.§ 120. 10) LL.3.i.f.20. \$\$3.5. D.h.t. L.69.\$2. D.de leg.1.30.oben II.\$§ 124.148. 11) Paul.L.27.D.h.t. "In hoc iudicio condemnationes et absolutiones in omnium persona faciendæ sunt; et ideo si in alicuius persona omissa sit damnatio, in ceterorum quoque persona quod fecit iudex, non valebit, quia non potest ex uno judicio res judicata in partem valere, in partem non vale-30 re".f.\$113.not.9. Cuiac.Obss. XXIII.1. Zimmerm.l.c. 12)f.ob. 5.59.3.17.ff.u.I.\$161.nott.s.ff. S. 113. 1) Ant.L.1.C.comm.utr.iud.3,38. "Divisionem prædiorum vicem emptionis optinere placuit". f.oben II.§ 23. 2) Pap.L.34.D.h.t.10,2. "Servos inter coheredes tem- pore divisionis æstimatos non emendi sed dividendi animo pretiis adscriptos videri 3) Ba & 153.not.12.u.oben II. § 168. Weber de pecunia hereplacuit ... ". vgl.§ 112.not.2. 25 ditaria etc. Gott. 1816. Spangenberg Collocation ber Erbgelber im Concurje, in Btich.f. Civ.u. Br. VI. S.241.ff. 4) Diocl.et Max.L.6.C.comm.utr.iud., Si cum patruo vestro hac condicione divisionem fecistis, at se nullum dolum malum adhibuisse invaret, nec fidem placitis adhibuit, quo minus res indivisas requiratis, eorum placitum que in divisionem venerunt, nihil vobis nocere potest. (a.264.)" b) L.7.C.quando provocare 7.64. 40 cf. L.15.\$1. D.de iudic.5,1. 6) L.36. D.h.t. L.3. C. comm.utr.iud.in §112.not.5. L.22. C.h.t. 7) Ulp.L.20.\$ 4.D.h.t. "Fam. erc. iudicium amplius quam semel agi non potest, nisi causa cognita, quod si quædam res indivisæ relictæ sunt, communi dividundo de his agi potest". 8) L.18.\$1.C.h.t.3,30. L.3.C.de N.G.2,10. cf.LL.25.\$15.49.D.h.t. L.78.\$2.D.de contr.empt.18,1. 9) Ulp. L.20.\$4. D.h.t. "Dubitandum autem non est, quin fam. erc. iu-45 dicium et inter pauciores heredes ex pluribus accipi possit". Paul.L.44.\$2.D.h.t. "Si coheredes absente uno coherede rem vendiderunt et in ea re dolo malo feccrunt quo plus ad eos perveniret, vel fam.erc. iudicio præstabunt ei qui abfuit, vel H.P-tione". L.17.C.h.t. cf.§ 112.not.11. 10) § 109.not.5.

### B. Collation \*.

S. (168) 114. A. Begriff und Gubjecte.

\*) Ulp.28,4. (oben § 4.not.A.) und in der Moss.et Romm. Ll., Collatio 16,7. § 2. Paul.S.R. 5,9.\$4. Fragm.de iure fisci \$10. Th.C. Unde liberi 4,2. Dig.De collatione 27,6. De detis collutione 27,7. (c. Cuiac. Recitt.) De conjungendis cum emancipato liberis eius 37,8. Cod. De collationibus 6,20. Nove.18.c.s.97.c.s. - He.179...85. Se.587...89. Ma.719...21. Go.967 ...70. Pu.512...14. Ro.652 f. Va.515.f. Si.189. Ar.528...30. Br.169...72. Keller Gedr. G. 15 313.ff. Mayer 124...28. - Vinnius de collationib. hinter Partitt.iur.civ. Roter. 1664.p. 1049. sqq. Bausch de subsidio parentum collationi obnoxio. Gott. 1773. Pfieser Coll. der Defc. Stuttg.1807. (bagu Sollb. Jahrb.1808. Abth. 2. S. 105.ff.) Unterholener Diss. de collationib. Alt.1809. Reinhardt v. b. Einwerfung. Stuttg. 1818. Petersen de collationib. Hafn. 1825. bef. Fein R.ber Collation. Solb. 1842. (bagn Pforden frit. Jahrb. VIII. S. 865.ff.) Arndts v. Gin-20 merfung' in Beiste III. S. 809 ... 48. Færster B.P.p. 354 ... 73. Franche Civ. Abhandli. nº. 4. (Vagu Zimmern in Schuude Jahrb. VI. S.41.ff.) Dubelow im Arch. f. Civ. Br. II.6. Thibaus baf. V. 6.330 ... 32. Guyet baf. XXI.5. Rossh. Ginl. 6.414 . ff. Teft. Erbr. §§ 161 .f. Schmidt, Ad., Das Princip ber prat. Collation, in Lpg. Jahrb. bes gem. R.IV. 2. [nicht 'Fiction ber Suitat', fonbern "1) ber Emancipierte foll nicht befer geftellt fein ale ber suus ; 2) bie Collation bat ben Charaftet 25 einer Bergatung für bie von bem Emancipiertent burch bie B.P. bem suns jugefligte iniuria (b.h. Berfürzung bes civilen Erbrechte burch bas pratorifche). f.folgg.nott.8.8.] Bon Collation ber Dos: Lauterbach Diss.acad. H.77. Kammerer Beitrage no.7.

S. 114. ') Ulp.L.1.pr.D.h.t.37.s. "Hic titalus manifestam habet equitatem : com enim prætor ad B.P-ionem c.t.emancipatos admittat participesque faciat cum his, qui so sunt in potestate, benorum paternorum, consequens esse credit, ut sua quoque bona in medium conforant, qui adpetant paterna". cf. \$\$1.8.ibid.u. Ulp.in \$4.not.17. Iul. L.3.pr. D. eod.,... si non caverit [de collatione emancipatus], ita observabitur, ut tota hereditas apud eum qui in potestate fuerit, remanent". 2) Bg \$ 44.oben III.1.§28. 3) Ulp. L.f. \$13. D.de coniung.c.emane.37,9., Emancipatus filius si quidem nepotes in avi potestate non habeat, at fratribus suis conferet; sed si sint nepotes, voluit eum prætor filis suis, qui sunt in potestate, solis [nicht auch fratribus suis] conferre: merito, quia veniendo ad B.P-ionem 4) III.1. §§29.ff. 5) Iustinian. L.21. C.h.t. illis solis iniuriam facit'. L.10.D.h.t.in not.s. ... ut enim castrense peculium in commune conferre in hereditate dividenda et ex prisci iuris auctoritate minime cogebantus, ita et alias res quæ minime parentibus 40 adquiruntur, propries liberis manere censemus". 6) L.6.D.si tabb.t-ti null.39,6. L.1.i.f. D.de coni.c.em.lib.37,3. f. Abr.11.\$ 26.nº.3.a. 7) Tit. D.37,7.cit. L.4.C.h.t.6,90. cf. LL.4.6. 8) Scev. L.10. D.h.t. "Si filius in potestate heres institutus adeat et eman-D.h.t.37,6. cipato petente B.P-ionem c.t. ipse non petat [sed el (ex rescripto d.Pil) hereditas tribuatur: Ulp.L.5.\$ c.D.37,s.], nec conferendum est ei; et ifa edictum se habet: sed 45 magis sentio, ut quem ad modum pro parte hereditatem refinet iure co, quod B.P-ionem petere posset, ita et conferri ei debeat; utique cum iniuriam per B.P-ionem patiatur". L.1.pr. D.de dot.coll. cf. L.20.\$ 1. D.de B.P.c.t.37,2. 9) L.12. D.h.t.37,c. L.25. C.fam.erc.3,36. "Ex causa donationis vel aliunde tibi quæsita, si avi successionem

8. (169) 115. B. Objecte ber Ginmerfung.

Nach alterem Recht was bem Rachlafe burch ben Erwerb bes Collationspflichtigen nicht jugefonmen ', nach neuerem was ihm burch Liberalität bes Erblafers oder Dotation abgeht'. Collation bes Geldentten \*-'. Collationsanordnungen bes Erblafers '. Der Collation ift nur bas im Activvermögen bes Pflichtigen Borhandene oder diesem gleich zu Behanbelnbes unterworfen '. Krüchte und Linfen?'

S. (170). 116. C. Musführung ber Collation

respueris, conferre fratribus conpelli non potes". (a.295.) 10 L.17.sqq.C.h.t. Nov. cit. L.39.\$1.D.fam.erc.10,2. [.not.s. 11] cf.Paul.L.2.pr.i.f.D.h.t. ,sive hereditatem a patre sive legatum acceperit, hoc conferre debebit".

- S. 115. ') Dig.37,6.7.citt. Go.§ 967.0°.1. 2) § 114. LL.17.i.f.20.pr.C.h.t. (in § 73. 15 pot.s.) Nov.18,c.s. Francke l.c. S.202.ff. Fein S.250.ff. 3) Alex.L.1.C.h.t. lustinian .. L.20.C.cod. Nov.18.c.s. § 1.eiusd.L. "Ad hæc cum ante nuptias donatio vel dos a patre data vel matre vel aliis parentibus pro filio vel filia, nepote vel nepte ceterisque descendentibus, conferatur si unus quidem vel una liberorum ante nuptias tantum modo donationem vel dotem, non ctiam simplicem donationem accepit vel acceperit, 20 alter yero vel altera neque dotem neque donationem aute nuptias a parente suo suscepit vel susceperit, sed simplicem tantum modo donationem, ne ex eo iniustum aliquid oriatur, ea quidem persona quæ .. vel dotem suscepit, conferre eam cogenda, illa vero quæ simplicem tantum modo donationem meruit, ad collationem cius minime conretanda: si quid huius modi accidit vel acciderit, iubemus, ad similitudinem 25 eius qui .. dotem conferre aogitur, etiam illam personam quæ nulla dote .. data solam simplicem donationem a parentibus suis accepit, conferre eam, nec recusare collationem eo quod simplex donatio non aliter confertur, nisi huius modi legem donator tempore donationis suæ indulgentiæ imposuerit". (a.529.) 4) Diocl.et Max. Antistia: L.13.C.cod. "Si donatione tibi post mortem patris fundum quæsisti, soror 30 tua portionem eius vindicare non potest: nam si is filiæf. constitutæ tibi a patre donatus est, cum sorore patri communi succedens eum præcipuum habere contra iura postulas". Francke l.c. S.233.ff. b) §§ 69.ff.105.ff. 6) Ulp. L.1.\$ 23. D.h.t. "Confertur ... quod eius esse desiit dolo malo .. ". Paul. L.2. § 2. D.h.t. .... plerique putant ea que sine dolo et culpa perierint, ad collationis unua non pertinere: .. prætor viri 35 boni arbitratu iubet conferri bona; vir autem bonus non sit arbitraturus conferendum id quod nec habet nec dolo nee culpa desiit habere". § 1.eod. Ulp. L.1. § 6.D. de dot.coll. ... si iam factum divortium est et maritus nou sit solvendo, non debebit integra dos imputari mulieri, sed id quod ad mulierem potest pervenire, h.e. quod facere maritus potest". Gord. L.G.C.h.t. "Ea demum... conferri consueverunt que in 40 bonis corum fucrunt co tempore quo pater fati munus explevit, exceptis videlicet quæ ab ipsis aliis debentur". Nov.97.c.e. 7) L.5.\$1.D.h.t. cf. L.2.\$2.cit.u.\$9.eod. L.5. \$1.D.de dat.coll. Fein S.321.ff.
- \$. 116, ") § 115.not.6. ") Up. L.1.§11.D.b.t., ... Aut enim re aut cautione facienda collatio est...". cf.§ s.ibid., ... Caveri autem per satis dationem oportere Pomponius ait 45 ... et reis et pignoribus recte caveri de collatione...". ") Nov.97.c.e.pr., ... conferre dotem aut certe reputare pro se datam...". cf. L.1.§\$11.12.D.b.t. L.5.C.eod. ') L.1.cit. §\$ g...ts., ... denegandas actiones... aut curator constituatur rem ei salvam facturus: haberi enim debet ratio eius qui non per contumaciam callationem non implet".

C. Ius adcrescendi, Anwachfungerecht \*. (cf. §§ 144.f.)

S. (171) 117. A. Begriff und Wirfung.

Aus der Cinheit des Nachlaßes folgende, also für die militörische Teflamentserbichaft nicht gettende 1, Anwachsung der Erbtheile aneinander 2······0. In integrum restitutio eines 5 Miterben gegen seine Antretung 6; Abfinenz eines Suns 7. Inmixtion 8.

LL2.§§s.9.D.eod. LL.14.5.C.h.t.6;20. b) LL.5.§§t....7.3.§5.D.h.t. L.5.C.eod. L.1.§§ 7.8. D.de dot.coll. b) Utp.L.1.pr.D.de dot.coll.,...d. Pins.. rescripsit ctiam ea quæ non petierit B.P-ionem, ad collationem dotis per arbitrum fant.erc.posse conpelli". L.8.i.f.C.h.t.3;20. L.5.§§t.3.D.eod. DUtp.L.1.§5.D.de dot.coll., Cum dos confertur, impensarum necessator riarum fit detractio, ceterarum non". L.5.§t.eod.cf.§115.not.6. b) L.6.C.h.t.ii §115.not.6.

\*) Ulp.17.18. Novella Maioriani De bonis caducis tit.5. (a.458.) Cod. De caducis tollendis 6,51(50). Quando non petentium partes petentibus aderescant 6,10. Cf. Dig. De B.P.37,1. — He.186....\$9. Se.593. Mā.786...\$9. Go.791.\(\textit{f.}\) Pu.505.cl.506. Ro.654.\(\textit{f.}\) Va.994. ...96. Si.203. Ar.517.\(\textit{f.}\) Br.196. Mayer 129. Rossh Xeft.\(\textit{f.}\) St.\$63...65. — Duaren. de iure 18 accr.itt Opp.p.1075.sqq. Scip. Gentitis in Opp.1.p.175.sqq.i.ö. Finestres Prælectt. Cervar. 1750.p.413.sqq. Papillonius in Otto Thes. IV.p.766. Ramos del Manzano in Meerm. Thes. VII.p.280.sqq. Lyklama a Nyeholt Tr.aurei de i.accr.1en.1639. Bach Opusco.n.8. Heister de i.accr.1en.1759. Westphal de i.accr. Hal.1761. Huidekoper de i.accr. Tria.1819. Schoman \(\textit{p}\) bos \(\textit{Gvii(r.111.}\) Kl\(\textit{p}\) fel Audy bas \(\textit{Rum}\) auf ben \(\textit{Rum}\) and \(\textit{p}\) be \(\textit{Svii(r.111.}\) Kl\(\textit{p}\) fel Audy bas \(\textit{Rum}\) auf ben \(\textit{Rum}\) bos \(\textit{Svii(r.111.}\) Fuchs \(\textit{a}\) fol \(\textit{A}\) in \(\textit{Rum}\) auth \(\textit{D}\) Do \(\textit{Rum}\) and \(\textit{D}\). \(\textit{Rum}\) bos \(\textit{Svii(r.111.}\) Fuchs \(\textit{b}\) fol \(\textit{A}\). \(\textit{Rum}\) fol \(\textit{D}\). \(\textit{Rum}\) and \(\textit{D}\). \(\textit{Rum}\) and \(\textit{D}\). \(\textit{Rum}\) and \(\textit{B}\). \(\textit{Rum}\) and \(\textit{B}\). \(\text

S. 117. 1) oben §§ 2.f.119.not.2. 2) §§ 58.ff. 3) §§ 94.f. 4) §§ 122.ff. cian.L.9.D.de suis et leg.38,16. "Si ex pluribus legitimis heredibus quidam omiserint adire hereditatem, ... reliquis qui adierint, adcrescit illorum portio et, licet decesserint antequam adcresceret [etiam si iam defuncti sunt in § 119.not.s.], hoc ius ad 30 heredes corum pertinet. Alia causa est instituti heredis et coheredis substituti; huic enim vivo defertur ex substitutione hereditas, non etiam, si decesserit, heredem eius sequitur". L.2.§8. D.de B.P.s.t.37,11. Ulp.L.1.§9. D.ad SC. Tertull.38,17., Si nemo filiorum eorumve quibus simul legitima hereditas defertur volet ad se eam hereditatem pertinere, ius antiquum esto. Hoc ideo dicitur, ut quamdiu vel unus filius vult le-35 gitimam hereditatem ad se pertinere, jus vetus locum non habeat, itaque si ex duobus alter adierit, alter repudiaverit hereditatem, ei portio adcrescet, et si forte sit filius et patronus, repudiante filio patrono defertur". L.un. §. 10. (in § 119. not.3.) \$ 13.C.de cad.toll.6,51. L.un.C. quando non pet.6,10. LL.31.53.\$ 1.D.de A.v.O.H.29,2. cf. § 94.not.10. Pu. de aderese, portione eius qui .. ab her, se abstinuit (1842.) in Deff. Civ. 40 Abhh. ed. Ruborff nº.31. 6) Macer L.61. D.de A.v.O.H. "Si minor annis post quam ex parte heres extitit, in int. restitutus est, ... eius partis onus coheres suscipere non cogatur, sed B.P. creditoribus detur". L.55.D.cod. 7) LL.55.sq.eod. Pu.Mccr.b. einem abstin. Suns, in Civ, Abhh.ed. Rudorff.nº.30. 8) Ulp.L.38.D.cod. "Si duo sint necessarii heredes, quorum alter se abstinuit, alter, postea quam prior abstinuit, inmiscuit 45 sc. dicendum est hunc non posse recusare, quo minus tota onera hereditaria subeat; qui enim scit aut scire potuit illo abstinente se oneribus fore inplicitum, ea condicione adire videtur". L.61. D.cod. Schmidt v. 3(m. Civ. Abhh. I. C.63.ff. 9) L.81. D.eod.u.§ 94.not.10. 10) § 160.not.10.

2. Unterabid. Abguifition. 2. Abth. Wirfungen. 2. Tit. Miterben. Erb-R. §§118,119. 365

### B. Anwendung bes Abcrefcengrechts auf

S. (172) 118. 1. Inteftaterben.

Der Miterbe erhält die erledigte Portion, als wäre der ausfallende als Erbe nicht in Betracht getommen; Anwendungen t........ (Ebenso der zur contra tabulas bonorum possessio 5 neben dem scriptus heres berechtigte Barron ...)

S. (173) 119. 2. Teftamenterben.

Dier wirtt das Amwachjungs-Recht, weil die gesetliche Erbsolge die testamentarische ausschließt , also bei Erben des Miles nur als Substitution . Wie hat es unter den Miterben je nach der unterschiedlichen Conjunction derselben miteinander flatt? 3---10.

- 8. 118. \*) Gai.L.12.pr.D.de B.P.c.t.37, t., Si duobus filiis et ex altero filio duobus nepotibus B.P-io competat et alter ex nepotibus non petat, tam fratri quam nepotibus id prodest: namque tanc duo semisses filant, ex quibus alterum filius, alterum nepotes consequantur". L.1.8 12.D.deconi.c.emanc.37, s. L.5.8 2.D.si tabb.t-ti 39, s. oben § 72.not.12. \*) oben § 19.a. ©. \*) § 18. \*) § 16. \*) Paul.L.6.pr.D.de B.P. 15 37, t., Sed cum patrono quidem contra tabulas certæ partis B.P-ionem prætor polliceatur, scripto autem heredi secundum tabulas alterius partis, convenit non esse ius adcrescendi: igitur non petente scripto secundum tabulas alterius quoque partis nominatim patrono p-ionem pollicetur, cum ceteri quibus adcrescendi ius est, semel debent adgnoscere B.P-ionem".
- 1) § 3.nott.5.ff. S. 119. Dig. De heredibus instituendis 28,5. 1) Paul.L.37.D. 90 de t-to mil.29,t., Si duobus a milite liberto scriptis heredibus alter omiserit hereditatem, pro ea parte intestatus videbitur defunctus decessisse, quia miles et pro parte testari potest, et competit patrono ab intestato B.P-io, nisi si hæc voluntas defuncti probata fuerit, at omittente altero ad alterum vellet totam redire heredi-25 tatem". L.3.C.eod.6,21. 3) Iustinian. L.un. \$ 10. C.de cad.toll .... non enim tautum coniunctivo modo quædam relingunatur, sed etiam disiunctivo. In his itaque si quidem coheredes sunt omnes conjunctim vel omnes disjunctim vel instituti vel substituti, hoc quod fuerit quoquo modo vacuatum, si in parte hereditatis vel partibus consistat, aliis coheredibus cum suo gravamine pro hereditaria parte, etiam si iam de-30 functi sunt, adquiratur, et hoc nolentibus ipso iure adcrescat si suas portiones iam adgnoverint... sin vero quidam ex heredibus institutis vel substitutis permixti sunt, et alii coniunctim, alii disiunctim nuncupati, tunc, si quidem ex coniunctis aliquis deficiat, hoc omnimodo ad solos coniunctos cum suo veniat onere, i.e. pro parte hereditatis quæ ad eos pervenit, sin autem ex his qui disiunctim scripti sunt, alias quis evanescat, hoc non ad solos disinnetos, sed ad onnes tam conjunctos quam disjunctos similiter cum suo onere pro portione hereditatis perveniat. Hoc ita tam varie, quia coniuncti quidem propter unitatem sermonis quasi in unum corpus redacti sunt et partem conjunctorum sibi heredum quasi suam præoccupant; disiuncti vero ab ipso testatoris sermone apertissime sunt discreti, et suum quidem habent, 40 alienum autem non soli adpetunt, sed cum ounibus coheredibus suis accipiunt..". (\$11.eod.unten § 144.not.3.) Ulp.L.34.pr.D.de leg.t. ... si coniuncti disiunctive commixti sunt, conjuncti unius personæ potestate funguntur". LL.13.88 3.4.15.pr.17.8 4.59.882.3. lay, L.63. D.de her.inst.28,5. Heredes sine partibus utrum conjunctim an separatim scribantur, hoc interest, quod si quis ex conjunctis decessit, hoc non ad omnes, sed 45 ad reliquos qui coniuncti erant, pertinet; sin autem ex separatis, ad omnes qui t-to codem scripti sunt heredes, portio cius pertinet". LL.80.89. D.de leg.111. (in§ 144. not.2.) L.5.§ 2. D.si tabb. t-ti 38,c. L.142. D.de V.S.3u § 53.not.4. 4) Cels. L.59.§3. D.cit. "Cum quis ex institutis qui non cum aliquo coniunctim institutus sit, heres non

## 366 Brb-H. § 120. III.B. Bufammengef. Privatr, 2.R. Erb.R, 1. Abfc. Dir. Erbfolge.

Dritte Abtheilung. Aufhebung bes Rachlagermerbes.

S. (174) 120. I. Freiwillige Aufhebung.

Sui tonnen nur abstinieren '; nicht wer fonft direct Succeffor geworben, diefer Eigenschaft entfagen 2. In int. rest. gegen die Antretung 2..., und des Minderjährigen auch wieder ges 5 gen solche Restitution 6. (Bon der i.i.r. des Suus gegen die Abstention § 87.3u not.s.; von ben Wirtungen der Abstinen; u. i.i.r. § 87.a.C.; von Cession § 94.; vom Erbichaftsvertauf § 97.)

est, pars eius omnibus pro portionibus hereditariis adcrescit, neque refert prime loco quis institutus an alicui substitutus heres sit", nott.3.7. 6) Ulp. L.17.\$ 1. D.de her.inst. "Labeo .. tractat, si duos ex undecim ("/12), duos [getrennt: [.L.63.in not.3.] sine 10 parte scripsit [alfo aufammen 1/12], mox unus ex his qui sine parte fuerunt, repudiaverit, utrum omnibus semuncia [1/21], an ad solum sine parte scriptum pertineat: et variat : sed Servius omnibus adcrescere ait; quam sententiam veriorem puto: nam quantum ad ius adcrescendi, non sunt coniuncti qui sine parte instituuntur". L.63.eqd.in not.s. 6) 1.8. A heres esto, B ex semisse heres esto, C quoque heredem 15 meum esse volo; andere: A heres esto, B dum taxat semissem habeto, C ut A heres esto. f.not.3,u.cf.L.83.D.de A.v.O.H.29.2. 1) Pomp. L.66. D. eod. ... T.heres esto, C. et M. aquis ex partibus heredes sunto [cf.L.59.§ 2.eod.]: quamvis BT syllaba conjunctionem faciat, si quis tamen ex his decedat, non alteri soli pars adcrescit, sed et omnibus coheredibus pro hereditariis portionibus, quia non tam conjunxisse, sed celerius 20 dixisse videtur". Id.L.53.D.de V.S., Sape ita comparatum est ut coniuncta pro dis-pgl.auch § 51.nott.19...21. 8) Cels. L.59.\$2.cit., T.heres esto, S.et M.heredes sunto: verum est .. duos semisses esse, quorum alter conjunctim duobus datur". cf.nott.e.s. Marcell. L.53. D.de her.inst. 28,5. "Lucius Titius Seio et Sempronio ex semissibus heredibus 25 institutis, et ceteris exheredatis invicem heredem substituit, deinde legata et libertates dedit, postea ita subiecit Cornelius et Salustius et Varo æquis partibus heredes sunto, quos invicem substituo. quero quantum vel priores duo ex semissibus instituti, vel posteriores habere debeant. Marcellus respondit in obscuro esse Cornelium et Salustium et Varonem primo an secundo vel tertio gradu heredes insti-30 tuere voluerit, sed seçundum scripturam t-ti, quæ proponeretur, alterum assem 9) Ulp.L.1.§ 4.D.de her.inst. "Si ex fundo fuisset aliquis salus datum eis videri". institutus, valet institutio detracta fundi mentione". Pap. L.41. § 8, D. de vulg. subst. 28, e. "Non videri cum vitio factam substitutionem his verbis placuit Ille filius meus si .. intra pubertatis annos decesserit, tum in locum partemve eius T. heres esto ... nam as et qui certæ rei heres instituitur coherede non dato, bonorum omnium hereditatem 10) cit.L.un.pr.C.de caduc.toll. L.89, D.de optinet". L.13.C.de her.inst. in § 2.not.15. leg.111. (in § 144.not.2.) u. L.53. D.de A.v.O. H.29,2. (in § 94.not.10.) f. Abr. II. \$ 20. 3u nott. 6. ff. cit. L.142. D.de V.S. vgl. Rud.l.c.

\$. 120. cf. §§ 54.87.90.94.97.ibiq.citt. He. 266. Se. 595. Ma. 776. Gö. 975. cf. 956. ff. 40 Pu. \*\*06.cf. 521. Ro. 649. Si. 202. Ar. 519. Ma. -GI. XI. III. §§ 1494. f. n°. III. ) obcu §§ 90.87. 54. 

1) Diocl. et Max. L. 4. C. de repud. hqr. 6, 31, ., ., ., maior xxv annis .. successionem .. quesitam renuntiando nihil agit, sed ius quod habuit retinet. ... 3) Ulp. L. 7. § 5. D. de sinorib. 4, 4. Iustinian. L. 8. § 5. C. de bonis q. lib. 9, 61. Ant. L. un. § 2. C. de reputationib. 2, 48. "Sed et cum minor adiit hereditatem et restituitur, mox quid quid ex hereditate ad 45 eum pervenit, debet præstare; verum et siquid dolo eius factum est, hoc eum præstare convenit ". cf. § 87. 4) Iust. L. 22. pr. § 15. C. de iure delib. 6, 30. 5) § 89. not. 2. 

6) oit. L. 7. D. § 5. "Restitutus autem cum se hereditati misceat vel esm adeat quam repudiavit, rursus restitui potest, ut se abstineat. ". cit. L. 8. C. § 6.

2. Unterabid. Abquifition. 2. Abth. Birfungen. 2. Tit. Miterben. Erb.-tt. \$\$121,122. 367

#### II. Unfreiwillige Unfhebung :

S. (175) 121. 2. Grunbe überhaupt.

S. (176) 122. A. Begriff und Birfungen.

Wie ber Erblaffer burch Inofficionität seine Berfugung über die familia rescissiber machen fann ', fo tann auch ber Successor des Erwerbes berselben unwürdig ihrer verlnstig werben 2. Boraussetzungen 2...6 und Wirfungen ber Indignität in Betreff ber Ablehnung?...9

8. 121. \*) oben § 81. \*) oben § 8.67.f. \*) He.275. Se.596. Mü.707. Gö.975. Pu. 495.a.C. Si.473.not.2. Si.l.c. Averani Interpp.II. c.29. Kind Qurest, for.edit.2. I.cap.62. Geiger n.Glück Richtsfölle III.36. \*) j.oben § 57.a.C. § 56.u.§ 54.nott.5.ff. Bijnkershoek Qurest.iar.III.c.6.7. \*) Sear. L.78.\$\$2.3. D.ad SC. Trehellian.36,1. \*) § 124.nott.3. \*) § 54. \*) § 70.not.7. \*) § 156.c.f.oben § 54.

\*) Fgm.de iure fisci. Titt. De iure fisci: Paul. S.R. 5, 12. Th. C. 10, 1. Dig. 19, 11. Cod. 10, 1. Th. C. De his qui se deferunt 10, 11. Cod. De delatoribus 10, 17. Paul. S.R. Ad SC. Silanian. 3, 5. Dig. De SC. Silan. et Clandiano et c. 29, 5. u. Si quis aliquem testari prohibberit vel coegerii: Dig. 29, 5. Cod. 6, 54. u. 5t. Dig. De his que ut indignis auferuntur 34, 5. Cod. De his quibus ut indignis hereditetes auferuntur et ad SC. Silanian. 6, 35. (c. Cuiac. Recitt.) Nov. 20 115. c. 3. § 12. sq. cf. cap. 4. § 7. — He. 276... 80. Sc. 597. 625. Ma. 791. Go. 976... 78. 1057. § Pu. 558... 61. 563. Ro. 546. Va. 565. Rud. VI. § 92. Si. 205. Ar. 520. n. 4. Br. 206. C. 205. 225. Keller Grdr. S. 390... 418. "Snbignität und ereptoria". Mayer 140... 44. ¶. Zimmern Grdr. S. 78... 90. Rossk. Sermädim. 1. S. 425. ¶. 442. ¶. Cuiac. Recitt. ad Dig. 34, 9. Cod. 6, 35. Lyncker De honis erepticiis. len. 1702. Heimbach v. Ereptitia in Weisfel IV. — L. un. § 12. C. de cad. tall. 25. f. 201. "Quæ autem antiquis legibus dicta sunt de his quæ ut indignis auferuntur, et nos simili modo intacta servamus, sive in nostrum fiscum sive in alias personas pervenium". Stryk U. M. ad h.t. Leyser Med. sp. 398.

\$.1122. 1) § 72. 2) Paul. L.21. D.h.t.34,9. ... omnes enim heredes vel eos qui foco beredis sunt, officiose agere ... convenit". Daber ift auch bie Rlage, bag bas Teft. inof-30 ficios fei, felbft eine Inofficiofitat des Sonorierten. §124.nº.3. Alex. L.4.C.h.t.6,35.,...testatrix voluntatem summ non mereri unum ex heredibus declaraverat..". Das Brincip ber Inbignitat hat auch nicht erfannt Ma.-Gl.XXXIX. 6.171. 3) Mod. L.S. D.h.t. "Indigno herede pronuntiato adempta hereditate confusas actiones restitui non oportet". Pap. L.17.eod.in not.12. Id.L.18.\$1.eod. n.. Si quid tamen ob aditam hereditatem actionibus and servitutious confusis amiserit, auxilio restitutionis non merebitur". Ulp. L.29.81. D. de jure fisci. "Eum qui falsum t-tum dixit, posse adire hereditatem constat, sed denegatis el actionibus fisco locus erit, et obligationes, quas adeundo confudit, el non restituuntur". L.9.C.h.t.6,25. "Licet enim hereditatem corum qui clandestinis insidiis perimuntur, hi qui iure vocantur, adire non vetantur, tamen, si interitum 40 non fuerint ulti, successionem obtinere non possunt". . 4) jure vocantur, adire possunt, successionem optinere non possunt; suæ partis perdunt persecutionem; eripitur ob. aufertur ob. adimitur indigno hereditas s. legatum; denegatur ci petitio, persecutio; denegantur ei actiones; effectus successionis ei aufertur; retinere non potest; non manet aput eum quod adquisivit; in eius partem alius succedit; sentit iactu-45 ram, privatur iis quæ relicta sunt, etc. 9) Pap. L.25.\$1. D.h.t.34,s.,...Si vivo testatore decesserit [indignus] .., non fisco hoc vindicatur, sed apud eum a quo relictum est, 5\*) Bu Gunfien bes Rifcus tritt bie Jubignitat ein in ben Sallen §123. 9) \$\$ 9.29.ff. 1) \$89.not.2. 5) "statim fisco defernº.1.2.3.4.(5.)§ 124.nº.1.4.3.4.5.6.7.(9.)

368 Erb-R. §§122.123. III. B. Bufammengef, Brivatr. 2. R. Grb. R. 1. Abid. Directe Erbf.

und ber Abquifition sowol ber Indignität zu einer Erbfolgeart, als ber zu beiden 10---12.

B. Die einzelnen Indianitätsgrunde, betreffend

S. (177) 123. 1. ju birecter Succeffion Berechtigte.

1) Erflärung bes Teftatore 1.-.3, [2) Richtverfolgung ber Ermordung bes Erblagere 1], 5 3) Erfenntnife, bag ein ale Kind Eingesehrer untergeschoben fei 6, 5) Beruntrenungen 6.7,

5) Richtverpstegung eines verftandeslofen Erblagers , 6) Richtlostaufung aus ber Befangenichaft . (Nicht hergehörig ift der Berluft des geschwisterlichen Auspruchs auf die nuptialia luera der wiederheitratenden parens 10.)

9) Marcian L.15.pr. D.de SC. Silan, "Si sequens gradus ultus fuerit tur" in § 124.not.2. 10 necem t-toris, an [a] priore hereditas ad illum transferatur? et ait Papinianus non esse hoc, nam pæna illins huius præmium esse non debet". L.4.C.cit, ....eius portio, non inra ad alium translata, fisco vindicata est". 10) §§ 123...125. LL.4.5.§ 14. 15. 11) not.3. L.60.\$1. D.de cond.et dem.35,1. L.3.\$6. D.ad SC. Treb.36.1. 18.\$2.D.h.t.L.8.C.h.t. 1.8810.12. Schröter 3tjd.f. Civ.u.Br.X. S. 121.ff. Ulp. L.43. D.de I.F. ... fiscum in rem ha-15 bere actiones ex tacito f-sso", cf. L.83. D.de A.v.O.H.29,2, Uln.25,17,ibiq.citt.f.auchnott.10. 11) L.46. D.de H.P.5,3. Pap.L.17. D.h.t., lleredem qui sciens defuncti vindictam insuper babuit, fructus omnes [Id. L.18.pr.eod., neos quoque fructus quos ante litem motam percepit" [. L.1. C.h.t.] restituere cogendum existimavi, nec probe desideraturum actionem confusam [burch fein Erbewerben] restitui; [f. § 123.not.4.] deceptum autem ignoratione 20 facti .. nec inprobe confusam actionem reddi postulaturum". L.21.§ 1.D.ad SC.Silan.29,5. S. 123. 1) Pap.L.12.D.h.t. "Cum quidam scripsisset heredes quos instituere non poterat, quamvis institutio non valeret, neque superius t-tum ruptum esset, heredibus tamen ut indignis, qui non habuerunt supremam voluntatem, abstulit iam pridem senatus hereditatem...Verum ab eo legata relicta salva manserunt. De præceptionibus eidem 25 datis voluntatis erit quæstio, et legatum ei non denegabitur, nisi hoc evidenter ttorem voluisse adpareat". L.16.\$ 2. cf.L.18.\$ 2. D.cod. L.3.D. de his que in t-to del in § 66.not.2.L.4.C.h.t.6,35.vgl.§ 55. 2) Ulp. L.9.pr. D.h.t. "Si inimicitiæ capitales intervenerunt inter legatarium et t-torom, et verisimile esse coperit t-torem noluisse legatum sive f-ssum præstari ei eni adscriptum relictum est, magis est ut legatum ab 30 co peti non possit. § 1. Sed et si palam et aperte t-tori maledixerit et infaustas voces adversus eum jactaverit, idem erit dicendum". (§ 2.iu § 124.not.2.) LL.3.i.f.4.13.16.D.de adim.vel transf.leg.34,4. f.unten § 140.§ 125.not.2. 3) Pap.L.22. D.eod. "Ex parte heres institutus etiam legatum acceperat; eum t-tor inimicitiis gravissimis persecutus cum t-tum aliud facere instituisset neque perficere potnisset, præteriit : hereditariæ quidem ss actiones ei non denegabuntur, sed legatum si petat, exceptione doli mali submovebitur". 4) LL.17.20.21.D.h.t. LL.1.3.6.7.9...12.C.h.t.6,35. LL.3.\$ 20.5.\$ 2.8.\$ 1.9.(in § 122.not.3.) 15.27. D. ad SC. Silan. 29.5. Gatze Diss. de confisc. hered. ob inultam mortem. Lips. 1699. b) Herm. L.46. pr. D. de I.F.49.14. "Aufertur ei quasi indigno successio qui cum heres institutus esset ut filius, post mortem eius qui pater dicebatur, suppositus declara-40 tus est". L.4.C.de her.inst.6,24.f. \$49.nott.3.4.u. vgl. L.16.pr. D.h.t.in \$124.not.s. cell. L.6. D.h.t. ,, Rescriptum est .. Heredem rei quam amovisset, quartum non retinere, et ideo si is qui 400 habebat, universa 400 legavit, et heres 100 subtraxit, trecentorum quartam retinebit, 75 scilicet, et 225 dabit legatariis; ex 100 quæ subripuit, 7) Paul. L.48. D.ad legatariis quidem dabit 75, reliqua, i. e. 25, ad fiscum venient". 45 SC.Treb.36,1. ,respondit Si certa portio hereditatis alicui relicta proponitur et is res hereditarias quasdam furatus sit, in his rebus quassubtraxit, denegari ei petitionem oportere". L.5.C.de legatis 6,37. 8) Nov.115.c.3.\$ 12. f.II.\$ 304. not.14. 9) Nov.115.

(10) lleber Nov. 22.c. 47.pr. f. oben 111. § 26. not. 6. Erbr. § 9. not. 12.)

- S. (178) 124. 2. Directe und indirecte Succefforen.
- 1) Bergehungen gegen das Leben des Erblagers 1, 2) Anfechtung seiner Rechtsschigkeit 2 oder 3) des letten Willens 1-6, 4) Dolus oder Mwang in Betreff des Teflierens 3, 5) verbotene Geschiechtegemeinschaft mit dem Teflator 4, 6) Kidei commissum tocitum 3, 7) Bertrag fiber die Erbschaft eines Lebenden ohne defien Sinwilligung 6, 8) Ablehung angeordneter Pffege 3-10.cf. 11. 9) Besondere Wittung der Richterstüllung gemachter Auslagen 12. 10) Berjäumnis aufgetragenes Begrüdnisses des Testators 12.
  - 8. (179) 125. 3. Bermächtnijenehmer.
- 1) Berheimlichung bes Tits . 2) Capitalfeindschaft mit bem Teftator 2c. 2, 3) Beruntreunug 3.
- S. 124. 1) Marcian. L.3. D.h.t.34, 9., Indignum esse divus Pius illum decrevit.. qui manifestissime comprobatus est id egisse, ut per neglegentiam et culpum suam mulier, a qua heres institutus erat, moreretur". L.7.§4.D.de bon.damn.48,20. L.9.i.f.D.de I.F. L.10. 2) Ulp. L.9. § 2. D.h.t. "Si ... C.h.t. bgl. \$ 31.a. C.u. \$ 123.not.4. [cf.Quintil.Inst.or. V.10.107.] status eius [t-toris] controversiam movit, denegatur eius quod t-to accepit persecutio, 15 ex qua specie statim fisco defertur". 3) LL.5.\$\$1.3.5.sqq.7.15.22.eod. L.8.C.eod.6,35. L.13.\$ 9. D. de I.F. L.29.\$ 1. D. cod. in § 122. not.3. L.6.C. ad L. Corn.de fals. 9,22. L.8.\$ 14. cf.L.22.882.3. D.de inoff.t-to 5,2. Pap.L.16.pr, D.h.t., Cum tabulis secundis pater inpuberi filio fratris filios coheredibus datis substituisset, ac substituti fratris filii post mortem pueri matrem eius partus subiecti ream postulassent, ut hereditatem patrui le-20 gitimum obtinerent, victis auferendum esse partem hereditatis ex causa substitutionis, respondi, quia ex t-to sententiam secundum se dictam non haberenta. cf.§123. not.s. 4) L.2.pr.D.h.t. L.22.D.de vulq.subst.28,6. L.18.§1.D.de B.P.c.t.37,4. L.5.§\$ 2...4. D.de leg.pr.c.t.B.P.pet.37,5. 5) § 49.not.14. 6) LL.2.\$1.sq. 13.14. D.h.t. L.4.C.de inc. nupt.5,5. Mu.-Gl.XXXIX. S.277.ff. 6\*) L.41.\$1.D.de t-to mil.29,1. cf. L.2.\$4.D.ad SC. 25 Tert.38,17. L.23.C.de nupt.5,4. vgl.II.§ 272.not.5. Mi.-Gl.XXXIX. . 264.ff. 6\*\*) §.72. not.s. 7) LL.10.11.18.8 2.23. D.h.t. L.3.\$4. D.de I.F. L.17.\$2. D.de usuris 22,1. L.59.\$1. D.ud L. Falc. 35,2. citt.titt. Th. et lust. Codd, 10,11. Gai.cit. L. 10, pr ... In fraudem iuris fidem adcommodat qui vel id quod relinquitur vel aliud tacite promittit restituturum se personæ quæ legibus [Iulia et Papia Poppæa] ex t-to capere prohibetur, sive chiro-
- C.de legatis 6,37., Si legatarius vel f-ssarius celaverit t-tum et postea hoc in lucem emerserit, an posset legatum sibi relictum is qui celaverit, ex co t-to vindicare, dubitabatur. Quod omni modo inhibendum esse censemus, ut non uccipiat fructum sum caliditatis qui voluit heredem hereditate sua defrandare; sed huius modi le-to gatum illi quidem auferatur, maneat autem quasi pro non scripto apud heredem. ut qui nocendum esse existimavit, ipse suam sentiat iacturam, quem ad modum si
- ut qui nocendum esse existimavit, ipse suam sentiat iacturam, quem ad modum si legatarius cui propter tutelam gerendam aliquid relictum sit, non subierit tutelam, si quidem legatum aufertur, pupillo autem adsignatur, cui ille utilis esse noluit". Der fritte Fall (cf. §124-n°.8.) bezieht fich auch auf die directe Succession, nicht aber die
- 45 Indignität wegen Berheimlichung des Testaments; gegen den dieser schuldigen heres gehen die Bestimmungen Si quis omissa causa t-ti ad intestato vel alio modo possident hereditatem; s.den § 90. 1 Marcian.L.1.D.h.t., ... quasi indignum carere legato... libertum, ... cum patronum suum post mortem eius quasi inlicitæ mercis negotiatorem

370 Erb-R. §§126.127. III.B. Bufammengef. Brivatr. 2. R. Erb. R. 2. Abid. Judir. Erbf.

### 3weiter Abichnitt. Inbirecte Succeffion \*.

S. (160) 126. Ueberficht. (Abr. III. § 31.)

Bon ben Arten der Succession und der Bermächtniffe, und der Gleichstellung der legata und der fidei commissa: §§ 2.6. I) Bermächtnisse überhaupt und insbesondere fingulare: §§ 127. 5...53. II) Mortis causa capiones: §§ 154.155. III) Universalfideicommisse: §§ 156...62.

Erfter Unterabichnitt. Indirecte Succeffion im allg. und ineb. Singularvermachtniffe.

Erfte Abtheilung. Grunde ber indirecten Succeffion.

Erfter Titel. Unordnung bes Bermachtniffes. (Abr. 111. \$ 32.)

I. Gubjecte.

M. überhaupt.

S. (181) 127. A. Anordner.

10

Erfordernife ber testamenti factio 1.2. Convalefcierenbe Anordnung 3...8.

detulerat, quamvis et præmium meruit". Ulp.L.9.pr.81.D.eod. in §123.not.2. Scæv.L.31. §2.D.de alim. leg.34,d. "Seia 1-to suo legavit auri poado quinque; Titius accusavit 15 cam quod patrem suum mandasset interficiendum; Seia post institutam accusationes codicillos confecit, noc ademit Titio privigno legatum, et ante finem accusationis decessit: acta causa pronuntiatum est patrem Titii scelere Seiæ non interceptum: quæro, cum codicillis legatum quod t-to Titio dederat, non ademerit, an ab heredibus Seiæ Titio debestur: respondit secundum ea quæ proponerentur non deberi. • )§123.n°.4.nott.a.7.

\*) Gai.2,120...289. Ulp.24.25. Paul.S.R.3,6...4,9.13. Inst.2,20...25. Dig.30...36. Cod.6, 35...54. — Donell. Comment. lib. VIII. Westphal v. Bermächnissen. Op3, 1790.2 Bde. Rosshirt Lehre v. b. Bermächtnissen oben S.271.2,29.c.it. Lohr in f. Wag. IV. 6. Maresoll in Italia. Süv. 1, Pr. IX.4.9. Arndes v. Legat' in Weistes Rechtslexicon VI. O.M.S. Mayer Die Lehre von den Legaten und Fibricommissen. Tib. 1854. (1.96th.)

S. 126. [8§1...9. — Gai.et Ulp.ll.citt. §§ 2.3. I.h.t.2,20. in §6. nott.s. Iustinian. LL.1.2. C. communia de leg.et f-ssis 6,43. (a.529.531.) Die L.1.D.de legatis τ. "Per omnia exwequata sunt legata fidei commissis" fann wol so, aber nur in einem Busammenhange, der ihr einen aubern Siun gab, als die Stelle nun so für sich dasteend hat, Ulpianus libro LXVII.ad edictum geschrieben haben: dieses 67. Buch handelte von den interdicta qvonvu bononvu und qvop 10 Luoatonvu, in Beziehung auf welche der Fideicommissar dem Legatar gleich stand. e.f. Hommel Palingenes. III. p. 318... 20. — He.2. Se. 598. Mū.727. Gū.996... 98. Ro.676. j. Va.519. Si.207. Ar.541. Br.267. Löhr und Maresoll Il.citt.

S. 127. f. bie au § 135.citt. Quellen u.oben §§ 27.ff.6. He.42. Se.604. Mu.732. Go.1007. Pw.522. Ro.692. Va.520. Si,207. S.701. Ar.542. Br.209. 1) Ulp.25,4.cf.26,1. Marcian. 85 L.6.§ 3.D.de iure codic.29,7. "Codicillos is demum facere potest qui et t-tum facere potest". L.S.\$ 2.eod. LL.2.114.pr.D.de legat.t. cf.passim cod.tit. u.oben §§ 27.ff. 3) Ulp. L.1.pr.§ 1.D.de leg.111.,,Si incertus quis sit [de statu suo] ... non posse fidei committere certum est. Sed si filius f. vel servus f-ssum reliquerit, non valet. Si tamen m-missi decessisse proponantur, constanter dicemus f-ssum relictum videri quasi . 40 nunc datum cum mors ei contingit, vide licet si duraverit voluntas post m-missionem. Hæc utique nemo credet in t-tis nos esse probaturos (quia nihil in t-to valet, quotiens ipsum t-tum non valct), sed si alias f-ssum reliquerit". 4) L.1.cit.\$ 5.,Si quis plane in insulam deportatus codicillos ibi fecerit et indulgentia imperatoria restitutus iisdem codicillis durantibus decesserit, potest defendi f-ssum valere, si . 45 modo in eadem voluntate duravit". cf. §§ 2...4.eod. Ulp, L.7.pr. D. de leg. 111.32. Berm. I.S.237.not.1. bef. Fein-Gl.XLIV. S.41.ff. Sav. Suft. IV. S.557.f. Va. I.c. gegen Ma. l.c.u.21. 6) §§ 132.ff. 7) oben I.§ 115. 8) § 135.not.1.

### B. Sonorierter \*.

§. (182) 128. 1. Erforberniffe. Catoniana regula.

\*) Dig. De regula Catoniana 34,7. — He. \$3.103. Se. \$246. Mā.734.778. Gō.1009.1006. 10 Pn. \$525.522. Ro. \$662.a. \$\mathbb{C}.700.717. Va. \$522.540. Si. \$209.r. n. \$2.212.11. n. \$r\$. Ar. \$544.550. Br. \$204.n. \$r\$. \$243.n. \$r\$. \$2.223. — Balduin.in Heinecc. lus Att. et Rom. l. p. \$418. sqq. Voorda Elect. \$17.\$ Interpp. II. \$22. Acerani Interpp. IV. \$21. Majans. bisputt. II. p. \$144. sqq. Schöman \$\partial b. b. \$\mathbb{C}. \mathbb{C}. \mathbb{E} \tau \text{Mil.8. Löhr Magag. III. \$7. Harnier de reg. Cat. Hdlb. 1820. Schröter Obs. iur. civ. n. \$6. Rossh. & \mathbb{E} \text{ermädstu. l. \$\tilde{\text{\chi}}.418. fl. n. \mathbb{M} \tilde{\text{\chi}}. \mathbb{E} \tilde{\text{\chi}}. \text{Vi. 13. Guyet 10bh}. 15 n. \$5. Ari. \mathbb{M} \tilde{\text{M}}. fl. \mathbb{M} \tilde{\text{\chi}}. \text{Dic regula Catoniana fdyctibt} \text{bem \tilde{\text{\chi}}} \text{Right}. \$\mathbb{S} \tilde{\text{\chi}}. \text{Spi. \$\mathbb{S}}. \text{\chi}. 29.]

\$. 128. 1) \$ 24. I.de legat. vben § 6.not.4. Iar. L.7. D.pro legato 41.8. .... ex iure t-ti proficiscitur". f.oben §§ 29.ff. 2) f.H.§ 212.not.s. 3) § 29.not.9.u.folgg.nott.5.7.s. 4) § 62. 5) Dig. De regula Catoniana 34,7.: L.1. (Cels.) "Catoniana regula sic definit 20 Quod, si t-ti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum, quandocumque decesserit, non valere. Que definitio in quibusdam falsa est. § 1. Quid enim siquis ita legaverit 'Si post kalendas mortuus fuero, Titio dato'? an cavillamur? nam hoc modo, si statim mortuus fuerit, non esse datum legatum verius est, quam inutiliter datum. § 2. Item si tibi legatus est fundus qui scribendi t-ti tempore tuus 25 est, si eum vivo t-tore alienaveris, legatum tibi debetur, quod non deberetur, si t-tor statim decessisset". L.2.(Paul.) "Sed etsi sic legaverit 'Si filia mea Titio nupta erif', sufficere visum est, si mortis tempore nupta inveniatur, licet t-ti facti tempore fuerit inpubes". L.3.(Pap.) "Catoniana regula non pertinet ad hereditates, neque ad ea legats, quorum dies non mortis tempore, sed post aditam cedit heredi-30 tatem". L.4.(Ulp.) "Placet Catonis regulam ad condicionales institutiones non pertinere". L.5.(Id.) "Regula Cat. ad novas leges [i.e. Iuliam et P.P.] non pertinet". 6) Cols. L.59.\$ 4.D. de her. inst.28.5. "Si heres institutus scribendi t-ti tempore civis R. fuit, deinde ei aqua et igni interdictum est [Bq § 58.not.21.], heres fit, si intra illud tempus quo t-tor decessit, redierit, aut si sub condicione heres institutus est, quo tem-35 pore condicio existit. Idem et in legatis et in B.P-ionibus". 7) § 4.1.de leg.2,20. "..sed si talis sit res, cuius commercium non est, nec æstimatio eius debetur, veluti si campum Martium vel basilicas vel templa vel quæ publico usui destinata sunt, legaverit: nam nullius momenti tale legatum est,...". [.§ 137.nott.2.3. L.39.§ 9.D.de leq.1. 30. cf.L.83.\$ s. D.deV.O.45,1. 9) L.1.\$2.D.h.t.in not.5. Ulp.L.41.\$ 2.D.de leg.t. "Tractari 40 tamen poterit, si quando marmora vel columnæ fuerint separatæ ab ædibus, an legatum convalescat. Et si quidem ab initio non constitit legatum, ex post facto non convalescet; quemad modum nec res mea legata mihi, si post t-tum factum fuerit alienata, quia vires ab initio legatum non habuit, sed si sub condicione legetur, poterit legatum valere, si existentis condicionis tempore mea non sit, vel ædibus 45 iuncta non sit: secundum eos, qui et emi rem meam sub condicione, et promitti mihi stipulanti, et legari aiunt. Purum igitar legatum Catoniana regula inpediet, condicionale non, quia ad condicionalia Catoniana non pertinet". cf. § 10. I.de legatis in § 137.nott.2.3. 9) LL.1.\$ 1.2.D.h.t. in not.5. 10) § 242. 11) Gai.2,244.sq. Ulp.24,23.24.

372 Erb-R. §§127...129. III.B. Bufammengef, Privatr. 2. R. Grb. R. 2. Abid. Indir. Erbf.

nicht auf die novas legas, d.h. auf die I.L. Iulia et Papia Poppma 1. Giltigleit der regula Catoniana im justimianischen Recht 15-16.

- S. (183) 128\*. 2. Dehrheit ber Sonorierten.
- 5 S. (184) 129. C. Onerierter.

sct". cf.Scev. L.30.\$4.eod.

Grund ber Berechtigung jur Befaftung 1.2 und baraus fich ergebende Bestimmungen wer Onerierter fein fonne 3...12. Befastung Mehrerer, gleichzeitige 13 ober fucceffive 14.

"Ei qui in potestate... est scripti heredis, sub condicione legari potest, ut requiratur, quo tempore dies legati cedit, in potestate heredis non sit. Ei cuius in potestate... est heres scriptus, legari [non fețt ivrig die vaticau. Do[dyr.3u] potest". \$32.Lde legat. L.17.i.f.D.quando dies leg.36,2. L.91.pr.D.de leg.1.30. 1) Paul.L.25.D.eod., A filio herede ctiam pure patri legari potest; nec interest, an die cedento legati patris potestate sit... L.3.D.h.t.iu not.5. 13) § 88.not.1. 1) L.5.D.h.t.iu not.5. j.obeu § 29.not.6. 15) [.gegen Schöman, Löhr, Guyet u. M.: Harnier l.c. \$8 11. ff. Müller \$\$ 12. ff. 15 Arndis l.c. \$6 8. Rossh, Mü.Gö., Pu., Va.ll.citku. M. 19) obeu § 29.30.

S. 128\*. 1) LL.49.\$\$4.sqq.69.\$2.D.de leg.t. L.11.\$.20.D.de leg.ttt., Plerumque evenit multorum interesse id quod relinquitur, verum t-torem uni voluisse honorem habitum. et est hæc sententia Marcelli verissima". § 22.eod. L.S.i.f.D.de usuf.ear.rerum 7.6. 2) L.11.cit.\$21.,Sic evenit ut interdum, si pluribus t-tor honorem habere voluit, et 20 de pluribus sensit, quamvis unum legatum sit, tamen ad persecutionem cius plures admittantur: ut puta si decem fuerunt eiusdem rei stipulandi, et heres vel f-ssarius rogatus est ut eis solveret; hic enim, si omnium interest et de omnibus sensit t-tor, f-ssum relictum omnes petere poterunt, sed utrum in partem agent, an in solidum, videamus. et credo, pro ut cuiusque interest consequentur: , unus igitur qui occupat, 25 agendo totum consequitur, ita ut caveat defensum iri adversus ceteros f-ssarios eum qui solvit, sive socii sunt, sive non". L.49.8 s.D.de leg.s. L.3.83...L.1. D.de lib.leg. 3) Cels.L.16.D.de leg.11., Si Titio aut Seio utri heres vellet, legatum relictum est, heres alteri dando ab utroque liberatur; si neutri dat, uterque periade petere potest, atque si ipsi soli legatum foret: nam ut stipulando duo rei constitui pos-30 sunt, ita et t-to potest id fieri". LL.24.25. D.de legat. 11. L.7. § 1. D.de reb. dubiis 34.6. 5) L.23.§1.C.de legatis 6,37. [.§ 53.not.s. 6) Ulp. L.3.§ a.D.de adim.leg. 34,4-,Sed et cum quis ita legasset HBRES MEVS TITIO DATO. SI NON DEDERIT, SEMPRO-

 129. [18] 106...11. — He.47.f. Se.604. Mü.733. Gö.1008. Pu.524. Va.521. Si.209. 35 nº.1. Ar.542.f. Br.209.nº.2. cf.213.nº.1.215. Rossh.l.c. S.237.ff.§7. 1) Ulp. L.1. \$ 6. D.de leg.111. "Sciendum est autem eorum fidei committi posse, ad quos aliquid perventurum est morte eius, vel dum eis datur vel dum eis non adimitur". Poul.L.6.\$1.cod. "...qui fortuito, non iudicio t-toris consequitur hereditatem vel legatum, non debet 40 onerari; nec recipiendum esse, ut cui nihil dederis, eum rogando obliges". L.3. 2) §106.nott.12.8. cf. §§105... 108. Daher, auch "Ex \$\$1.sqq. D.cod. L.9.C.de f-ssis 6, 42.W.O. filio præterito, licet suus heres erit, f-ssum relinqui non potest". L.2.D.eod. L.31.C. de f-ssis 6,42. (Dazu Fein-Glück XLV. S. 325.ff.) val. L. 103.pr. \$1, D. de leg. 111. L. 87. 87. D. ad L.Falc.35,2. 4) \$1.1.de legat.2,20. cit.L.1.D.\$\$7.sqq. 4) \$\$ 58.ff. 5) Iul.et Ulp.L.L.92. 45 §.2...94.D.de leg.t., Sic uti conceditur unicuique ab eo ad quem legitima eius bereditas vel B.P. perventura est, f-ssum dare, ita et ab co, ad quem inpuberis filii legitima hereditas vel B.P. perventura est, f-ssa recte dabuntur". "Quod f-ssum hac tenus, quatenus inpubes decedat, valebit: ceterum si pubes factus decesserit, eva-

NIO DATO, ita demum Sempronio debetur, si dies eius in persona Titii non cessis-

7) §58.not.1. §59.nott.2.sqq. .. 8) §58.not.s. §131. ..

1. Unterabich Inbir, Succ. i.a. 1. Abth. Grunbe. 1. Tit. Anordnung. Erb-R. §§ 129.130. 373

Bie ift 3bentitat bes Onerierten und bes honorierten fatthaft ? 15... 17

M. Insbesonbere bei

S. (185) 130. A. Prælegata.

Das Borvermachtnife' oneriert auch ben Sonorierten 2. Der Bralegatar ale Collegatar 3

5 nescit f-ssum". "Plane si filium inpuberem exheredaverit, fidei commissum legitimus heres præstare cogendus nou erit, nisi idem et patri heres fuerit". vgl. § 60.nott.s.e. §) Marcian.L.11...§2.D.deleg.r. in§10.nott.g.cf.val.nott.s.e.1.5. 7) § 3156.161. §) pr.I.de sing.reb.per f-ssum rel.2.24...,Potest autem quis ... et vel ipsum heredem rogare ut alicui restituat, vel legatarium, quanwis a legatario legari non possit". vgl.§126. §) § 155. 10 not.se. (9) L.96.§4.D.deleg.t.cf.L.91.D.ad L.Falc.35,2.(iu§152.not.10.) cf.§§ 152.not.14. 154.nott.1.5.160.not.3.162.not.12. (1) Ufp.L.5.§1.D.de leg.tt...,pSi quis nou ab herede vel legatario, sed ab heredis vel legatarii herode f-ssum reliquerit, hoc valere benignum cst". L.6.pr.eod. (1) Pap.L.11.D.de leg.t. (1) § 111. (1) § 131. (1) III. § 33. cf.§ 1.I.de legat. "Legatum.. est donatio quædam a defuncto relicta, ab herede

15 præstanda". 16) L.116.\$ 1. D.de leg.1. in § 130 not.4. 17) § 130. S. 130. Gai.2,216...33. Ulp.24,2.6.11. \$ 2. Lde legat.2,30. cf. Buchholts S. 62.ff. - He. 70. Sc.605. Mü.735. Gö.835.1009.1018. Pu.526. Ro.693.ff. Va.523. Si.210. Ar.544. Br. 213.6.910.ff. Nieta in Meerm. Thes. VII.p.645.sqq. Hertii Opusc.I.3.p.207.sqq. Chesius in Heineccii Ipd. Att. et Rom. II. coll. 335.sqq. 636.sqq. 859.sqq. Voorda Interpp. II. c. 4.5. 20 Pfeiffer de prælegatis. Marb.1798. (ichlecht benutzt in Nettelbladt v. Brateg. Roft, 1802.) v.d. Pfordten de præleg. Erl. 1832. Rossh. Berm. I. S. 250. ff. u. in feiner 3tfc. V. S. 268...74. v. Buchholts Lehre v.b. Bralegaten. Bena 1850. (weitichweifig.) . ') Prælegatum, prælegatio, proceptio (3.8.LL:25.31.pr.\$1.D.de adim.leg.34,4. L.75.\$1.D.de leg.11. L.2.pr.D.de instr. leg.u.o.), præceptionis compendium (L.16.C.de fideic.6,42.) ef. Buchh. Rapp.1.2. Bon bem 25 +prælegatum improprium s.anomalum f.daf. ©.144.ff. 2) Gai. L.67. \$1. D.de leg. 1. Si ex pluribus heredibus ex disparibus partibus institutis duobus (namid) unter mehr ale 2 Erben find nur 2 Bralegatare] eadem res legata sit, heredes non pro hereditaria portione, sed pro virili id legatum habere debent". cf. L.34.\$12.eod.iu not.a. Pap. L.75.\$1.D.de leg.11., Pro parte heres institutus, cui præceptiones erant relictæ, post diem lega-30 torum cedentem ante aditam hereditatem vita decessit: partem hereditatis ad coheredes substitutos pertinere placuit, præceptionum autem portiones quæ pro parte coheredum constiterunt fo weit fie nicht den verftorbenen Miterben, ber feinen Erbtheil nicht erworben hat, belaften], ad heredes eins transmitti". L.32.D.de leg.111. L.2.pr.D. de instructo leg.33,7. Ulp.L.1.\$ e.D.quod legator.,Qui vero ex causa præceptionis [3HT 35 Erbichaft gehöriges befittt, utique tenetur hoc interdicto [qvod legator. [.§ 103.]; sed pro ea scil. parte quam iure legati habet, non etiam pro ea quam quasi heres habet.". L.1.C.si cert.pet.4,2. 3) Ulp.L.34.§ 11.D.de leg.1.,Si duobus sit legata, quorum alter heres institutus sit, a semet ipsum ei legatum inutiliter videtur; ideoque quod ei a se legatum est, ad collegatarium pertinebit". Daher & 13.ibid. "wenn A auf 1/12, 40 B auf 11/42 au Erben und als Legatare auf einen fundus eingesetzt find, jo erhalte A 11/42, B 1/12 bes fundus": es fallt jebem als. Collegatar bas was von bem coheres inutiliter legiert ift, ju. vgl.§ 160.not.s. L.18.eod.in not.4. Flor. L.116.\$1. D.de leg.1., Heredi a semet ipso legatum dari non potest, a te [mit Schilling zu lesen at a] coherede potest. itaque si fundus legatus sit ci qui ex parte dimidia heres institutus est, et duobus extra-45 neis, ad heredem cui legatus est, sexta pars fundi pertinet: quia a se vindicare non potest, a coherede vero semissario duobus extraneis concurrentibus non amplius tertia parte; extranei autem et ab ipso herede cui legatum est, semissem, et ab alio herede trientem [1/4] vindicabunt". b.h., A und B feien meine Erben, alfo jeber gur

374 Erb-R. \$\$130...132. III.B. Bufammengef, Brivatr. 2. R. Erb. R. 2. Abfch. Inbir. Erbf.

und als bloger Bermachtnisnehmer . Das samilie erciscunde iudicium geht auch auf bie Pralegate . Die Bedingung ber Erbeinsehung auch auf bas Pralegat bezogen 6.

S. (186) 131. B. Succeffiven Bermachtniffen. (Ba \$ 158.4.i.)

Sehr ausgebildet im beutichen ', wenig im römifchen Recht 2...... Bestimmung ber Berech.
sigten und ihrer Theile. Birtung ber Ceffion', ber Beräufjerung bes Fibeicommiffes. Berbot bes Abgugs ber '4 Falcidia . Dauer ber Beräufjerungsbeichräntung? Cantionspflicht bes Bermächnissnehmers ...

10 Uriprungliche Bedeutung ber legata und ber fidei commissa 1.2. Dit ber civilen Bir-

II. Form ber Anordnung ber Bermachtniffe:

S. (197) 132. A. Meußere Form im allgemeinen.

1/2; bem A, C und D legiere ich mein Grundflud"; alfo erhalt A bavon nur 1/6: benn er fann bon feinem Miterben gur Salfte, bem B, nur beffen Laftantheil, die Salfte bes ihm, bem A, pralegierten Drittele bee fundus vindicieren, von fich felbft nichte : C und D aber vindicieren ale Collegatare ju je 1/3 bes fundus biefe von B, einen triens (1/4) bes Erbantheile 15 bes A am fundus, b.h. ber Balfte besfelben, alfo 1/6 bes gangen fundus, weil biefes als bem Collegatar A, dem heres semissarius felbit, ungiltig legiert, ben Collegatarien C und D abcrefciert. vgl. Va. Anwachf. R. bei Bralegaten, im Arch. f.civ. Br. XXXV.8. (1852.) Iul. LL.17.i.f.18. D. de leg.1., Si uni ex heredibus fuerit legatum, hoc deberi ei officio iudicis fam. erc. manifestum est. sed et si abstinuerit se hereditate, consequi eum 20 hoc legatum posse constat"; "et quidem totum legatum petere potest, quamvis a semet ipso inutiliter ei legatum fuisset". LL.87.88.91. § 2.eod. L.34.§1. D.de leg.11. LL. 7.pr.12.C.de legatis 6,37. L.18.§ 2.D.de his qut ind.34,9. [.§ 124.nol.7. 6) Gai.2.219.ibiq. citt.ll. L.17.\$2. D.de leg.t.in not.4. u. oben §111. 6 [. § 51. not.17. L.18.\$ 1. D.de cond.institutionum 28,7. L.77.pr. D.de cond.et demonstr. 35,1. L.17. \$ 3. D.de d.m.et metus exc. 44,4. S. 131. Nov.159. (Authentic.126.), daß die Reflitutionen auf einen (resp.4ten) Grad 25 beidrantt fein follen, (v.545.nach Athanas.in Heimbach. 'Avend.) ift zwar gloffiert, aber Mccurfius annotiert "Literam non lego". f.fiber biefe Nov. Cwiacii Exposit., Westphal I.\$ 356. Marezoll i. Löhre Mag. IV. S. 203. Pfeiffer Bratt. Ausff. 111. 2. - He. 95. f. Se. 605. Ma. 736. Pu. 527. Ro.681. Va.524. Si.209. Ar.549. Br.213. 3.918.ff. Retes in Meerm. Thes. VII.p.625. so sqq. Kephalides de alienat. fideic, fam. Erl.1793., beutich in Barthe Diff. Saml. no.53. Krætsig de orig.et hist.fideic.fam.Vratisl.1843. ') Bon ben beutichen Familienf-ffen unb Stammgutern f. bei Kraut d. Br. R. S. 296.ff. Citt.u.v. Salsa in Beiste IV. S. 237 ... 55. 4) Daher auch bei folden teftamentarifden Berauferungsverboten, die nicht jugleich gesetliche find, die Kormel nvic nonvmento Dolve nalve anne 5) LL.32.\$ 1.67.pr.\$ 7.69.77.\$ 27.78.\$ 3.D. 35 BT IVRIS CONSVLTVS n.a. Bq \$ 158.not.36.29. de leg.11.31. cf. L.5.pr.C.de verb.et rer.sign.6,38. L.114.88 15...18. D.de leg.1. Nov.159.cit. 6) Ulp.L.120.\$ 1.D.de leg.t. "Omnibus, quibus f-ssum relictum est, ad distractionem consentientibus, nullam f-ssi petitionem superfuturam". Gordian. L.11.C. de f-ssis ....contractus auctoritas nequaquam convelli potest". 7) L.77.§27.cit. 40 (Authentici 114.) c.11.(n.544.) "Si quando.. aliquis t-tum faciat et aliquam rem immobilem suæ familiæ aut alteri cuicumque personæ nomine legati reliquerit, et specialiter dixerit, nullo tempore hanc rem alienari, sed aut apud heredes aut apud successores illius cui relicta est, permanere, in hoc legato iubemus Falcidiam legem locum penitus non habere, quoniam alienationem eius testator ipse prohibuit..... 45 9) cit. Nov. 159. u. bie Citt.a. Unf., bei. Maresoll. 10) Pap. L.69.§ 3. D.de leg. 11 . . . . sed ita proximus quisque admittendus est, si paratus sit cavere 'se familiæ domum restituturum'...".

\$. 132. Se.608. Mu.728.730. cf.Go.996...99. Ro.696.ff. Si.208. Ar.545. Br.210. Rossh.

Berm.I. S.287 ... 314. Bachofen Ausg. Lehren S.316.ff. Fein-Glück XLIV.XLV.

4) VTI

1. Unterabid, Inbir. Succ. i.a. 1. Abth. Grunde, 1. Tit. Anordnung. Erb-R. \$\$132.133. 375

fung letterer beginnen die Bestimmungen über die Codicille. Bestimmte Formulierung bes Wilkensausbrucks ift nicht erforderlich. ; auch bessen Berholtmis jum Testament ein vom Wilken des Anordners abhängiges 6; aber die Errichtung eines Codicills erfordert regelmäßig gewisse Gollemnitäten :- 0.

5 S. (188) 133. B. Billenserflarung.

Mügemeine Ersorberniffe 1--- 3uläßigfeit ber Rebenbestimmungen und ber pænse causa rolicta 2--- 1. Unverschulbete Unaussuprarfeit einer Anordnung a und als gewollt anzurehmende Boraussehungen 3-10. Anforderungen an den honorierten, welche nicht als modus gelten 1-12. Wirtsamteit 13-14 und Conversion des modus 15.

10 LEGASSIT etc. in § 2.not.3.u.cap.I.legis Falcidiæ (VVI cives nomani svnt, qvi borvu te-STAMENTYM PACERS VOLET, VT BAM PECVNIAM BASQVE RES QVIBYSQVE DARE LEGARE VO-LET, IVS POTESTASQUE ESTO .. " in § 149.not.1. 2) Gai.2,299.sqq.268.sqq.281. Ulp.24,1.25,1. 3) pr. l.de codicillis 2,25., Ante Augusti tempora constat codicillorum ius non fuisse, sed primus Lucius Lentulus (ex cuius persona etiam f-ssa cœperunt) codi-15 cillos introduxit, nam cum decederet in Africa, scripsit codicillos t-to confirmatos, quibus ab Augusto petiit per f-ssum, ut faceret aliquid. et cum divus Augustus voluntatem eius implesset, deinceps reliqui eius auctoritatem secuti f-ssa præstahant, et filia Lentuli legata, quæ jure non debebat, solvit. Dicitur autem Augustus convocasse prudentes, inter quos Trebatium quoque, cuius tunc auctoritas maxima 20 erat, et quæsisse an posset hoc recipi, nec absonans a iuris ratione codicillorum usus esset, et Trebatium suasisse Augusto, quod diceret utilissimum et necessarium hoc civibus esse propter magnas et longas peregrinationes, que apud veteres fuissent, ubi si quis t-tum facere non posset, tamen codicillos posset. Post que tempora cum et Labeo codicillos fecisset, iam nemini dubium erat quin codicilli iure 25 optimo admitterentur". § s.I.de leg.2,20. [.§ 135. 4) Constantius L.21.C.de legatis 6,37. "In legatis vel f-ssis necessaria non sit verborum observantia, ita ut nihil prorsus intersit, quis talem voluntatem verborum casus exceperit, aut quis loquendi usus effuderit". (a.339.) 5) cit.L.21.C., Paul.L.21.pr.D.de leg.111. Diocl.et Max.L.22.C.de f-ssis 6,42. "Et in epistula vel libello vel sine scriptura, immo etiam nutu f-ssum 6) vgl.unten § 135. Paul. L.8. 30 relinqui posse adhibitis testibus nulla dubitatio est". pr. D.de iure codic. 29,7-, Conficientur codicilli 1111 modis, aut enim in futurum confirmantur, aut in præteritum, aut per f-ssum t-to facto, aut sine t-to". § 1.I.de codic. f. Böhmer Elector. I.S. Fein-Gl. XLIV. S. 18.ff. 7) § 135. 8) § 134.

\$. 133. vgl. Quellen gu §§ 54...57.u. Cod. Communia de legatis et f-ssis 6.49. De falsa 35 causa adiecta legato v.f-sso 6,44.u.дu § 56.cit.tit.6,45.— He.69.cf.72...82. Se.609.f. Mü.730. cf.648.ff. Gö.1002.f. Pu.533. Ro.700.703. Si.211. Ar.548. Br.211. Rossh. Berm. I. S. 314.ff. f.überh. \$\$ 54... 57. 1) \$ 50.not.1. 2) ibid.not.e. 3) \$ 49. 4) \$ 50.no.2.2. 5) Dig. 34.e. Cod.6,41. Gai.et Ulp.ad §§ 54...57.citt. 6) § 54.not.4. 7) ibid.not.9. 8) LL.6.pr.27.pr. D.de cond.et dem.35,1. 9) Pap.L.102.D.cod., Cum avus filium ac nepotem ex altero 40 filio heredes instituisset, a nepote petiit, ut si intra annum trigesimum moreretur, hereditatem patruo suo restitueret: nepos liberis relictis intra ætatem supra scriptam vita decessit; fidei commissi condicionem coniectura pietatis respondi defecisse, quod minus scriptum quam dictum fuerat inveniretur". finbem ber Teftator nur nicht alles. was er hatte fagen wollen, burch bie Teftamentsworte ausgebrückt habe]. vgl. L.16.C.de 10) Ant. L.3. C. de f-ssis. "Cum secundum voluntatem defunctæ Chrysidem puellam ab heredibus m-missam camque prius quam ei restitueretur hereditas, intestatam vita functam proponas, ad m-missores eius successio pertinet, qui si adierint eius hereditatem, confusis actionibus f-sso sunt liberati". 11) f.\$ 106.nott.4...9.

C. Die einzelnen Formen ber Bermadtnifeanorbung.

S. (189) 134. A. Das dem Belasteten direct aufgelegte Bermächtnis, murichtig von Reueren gewöhnlich siedei commissum overato præsenti inianctum genannt. Exfordernisse diese Anordnungsweise 1-2 und Unterschied von der allgemeinen Codicillars form und dem f.a. Drasscheichenmisse?

S. (190) 135. B. Codicillus.

Erforderniffe ber Teftamentsform, aber nur 5 Zeugen und nicht Beffegelung des fchriftlichen i; beim holographen auch nicht Unterschrift des Berfügenden . Bermachtnifsnehmer

13) L.17.pr.D.de leg.11. cf.L.88.§1.eod.[.obtn§56. 13) L.21.§ 2.D.de annuis leg.33.1. L.17. 10 D.de usu leg.33.2. 14) § 56.not.s. 15) L.16.D.de usu leg., Modestinus respondit Cum t-tor spectaculum edi voluerit in civitate, sed tale quod ibi celebrare non licet, iniquum esse hanc quantitatem quam in spectaculum defunctus destinaverit, lucro heredum cedere: igitar adhibitis heredibus et primoribus civitatis dispiciendum est in quam rem converti debeat f-ssum, ut memoria t-toris alio et licito genere celebretur".

\$. 134. He.55. Se.608. Mū.730.nott.c...s. Gö.1001.a.C. Pu.533. Va.529. Si.208. no.11. Ar.545. Br.210.a. E. (bie meiften unrichtig). - Harpprecht Diss.acadd. II.51. Mencken Opusce. nº.20. Bohmer Exerce.ad Pand. V.78.cap.2. §\$ 8.sqq. Suptita über Beweis eines ... mündl, aufgel. Kideic. Bidw. 1804. c. Bülow Abhdu. H. 10. Lohr Arch, f. civ. Br. H. S. 188.no. 3. Rossh. Berm. I. S. 66.ff. Watermeyer Draffibeic. Brem. 1838. 1) \$12. I.de fid.her. 2,23. ... con-20 stitutionem [32.C.de f-ssis 6,42. anno 581.] fecimus, per quam disposuimus, si t-tor fidei heredis sui commisit, ut vel hereditatem vel speciale f-ssum restituat, et neque ex scriptura neque ex V testium numero, qui in f-ssis legitimus esse noscitur, res possit manifestari, sed vel pauciores quam V vel nemo penitus testis intervenerit, tunc sive pater heredis sive alius quicumque sit qui fidem elegerit heredis 25 et ab eo aliquid restitui voluerit, si heres perfidia tentus adimplere recusat negando rem ita esse subsecutam, si f-ssarius ius iurandum ei detulerit, cum prius ipse de calumnia iuraverit, necesse eum habere vel iusiurandum subire, 'quod nihil tale n t-tore audivit [= bag ihm nicht foldes bom Erblager birect aufgelegt worden fei]'; vel recusantem ad f-ssi, vel universitatis vel specialis, solutionem coarctari, ne deperent so ultima voluntas t-toris fidei heredis commissa, endem observari censuimus et si a legatario vel f-ssario aliquid similiter relictum sit, quod si is a quo relictum dicitur, confitcatur quidem aliquid a se relictum esse, sed ad legis subtilitatem decurrat, omnimodo cogendus est solvere". cf. Theophil.ad h.§. 2) cit. L.32. C .... sancimus, si sine scriptura et præsentia testium [b.h.ohne ein gewöhnliches Cobicill] f-sso derelicto an f-ssarius elegerit heredis iuramentum, vel forsitan legatarii vel f-ssarii..., f-ssarium ... vel sacramentum subire et omni inquietudine sese relaxare vel, si recusandum existimaverit sacramentum, aut certam partem vel quantitatem manifestare f-ssario derelictam noluerit, si forsitan maiorem f-ssarius expetat, et eum ad satisfactionem compelli, cum ipse sibi iudex et testis invenitur, eius religio et fides a fidei com-40 missario electa est, nullis testibus nullisque aliis adventiciis probationibus requia) f.§ 132.not.5.

S. 135. Gai.2,270.273. Th.C.De t-tis et codicillis 4,4. Inst. De codicillis 2,25. Dig. De iure codicillorum 29,7. Cod. De codicillis 6,86. — He.53.cf.41. Se.509...601. Mü.729. Gö.909...1004. Pu.533. Ro.617. Va.526. Si.208. Ar.l.c, Br.210.n°2. Dunius de iure codicill. Rom.1752. Löhr Arch, f.civ. Pr.11.14. Rossh. Brunt. E. Iff. Dans de externa codicillor. forma. Lips.1835. u. in 24tch, f.civ. n. Pr.1X.8. Witte v. Cobicill in Briste II. S.670...81. Fein-Glück XLIV. (p.1.2.citt.) XLV. u. N. 3u § 132.citt. 1) Theod.L.S.§ s.Ch.1.6.38. n. In omni autem ultima voluntate, excepto testamento, quinque testes vel rogati

1. Unterabich, Indir. Gucc.i.a. 1. Abth. Grande. 1. Tit. Anordnung. Erb-R. \$\$135,136, 377

fonnen Beugen fein . Testamento confirmati codicilli , non confirmati ; ad t-tum facti 6; Inteffaccobicille . Mehrere Cobicille .

8. (191) 136. C. Cobicillarclaufel. (Bg \$ 119.q.)

Bebingenbe Erflarung eines letten Billens für Cobicilla; Birtung 2. Ratur biefer nicht gu

to vel qui fortuitu venerint, in uno eodemque tempore debent adhiberi, sive in scriptis sive sine scriptis voluntas conficiatur, testibus videlicet, quando in scriptura voluntas componitur, subnotationem suam accommodantibus". (a.424.) n. higu L.7.§ 2. Th.C.h.t. bri Hänel p. 368.sq. n. Fein-Gl.XLIV.©.393. fi. cf.Böhmer Exerce. ad Pand. V.78. Dansl.c. Marcian. L.6.§ 2.D.h.t. in §127.not.1.§ t.eod., Codicillos et plures quis facere potest, et ipsius manu neque scribi neque signari necesse est". ") §34.not.4. Unf bie form ber Urfunde, nicht auf bie ihrer Exrichtung gehen § s.l.h.t.2.25., nullam sollennitatem ordinationis desiderant" n. Marcian. L.6.§ 2.D.h.t.29,7. ".. valent.. codicilli, licet neque .. signati, neque manu eius scripti fuerint.". [§132. Fein-Gl.1.c. © 403. fi.

3) \$11. I.de t-tis ord. 2,10. L. 20. pr. D. qui t-ta 28,1. L. 22. C.de t-tis 6,23 15 Auch miberivrechen fich Pap. L.5. D.h.t. und St. I.h.t. nicht. f. auch not. 8.8139.3u not. 9. Plin.ev. 2.16 ..... codicillos Acilfani qui me ex parte instituit heredem, pro non scriptis habendos, quia non sint confirmati t-to, quod ius ne mihi quidem ignotum est, cum sit iis etiam notum qui nihil aliud sciunt.". f. Fein-Gl. XLIV. S.19. 5) \$10. I.de fid.her. 2,23. cf.Gai.2,270. Ulp.25,8. L.43. D.de mm.test.40,4. L.3.pr. D.de test.tut.26,2. L.1.§1. D.de 20 conf.tut.26,3. L.10.D.h.t. LL.2.7.C.h.t. 6) Iul.L.3.§ 2.D.h.t., .. Si ex t-to hereditas adita non fuisset, f-ssum ex huius modi codicillis nullius momenti erit". Paul.L.16.eod. ...t-to autem facto ius sequentur eius". L.1.D.h.t. L.2.C.si om.sit c.t-ti6,39. L.14.C. C.de f-ssis 6.42. 7) L.2.84. Iul. L.3.pr. D.h.t. Siguis cum t-tum nullum habebat, codicillis f-ssa hoc modo dedit Qvisqvis mini neres erit bonorvave possessor, eive 25 FIDEI COMMITTO, f-ssa præstari debent, quia paterfamilias, qui t-ti factionem babet et codicillos faceret, per inde haberi debet, acsi omnes heredes esse iussisset [fo

esset". LL.8.pr...§2.13.§1.16.D.eod. L.77.D.ii § 50.not.13., L.77.§23.D.leg.11.31. L.4.C.h.t.

\*) Diocl.et Mas. L.3.C.h.t., Cum proponatis pupillorum vestrorum matrem diversis temso poribus ac dissonis voluntatibus duos codicillos ordinasse, in dubium non venit, id
quod priori codicillo inscripserat, per eum in quem postea secreta voluntatis sue
contulerat, si a prioris tenore discrepat et contrariam voluntatem continet, revoca-

richtig Schilling statt eius essent], ad quos legitima eius hereditas vel B.P. perventura

tum esse" (a.290.). vgl.\$ 3. Inst. und L.6.\$1. D.h.t.in not.1, L.12.\$ 3. D.de leg.1. u.o. S. 136. He.116.f. Se.602. Mü.785.cf.730. Gö.1005. Pu.533. Ro.684.721. Va.527. 35 Si.l.c. Ar. 546. Br. 188. - Chiffet in Otton. Thes. V. p. 817.sqq. Stryk Diss. I. 18. Hellfeld Opusce.nº.18. Tauchert de cl.cod.Hal.1822: Seuffert Cob. Clauf. Burgb.1828. Mu. Stabel. Beerb. S.277. ff. n. Commentar XXXV. S.365. ff. Sickel de vi cl. cod, in t-to mullo. Lps. 1829. Degener i. 3tid.f. Civ.u.Br. XVIII. S. 403.ff. Rossh. Berm. I. S. 45.ff. Fein-Gl. XLV. S. 14.ff. Mayer §§ 23.ff. Weiske Rechtsler, VI. S. 293.ff. X. S. 989.ff. (1) § 57.not.3. Paul. L. 29. § 1. D. 40 qui t-ta 28,1.... ταύτην την διαθηκήν βούλομαι είναι κυρίαν έπλ πάσης έξουσίας..". Scær. L.88.\$17.D.de leg.11., ... hoc meum t-tum scripsi sine ullo iuris perito, rationem animi mei polius secutus, quam nimiam et miseram diligentiam; et si minus aliquid legitime minusve perite fecero, pro iure legitimo haberi debet hominis sani voluntas..". Pap. L.77. § 23. D. eod.,...nam enixae voluntatis preces ad omnem successionis speciem 45 porrecte videbantur". Rabennat. Teft. (auch i. Ardy.f.c. Br. V. S. 165.u.in Bruns fontes iur. R. p.96.i.f.) Bq § 119. not.35. 2) f.§ 135.not.7. Daber bezeichnen bie Quellen ein mit ber Cobic,-Claufel verfehenes Teft. als f-ssorum verba habens: f. Bg cit. not.35. u.oben § 50. not.7.; scriptura quam codicillorum instar habere voluit: L.13.D.h.t.29,7,u.bgf.

378 Erb-R. §§ 136.137. III.B. Zusammenges. Privatr. 2. R. Erb=R. 2. Absch. Indir. Erbf.

fubintelligierenden Claufel 2-4. Recht bes in einem mit ber Cobicillarclaufel verschenen Testamente jum Erben Gingesetten 5.

III. Gegenftanbe bes Bermachtniffes.

S. (192) 137. A. im allgemeinen.

3) f. §§ 26.not. 5.50.not.7. Die Ausnahme ju Gunften ber Freiheit (L. 38. C.de fid.lib. 40, s.) ift bei uns unanwendbar. Die L.3.D.det-to mil.29,1. aber macht feine Ausnahme: f.oben § 37. 4) bgl.§§ 28.ff.49.ff.65...68.69.ff. Gerabe Bon bem +t-tum posterius inperfectum f.§ 40. 10 hierauf beziehen fich bie meiften ber angeff. Schriften, fo wie anbere, über beren einige Va. 5) LL.5.10.D.de codicill.u.§135.not.s. 6) Theod. L.S. pr. bis \$ 2.C.h.t.6,36. (a.424.) L.7.Ch.C.h.t.4,4. c. Gothofredi comm. Thibaut Civ.Mbh. S.154. Fein-Gl.XLV. 7) Gegen Buchholte Jur. Abhh. Fein-Gl. G. 296. u.A. halten wir mit Si. \$ 208. S.279.ff. not.23.u.A. auch hier die Unterscheidung ber Agnaten und Cognaten für umpraftifch. f.§ 15. \$. 137. De legatis et fidei commissis : Gai.2,191...223.260...67. Ulp.24.25. Paul.S.R. 3,e.4,1. Inst.2,20.24. Dig.30...32. Cod.6,27.42.43. vgl.oben § 106.- He.68. Se.607. Mu.731. Gō.1010. Pu.528. Ro.691.702.722.ff.732. Va.525. Si.217. Ar.547. Br.208.212.ff. - Donell.ad L.34.D.de V.O. (Opp. XI.p. 727.sqq.), ad L.40.D.de leg. 1. (Opp. p. 538.) Cocceii Exereitt.ll.p.477.sqq. Branchu Obss.I.p.197.sqq. Westphal I.Rap.5. Rossh. Berm.I. S. 224.ff. 1) Gai.2,201...3. Ulp.24,8.9. mit Gai.2,197.a. C.210. cf.Bg \$ 67. 20 329.ff.II.S.1. L.49.\$2. D.de leg.11., Labeo refert, agrum cuius commercium non habes, legari tibi posse Trebatium respondisse, quod merito Priscus Fulcinius falsum esse aiebat. (§ 3. Sed Proculus [ait] si quis heredem suum eum fundum, cuius commercium is heres non habeat, dare iusserat ei qui eius commercium habeat, putat heredem obligatum esse, 25 quod et verius est, vel in ipsam rem, si hæc in bonis t-toris fuerit, vel, si non est, in eius æstimationem".) f.Glück ad h.l.Erl.1817. Rossh. Berm.l.c. 3) Ulp. L.39.5\$ 8...10.D. de leg.t,,,Si vero Salustianos hortos qui sunt Augusti, vel fundum Albanum qui principalibus usibus deservit, legaverit quis, furiosi est talia legata t-to adscribere. item campum Martium aut forum Rom. vel ædem sacram legari non posse constat. sed et 30 ea prædia Cæsaris quæ in formam patrimonii redacta sub procuratore patrimonii sunt, si legentur, nec æstimatio eorum debet præstari, quoniam commercium eorum nisi iussu principis non sit, cum distrahi non soleant". f.§ 128. not.7. 4) LL.40. 9) LL.35.39.\$ 7.71.\$ 3. D.de leg.r. L.30.i.f.D.de 114.\$ 5.D.eod. L.11.\$ 16.D.de leg.111. leg.111. §4.I.h.t.2,20. Gai.2,202. Ulp.24,8. Paul.3,6.\$10. 6) \$10. I.de legat., Sed si rem 25 legatarii quis ei legaverit, inutile est legatum, quia quod proprium est ipsius, amplius eius fieri non potest, et licet alienaverit eam, non debetur nec ipsa res 7) LL.39.\$ 4.112.\$ 3.D.de leg.1. L.89.\$ 5.D.de nec æstimatió eius". f. § 128. nott.7.s. leg.11. L.24. D.de leg.111. L.6. § 2. D.de auro leg. 34,2. 8) § 7.I.de leg.2,20. L.24.pr.D.de leg.1. L.17. cf.L.15.D.de leg.111. L.1.\$3.D.de cond.et dem.35,1. 9) \$4.I.de leg.2,20. Pap. 40 L.67. § 8. D. de leg. 11. ... sunt enim magis in legandis suis rebus quam in alienis comparandis et onerandis heredibus faciliores voluntates.. ". 10) L.5.8\$1.2.D.de leg.1. 11) \$51. not.18. u. \$ 5. I.de legat. cf. L.21. D.de probationib. 22,3. 12) § 4.I.de leg. LL.67.\$ 8.77.\$ 8. D.de leg. 13. L.10.C.de legat. 6,37. L.72. D.ad SC. Treb. 36,1. (unten § 160.not.9.) LL.4.sqq. D.pro legato 41,8. L.36.pr. \$1. D.de usufr.leg. 33,2. 13) L.16:pr. D.de usu 7,8. L.18. D.de 45 servitut.8,1. LL.24.\$2.116.\$4.D.de leg.1. L.39.D.de leg.11. LL.16.31.44.86.91.\$\$3...6.D. de leg.111. L.2.\$1.D.de instructo leg.33,7. L.14.D.de supell.leg.33,10. f. Bg \$ 81,c. n.vgf. 14) L.45.\$\$1.2. L.69.\$ 3.D.de leg.r. Nov.112.c.1. 15) LL.26.66.\$6.76.\$ 2. D.de leg.11. f.§ 51. 3u not.18.

1. Unterabid, Inbir, Succ.i.a. 1. Abth. Grunbe, 2. Tit. Begfall. Erb-R. §§ 138... 140, 379

S. (198) 138. B. Befonbere Gegenftanbe.

Bon ben Singularvermächtniffen besonderer Begenftanbe ift im Spftem bei benjenigen Rechtsbestimmungen gu handeln, bon welchen für jene Abweichungen gelten.

nungen zu handeln, von welchen für jene Abweichungen gelten. Sweiter Titel. Begfall ber Bermächtniffe, (Abr. III. § 34.a. C.)

S. (194) 139. I. Begfall ber fie anordnenben lettwilligen Berfügung.

- - II. Aufhebung bes Bermachtniffes allein.

\$. (195) 140. 2. freiwillige.

- 10 Ademptio und translatio, Inhalt, Form und Birfungen !..... Zuwendung verschie-
- 8. 138. §§ 111.128.129.142.146.f.152.a.C.154.156. Gai.citt.2,190...289. Ulp.24,28. ...27. Paul.S.R.3,4.4,1. Dig.De annuis legatis et f-ssis 33,1. De usu et usu fructu et reditu et habitatione et operis per legatum vel f-ssum datis 33,2.(Vat.Fragm.\$\$41...93.) De servitute legata 33,2. De dote prelegata 33,4. (cl.LL.3...5.C. de falsa causa 6,44.) 15 De optione vel electione legata 33,5. De tritico, vino vel oleo legato 33,6. De instructo vel instrumento legato 33,7. (cf. Bg \$81.) De peculio legato 33,8. De penu legata 33,9. De supellectile legata 33,10. De alimentis vel ciberiis legatis 34,1. De auro, argento, mundo, ornamentis, unguentis, veste vel vestimentis et statuis legatis 34,2. De liberatione legata 34.3. Cod. De verbor.et rer. signif.6,38. cf.§ 51.142.f. 20 bt. Bg \$67.not.11. He.233...50. Se.631...38. Mai.741...53. Gō.1011...21. Pu.529...32. Ro. 726.ff. Va.548...55. Si.218. Ar.568...79. Br.§\$ citt. Westphal v. b. ciuşein. Betmöcht. Ppz. 1793. Rossh. Betm. 30 li. Aradis in Weiste VI. ©.324.ff.
- \$. 139. Duellen au § 90.citt. He.112.f. Se.625.f. cf.Ma.773.ff. Gö.1003.1022. Pu.534.f. Ro.716. Va.539. Si.212. Ar.552.f. Br.222. Westphal I.Rap.16. Rossh. Berm.I. S.412.ff. 25 ') Paul.L.181.D.de R.I., Si nemo subiit hereditatem, omnis vis t-ti solvitur". Pomp. L.9.D.de t-tar.tut., Si nemo hereditatem adierit, nihil valet ex his quæ t-to scripta sunt..". § 135.not.6.u. § 62...68. 2) § 136. 3) § 66.not.2. 4) § 49.not.e. Paul. L.28. D. de inoff.t-to 5,2., Cum mater militem filium falso audisset decessisse et t-to heredes alios instituisset, d. Hadrianus decrevit hereditatem ad filium pertinere, ita ut liso bertates et legata præstentur.". §§ 111.a.C. 6) § 79.not.D. § 80. 6) Dig.29,4. Cod. 6,39.3u § 90.citt.u.baf.not.s. 7) Paul. L.5. D.de his g.pro non scr. 34,8. "Quod quis sibi adscripserit, si alii restituere a t-tore iussus est, cum onere f-ssum id apud heredem remanet, quam vis pro non scripto esset. Idem est et in t-to militis". L.26.\$ 6.C.de £d.lib. cf.\$ 136.not.s. 8) § 10.not.s. 9) § 135.not.s. to) baf.not.4. ") §§.28.ff.128. as not.s. 12) II.§ 212.not.s. Erbr.§ 128.not.2. 43) § 135.not.6.

140. Ulp.24,29. Inst. De ademptione vel translatione legatorum 2,21. Dig. De adimendis vel transferendis legatis vel f-ssis 24,4. — He.106.108...9. Se.627. Mü.784. Gö.1003...25. Pu.537. Ro.719. Va.541. Si.l.c. Ar.551. Br.222.n°.5. — Cuiacii Consult.55.

- Rossh.Berm.I.S.429.ff. 'Burüchahme eines Legats' in Strippelmann Neue Saml.v.Entid.b. to D.M.G.11 Caffet.VI.3.n°.4. ') Pr.I.h.t., Ademptio legatorum sive codem t-to sive codicillis firma est, sive contrariis verbis fiat ademptio, vel uti siquod ita quis legaverit Do Luco, ita adimatur non do, non Luco, sive non contrariis i.e. aliis quibus cumque verbis". Utp.l.c. u. LL.1.2.3.\$5...4.10...2\$D.h.1.34,4. ') Paul. L.6.pr.D.h.t., Translatio legati fit quatuor modis: aut enim a persona in personan transfertur;
- 45 aut ab eo qui dare iussus est, transfertur, ut alius det; aut cum res pro re datur, ut pro fundo X aurei; aut quod pure datum est transfertur sub condicione". \*) L.20.

  D.h.t. L.34.pr.D.de leg.r. \*) LL7.sqq.D.h.t. L.18.D.de leg.ttt. \*) Pap.L.24.pr.D.h.t.

  "Legatum sub condicione datum cum transfertur, sub eadem condicione transferri

380 Erb-R. §§140...142. III.B.Bufammengef.Brivatr. 2. R. Crb. R. 2. Abfc. Indir. Crbf.

bener Summen in verschiebenen letztwilligen Berfugungen an benfelben Honorierten 12. \$. (106) 141.

B. Nothwendige Aufhebung.

Extinctio legati s.f-ssi burch Ausfall bes 1) Honorierten bes, 2) Onerierten bes, 3) Objects bes. Zweite Abtheilung. Erwerb bes Bermachtniffes.

S. (197) 142. I. Beit bes Ermerbs.

1. Rach bem Anfall bes Bermächtnisses (dies cedit s.cessit) ist bieses auf die Erben bes ju jener Zeit lebenden und erbfähigen honorierten transmissibel 2-3; also regelmäßig vom

videtur, si non condicio priori personæ cohæreat..". L.13.pr.D.de alim. leg. 34,1. 6) Ulp. L.3.§7. D.h.t., Si duobus Titiis separatim [cf.cit. L.34.pr. D.de leg. 1.] legaverit, et 10 uni ademerit, nec adparent cui ademptum sit, utrique [neutri Bicle; neutique ?] legatum debebitur; quemadmodum et in dando si non adpareat cui datum sit, dicemus neutri legatum". Flor.L.14.\$1.D.cod. "Quibus ex causis datio legati inutilis est, ex iisdem causis etiam ademptio inefficax habetur, vel uti si viam pro parte [f.Bg § 75. not. 15.] adimas, aut pro parte liberum [fundum] esse vetes". [Das legat einer halben 15 via mare non datum: fo ift inutilis bie ademptio ber Balfte einer legierten via.] Ueber bas Berhaltn. ber cit. L.3.87. gu ber nicht zu anbernden Ulp. L.10.pr. D.de reb. dub.34,6. ("Si fuerit legatum relictum ex cognatis meis qui primus Capitolium adscenderit, si simul duo venisse dicantur, nec adparet quis prior venerit, an impedietur legatum? vel ei qui monumentum fecerit, et plures fecerint, vel ei qui maximus natu est, 20 et duo pares ætate sint? sed et si legatum Sempronio amico fuerit relictum, et duo sint æqua caritate conjuncti? sed et si duobus hominibus eiusdem nominis fuerit legatum, puta Semproniis, mox Sempronio ademptum sit, nec adpareat cui ademptum sit, utrum datio in utriusque persona infringitur, an ademptio nulla est, quæri potest. item si ex pluribus servis eiusdem nominis uni vel quibusdam libertas re-25 licta est. Et verius est in his omnibus etiam legata et libertates impediri, ademptionem autem in utrumque valere".) f. Bijnkershoek Obss. II. 15. Gö. iu Ztfc. f.g. R.B. L.6. II.10. Gans Arch.f.civ.Br.I.33. Herrestorff daf.no.34. Klupfel daf.II.7. Hepp daf.IX. 6. 377.ff. Huschke Atid.f. Civ.u. Br. N. F. IV. S. 288.ff. Rossh.l.c. Va.l.c. Ar.l.c. Mnm.2. Br. S. 961. 1) cit.L.14.pr.D.h.t., ademptio autem quo minus, non quo magis legatum de-30 beatur, intervenit". 8) LL.5...8.D.h.t. j.§ 135.not.s. 9) LL.3.§11.13.15.18.19.23...25. 28.30.\$2.31.\$3.32.\$1.D.h.t. \$\$12.17.21.I.de leg.2,20. L.2.D.de his q.int-to del.28,4. LL.24. \$ 4.65. \$ 2.D. de leg.1. LL.11. \$\$ 12.sq. 88. \$ 2.D. de leg.111. L.9.pr.D. de his q. ut ind.34,9. L.28.81. D.de cond.et dem. 35.1. L.3. C.de leg. 6,37. u. überhaupt "si quis quid ex t-to contra voluntatem petat, exceptione doli mali repelli solere" Ulp.L.4.§10.D.de D.M.e.pc. 35 44,4. Sav. Syft. 111. S. 380. f. '0) LL.3. \$11.22.31. \$2. D.h.t. "1) L.49. \$6. D.de leg. 111. LL.2. i.f.3.D.de auro arg.34,2. 12) f.§ 50.f. vgl. Schrader i. Arch.f.civ. Br. XXXIII.1.

\$. 141. He.110.112.ff. Se.626.628.f. Gv.1026...28.1055. Pu.538.536. Ro.720. Va. 542...45, Si.l.c. Ar.522.f. Br.222.n°.23.f. Rossh. Berm. & A46,ff. ') [.§§ 29...31. ') [.§ 128.nott.1.2. ') § 3133... ') § 143. ') § 111.nott.7...9. ') L.103.§ s.D. de leg.11. L.11.§ 2.D. de Leg.11. L.12.§ vgl. LL.34.§ s.82.83.108.§ 4. D. de leg.1. LL.66.§ 1...3.73. D. de leg.11. L.102.§ 2.D. de leg.11. L.12.§ 18. D. de captiv. 49,15. u.o. ") § 16.1de leg.2.20. LL.22.§ 2.49.§ 5.88.D. de leg.11. L.6.§ 1.D. de auro arg.34.2. ') LL.22.24.§ 4.65.§ 2.citt. L.39.D. de leg.11. L.79.§ 2.D. de leg.11. vgl.11.§ .77.nott.7e.

S. 142. Dig. Quando dies legatorum vel f-ssorum cedat 36,2. Cod. Quando dies 45 legati v-f-ssi cedit 6,52.(52). Dig. Quando dies usus fructus legati cedat 7,3. [. aud. 41 § 144.citt.ll.—IIe.206.[f. Se.611. Mi.737. Gö.1014...46. Pu.539.541. Ro.704.[. Si.213. Ar. 554. Br.221.10.2...Averani Interpp. IV.5. Rossh. Berun. I. & A61. [f]. 1) [. & 6.no.ti.e. 1) Ulp. L.5. pr. D.b.t.36,2. psi post diem legati cedentem legatarius decessorit, ad heredem

### 1. Unterabid. Ind. Succ. i.a. 2. Abth. Grwerb. I. Beit. II. Billenderfl. E.b. - R. S. 142.143. 381

S. (198) 143. II. Billensertlarung bes Sonorierten.

Erwerb und Ausschlagung 1...., Deliberation 6...8.

10 suum transfert legatum". f.§6.a.@. §94. 5) LL.5.§7.14.§ 3.22.pr. D.eod. L.7.pr. D.de leg.111. § 32.1.de legat.2,20. 4) L.5.cit.§1., Itaque si purum legatum est, ex die mortis dies eius cedit ...". L.7.pr.eod. ju § 6.not.16. cf. § \$1.2.ibid. L.19.§ 3.eod. L.un. § \$1.5.C. 5) Gai.L.69.pr.D.de leg.1., Servo legato legari posse receptum est, quod adita hereditate statim servus adquiritur legatario, deinde sequetur legatam". 15 L.26.D.de usu leg.33,2. lav.L.38.D.de leg.11. "Quod servus legatus ante aditam hereditatem adquisivit, hereditati adquirit". cf. L.7. § 5. D.de dolo m.4,3. LL.13. § 3.15.pr. D. ad L. Aq. 9,2. vgl. Gai. 2,193.ff. 6) LL. 2.3,5.\$ 1.9.16.\$ 2. D.h.t. L.un. \$ c. D.de cad.toll. Ulp. L.un. § 2. D. qu. dies usus f. leg. cedat 7, 3. Dies autem usus fructus, item usus, [vel habitationis: cit.L.2.] non prius cedet, quam hereditas adeatur; tunc enim constituitur 20 usus fructus cum quis iam frui potest.."; "nam cum ad heredem non transferatur [bie Berfonal Gervitut], frustra est si ante [aditam hereditutem] quis diem eius cedere dixerit": cit.L.3.; L.16.D.de aptione leg.33,5. 7) Ulp.L.5.\$ 2.D.h.t.,...si sub condicione sit legatum relictum, non prius dies legati codit, quam condicio fuerit impleta, ne quidem si ea sit condicio que in potestate sit legatarii". Paul.L.21.pr.D.eod., Si dies 25 adposita legate non est, præsens debetur aut confestim ad eum pertinet cui datum est; adiecta, quamvis longa, si certa sit, dies quidem legati statim cedit, sed ante diem peti non potest. at si incerta, .. nisi tempus condiciove obtigit, neque res pertinere neque dies legati cedere potest". 8) L.A.pr.D.h.t.u.ju § 54.not.4. 9) [.§55. 14 not.s. LL.5.\$1.22.pr.26.\$1.D.b.t. LL.3.5.C.h.t.6,53. L.46.D.ad SC.Treb.36,1. L.un.\$7. 10) LL.11.8 5. 41.813. D.de leg.111. 11) Paul. L.6.pr. \$1. D.h.t., Qued pure 30 C.de cad.toll. datum est, si sub condicione adimatur, quasi sub condicione legatum habetur. at si extrinsecus suspendatur legatum, non ex ipso t-to, .... magis ... mora quam condicio legato iniecta videtur". L.10.pr. D.de adim.leg. 34,4. 12) LL.21.\$1.7.\$ 3.D.h.t. 13) L.un. pr. D. quando dies usus f.7,3: LL.10.12.pr. \$\$1.3.20.D.h.t.. LL.4.5.8.11.22.D.de ann. leg. 35 33,1. LL.11.13.D.de usu leg.33,2. L.1.\$ 3.D.de usu fr. adcr.7,2. (n. usus fr. cottidie constituitur et legatur, non, ut proprietas, eo solo tempore, quo vindicatur .. ") LL.1. \$ 3.28.D.quib.mod.usus f.am.7,4. [.§155.not.25. 14] Ulp. L.14.pr. D.h.t. ,Si usus fructus aut X, utrum legatarius voluerit, sint legata, utrumque spectandum, et mortem t-toris et aditionem hereditatis: mortem propter X, aditionem propter usum fructum: quam-40 vis enim electio sit legatarii, tamen nondum electioni locus esse potest, cum proponatur aut nondum testatorem decessisse, aut eo mortuo hereditas nondum adita". LL.16.pr.25.pr. D.h.t. vgl. L.34.\$14. D.de teg.1, L.23. D.de teg.11. 45) L.21.pr. D.h.t. (in not.7.) L.5.C.h.t. Mod.L.32.pr.D.de leg.11., Omnia que testamentis sine die vel condicione adscribuntur, ex die aditæ hereditatis præstentur". 16) not.5. § 137.nott.5.ff. 17) I.S 93.not.1. f.auch Pu. Boral \$ 541. gegen Glück XVIII. G. 188.f.u.A.

\$. 143. He.209. Sc.612. Mü.740. Gö.1043.1056. Pu.540. Si.213.nº.111. Ar.555. Br. 213.221.nº.2. — Donell. Comm. VIII. c.15. Averani Interpp. II.16. nº.20. sqq. 1) \$ 142. nott. H. Pap. L.80. D. de leg.11., Legatum ita dominium rei legatarii facit, ut hereditas

### 382 Erb-R. § 144. III.B. Bujammengef, Brivatr. 2.R. Grb. R. 2. Abion. Indir, Grbfolge.

III. Ius adcrescendi inter conlegatarios.

8. (199) 144. A. überhaupt.

Auslegung bes ber Ginheit bes Dachlaffes fich bewuften Billens bes Erblaffers. Siftorifche Rufammenbange. Daß bem Onerierten bas bem Sonorierten Qugebachte im Rall bes Richts ermerbe burch biefen nicht verbleibe, tann gefcheben mittele Gubflitution (§ 128.a.C.) ober Transmiffion (§ 142.) ober burch Berechtigung mehrerer Legatarien jugleich auf basfelbe Bange, wo bann concursu partes fignt, aber auch ein Richtbecrescieren ftattfinben fann . Wo bagegen legatarii semper partes habent, fann bem bem einen augewiesenen Theile ber eines anbern Mitlegatars anmachien 1. Darque folgenbe Bestimmungen für bie ber-10 fchiebenen Arten ber Berbindung ober Disjunction ber mit einem Bermachtniffe Bebachten 8 ... 8. heredis res singulas. quod eo pertinet, ut, si pure res relicta sit et legatarius non repudiavit defuncti voluntatem, recta via dominium quod hereditatis fuit, ad legatarium transcat, numquam factum heredis". L.77.\$3.D.cod. L.6.C.quando d.leg.6,52. L.44. \$1.D.de lea.t. 2) Pomp. L.38.pr. D.de leg.r., Legatarius pro parte adquirere, pro parte 15 repudiare legatum non potest; heredes eius possunt, ut alter eorum partem suam adquirat, alter repudiet". \$1.eod. LL.4.45.\$1. D.de leg.11. Gai.L.58.eod. Si cui res legata fuerit, et omnino aliqua ex parte voluerit suam esse, totam adquirit". L.59.D. eod. cf. L.19.\$ 2.D.de donatt.39,5. 6) cit. L.38.pr.(in not.2.) LL.2.6.58.D.de leg.11. 4) cit. 5) Ulp.L.34.§14.D.de leg.r., Si ita Titio legetur Fundum S. vel usum fructum 20 eius sibi habeto, duo esse legata, et arbitrio eius esse an velit usum fructum vindicare". LL.5.23.D. de leg.11. L.10.D. de usu leg.33,2. L.25.pr.D. quando dies leg.34,2. 6) Marcian.L.15.D.de reb.dub.34,5.,Quædam sunt, in quibus res dubia est, sed ex post facto retro ducitur et adparet quid actum est: ut ecce si res legata fuerit et deliberante legatario eam rem heres alii tradiderit: nam si quidem voluerit legata-25 rius habere legatum, traditio nulla est; si vero repudiaverit, valet. Tantundem est et si pecuniam hereditariam legatam crediderit heres: nam si quidem non repudiaverit legatarius, alienam pecuniam credidit; si vero repudiaverit, suam pecuniam credidisse videtur. quid ergo si consumpta fuerit pecunia? utique idem erit ex eventu dicendum". L.31.D.de t-to mil.29,1. cf.§ 92.nott.3.4. 1) L.38.\$1.D.de leg.r. in 30 not.2. L.86.\$ 2.eod. L.15.cit. 8) Iul. L.101.pr. D.de leg. r., Si servo meo Stichus lega-

Ter.Clem.L.59.D.de leg.II. 8. 144. Gai.2,199.205.sqq.215.223.281. Ulp.24,12.13: Cod. De caducis tollendis 6,51. 35 cf.oben § 117...19. - He.215...17. Se.621. Mū.790. Gö.1051. Pu.542. Ro.658.f. Va.547. Si. 213.n°.17. Ar.556. Br.221.a.E. Rossh. Berm.I. G.589.ff. und die ju §§ 117.ff.citt. Schriften. 1) Cels.L.80.D.de leg 111. n.. coniunctim legari, hoc est.. tota legata singulis data esse, partes autem concursu fieri". cf. L.3.pr. D.de usufr.adr. (in § 145.not.4.) D.de leg. 111. "Re conjuncti videntur, non etiam verbis, cum duobus separatim eadem 40 res legatur; item verbis, non etiam re, TITIO BT SEIO FYNDYN ÆQVIS PARTIBYS DO LEGO, quoniam semper partes habent legatarii.". f.nott.4.6.8. 5) Iustinian. L.un. (§ 10. (oben in §119.not.3.) \$11. C.h.t.6,51. "Ubi autem legatarii vel f-ssarii duo forte vel plures sunt, quibus aliquid relictum sit, si quidem hoc coniunctim relinquatur et omnes veniant ad legatum, pro sua portione quisque hoc habeat. Sin vero pars quædam 45 ex his deficiat, sancimus eam omnibus, si habere maluerint, pro virili portione cum omni suo onere adcrescere; vel si omnes noluerint, tunc apud eos remanere, a a quibus derelictum est; cum vero quidam voluerint, quidam noluerint, volentibus solum modo id totum accedere. Sin autem disiunctim fuerit relictum, si quidem

tus fuerit t-to, idque legatum repudiavero, deinde prolatis codicillis adparuerit mihi quoque eundem Stichum legatum esse, nihilo minus eundem vindicare possum".

B. insbefonbere in Beziehung auf ben Miegbrauch. 8. (200) 145. Legierte Proprietat 1-2. Buwenbung ber Proprietat an einen, bes Diegbrauchs an einen anbern Collegatar . Rumenbung bes Riefibraudis an Miterben, ber Broprietat an Legaomnes hoc accipere et potuerint et maluerint, suam quisque partem pro virili porstione accipiat et non sibi blandiantur ut unus quidem rem, alii autem singuli solidam eius rei æstimationem accipere desiderent, cum huius modi legatariorum avaritiam antiquitas varia mente suscepit, in uno tantum modo genere legati cam accipiens [cf.Gai.2,205. Ulp.25,73. "Si per damnationem eadem res duobus legata sit .... disiunctim, singulis solidum debetur".], in aliis respuendam esse existimans, nos 10 autem omnimodo repellimus, unam omnibus naturam legatis et f-ssis imponentes ... Hoc autem ita fieri sancimus, nisi t-tor apertissime et expressim disposuerit, ut uni quidem res solida, aliis autem æstimatio rei singulis in solidum præstetur. Sin vero non omnes legatarii, quibus separatim res relicta sit, in eius adquisitionem concurrent, sed unus forte eam accipiat, hæc solida eius sit, quia sermo t-toris omni-15 bus prima facie solidum adsignare videtur, aliis supervenientibus partes a priore abstrahentibus, ut ex aliorum quidem concursu prioris legatum minuatur. Sin vero nemo alins veniat vel venire potuerit, tunc non vacuatur pars quæ deficit, nec alii adcrescit, ut eius qui primus accepit, legatum augeri videatur, sed apud ipsum qui habet, solida res maneat nullius concursu deminuta: et ideo si onus fuerit in per-20 sona eius apud quem remanet legatum, adscriptum, hoc omnimodo impleat, ut voluntati t-toris pareatur; sin autem ad deficientis personam onus fuerit conlatum, hoc non sentiat is qui non alienum sed suum legatum imminutum habet: sed et varietatis non in occulto sit ratio, cum ideo videatur testator disjunctim hæc reliquisse, ut unus quisque suum onus, non alienum adgnoscat; nam si contrarium 5 volebat, nulla erat difficultas conjunctim ea disponere". cf. \$8.1.de leg. 2,30. pr. 34.\$9. 84.\$8.D.de leg. 1. L.7. D.de leg. 11. L.38.\$2.D.de leg. 111. 5) cit. L.89. in not.2. cf. Pomp. L.16.\$ 2. D.de leg. 1 ... Si TITIO ET POSTVEIS legatum sit, non nato postumo totum Titius vindicabit; sed etsi t-tor TITIO ET POSTVEIS VIRILES PARTES DARI VOluisset vel etiam id expressit, totum legatum Titio debetur non nato postumo [b.h. si 30 postumus natus non est]". Paul.L.15.\$1.D.eod. "Si quis unam summam filiabus legaverit, ut etiam de postuma sentiret, si ea non est nata, superstiti solidum debebitur", bgl.u. M. Heisler I. c. §11. Rud.i. 3tfcb, f.g. R. W. VI. S. 416. Francke Beitr. S. 114.f. Mayer S.179.ff. Rossh. Berm. I. S. 60.ff. Ar.l.c.not.5 .. 6) Iul. L.84. \$12. D. de leg. t. , Quibus ita legatum fuerit TITIO ET MEVIO SINGVLOS SERVOS DO LEGO, constat cos non concur-35 suros in eundem servum, sicuti non concurrunt cum ita legatur TITIO SERVYE DO LEGO, MENIO ALTERNE SERVEE DO LEGO". f.oben \$119.not.c. \$53.not.4. bgl.auch LL.1.pr. 11.D.de usuf.ader.7,2. Mu.l.c.u.§ 789.not.7. 7) Iav. L.41.pr. D.de leg. IT. , MEVIO FYNDI PARTER DIRIDIAN, SEIO PARTER DIRIDIAN LEGO; EVEDEN FUNDEN TITIO LEGO. Si Seius decesserit, pars eius utrique adcrescit, quia, cum separatim et partes fundi et totus 40 legatus sit, necesse est ut ea pars quæ cessat, pro portione legati cuique eorum quibus fundus separatim legatus est, aderescat". 8) LL.15.\$1.16.\$2. in not.5.

\$. 145. Fragm. Vatic. §\$75...28. Paul.S.R.3,c. § 26. Dig. de usu fructu adcrescendo 7,2. cf. Dig. 7,3. 3u §42. u.33,2. 3u §138.citt.— He.233.f. Se. § cit. Mū.790.a. E. Gō.1051.n.4.
Pu.542.not.b. Ro.660. Va.554. Si.l.c. Ar.577. Aum. 1. Suerin in Otton. Thes. IV. p. 101.sqq.
45. Letièvre de usufr. adcrescendo. Lovan. 1827. Heimsoeth de usuf. adcr. Colon. 1831. Schneider Aum. R. bei Legaten § 8. Witte in Beiste I. S. 221. ff. Rossh. Berm. I. S. 616. ff. Glück IX.
§ 6374. biq. not. 2. citt. \*) Iustiniani decisio: L.14. C. de usufr. 3,33.,... sancimus... talem usum fr. una cum herede finiri, et illo moriente vel allis legitimis modis eum illo

## 384 Erb-R. §§145.146. HI.B.Bufammengef. Privatr. 2.R. Geb-R. 2. Abid. Indir. Erbf.

tarien giebt jenen nicht Aberescenzrecht, wie es eintritt, wo ber Nießbrauch nur concursu divisus est. selbt in Betress eines schon erworben gewesenen Nießbrauchs. und zu Gumsen gewesener Collegatarien am Nießbrauchs. Die Willenserklärung bes Anordners kann jedoch ein solches concursu dividi des Nießbrauchs ausschließen ?.

5 S. IV. Inbignitat. f. 88 124.ff.

Dritte Abtheilung. Rechtsverhältniffe aus Bermachtniffen. (Abr. III. § 33.)

1. Rechte bes Sonorierten (cf.II. § 210.)

S. (201) 146. 2. als Quaficontracts-Glaubigers. Diefe Quaficontracteforberung , ber bee Rachlafglaubigere nachftebenb , ift theile burch so Rlagen, die burch ben Begenftand bestimmt find 3.4, theils burch die eigene Legateflage 5.6, ober die hypothecaria actio \* gefcutt. Cautio legatorum servandorum c. 8.9; Wirfung ber amittente exspirare...". 1) L.26.pr. D.de usu leg.33,2. 3) Mod.L.19.D.eod., Si alii fundum, alii nsum fr. ciusdem fundi t-tor legaverit, si co proposito fecit, ut alter nudam proprietatem haberet, errore labitur : nam detracto usu fructu proprietatem eum le-15 gare oportet eo modo Titio fundum detracto usu fructu lego vel Seio eiusdem fundi usum fructum heres dato; quod nisi fecerit, usus fructus inter eos communicabitur, quod interdum plus valet scriptura quam peractum sit". L.9.D.de usu fructu ader.7,2. 4) Ulp.et Afr. LL.1.§ 4.2.3.pr.D. eod. ".. Si duobus heredibus institutis deducto usufr. proprietas legetur, ius adcrescendi heredes non habere: nam videri usum fructum con-20 stitutum, non per concursum divisum"; "ideoque amissa pars usus fr. ad legatarium eundemque proprietarium redibit". "idem Neratius putat cessare ius adcrescendi... congruit ratio Celsi dicentis Totiens ius adcrescendi esse, quotiens in duóbus qui 5) Ulp.L.1.cit.§3.,...cum in solidum habuerunt, concursu divisus est". [.§ 144.not.1. primum itaque non inveniet alter eum qui sibi concurrat, solus utetur in totum; 25 nec refert conjunctim an separatim relinquatur". 6) Paul.L.14.§1.D.de exc.rei iud. 44,1.,..usus fructus non portioni, sed homini adcrescit". Ulp.L.10.D.h.t.7,2.,...usus fructus enim personæ adcrescit, et si fuerit amissus". 1) LL.11.12.D.eod. L.3.\$2.D.quib.

mod.ususf.amitt.7,4. \$. 146. Gai.2,278.sq. Ulp.24,27.25,12. Paul.S.R.4,1.\$\$14.sq.17.sq. Dig. Ut legatorum so seu f-ssorum servandorum causa caveatur 36,3. Ut in possessione legator, vel f-ssorum causa esse liceat 36,4. Cad. Ut in possessionem legator.v.f-ssor.c.mittatur et quando satis dari debeat 6,54(53). Ubi f-ssum peti oporteat 3,17. - He.174. [.210...14.230. Se.613. 618. Mü.738.f. vgl.754.756. Gö.940.1047.1050.1049. Pu.543. Ro.714.f.589. Si.214. Ar. 558.f. Br.220. Keller Grdr. G.330.ff., Magen aus Legaten". Rosskirt Bermachtn.I. 6.500.ff. 35 A) Bon ber Rlage bes Bermachtnifenehmere: Voorda Interpp.III.c.19. Ramos del Manzano in Meerm. Thes. VII. p.295.sqq. Westphal Rap.15. §§ 1072.ff. Holtius u. Rosshirt oben II. \$ 210.not.1.citt. Schilling Bemertt. (1829.) S.241.ff. Mares. i. 3tfch.f. civ.u. Br.IX. S.271.ff. Rossh.l.c. B) Bon ber Caution u. 3mmiffion: Westphal Berm.Rap.15.Abth.6.7. Mares.l.c. S.125.ff.305.ff. Rossh.l.c. S.509.ff. Dernburg Bfdr. § 51. 1) f.§ 106.nott.1...3. 3) L.80. D.de leg.1. in § 143.not.1. 4) L.18. C.de legat. 6,37. 3) L.69.8 5. cf.L.108. \$12.D.de leg.t. L.75.D.ad L.Falcid.35,2. 6) [.\$106.not.2. Schill., Holtius, Mares.u.Rossh. 7) L.1.C.comm.de legat.6,43. \$2.I.eod.2,20. ...liceat legatariis [et f-ssariis] id [quod quibus cumque verbis derelictum est] persequi, non solum per actiones personales, sed etiam per in rem et per hypothecariam..". II.§ 95.not.s. 9) L.1.pr. D.de 45 titt.citt.passim. LL.47.\$ 2.sq. 69.\$ 5.cit.D.de leg.1. L.24.C.de fideic.6,42. prætor.stip.46.5. LL.1.pr.\$1.6.pr. et passim D.h.t.36.3. cf.L.6.cit.\$1. (rebus publicis remitti solere satis dationem fidei commissorum ... repromissio plane exigenda est..."). L.J.cod. , Filio vel servo .. sub condicione a patre .. herede instituto legatum est, .. 1. Unterabid. Inb. Succ. i.a. 3. Abth. Rechte. I.b. Sonor. II.b. Oner. Erb-R. §§ 146... 148. 385

Richtleistung 10-11; Snbjecte ber Cantion 11-117. Ort ber Leiftung bes Bermachtniffes 18.
S. (202) 147. B. Gegenftande biefer Quaficontracts-Korberung.

II. Rechte bes Onerierten

\$. (203) 148. A. im allgemeinen.

Befreiung von den das Bermächtnifs betreffenden Laften und Wiederherstellung durch die Confusion dem Onerierten erloschener Rechte'; Erftattung nublicher Impensen 2, nicht ber

melius est,..ut cautioni tantum cum hypotheca suarum rerum committantur". 10) Dig. 10 36,4. Cod.6.cs.u.unter B Citt. 11) Utp.L.5.\$to.D.h.t.36,4.., Imperator Antoninus Aug. rescripsit [baher missio+Antoniniana] Certis ex causis etiam in propria bona heredis legatarios et f-ssarios esse mittendos, si post VI menses, quam aditi pro tribunali fuerunt hi quorum de ea re notio est, in satis factione cessatum est, inde fructus percepturos, quosad voluntati defunctorum satis fint..." \$\$ sqq.eiusd.L.5. Dernburg l. c.

15 12) LL.1. § s.sq. 14. § 1. D.ut legator. 36, 3. L.3. pr. § 1. D.ut in poss. 36, 4. 12) Marcian. L.12. D.h.t., Licet 'Ut non petatur cautio' condicio t-to scripta fuerit, non videtur condicio, et ideo licet desideraverit quis caveri sibi, non videtur condicione defectus, quia post quam remitti talem cautionem iure publico [,,voluntatis defunctorum tuendæ gratia L.2. C.h.t.] placuit, nec onus cautionis sequitur, ne quidem condicio intellegitur.

20 LL.2.("..Quocumque enim iudicio voluntatis cautio legati vel f-ssi remitti potest".)
4.7.C.h.t.6,63(s4). L.77.\$5.i.f.D.de cond.et dem.35,1. ") L.46.D.de pact.2,74. ") L.1. \$\$ 9.10.D.h.t. "
5.9.10.D.h.t. "5 L.1.\$2.D.nt imposs. cf.L.1.\$11.D.h.t. ") Ulp.L.1.\$18.D.h.t. "...nec solet fiscus satis dare". Paul.L.7.eod.36,3. "Filio vel servo sub condiciona e patre dominove herede instituto legatum est. huius legati satis petere non possunt..".

L.6.\$1.C.adSC.Treb.6,4s. (i.başın Bu.u.Bu. Entificibb.III. ©.282.f.) L.50.D.eod.36,1. [in III. § 32.not.6.] Bg.\$127.not.33.u.oben III.§ 31.not.6.
 See. et Ant. L.un.Cod.3,17.cit. "Fideicommissum ibi petendum esse, ubi hereditas relicta est, dubitari non oportet".(a.205.) cf.LL.38.50.sqq.D.deiudic.5,1. L.47.pr.\$1.D.de leg.1.30. L.86.\$\$3.4.D.adSC.Trebell.

40 L.14. D.ad L. Aquil. 9,2. L.24. pr.i. f. D. de usu leg. 33,3. 3u L. 89. §1. D. ad L. Falc. 35,2. (.... ge-aeraliter resoripserunt... usuras præstituturum eum qui frustrationis causa beneficium legis Falcidiæ imploravit".) u. L. 3. pr. D. de usuris f. Thibaut l. c. 7) § 137. not. 11. LL. 34. pr. 52. §7. 29q. D. de leg. 11. L. 39. i. f. D. de usuri. 22, i. 8) Bg §128. not. 10. §160, p. 9) [. not. c. LL. 3. §3. 42. D. de usuris 22, 1. L. 86. §2. i. f. D. de leg. 11. L. 43. §2. D. de leg. 11. L. 21. §2. i. f. D. de 45 annuis legatis 33, 1. 19) § 54. not. 14. 149q.

\$. 148. Dig. Si cui plus quam per legem Falcidiam licuerit, legatum esse dicetur 35,3. cf. §§ 104.129.153. He.218. Se.620. Ma.757. Gö.1052.1054.cf.1029. Pu.544. Ar.561. Br.220.a.G. Westphal & p.15.§§ 1095.ff. Rossh Strm.I. ©.518.ff. ) LL.70.116.

386 Erb-R. §§148.149. III.B. Bufammengef. Brivatr. 2. R. Erb-R. 2. Abid. Inbir. Grbf.

Bermahrungs . und Ablieferungs . Soffen 3. Deffentliche Abgaben 4-5. Interdictum gvod Lugaronyu 6. Caution wegen fünftiger Zurudleiftung 7---9.

B. Quarta Falcidia \*.

A. Berechtigung gu berfelben.

S. (204) 149. 1. Wem fommt fie gu?

Die Lex Falcidia ' fommt birecten Succeffforen und beren Succefforen ju Gnte 2-3; Bermächtnisenchmern zu verhältnisenäßiger Berminderung ihrer Belastung '; Universassibelcommissarien nur ausnahmsweise's. Recht mehrerer Erben auf die Quart ihrer Erb.

\*) Gai.2,224...27. Ulp.24,32. Ad legem Falcidiam: Paul.S.R.3,8. Dig.35,2. Cod.6,80 20 (49). (c.Donelli comm.) Novv.1.c.2.u.c.1.\$\$1.29. be lege Falcidia: Inst.2,22.u.f. Dig.35,3.3u §148.cit. cf.Orelli Inserr.nº.3116.— He.219...28. Se.6214...24. Mü.758...61. Gb.1030...42. Pu.545...51. Ro.706...13. Va.534...38. Si.215. Ar.562...67. Br.216.ff.— Goveani Opp.p. 223.sqq. de Carcalho de legit. Fulc. et Trebellianica. Genev. 1746. fol. Voorda ad L. F. 1730. Oteysa y Olano in Meerm. Thes.l.p.583.sqq. Husmanni Paradoxa ad L. F. in Otton. 25 Thes.l.V.p.1673.sqq. Westphal &ap.15. &cct.3. Xbidm.3. Rossh. Berm.I. &.520.ff.589. Aradts

in 2Beiste VI. S. 311 ... 322. Sar. Spft. IV. S. 269.ff. Rud. R. R. G. I. § 25.

 149. Cuiac. Obss. IV. 34...37. XV. 14.15. XXV. 22.23. u. Opp. IV. p. 760. sqq. VI. p. 465. sqq. de Bernstorff de ratione I. Falc.et c. Gott. 1754. Rossh. Berm. I. S. 531.ff. Stemann in Elvere Themis R.F.I.10. Mu.-Gl.XL. S.397 ... 403. v. d. Pfardten Abhandll.nº.1. "lleb.b. ... 30 qu. Falc. wenn Diefelbe Berfon mehrere Bortionen berf. Erbichaft erhalt". ibiq. p.2 ... 4.ciu. Hoffmann i. b.fellichen Jahrb.I.9. Sigmund Berechn.b.Q.F., wenn eine Berjon mehrere Erbth. 1) Gai.2,224...227.ibiq.citt.ll. Paul.lib.sing.ad L.Falc.L.1.pr.D.h.t. erhält.Münch.1846. 35,2.,Lex Falcidia [a.u.714.] lata est, quæ primo capite liberam legandi facultatem dedit usque ad dodrantem [3/4] his verbis: QVI CIVES ROMANI SVNT, QVI EGRYM POAT 35 HANC LEGEN ROGATAN TESTAMENTYN FACERE VOLET, YT EAN PECYNIAN EASQYE RES QVI-BYSQVE DANE LEGARE VOLET, IVS POTESTASQVE ESTO, VT HAC LEGE SEQUENTI LICEBIT. Secundo capite modum legatorum constituit his verbis: QVI CVMQVE CIVIS ROM, POST HANC LEGEN ROGATAM TESTAMENTUM FACIET, IS QUANTAM CUIQUE CIVI ROM, PECUNIAM IVRE PUBLICO DARE LEGARE VOLET, IVS POTESTASQUE ESTO, DUM ITA DETUR LEGATUM, ME 40 MINVS QVAM PARTEM QVARTAM HEREDITATIS EO TESTAMENTO MEREDES CAPIANT. EIS QVE-BYS QVID ITA DATYM LEGATYMYE ERIT, BAM PECVNIAM SINB FRAVDE SVA CAPERE LI-CETO. ISQVE HERES QVI EAM PECVNIAM DARE IVSSVS DAMNATYS ERIT, EAM PECVNIAM DEBETO DARE QUAN DANNATUS BST". (Auf f-ssa debnte das 2. Cap. aus das SC. Pegasianum [§ 156.], auf Inteftatvermächtniffe divus Pius [L.18.pr.D.h.t.], auf andere mort.c.capiones 45 bie Braris [not.2.]). 2) Gai.2,254.ibiq.citt.ll. LL.2.3.18.pr.D. LL.5.12.18.C.h.t. L.5.C. ad SC.Treb.6,49. L.32.81. D.de don.i.v.et ux.24,1. L.2.C.de don.c.mort.8,57. L.77.\$1.D. de leg.11. Plin.ep.5,1. 3) LL.1.\$\$1.2.18.pr.47.\$1.D. L.10.C.h.t.u.e. 4) Macian.L.32.\$4.D. h.t.,..exemplo heredis legatarius ad f-ssa præstanda obligabitur, nec quia ex sua

1. Unterabidn, Indir, Succ. i.a. 3. Abth. Rechte, II. bes Onerierten, Erb-R. \$\$149.150. 387

portion 6, besonbers in Accrescengfällen 7.8 und beim Eintritt von Subfituten 9...12.

S. (2008) 150.

2. Berhältnis ber falcibifchen Quart jum Pflichttheil.

Gegen bas römifche Recht 1.2 verflattet bas tanonifche 2 Abzug ber Quart von bem nach erfultem Bflichttheil übrig bleibenben Rachlafte.

8 sua persona legatarius inducere legem F. non possit [f.cit.L.47.8 t.], idcirco quod passus esset, non imputaturum; nisi forte t-tor ita fidci eius commisisset, ut totum quidquid ex t-to cepisset, restitueret". L.25.81.D.eod. L.77.81.D.de legat. L.21.810. de aun.leg.33,1. L.1.810.D.ad SC.Trebell.36,1. 9 LL.22.85.55.82.63.811.D.ad SC.Treb. 87.L.de fid.her.2.23. 9 81.L.h.t.23......in singulis heredibus ratio legis F. ponenda est".

o Lett. D.A.t. 7) Paul.L.1.\$12.D.eod., Id quod ex substitutione coheredis ad coheredem pervenit, proficit legatariis (is enim similis est heres [\$\pui(\phi)te\) fere] ex parte pure, ex parte sub condicione heredi instituto); sed ea que ab eo legata sunt, omiserit hereditatem, non augebuntur, scil. si. ab eo nominatim data sunt, non QVIS-QVIS MINI MERRES ERIT\*. Va.635.5 Mmm.HII. Ar.564.Mum.2. cf.Ulp.L.61.i.f.D.de leg.!!; abet

15 f.audy L.78. in folg.not. Pfordten §§ 4.5.

B) Gai. L.78. D.h.t. "Quod si alterutro corum desciente alter heres solus extiterit, utrum per indo ratio legis F. habenda sit, ac si statim ab initio is solus heres institutus esset, an singularum portionum separatim causer speciander sunt? Et placet, si eius pars legatis exhausta sit qui heres extiterit, adiuvari legatarios per descientem partem; quia ea non est legatis one-

no rata, quia et legata quæ apud heredem remanent, efficiunt ut ceteris legatariis aut nihil aut minus detrahatur; si vero defecta pars fuerit exhausta, per inde in ea ponendam rationem legis F. atque si ad eum ipsum pertineret, a quo defecta fieret". ef. L.21.eod. Die Meuteten brifden birfes fo aus: Non gravata portione adcrescente portioni gravata, non deductiur quarta: sed gravata portione adcrescente portioni

25 nongravate deducitur quarts. Cuiac. Obss. XV.14.15. Pfordton l. c. S. 10. ff. Va. 5.35. Anm. v. [3, B. A sei Erbe auf 10 und gebe dem Legatar C 9, B sei auch auf 10 Erbe und bezahse ein Legat von 7: hier tann A dem C 11/2, in Abzug bringen; wenn ihm aber die 7 des B adrecteieren, so fanu er dem C nur 1 abziehen. Sollte A don seinen 10 an C

9, B von seinen 10 an. D. 8 als Legat geben, so erhält auch bei abereseierenden Erbtheisen so C. mb D jeder nur 7 1/2.] 9) eit. L. 1. 3/13. u. L. 87. 3. a. D. aod. L. 1. 3/1. D. si eui plus 33. 3. of. L. 14. \$2. b. h.t. in not. 12.

10) LL. 87. 3/2. 11. 3/8.c. D. eod. S. Cuiac. Obss. IV. 34. sq. edit. M. u. -Gl.

XL. S. 398. not. Rossh. L. S. 353. ft. Pfordten § 8., gegen diesen Va. § 535. 3 mm. v. s. 11. L. 57. edit. § 8. n. -quia semper substitutus rationem legis F. ex quantitate donorum, que pater

reliquerit, ponet". 11) Pap. L.14.8 2. D. eod., Duobus inpuberibus substitutum utrique 35 heredem existentem in alterius hereditate Falcidia non uti convenit, si de bonis alterius inpuberis quartam partem hereditatis patris quæ ad filios pervenerit, retinent". vgl.not. a. Pfordien § c... va. 535. Ann. vi a. E. – f. überth. Pernice de ratione legis F. in duplici. 1-tis. Hal. 1855. Gordan de cod. arg. Bonn. 1856. Va. 533. Ar. 365.

.\$. 150. Cuiac. Obss. VIII.3. Harpprecht Diss. acadd. II.58. Contii Disputt. cap. 3. 40 Bauer Opusce.acadd.Ip. 199.sq. Pufendorf Obss. II.82. ') Paul. S. R. 43, 5, 5, m Filius ex asse heres institutus inofficiosum diocre non potest, nec interest exhausta nec ne sit hereditas, cum apud eum quarta aut legis F. aut SCi Pegasiani beneficio sit remansura". L.S. 50. D. de inoff. 1-to.5, 2. L.6.pr.C. ad SC. Treb.6, 40. L.10.C.ad L.Falc. LL.86.91. D. ed. L.24. C. fam.erc. 3, 30. (in § 162. not. 11.) Nov.1. c.1.§ 1. Cuiac. in Papin. Resp. ad L. 78. D. de inst. Schätscher de L.24. C. fam.herc. Lps. 1770. Lindelof i. Kufa, i.iv. Br. IV. 30. vgl. § 162. a. (2. 2) § 73. not. 5. 3) Innoc. III. cap. 15. (Raynutius), Gregor. Ir. c. 18. (Raynaldus) X. de t-tis 3, 20. .... tertiam partem debitam iure nature [[.00. § 73.], in que gravari nequivit, nec non quartam

Trebellianicam, quam quilibet extraneus restitutione gravatus deducere potuisset...".

S. (206) 151.

3. Wegfall des Rechts auf die Falcidia wegen A) des Erben 1...7, B) des Objects 2...11, C) Borschrift des Erblaßers 12 und D) beim Soldatentestament 1.3.

S. (207) 152. B. Berednung ber Quart.

s Bemegung nach ber Todeszeit und nach bem gemeinen Werth der Gegenstände 2 und bes bet mortis c. capiones 3. Bom Betrage Abjuziehendes 4...9; in ihn Cinzurechnendes 10...10.

S. 151. Merenda Controvv. II.33. IV.14.15. Altamiranus itt Meerm. Thes. II. p. 472. 1) LL.46.71.16.D.h.t. LL.1.9.19.C.eod. [.§ 153.not.s. 2) Pap. L.15.§ 1. D.cod. "Frater cum heredem sororem scriberet, alium ab ea cui donatum volebat, stipu-10 lari curavit, ne Falcidia uteretur, et ut certam pecuniam, si contra fecisset, præstaret, privatorum cautione legibus non esse refragandum constitit, et ideo sororem iure publico retentionem habituram, et actionem ex stipulatu denegandam". 3) L.22. \$\$ 4.14. C.de iure delib.6,30. Nov.1.c.3. 1.oben \$ 92. 4) L.1.§ 18. D.h.t. not.e. 6) LL.59.24.pr.68.\$1. D.cod. L.6. D.de his g.ut indign.34,9. vgl. \$ 123.no.4. 15 not.5. §157.not.5. §160.not.4. 8) [.§147.not.5. L.49.\$\$2.4.6.7.C.de episc.1,3. Nov.131.c.19. u.baraus Auth. Similiter C.h.t., Similiter Falcidia cessat in his que ad pias cousas relicta sunt". Marezoll i. 3tfch.f. Civ.u. Br. V. 6. § 1.2. u. S. 106. 9) L.15.C.h.t. 10) L.87.\$4. D.de 11) (LL.23.sqq.D.h.t.) LL.57.81.\$\$1.2.D.eod. L.28.\$1.D.de leg.1. 12) Nov.1.c.2. \$2. Auth. Sed cum testator nach L.7.C.h.t. Nov.119.c.tt. cf. LL.27. 88.pr.\$ 2. 56.\$ 5.D. 20 h.t. Alex ab Alexandro Genial. dier.II.23. Maresoll in Grolm. u. Löhre Dag. IV. G.354.f. Rossh.I.S.584. Heimbach i. 3tid.f.civ.u. Br. XIII. S.369.ff. 18) Alex. L.7.C.h.t. , In t-to ... militis ius legis Falcidiæ cessat...". .L.12.C.de t-to mil.6,21. LL.17.92.sq.96. D.h.t. S. 152. Cuiac. Obss. VIII.4. Konopak Berechnung der Falc. Roft. 1811. Fritz in Lohre Mag.IV.16. Va. i. Arch. f.civ. Br. XXXVI. u. XXXVII. 1) \$ 2.1.h.t.2.22. Gai. L.73.pr. D.h.t. 25 35,2., In quantitate patrimonii exquirenda visnm est mortis tempus spectari...". Marcell. L.56.pr. D.eod.,...mortis tempus in ratione legis Falc. incunda placuit observari..". 1) LL.3.pr.42.62.\$1.63.pr. D.h.t.( ... secundum rei veritatem æstimanda LL.9.30.pr.eod. erunt, h.e.secundum præsens pretium". "...non ex affectu, nec utilitate singulorum, sed communiter.".) \$2.1.cit. LL.1.\$17.30.pr.43.56.\$1.72.73.pr.\$\$1.5.D.h.t. 30 I.cit. LL.39.54. cf. L.S1. \$\$ 1.2. D.h.t. L.6.pr. C.h.t.6,50. 5) \$ 3. I.cit. cf. L.22. \$ 3. C.de iure del.6,30. vgi.II.§156.not.5.II.a. Erbr.§§ 48.a. E.§108. 6) §150.not.s. 7) § 73.a.E. L.87. 8) LL.34...37.39. D.h.t. §4.D.de leg.11. L.36.§1. D.de inoff.test.3,28. 9) L.80.§ 1. D.h.t. 10) Gai.L.74.D.h.t., Quod autem dicitur, si ex iudicio defuncti quartam habeat heres, solida præstanda esse legata, ita accipere debemus, si hereditario iure habeat: ita-35 que quod quis legatorum nomine a coherede accepit, in quadrantem ei non imputatur". Marcian. L.91. D. eod., In quartam hereditatis quam per legem F, heres habere debet, imputantur res quas iure hereditario capit, non quas iure legati vel f-ssi vel implendæ condicionis causa accipit: nam hæc in quartam non imputantantur, sed in f-ssaria hereditate restituenda sive legatum vel f-ssum datum sit 40 heredis sive præcipere vel deducere vel retinere iussus est, in quartam id ei imputatur: pro ea vero parte quam accepit a coherede extra quartam, i.e. quod a coherede accipitur. sed et si accepta pecunia hereditatem restituere rogatus sit, id quod accipit, in quartam ei imputatur, ut d. Pius constituit. sed et quod implendæ condicionis causa f-ssum heredi datur, in eadem causa esse admittendum sciendum 45 est; si quid vero implendæ condicionis causa heres accipiat a legatariis, in Fal-. cidiæ computationem non prodesse: et ideo si 100 prædium legaverit defunctus, si 50 heredi legatarius dederit, 100 legatis computationem fieri, et 50 extra hereditatem haberi, ne in quartam ei imputentur". vgl.§162.not.12. Vallius ad h.L.91.in Otton. Thes.

1. Unterabid. Inbir. Succ. i.a. 2. Unterabid. Mortis c. capiones. Erb-R. §\$152... 164. 389

Berechnung legierter Alimente u. a. terminlicher Leiftungen 24, immerwährender Renten 22'
S. (908) 153. C. Schutmittel bes Rechts auf bas falcibifche Biertel.

Schmälerung des Anspruchs durch die Bermächtnisanordnung 1.2. Der Berechtigte tann feinen Anspruch exceptionsweise 3.4, durch das interdictum gvod Lesanounus, Simbication 5 oder Personallagen 7 gestend machen. Condictionsrecht nur wegen des aus factischem Irrthum geschehenen Nichtabzugs der Quart 8.

Bweiter Unterabschnitt. Mortis causa (m. c.) capiones. (Abr. III. § 36.) §. (200) 154. I. Mortis causa capio überhaupt. (Ba § 109,b.)

Beitere ' und engere 2 Bebeutung. Subjecte a. Berfchiebenheit ber mortis causa capio-

10 l.p.439.sq. Neuner lustit.ex re certa C.93.ff. Buchholtz Braica. C.436.ff. Va.536. Inm. 111. Pu. Borll. \$546. Jacoby H. L. 91. cit. i. 21fd. f.cip. u. Br. 91. R. XVI. 2. 11) L.56.\$ 5. D.h.t.35.2. 42) LL.22.pr.30.\$ 8. vgl. LL.74.75. D.h.t. oben § 130. 13) § 162.not.11. ") LL.30.§ 7. 76.pr.93.21.pr.40.\$1.D.h.t. vgl.\$129.not.10. 15) L.3.pr.D.h.t. 16) LL.11.pr.50.52.D.h.t. Bertram de reb.singul.titulo relictis in 1/4 F. imputandis.Hdlb.1834. 17) LL.1.\$17.56. 15 \$\$1,2,63.\$1.52.D.h.t. 18) LL.1.\$10.21.pr.47.pr.55.62.pr.66.pr.73.\$\$1...4. D.h.t. L.15.D. de ann.leg.33.1. [.II.§ 144. 19) LL.9.pr.73.\$4.cit. L.98.\$3. D.h.t. 20) L.S.C.ad SC. Treb. 24) Macer L.68.pr. D.h.t. f.I.§16.not.2. Konopak u. Fritall.citt. 22) Paul. L.3.§2. D. h.t., si rei p. in annos singulos legatum sit, cum de L. Falcidia quæratur, Marcellus putat tantum videri legatum, quantum sufficiat sorti ad usuras trientes [4%] eius 20 summæ quæ legata est, colligendas".

S. 153. Dig.35,3. 3u § 148. cit. ') Iustinian. L.18.C. h.1.6,50. vgl. § 151. not.12.

a) § 151. not.42.
b) § 148. cit. Dig.35,3. LL.14.§1. 80.§1. 93. 15.pr. D.h.1.35,2. hieu Cuiac. in Resp.Pap.
b) LL.1.8 22.31. D.h.t. (1.5tt.30.35.3. b) § 104.
c) Scew. L.26.pr. D.h.t. (35,2. b) § Scew. L.2

S. 154. Dig.29, s.ad seq. § cit. cf. Bg \$109. Se.650. Mü.768. Gö.783. Pu.525.a. E. Ro. 618.a. A. Si.207.a. E. Keller Grdr. S.343...361.ff., Mort.c.donatio, capio". Læffler de m. c. capionib.Lps.1751. Rossh. Berm.L. S.74.ff. Meyerfeld Schentungen § 8. Heimbach v. Mort. 1) Ulp. L.S. D.h.t., Qui pretio accepto hereditatem prætermisit,... e.capio in Beiste VII. 35 (ober ut vel adeat hereditatem vel non adeat, .. ut legatum omittat : Gai. L.31. § 2.cod.) mortis c. capere videtur: nam quidquid propter alicuius mortem obvenit, m. c. capitur... nam et quod a statu libero [Bg § 47.not.63.] condicionis implendæ causa capitur, vel a legatario, m. c. accipitur; et quod pater dedit propter mortem filii vel cognati [folg.§ not.9.], m. c. capi Iulianus scripsit". Gai.l.c. ".. sed et dos quam quis in 40 mortem mulieris a marito stipulatur, capitur sane m.c." Ulp. L.12.cod. "Si mulier ventris nomine per calumniam, ut in p-ionem mitti desideret, pecuniam acceperit [[.§ 85.], m. c. eam capere Iulianus sepius scribit". Marcell.L.38.D.eod. ... est earum rerum differentia: nam" u.f.w. f.Bg § 109.not.4. 2) Gai. L.31.pr.eod. (in Bg l.c. not.s.) ".. quia proprio nomine hæ species (Erbfolge u. Bermachtuiffe) appellantur, ideo ab hac 45 definitione (bem Begriff b. mortis causa capio) separantur". 3. B. Id. L.76. D. ad L. Falc. 35,2. 3) Iav. L.55. D.de cond. et dem. 35, 1. "Mevius cui fundus legatus est si Callimacho, cum quo t-ti factionem non habebat, 200 dedisset, condicioni parere debet et 200 dare, at ad eum legatus fundus pertineat, licet nummos non faciat accipientis, ... neque

nos im engeren Ginne von Bermachtniffen und Erwerbungen aus bem Nachlage 3---7.
S. (210) 155. II. Mortis causa donatio. (Bg \$109,b...k.)

enim illud quod ad talem [cine erbunfāḥige] personam perventurum est, t-ti nomine, sed m. c. capitur". \*) Paul. L. 9. D. h. t., Omnibus m. c. capere permittitur, qui scil. et legata capere possunt." [. By § 109. nott. 13. t. u. [10] § 3u not. 23. \*) Ulp. L. S. D. siq. om. c. t-ti 29, 4., Si quis sub condicione dandorum ... heres institutus omissa causa t-ti ab intotestato possideat hereditatem, videndum est an huic in cuius persona condicio coulata est, subveniri debeat. et magis est ne subveniatur: neque enim legatarius est. \*) Ulp. L. 44. D. ad L. Falco, [salcidia intervenire non potest si statu liber de alieno dedit, non de bonis defuncti, vel alias est homo liber qui condicionem implevit". \*) L. 3. Str. D. de his qut indignis 34, 9. [s. 124, no. c. f. L. 27. 42. § J. D. h. t.

15. \$. 155. Val.Fragm. \$\$249.sqq. De mortis causa donationibus Paul.S.R.3,7. (cf. 2,23.\$\$1.6.) et capionibus Dig.39.s. Cod. De donationibus causa mortis 6,67(50). \$1.1.de donationib2,7. Nov.22.c.44.\$9. (Nov.89.ungfoi].)—He.54.71.219. Se.647...49. Mür.69...72. Go.543. Pu.552. Ro.618.\(\frac{1}{2}\) Va.561...63. Si.216. Ar.589.\(\frac{1}{2}\) Etteratur \(\frac{1}{2}\) Bg \(\frac{1}{2}\) Ol.not.\(\frac{3}{2}\). Hermannde mort.c.donationum coniecturis ex mortis mentione capiendis.Lps.1792. Cramer 20 Dispunctt.c.10. Schirach \(\frac{1}{2}\) Ard, \(\frac{1}{2}\) civ. \(\frac{1}{2}\) Etteratur \(\frac{1}{2}\) Bg \(\frac{1}{2}\) Ol.not.\(\frac{3}{2}\) Hermannde \(\frac{1}{2}\) Dispunctt.c.10. Schirach \(\frac{1}{2}\) Ard, \(\frac{1}{2}\) civ. \(\frac{1}{2}\) T. H. \(\frac{1}{2}\) As.\(\frac{1}{2}\) Ol. \(\frac{1}{2}\) Hermannde \(\frac{1}{2}\) St. \(\frac{1}{2}\) Ailler \(\frac{1}{2}\) Cramer 20 Dispunctt.c.10. Schirach \(\frac{1}{2}\) Azid. \(\frac{1}{2}\) Etteratur \(\frac{1}{2}\) By \(\frac{1}{2}\) Azid. \(\frac{1}{2}\) Azid. \(\frac{1}{2}\) Ailler \(\frac{1}{2}\) Azid. \(\frac{1}{2}\) Az

cum quis ita donat, ut siquid numanitis et contigisset, naneretis qui accepit; sin 25 autem supervixisset is qui donavit, reciperet, vel si eum donationis panitisset, aut prior decesserit is cui donatum sit. Hæ mortis c. donationes ad exemplum legatorum redactæ sunt per omnia [gicich nachher fiely trichtig per omnia Ferre legatis connumeretur et sic procedat quem ad modum nostra constitutio [4.0.h.t.8,57.] cam formavit. Et in summa mortis c. donatio est cum

30 magis se quis velit habere quam cum cui donat, magisque eum cui donat quam heredem suum". 

1) L.18pr.D.h.t.39pc. L.2.C.cod.8pc. \* 

3) By l.c.nott.s.o. \* 

4) L.12. 

42.i.f.D.h.t.,..eum qui absolute donaret, non tam mortis c. quam morientem donaret c.f. L.3. 

6. L.3. 

10. L.13. 

10. L.

35 Der richtigen Auslicht Hasses u. Schröters solgen auch Gö. III. S. 461. sp. 820. Sps. IV. S. 259.

Fester §§ 20. sp. Va. § 552. Aum.s. dagegen Mü. § 770. sp. Bg. l.c. not. 13. sp. 38. Mü. 770.

gu not. s. vgl. oben § 9. sp. sp. sp. lonot. 13. sp. lonot. 13. sp. lonot. 13. sp. lonot. 14. das.

not. 17. vgl. liber L. s. C. h. t. sp. sp. Va. § 563.

16) Bg l. c. not. 13. sp. lonot. 15. sp. lon

45 liter res in solidum translatæ sunt". vgl.oben § 104. 27) Bg l.c.not.11. 28) baj.not.23. 27) Cic.de LL.2,19. [. Sav.3tjd.j.q.3k.28.II. ⊗.366. 30) Gai.2,225,sq. 4,28. .... legatorum nomine mortisve c.prohibet capere.". 31) Bg l.c.not.8. vgl.oben § 149. 32) Bg l.c.not.23. 34) Bg l.c.not.24. L1.\$1.D.siq.in fraud.patroni 38,5. 35) Bg l.c.not.e.

### Dritter Unterabidnitt. Univerfalfibeicommiffe \*. (Abr. III. § 35.)

S. (211) 156. I. Begriff und Errichtung.

Gegenstand ein Nachlaß oder Bruchtheil besselben 1.2. Legatum partitionis 3; fidei commissa dieser Art4; Berbindung der SCta Pegasianum und Trebellianum im juftiniani-5 ichen Recht 1.9. Subjecte 10...12. Umfang 13.14; fidei commissum teius quod superfatunal aben SS106 f. 20. L. 77. 81. D. de leau U. L. 3 ar D. de leau U. L. 11 is D. de date pralea

bgl.oben \$\\$106.\text{f.} \quad \text{b0} \) \( L.77.\text{s1}.\text{D.de leg.11}, \) \( L.3.\text{pr.D.de leg.111}, \) \( L.11.\text{i.f.D.de dote pracleg.} \) \( 33.4. \) \( L.1.C.h.1.8.\text{57}, \) \( L.un.\text{8} \text{ 8.C. de caduc.} \text{6,51}, \) \( L.9.C. \) \( de f-ssis \text{6,42}. \) \( ^{27} \) \( Ulp.L.1.\text{\$\geq 2.D.} \) \( usufr-quem ad m.cav.7.\text{9....} \), \( \text{ct} \) \( \text{ct}

\*\*) Gai.2,246...269. Ulp.24,25.25,71.14...16. Paul.S.R. De SC.Trebell.4,2. De SC. Pegasiano 4,3. Inst. De fidei commissariis hereditatibus 2,23. Ad SC. Trebellianum: Dig.36,1.

\*\*Cod.6,45(48). cf.Dig. De fidei commissaria hereditatis petitione 5,6. (cf. 97.) Cod. De f-ssis 6,42. (c. Donelli comm.) He.251...60. Se.639...46. Mü.762...67. Gö.1059...72. Pu. 553...57. Ro.678.fj.683. Va.556...59. Si.219.f. Ar.580...68. Br.224.— Peregrini de f-ssis præsertim universalibus.ed.13. Norimb.1725.fol. Chiflet in Otton. Thes. V. p.769.sqq. West-phal Bermädht.II. Scal. 13. Haase de vera vi...f-ssi universalis. Lps.1805. Mayer L.D. Lego gaten. Heimbach 'Fidei commissum' in Beistel V. S. 286...95. Rossh. Bermädht.I.S. 120.fj. II. S. 28.fj.u. in [.3146]. VI.S. 216.fj. Rud.R. G.I. S. 114.fj.

S. 156. He.251.259.f. Se.639.f. Mu.762. Gö.1059.f. 172.a. C. Pu.553. 556.a.C. Ro. 678...80.682.f. Va.556. Si.219. Ar.580.f. Br.l.c. 1) \$\$20.18.l.de leg.2,20. Dig. De pecu-2) Gai.2,260. Ulp.25,11. \$ 2.I.h.t.2,23. 3) Gai.2,254. Ulp.24,25.25,15. lio legato 33,8. 25 \$ 5.1.h.t. LL.26.\$ 2.27.D.de leg.1. L.8.\$ 5.D.de leg.11. 4) Gai.2,352.,...quæ stipulationes inter venditorem hereditatis et emptorem interponi solent, eædem interponebantur inter heredem et eum cui restituebatur hereditas .. ". 5) Ulp. L.1. \$\$ 1.2. D. h.t. 36,1. "Factum est enim SC. temporibus Neronis vIII. kal. Sept. Annæo Seneca et Trebellio Maximo coss. [a.post Chr.62.], cuius verba hæc sunt Cvm Esset ÆQVISSIMVM IN OMNIBVS 30 FIDE CORRISSARIIS HEREDITATIBUS, SI QVA DE HIS BONIS IVDICIA PENDERENT. EX HIS EOS SYBIRE IN QUOS IVS PRYCTYSQUE TRANSPERETUR POTIVS QUAM CUIQUE PERICULOSAM ESSE FIDEM SVAM, PLACET ET ACTIONES QUE IN HEREDES HEREDIBVSQUE DARI SOLENT, EAS NEQUE IN EOS NEQUE HIS DARI QVI PIDEL SVÆ COMBISSYM, SICVEL ROGATI ESSENT, RESTITUISSENT; SED HIS ET IN BOS QVIBVS EX TESTAMENTO FIDEI COMMISSOM RESTITUTUM 25 PVISSET, QVO MAGIS IN RELIQUYM CONFIRMENTUR SUPREMÆ DEFUNCTORUM VOLUNTATES". Gai.2.253.255.258. Ulp.25,14. Paul.S.R.De SC.Trebell.4.2. \$\$ 6 ... 9. I.de fid.her. 2.23. Cod. h.t.6,49. LL.19.\$1.78.pr.D.h.t. 6) Gai.2,254.,... Pegaso et Pusione [coss., Vespasiani 'Aug. temporibus: \$ 5.1.eod.] senatus censuit Ut ei qui rogatus esset hereditatem restituere, perinde liceret quartam partem retinere, atque e lege Falcidia in legatis 40 retinendis [retinere Inst.] conceditur..". ibid. \$\$ 256...59.286. Ulp. 25,14.15. Paul. S.R. De SC.Pegasiano 4,3. \$\$5...7.Lcit.tit. 7) Gai.2,286.ibiq.citt.ll. 8) Gai.2,254.sqq.citt. \$\$5.6. 9) L.2.§ c.C.de vet.iure enucl.1,17. §7.I.h.t.,...placuit exploso SCo Pegasiano ... omnem auctoritatem Trebelliano SCo præstare, ut ex eo f-ssariæ hereditates restituantur, sive habeat heres... quartam sive plus sive minus sive penitus nihil, ut 45 tune ... liceat ei vel quartam vel quod deest , .. retinere vel repetere solutum quasi ex Trebelliano SCo, pro rata portione actionibus tam in heredem quam in f-ssarium competentibus...". 10) \$\$9.10.1.eod. LL.1.\$\$ 5...7.22.\$ 5.D.h.t. L.29.C.de f-ssis 6,42. (1) \$11.I.h.t., Eum quoque cui aliquid restituitur, potest rogare ut id rursum

rum erit 15. Unterfagung ber Beräußerung 16. Aussage, daß der Erbe feinen Nachlaß 17, daß er einen ihm zufallenden Nachlaß eines Dritten 18 jemanden zuwende. Anordnungsformen 19. \$. (219) 157. II. Erwerbung.

Im allg. wie bei bem Singularsibeicommiss, aber ber Fibuciar kann zum Antritt ges zwungen werden', wie auch bei dem Singularsis des Nachlages eines Dritten' und der mit Restitution einer Sachengesamtheit beschwerte Erbe des Soldaten'. Der gezwungen antretende Erbe hat Anspruch auf Schadloshaltung', aber nicht die Rechte eines freiwillig antretenden's; übrigens wirken die lethtwilligen Anordnungen wie bei freiwilligen Antritts;

alii aut totum aut partem vel etiam aliquid aliud restituat". L.1. § s. (in § 161.not.11.) 10 L.55.§ 2. D.cod. 12) § 128\*.not.8. 13) nott.2.11. 14) §§ 8.10.11.I.citt. L.1.§§ 16.sqq. et passim Dig.h.t. 15) Nov.108.c.1.(a.541.) LL.54.57.pr.58.\$\$7.8.70.\$3.71.72.75.\$1.D.h.t. u.ö. Reichardt de f-sso eius auod superfuturum erit.len.1785. Böhmer Recutsfälle II.129. Rossh. Berm. I. S. 154. ff. f. auch unten § 158. not.s. 16) Marcian. L. 114. \$14. D.de leg. 1 ..... qui t-to vetant quid alienari ... si liberis aut ... aliis quibusdam personis consulentes eius 15 modi voluntatem significarent, eam servandam esse; sed hæc neque creditoribus neque fisco fraudi esse, nam si heredis propter testatoris creditores bona [si propter hæredis creditores testatoris bona Saloander venierunt, fortunam communem 47) Ulp.L.17.pr.D.h.t. n.. Senatus censuit rogari quif-ssarii quoque sequuntur". dem quem YT ALIQVEN HEREDEN FACIAT non posse, verum videri per hoc rogasse VI 20 HEREDITATEM SVAM EI RESTITVAT, i.e. quidquid ex hereditate sua consecutus est, ut ei restitueret". Paul.L.74.pr.D.eod. 15) LL.16.\$ 5. (in § 157. not.3.) 17. bis § 3. 27.\$ 8. sqq.74.\$1.D.eod. L.114.\$6.sqq.D.de leg.1. L.70.\$2.D.de leg.11. Oteysa y Olano in Meerm. Thes.I.p.566.sq. Pufendorf Obss.II.80. Heise de aliena her.restituenda.Gott.1816. Hasse

LL. vitt. u. Paul.S.R. repudianda hereditate 4,4.— He.252. Se.639.a. E. Mü.
 G5.1066. Pu.554. Ro.685.686.a. E. Va.558. Si.220.n°.rr. Ar.582.587. Br.l.c. ') oben

19) §§ 132...136.

2) Gai.2,258. "Sed si recuset scriptus heres adire hereditatem ob id

in Rh. Duf.111. S.500.ff. Rossh. Berm. 1. S.141.

45 27. §§2. ("...nullum commodum ex t-to consequetur, quod habiturus non esset, si heres institutus non fuisset, aut non adiisset.") 14. LL.28.§1.43.55.§3.D.h.t. [§151. not.7. 6) §5.i.f.§7.i.f.I.h.t.2,23. Herm.L.14.§3.D.h.t.,...quæcumque sint in t-to, per inde valere acsi sua sponte heres hereditatem adisset". L.7.§1.C.eod.6,49. cf.LL.7.

ab institutis heredibus id fecerit, admitteretur Trebellianum SC.".

men contra responderi in militis t-to ait [Mæcianus]: nam sicuti concessum est, inquit, militibus circa institutionem separare species bonorum, ita et si per f-ssum

bie Lasten treffen den Fibeicommissar, oder, wenn nun an einen solchen nicht zu restituteren ist, die Rachsaßgläubiger?. Ins deliberandi des Fiduciars. [Awang des bedingt belasteten Universalerben zu Gunsten der Freiheit anzutreten.] Tod des Fiduciars vor dem des Erblaßers oder vor Ertsärung der Delation u.s........................ Bedingungen der Einsetzung ".

111. Rechtsverhältnisse aus dem Universassischen milt.

S. (218) 158. A. Behandlung bes Rachlafes bis gur Reffitution.

Der Erwerb macht ben Fiduciar zum Erben\*, restitutionspstichtig, aber er bleibt sonst als Erbe berechtigt und verpstichtet\*\*\*\*; Beräuserungen aus dem Rachlas sind ihm geset-lich verboten \*, sofern sie nicht mit des Testators der des F-siars Willen o oder notto wendiger Weise geschehen . Soll er bei seinem Tode restituieren, so ist es wie beim f-ssum
+eius quod supersuturum erit . Hastung des Kiduciars wegen Culpa 9.

B. Die Reftitution.

\$. (214) 159. A. Art, Zeit, Ort und Wirfung.

Die Restitution ist ein formfreies Rechtsgeschäft !, wozu der Minderjährige nicht des Con-15 senses des Curators, aber der pupillus infantia maior der tutoris auctoritas bedarf ?;

i.f.9.\$ 2, 10.sq.14.\$ 5.27.\$15. 44.pr.63.\$7.sqq.D.h.t.

7) not.c. Ulp.L.1.\$c.D.de separationib.42,c.,,Sed si quis suspectam hereditatem dicens compulsus fuerit adire et restituere hereditatem, deinde non sit cui restituat, ex quibus causis solet hoc evenire, et ipsi quidem desideranti succurri sibi adversus creditores hereditarios subsoveniemus: hoc et divus Pius rescripsit, ut per inde testatoris bona venirent, atque si adita hereditas non fuisset. Creditoribus quoque huius modi heredis desiderantibus hoc idem præstandum puto, licet ipse non desideravit, ut quasi separatio quædam præstetur.

8) Ulp.L.9.\$i.D.h.t.m..si quis petierit ad deliberationem tempus et impetraverit, deinde post tempus deliberationis adierit et restituerit hereditatem, 25 non videtur coactus hoc fecisse; nec enim suspectam coactus adit, sed sponte post deliberationem. cf.L.71.D.eod. vgf.§ 161.not.9.u.oben§ 92.

(9) LL.11.\$c...13.pr.D. eod.]

10) LL.13.i.f.14.D.de t-to mil.29.1. L.7.\$i.C.h.t.6,49. vgf.§ 159.not.4.

11) LL.7.31.\$c.D.h.t.36.1.

S. 158. He.255. Se.641.644. Mū.763.nº, t. Gō.1067.1072. Pu.555. Ro.688...90. Si. so 219. Ar.583.f. Br.l.c. 1) LL.58.pr.\$1.80.i.f.D.h.t.36,1. 2) LL.27.\$7.36.73.pr.D.eod. L.104.D.de solutionib.46,3. 3) LL.18.pr.\$ 2.27.\$1.D.h.t. L.83.pr.D.de leg.111. Bg \$145. 4) L.3.§§ 3.4.C.comm.de leg.6,43. Nov.39.c.1. Auth. Res quæ subiacent nach \$3.cit. vgl.gegen Lohr Magaz. IV. 1. S. 96.ff.: Zimmern i. Arch. f.civ. Br. VIII. 7.no. 2. Rossh. Berm.I. S. 202.ff. 5) §156.not.15. 9 L.120.\$1. D.de leg.t. L.11. C.de f-ssis 6,42. 7) L.114. 85 \$14. D.de leg.1. LL.70.i.f ... 73. D.de leg.11. L.38.pr. D.de leg.111. 8) Nov.et Auth.in not.4. citt. LL.17.pr.22.\$4.D.h.t. cf.not.5. Marezoll in Löhre Mag. IV.11.no.10. Hagemann Braft. Erörtt. V.50. "ü. bie bem fiduc. Erben auferl. Reftitution beffen mas gur Beit feines Todes übrig fein wirb". vgl.§156.not.15. 9) L.22.§3. [wo ftatt usu adquisitæ mit Schilling usu adtritæ gu lejenift] L.58.\$6.D.h.t. L.77.\$18.D.de leg.11.31. Hasse Culpa S.272.ff. (ed. 1838. S.207.ff.) S. 159. f.bie Quellen gu § 142. He.264. S.642. Mu.765.med. Go.1068. Pu.555. Ro. 686. Si.119.nº,11. Ar.583.585. Br.l.c. 1) L.11.\$2. Ulp.L.37.pr.D.h.t.36.1., Restituta hereditas videtur aut re ipsa, si forte passus est heres possideri res hereditarias, vel totas vel aliquas earum, hac mente ut vellet restituere et ille suscipere, non si ex alia causa putavit te possidere, sed et si postea ratum habuit, idem erit dicen-45 dum. sed et si verbo dixit se restituere, vel per epistulam vel per nuntium restituat, audietur, sed et si voluntate tua alii restituerit, in te transibunt actiones, item si alius iussu meo restituit vel ratam habuit restitutionem, transisse actiones viden-

tur". LL.40.\$ 2. 41. 66.\$1. D.cod.36,1. L.59.\$1. D.de I.D. 23,3. 2) Ulp.L.1.\$14. (in III.§ 37.

50

eine fibuciarische universitas restituiert auf oder duch versasungsmößigen Beschluß. Die unthunlich werdende Restitution wird fingiert. Zeit der Restitution ift die der Falligseit des Fideicommisses. Ort der Restitution ist der active berechtatise. Biretung: Uebergang der Erbichaftsklagen auf und gegen den Fideicommissar und Biederbersteung der Rechte und Psichten des Fiduciars dem Nachlaß gegenitder. Ceisco vom Fiduciar zur Sicherung von Nachlassischer Plandrechte, aber von selbst fich machender Uebergang von ihm erworbener Burgickstete.

S. (215) 160. B. Gegenftanbe ber Reftitution.

- Der f-sfarische Nachlaß ober Bruchtheil besselben mit seinen Früchten und ginsen . Der 10 Fibeicommissar braucht sich nicht burch Anerbieten bes Werthes absinden zu lagen? Richt zu restituteren braucht ber Fibuciar was er condicionis' inplendæ causa? ober nicht aus ber Erbschaft ober nicht als Erbe erhält\*, ober was ihm ber Erbscher nicht entziehen durste-be ober wollter. Recht des Fibuciars auf ihm Aberescierendes 10), die Begräbnissrechte 11 [und libertorum operas 12].
- 15 not.11.) L.37.\$\$ 1.2.D.h.t. "Pupillus autem ipse debet restituere tutore auctore, non tutor sine pupillo, nisi infans est, quia nec mandare actiones tutor pupilli sui potest. ne se quidem auctore pupillum [nāmlid; tutori suo, wie bas folgenbe u. L.1.\$t.s. D.h.t. 3cignt] restituere potuisse hereditatem, d. Severus in persona Arrii Honorati pupilli decrevit, qui Arrio Antonino patruo et tutori suo restituerat. § 2. Sed et si
- 29 pupillo sit restituenda, non posse pupillo sine tutoris auctoritate restitui constat". ct.LL.35.38.39.65.8 3.D.cod. ³) oben 1.8 43.not.4. ct.LL.26.27.pr.D.h.t. ⁴) Instinian. L.7.\$1.C.h.t.6,40.m...Sancimus...ut sive per contumaciam abfuerit is cui restitutio imposita est, sive morte præventus nullo relicto successore fuerit, sive a primo fideicommissario in secundum translatio celebrari iussa est, ipso iure utiles actiones trans-
- 25 ferantur". vgl.§ 157.not.10. 5) oben § 142. Gai.L.10.D.h.t., Sed etsi ante diem vel ante condicionem restituta sit hereditas, non transferuntur actiones, quia non ita restituitur hereditas, ut testator rogavit: plane postea quam extiterit condicio vel dies venorit, si ratam habeat restitutionem hereditatis, benignius est intellegi tunc translatas videri actiones". 6) Paul.L.66.§§ 3.4.D.h.t.,..oportet itaque ibi f-ssarium con-
- so veniri, ubi vel domicilium habet vel maior pars restitutæ hereditatis habetur".

  7) § 156.not.5. L.37.pr.D.h.i.in toriger not.1. L.63.pr.D.eod.

  "Cum cx Trebclliano SCo restituitur hereditas, servitutes quas mutuo prædia heredise et testatoris habent, nihilo minus valent".

  9) L.58.pr.D.eod.

  10) § 61.not.4.

  11) tig. 112.nott.3.19.

  12) II.§ 125.bej.not.14.

  13) II.§ 1108.not.6.
- \$. 160. He.253. Sc.641.646. Mü.765.a.X. cf.767. Gö.1067. Pu.556. Ro.687. Si.220.
   a.X. Cuiac. Obss. IV.39. XII.10.12. Gordon in Otton. Thes. II.p.825. sqq. Voorda Interpp. III.1. Merendæ Controvv. IV.c.43...45. ') LL.22. §2. 44. §1. D.h. t.u. §158. not. s. ') L.3. §8.2.3. C.comm.de legatis 6,43. ') Paul. L.44. §84. sqq. D. de cond. et dem. 35, t., Com hereditas ex Trebelliano SCto restituta est, heredi dandum est ut impleatur condicio, nec
- 40 hoc restituendum ex causa f-ssi...". cf.L.91.D.ad L.Falc. in§ 152.not.10. vgf. §152.not.14.

  4) LL.22.§4. 59.§1. 62.72. (in not.9.) D.hd. i. ) §§ 72. ff. u. Pap. L.77. §12. D.de leg.11...,..dos prælegata retinebitur, quoniam reddi potius videtur quam dari". L.37.pr.D.de leg.111.

  6) Pap. L.55.pr.§3.D.h.t.,..generatim ita respondendum est Non summoveri heredem neque liberarj ex his causis quæ non pertinent ad restitutionem...". ) Ulp. L.18.
- 45 § J.D.h.t. L.96.D.de leg.111. 

  o) cit.L.18.§ 3., ... id solum non debere eum restituere quod a coherede accepit; ceterum quod a semet ipso ei relictum est, in f-ssum cadit...... [§ 130.nott.2.3. 

  o) Pomp.L.72.D.h.t., ... Heres præcepto fundo rogatus erat hereditatem restituere; fundus alienus erat: Aristo aiebat videndum utrum omai

- C. Rechte ber Universalfibeicommife. Gubjecte \*:
- S. (216) 161. 1. Des Universalfibeicommiffars.

Nach dem SC. Trebellianum und dessen Fortbildung ist der Universakside commissiar praktische und hat die f-ssaria H.P.\*, so wie für seinen Antheil die hereditarias actionses 3; für den Nachtaß vor der Restitution begründete accessorische Klagerechte erdieutet der Fiduciar, sosen sie nicht durch die Restitution von selbst mittibergehen . Die Erbenquasität des Fiduciars geht aber auch gegen ihn; s.g. exceptio restitute hereditalis . Die Duarta Fascidia ist an sich vom Universaksdeienmiss und den Bermächtnissen abzusiehen 7-8. Deliberationsrecht 9. Nachtheil der Richtiwentaristerung 10. Der Universakssam weiter restituterend 11; zurück an den Kiduciar 11.

S. (217) 162. 2. des Fiduciars.

Er ift Erbe, aber bas Quafi-Erbrecht bes Fibeicommissars fieht ihm entgegen !. Dat ber Fibniciar mehr als er mufte, herausgegeben, so bleibt er auf diesen Betrag Erbe, nicht aber, wenn er eine ihm bestimmte Summe oder Species mitrestitniert ?. Recht auf Schab-

15 modo penes heredem fundum esse voluit testator, an ita demum si ipsius est; sed sibi superius placere, ideoque æstimatio eius retinenda est". vgl.§ 157.nol.11. 10) § 3. L.h.t.2,33..,Restituta hereditate is qui restituit, nihilo minus heres permanet...". L.43. D.h.t. cf.L.83. D.de A.v.O.H.29,3. Maresoll Anipv. bes f-ssarigati spen Exben auf bie bem Fiduciar abtrejcierende Exboration in Bisch. f.v. vl. 10. Rossh. in f. Stich. vl. 2.24. ss. Br. II. 20 S. 829. 11) L.42.\$t.D.h.t. 12) L.55.pr.D.h.t. Bon bem sidei commissum eius quod ex hereditate supersuturum erit s. \$158. not.s. § 156. not.15.

\*) f. die Citt. vor. § 156. He.256...58. Se.645.643. Mü.763.nº.11.766.f. Gö.1066...71. Pu.557. Ro.685.ff. Va.559. Si.220. Ar.584.ff. Br.l.c. Rosshin jein. Htjd, VI. 3.216.ff.

S. 161. 1) § 156.not.5. 2) Dig.5,6.bef.§ 97.not.s. 3) LL.27.§7. 36.73.pr. D.h.t. 25 36,1. L.3.§ 2. D. de fid. H.P.5,0. 4) LL.36.59.pr.73.pr.66.\$2. (,....hæ enim actiones transeunt, que ex bonis defuncti pendent".) L.78. § 15. D.h.t. L.22. D. de pec. const.13,5. L.S. \$ 1.D.q.m.pign.solv.20,6. L.21.pr. D. de fideiuss. 46,1. L.38. \$ 5. D. de solutionib. 46,2. f. § 159. nott.10...18. I. § 153. Mu. Ceff. G.419.ff. b) L.27.§ 7.cit. L.1.C.h.t. Philipp. L.2. C.eod. "Ad eum cui ex Trebelliano SCo pars hereditatis restituitur, successionis onera 30 seu legatorum præstationem pro competenti portione spectare indubitati iuris est". (a. 245.) § 7. I.h.t.2,23. in § 156. not. 9. cf. LL.1. § 19. 15. § 1. D. ut legator, c. caveatur 36,3. 6) Donell.ad L.2.C.h.t.u. Comm.iur.civ.VII.c.28. Böhmer Elector.l.7. Fachinai Controvv. V.c.8. Rossh.l. G.179.ff. 217.ff. u.in fein. 3tich.IV. S. 124.ff. Stemann in Elvere Reu. Themis. I.S.278.ff. Mu.763.not.15. Va.l.c. 7) Neuner Inst.ex re c. 3.117.ff. 8) LL.1.88 17.20.21. 85 2.3.pr.\$2.D.h.t. vgi.§ 149.nott.4.5. 9) \$9.I.h.t.,..secum deliberare debet is cui restituitur hereditas, an expediat sibi restitui.... cf. §5. I.de her. qual. 2,10. vgl. § 157.not.s. 10) Ulp.L.4.D.h.t., Quia poterat fieri ut heres institutus nolit adire hereditatem veritus ne damno adficeretur, prospectum est ut si f-ssarius diceret suo periculo adire et restitui sibi velle, cogatur heres institutus a prætore adire et restituere 40 hereditatem. quod si fuerit factum, transeunt actiones ex Trebelliano, nec quartæ commodo heres in restitutione utetur". vgl.§ 108. ") Ulp.L.1.§s.D.h.t.,..is cui ex causa f-ssi restituta est hereditas ex Trebelliano SCo, ipse quoque restituendo ex eodem SCo transfert actiones..". cf.§156.not.11. 12) vgl.not.5.u.§§ 158.160.not.10.

\$. 162. 4) § 160.not.10. § 161. 2) § 9.1.h.t.2,23. "Si quis una aliqua re deducta 45 sive præcepta quæ quartam continet, vel uti fundo vel alia re, rogatus sit restituere hereditatem, simili modo ex Trebelliano SCo restitutio fiet, perinde acsi quarta parte retenta rogatus esset reliquam hereditatem restituere. sed illud interest, quod altero casu, i.e. cum deducta sive præcepta aliqua re vel pecunia restituitur here-

## 396 Erb-R. § 162. III.B. Bufammengef. Brivatr. 2.R. Erb.R. 2. Abfc. Inbir. Erbfolge.

loshaltung 3...6, wegen Eviction?. Dem Restitutionspsichtigen werden in seine trebellianische seigentlich vegasiamische, mitunter sogar s.g. falcibische di Quart d auch regelmäßig eingerechnet ihm zugewandte bestimmte Sachen oder Summen 10, d.h. seinen Erbantheil erschwerende Präsegate 11, vom Fibricommissar condicionis implende causa Erhalteres 12.

- s ditas, in solidum ex eo SCo actiones transferuntur, et res quæ remanet apud heredem, sine ullo onere hereditario apud eum remanet quasi ex legato ei adquisita; altero vero casu, i.e. cum quarta parte retenta rogatus est heres restituere hereditatem, et restituit, scinduntur actiones, et pro dodrante quidem transferuntur ad f-ssarium, pro quadrante remanent apud heredem, quinctiam licet una re aliqua to deducta aut præcepta restituere aliquis hereditatem rogatus est, qua maxima pars hereditatis contineatur, æque in solidum transferuntur actiones, et secum deliberare debet is cui restituirur hereditats, an expediat sibi restitui. Eadem scilicet interveniunt etsi duabus pluribusve deductis præceptisve rebus restituere hereditatem rogatus sit. sed et si certa summa deducta præceptave quæ quartam vel etiam maximam partem hereditatis continet, rogatus sit aliquis hereditatem restituere, idem
- 20 59.pr. 69.\$ 5.78.\$ 15.80.D.h.t. L.1.C.h.t. L.40.\$ 1.D.de cond. indeb.12.6. LL.58...60.D.de leg.1. cf.\$157.not.2. 6 L.73.\$ 1.D.h.t. iii \$ 159.not.8. 7 Mac. L.69.D.h.t., De evictione ... cavere heres, cum restituit hereditatem, non debet; quin inno in contrarium caveri heredi oportet, si quid ex his evictum esset quæ ab ipso herede venissent [i.e. vendita essent] ". vgl.\$ 160.not.9. 8 7.I.h.t. LL.1.\$ 19.2.2.\$ 5.43.\$ 3,55.\$ 2.63.\$ 31.
- 25 12.D.h.t. vgl.ben [.q.Brachylog.II.29. De retentione Falcidiæ ex SCo Trebelliano (p.69. sq.ex edit.Böcking.Berol.1829.) 9) obtu §§ 149...52. 10) L.t. 1.85 16.5. J.h.t. u. L.77.pr.D.de leg.tt. (bayu Va.§ 536. Mum.11...) L.18.85.D.h.t. in § 160.not.s. L.24.C.fam.erc. in ber folg.not.11. cf. § 150.not.1. 11) L.18.6.93.D.ad L.Falcid.35,2. Dioclet Max. L.24.C.fam.erc.3,36.,p.Filium quem habentem fundum portionem hereditatis fratribus so et quibusdam aliis sub condicione verbis precariis restituere sanxit testator, post
- eius [condicionis] eventum hereditaria parte prædii in quartæ ratione retenta, compensato præterea quod a coheredibus vice mutua percepit, et si quid deest in supplementum deducto, quod a ceteris in eo fundo solvitur supra quartam habens
  reddere compellitur". cf.auctt. ad § 150. nott.1.citt. Va.l.c. Munt.11.2. Buchholts Präteg.
- 35 Rep. 19. vg(.LL.17. §2. 18.91. §2. D. de leg. 1. u.cit. L.18. § 3. D. h.t. 12) L.91. D. ad L. Falc. in § 15 2. not. 10. (Va.l.c. Mum. 111.) cf. ibid. nott. sqq. L.30. §7. eod. in § 160. not. 3. Cuiac. Obss. VIII. 4. Voorda und Merenda au § 160. citt. Bachii Opuscc. nº .12.



# Rachtrage und Berbegerungen.

# Seite Belle 1. 42. Mit Schärfe und Geift, aber einseitig (das Moment des Allgemeinen im Rechtswillen und die natürliche, die nationale Seite des positiven Rechts, daher auch das s.g. Sewohnheitsrecht nicht nach Gebühr würdigend) betrachtet Lens (Recht des Bestiges. Berl. 1860.) das römische Privatrecht, die Principien, nicht deren wissenschaftliche Darftellung durch die röm. Jurisen als das allein wahre, also allein wissenschaftliche (durch das röm. Boll der Nenschiegessessenschaftliche Darbattellung durch des röm. Boll der Nenschie geoffenbarte) Privatrecht. 5. 21. Eine Auswahl der vorzustintamischen Luellen ist Bruns Fontes iur. Rom. antiqui, in usum prælectionam. Tuding. 1860.

- 11. 30. adde: Keller Grdr. S.16. "Puberes und impuberes".
- 12. 23. " Heimbach v. Bohnort' in Beiste IV.
- 15. 23. " Keller Grdr. C.10. "Chre und Unchre, Ignominia, Infamia".
- 16. 34. " Keller Grdr. G.22. "Befen und Arten ber juriftifchen Berfonen".
- 37. , Demelius über fing. Berfonlicht. in Gerber u. 3hering Jahrbb. IV.2.
- 19. 29. " Keller Grdr. S.24.ff. "Res corporales, incorporales".
- 41. " Hofmann Beitr. g. Lehre v.b. Gintheil. ber Gaden. Darmft. 1831.
- 22. 40. " Keller Grdr. G.79.ff. "Binfen".
- 24. 36. " Schliemann Die Lehre vom 3mange. Roftod 1861.
- 27. 45. " Schaaff ü.d.rudw. Rraft neuer Gige. in Abhh. aus d. Banbettenr. bolb. 1860.
- 28. 23. " Bei der Frage nach der gemeinrechtlichen Geltung der Auslegungsvorschriften im Corp. iur. übersieht man, daß jene überhaupt nicht Willensäußerungsvormen, Rechtsgesehe, sondern logische und sprachliche Regeln find.
- 32. 34. , Jhering Culpa in contrahendo in f. u. Gerbere Jahrb. IV.1.
- 40. " Heimbach v. 'Rechtsgeschaft' in Beiste IX.
- 33. 20. " Keller Grdr. S.130.ff. "Schenfung. Reueres Recht."
- 25. " a. E. ber not.7.: vgl.II.§ 187.not.5.
- 34. 14. , , , , s.: Delrio repetitio L. Transigere [18.] C. de Transactt.
  Lugd. 1589. 8°.
  - n n n n 5.: Schulting de transact. sup. controv. quæ ex ult. volunt.
    proficiscuntur. Francq.1708. 4°.
- 43. " " " " 11.: f.III.§ 39. Erb-R.§ 3.not.12.
- 37. 8. lies: iuris 2-8, necessaria 4, in præsens s. præteritum contata 5, præpostera 6
- 38. adde : Keller Grdr. G.372.ff. "Berplege Bebingung".
- 43. " a. E. ber not.2.: Keller Grdr. S.375.ff. "Condicio iuris iurandi".

- Selir Selic

  39. 14. adde: a. C. bernot.s.: Stubel de contractu perfecto rerum facie mutata rescindendo. Lps. 1837. 49.
- 40. 25. " Reibenstein de confessione civili. Helmst. 1744. 4°.
- 41. 26. " Artifel 'Beit' in Beistes Rechtslericon XV.
- 42. 40. " Lens Das Recht bes Befites und feine Grundlagen, Berl. 1860.
- 44. 45. " Meissner de ficto possessore in foro hodierno. Lps. 1842. 40.
- 46. 10. " Ranft de iure retentionis. Lps.1817. 4°.
- 52. 45. nad) eod.3,28.: (Erb-R. § 77.)
- 53. 20. " Endemann Das Bringip ber Rechtsfraft, Sbib. 1860. 80.
- 54. 25. lie8: LL.4.16.pr.34.\$1.36.\$4.41.
- 56, 48, " Wort
- 57. 48. (LL.34.36.\$ 2.C.de inoff.test.3,28.)
- 62. 35. adde: Thermann de jure prætorio. Lps. 1843. 4º. cap. 11.
- 70. 41. " por not.1.: Keller Grdr. S.35.ff. "Arten bes Eigenthums".
- 72. 24. " ju not.1. : Keller Grdr. G. 45.f. "Die Erwerbsarten bes Eigenthums überh."
- 73. 17. " Keller Grdr. S.50.ff. "Accessio".
- Wenck de traditione inter possessionis et proprietatis transferende modum fluctuante. Lps. 1809. 4°.
- 78. 47. , au not.15.: Keller Grdr. 5.248. "Pro herede usucapio".
- 81. 19. " Heusler de prohibita rei litigiosæ alienatione. Bas. 1830. 4°.
- 83. 13. " a. C. ber not.2. : vgl. auch Erb-R. § 98.
- 86. 11. " Vollsack de onere probandi in actione negat. I.ps. 1829. 4°.
- Kori An servitutes partitionem, causam non perpetuam, et voluptatem admittant. Lps. 1805. 4°.
- 45. " Keller Grdr. S.59.ff. "Usus".
- 90. 32. " Arndts Fruchtnießung an Rieibern, in Saimerl Bierteljahreichr. V.4.
- 93. 17. " Keller Grdr. G.61.ff. Entftehung ber Gervituten'.
- 98. 10. " Keller Grdr. 3.65.ff. Berhattn. zwischen actio confessoria u. negatoria'.
- 101. 35. " zu not.4.: Merkel ü. Quinquagesima u. Lehnware. Lpz. 1847.
- 103. 47. " " 10.: Emmerich Befit b. Superficiars, i. 3tfd. f. Civ.u. Pr. N. F. XVII.1.
- 104. 29. .. Keller Grdr. G.68.ff. "Natur und Bestimmung bes Pfanbrechte".
- 107. 13. lie8: Huschke
  - 30. adde: ju not.9.: Va.§384. Kees Comm.ad L.8.D.in q.c.pign. Lps.1811.4°.
- 109, 35, " j.Erb-R.§146.not.7.
- 118. 29. " Keller Grdr. 5.73.ff. (Formel ber Serviana actio.)
- 119. 39. bor not.1.: Keller Grdr. S. 70.ff., Entft. ber hypotheca, Interd. Salvian.etc."
  - 121. 35. lies: § 115
- 123. 16. adde : Keller Grdr. S.77.ff. "Gegenftand u. Inhalt ber Obligationen überhaupt."
- 37. " Stintzing ü. Correalobl. in <u>Krit. Biertetjahrsichr. I.18.</u> Fritz in 3tich. j. Civ. u. Pr. N. K. XVII. 6.
- 39. " Keller Grdr. S.164.ff., Adstipulator".
- 128. 7. "C.E.Thibaut de fideiussore ob creditoris in exigendo negligentiam liberato. Hdlb.1829. 4°.
- 129. 40. " Keller Grdr. S. 87.ff., Nexum". S. 93.ff. "Stipulatio". S. 102.ff., Stiteral-contract".
- 130. 32. por not.1.; Keller Grdr. S.116.ff. "Innominat Contracte".
- 131. 41. " Keller Grdr. S.120.ff. "Pacta adiecta".
- 132. 35. " Brücker de iuris protimeseos et iur. retractus diversa nat. Ien. 1824.4°.

```
Seite Beile
133, 41,
           adde: 31 not.5.: Held ad L.15.D.de transact. Lps.1828.40.
                  " " 10.: vgl.Erb-R.§51.not.s.
137.
      17.
                  Busch 3u § 127.not.5.cit.
      32.
      42.
                  Keller Grdr. S.163.ff. "Actiones adiectitiæ".
138.
                  por not.1.: Erb-R.§ 152.not.18.
140.
      35.
                  Petrold gur 2. v. Interusurium, in Tauchnit 3tfdr.XIX.7.
141.
      17.
             77
                  Keller Grdr. S.123.ff. "Compromissum".
144.
      12.
             *
                  Keller Grdr. S.171.ff. "Acceptilatio".
      31.
             20
146.
      26.
                  bor Ar.: § 13.1.de legatis 2,20.
147.
      28.
                  a.E.: §207. §214.
                  3u not.26. : Merkel 'Subhaftation' in Beiste X. S. 600 ... 654.
152.
      24.
      20.
                  Thiele ad L.31.D.de eviction. Lps.1825.
153.
             77
160.
     28.
                  nad not.s.: Erb-R. § 109.not.13.
                  au not.5.: Schildener de diff.int.donat.simpl.et remun.spuriis.Lps.1798.
163.
     45.
165.
                  Keller Grdr. S.111.ff. "SC. Macedonianum".
      44.
             93
                  Keller Grdr. S.114.ff. "Commodatum".
170.
     18.
180.
      38.
                  ju not.1.: Keller Grdr. @. 290. (Formel bes Interd. de tabulis exhibendis.)
                      " 3.: Keller Grdr. S.208.f. (Formel bes Interd de liberis exhib.)
      41.
             72
183.
      44.
           lie8:
                  Deciss.
184.
        8. adde: Keller Grdr. S.141.ff. "Iniuriæ".
      37.
                  Seits Unterff. über bie heut. Schmerzengelbflage. Erl. 1860. 80.
186. am. 3. 6.u.7. fete: §. Interdictum de liberis ducendis. f.oben § 216.
      36. adde: Keller Grdr. S.39.ff. "Interdictum uti possidetis".
                  Keller Grdr. S.42.ff. "Interdicta de vi".
187.
      39.
188.
      27.
                  Erb-R. § 99. not.2.
191.
      26.
                  Keller Grdr. S.134.ff. "Furtum".
             22
192.
      26.
                  Keller Grdr. S.156.ff. "Actio quod metus causa".
             22
194.
      22.
                  Keller Grdr. S.151.ff. "Actio de servo corrupto".
195.
     47.
                  Keller Grdr. S.162. (Rlage gegen die publicani.)
200.
           lies: §. 253. C. Stellionatus.
        1.
202.
      29. adde: Keller Grdr. S.154.ff. "Nautæ, caupones, stabularii".
204.
       36.
                  Engelhardt de O.N.N. Lps.1821.4°.
              **
213.
        9.
                  Keller Grdr. 174.ff. "Boransjehungen und Sinderniffe ber Che".
             *
215.
      14.
                  vor 'vgl.': L.32.$13. D.de don.i.v.et ux.24,1.
218.
       30.
                  Keller Grdr. S.197.ff. "Inhalt ber vaterlichen Bewalt".
             22
                  Keller Grdr. @.201.ff. "Adoptio im engeren Ginne".
221.
       24.
              27
222.
       48.
                   Keller Grdr. S.204.ff. "Emancipatio".
226.
        9.
                  ju not 3.: Tretter Berbinblichfeit ber Bupillen aus ihren ohne Tutor ab-
                  gefchlogenen Berträgen. 1860.
227.
      40.
                   Keller Grdr. S.232.ff. "Unfahigteit jur Tutel, Ercufation u. bgl.".
              .
229.
       20.
                  van Teutem de tut. legitima iur.R.et hod. Tr. ad Rh. 1820.
230.
       26.
                   Keller Grdr. ju S.227.3.40.cit.
232.
        7.
                  Keller Grdr. 6.241. "Satisbation ber Bormunber".
239.
                   Gottschalck de dotis tam promissæ quam ex l.præst.usuris.Dresd.1834.
       47.
              "
242.
       34.
                  Keller Grdr. S.181.ff. "Die Bermögensverhaltniffe bei Aufhebung ber Che".
              27
246.
       23.
                   Keller Grdr. S.185.ff. "Die Rlagen bei Aufhebung ber Che".
              22
       44.
                  G.Koch de donatt. propter nupt. Lps. 1818, 4º.
```

252. 42.

Keller 311 6.218.3.30.cit.

| Geite | Beile |        |                                                                                                                     |
|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 271.  | 31.   | adde:  | Beckhaus Erbrecht 1. Th. Jena 1860. (Plagiat aus einem Collegienhefte nach ber vorigen Ausgabe biefes Grundriffes.) |
| 273.  | 22.   | lie8 : | Personeneinheit                                                                                                     |
| 278.  | 20.   | adde:  | Gmelin de convenientiis et diff. int. hereditatem et B.P. Gotting. 1808.                                            |
| 282.  | 16.   | 77     | Keller Grdr. G.275.ff. "Erblofigfeit".                                                                              |
| 288.  | 23.   | "      | Keller Grdr. @ 273.ff. "Das neuere Raiferrecht ber Inteftaterbfolge".                                               |
| 299.  | 30.   | n      | Keller Grdr. G.254.ff. "Die 8 alten Formen ber Teftamente".                                                         |
| 307.  | 10.   | 77     | Keller Grdr. G.287.ff. "Die Eröffnung bes Teftaments".                                                              |
| 308.  | 26.   | 77     | Keller Grdr. G. 361.ff. 379.ff. "Ungiltigt. b. Inhalte lettw. Berorbnn.u.f.w."                                      |
| 309.  | 42.   | 39     | Bu not.c.: Keller Grdr. @.361 368.ff. "De his q. pro non scriptis hab."                                             |
| 314.  | 22.   | 30     | , 7.: Keller Grdr. S.370.ff. "Captatorifche und perpl. Berfügungen".                                                |
| _     | 28.   | 17     | " 9.: Keller Grdr. S.368.ff. "Pænæ nomine relicta".                                                                 |

317. 26. " Keller Grdr. S.263...273. "Substitution". 383. Columneutiberichrift, fete: 1. Unterabschnitt.

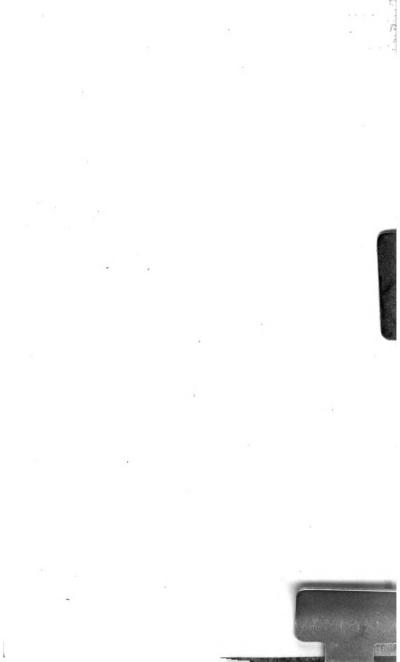

